

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





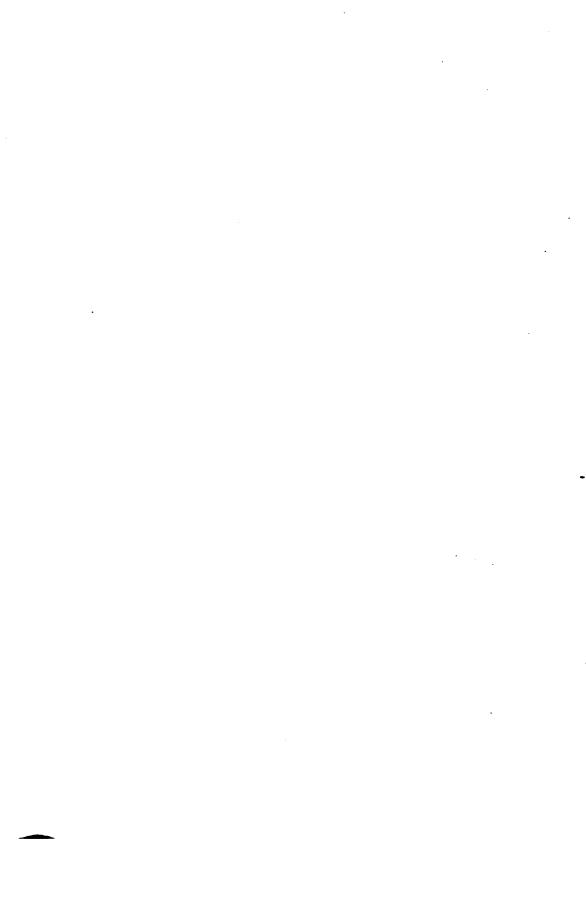

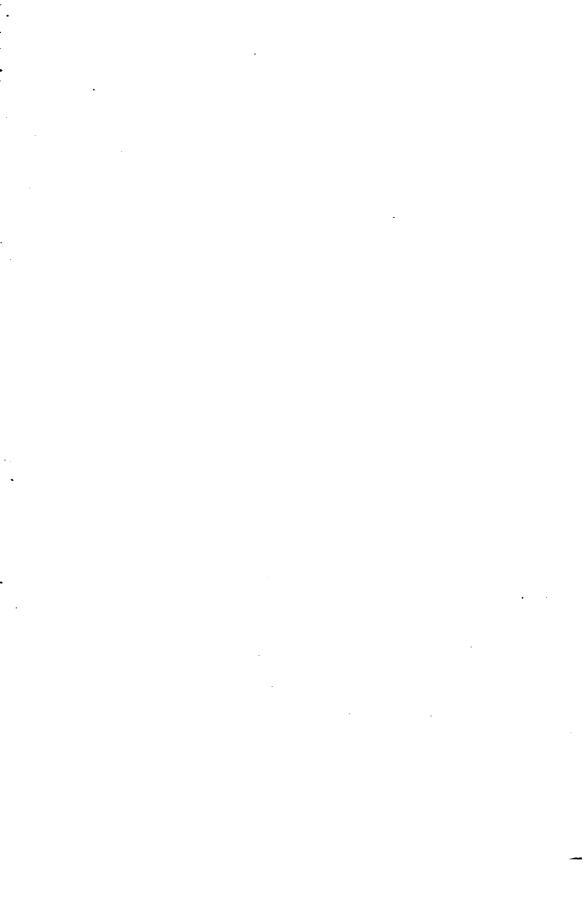

## **HANDBUCH**

DER

## KLASSISCHEN

# **ALTERTUMS-WISSENSCHAFT**

in systematischer Darstellung

mit besonderer Rücksicht auf Geschichte und Methodik der einzelnen Disziplinen.

In Verbindung mit Gymn.-Rektor Dr. Autenrieth (Nürnberg), Prof. Dr. Ad. Bauer (Graz), Prof. Dr. Blass (Kiel), Prof. Dr. Brugmann (Leipzig), Prof. Dr. Busolt (Kiel), Prof. Dr. v. Christ (München), Prof. Dr. Flasch (Erlangen), Prof. Dr. Günther (München), Prof. Dr. Heerdegen (Erlangen), Prof. Dr. Hommel (München), Prof. Dr. Hübner (Berlin), Prof. Dr. Jul. Jung (Prag), Dr. Knaack (Stettin), Prof. Dr. Krumbacher (München), Dr. Larfeld (Remscheid), Dr. Lolling (Athen), Prof. Dr. Niese (Marburg), Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Nissen (Bonn), Priv.-Doz. Dr. Öhmichen (München), Prof. Dr. Pöhlmann (Erlangen), Gymn.-Dir. Dr. O. Richter (Berlin), Prof. Dr. Schanz (Würzburg), Geh. Oberschulrat Prof. Dr. Schiller (Giessen), Gymn.-Dir. Schmalz (Tauberbischofsheim), Oberlehrer Dr. P. Stengel (Berlin), Professor Dr. Stolz (Innsbruck), Priv.-Doz. Dr. Traube (München), Prof. Dr. Unger (Würzburg), Geh.-Rat Dr. v. Urlichs † (Würzburg), Prof. Dr. Moritz Voigt (Leipzig), Gymn.-Dir. Dr. Volkmann † (Jauer), Prof. Dr. Windelband (Strassburg), Prof. Dr. Wissowa (Marburg)

herausgegeben von

## Dr. Iwan von Müller,

ord. Prof. der klassischen Philologie in Erlangen.

Vierter Band, Erste Abteilung, 1. Hälfte. Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.

Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.

## MÜNCHEN.

C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG (OSKAR BECK).
1892.

#### Die

## griechischen

# Staats- und Rechtsaltertümer.

Von

Dr. Georg Busolt,

ord. Prof. der Geschichte zu Kiel.

Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.



#### MÜNCHEN.

C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG (OSKAR BECK). 1892.

FOGG ART MUSEUM HARVARD UNIVERSITY

2-21 ( or 31 10-21 (

Alle Rechte vorbehalten.

## Vorwort.

Seit der ersten Auflage dieses, inzwischen auch in russischer Bearbeitung (Charkow 1890) erschienenen Grundrisses der griechischen Staats- und Rechtsaltertümer sind zwar kaum fünf Jahre verflossen, aber in dieser Zeit ist durch die Auffindung zahlreicher Inschriften und der aristotelischen Schrift vom Staate der Athener der Quellenstoff bedeutend angewachsen. Infolgedessen wurde eine Umgestaltung und Erweiterung vieler Abschnitte, insbesondere der Verfassung Athens durchaus erforderlich. Ausserdem hat aber der Umfang des Grundrisses teils durch die vom Herausgeber des Handbuches der klassischen Altertumswissenschaft gewünschte, ausführlichere Behandlung des attischen Gerichtswesens, teils durch die Ausfüllung von wesentlichen Lücken erheblich zugenommen. Hinzugekommen sind in selbständiger Neubearbeitung namentlich die Darstellungen des Koinon der Molosser und Epeiroten, der Magneten und Phokier, sodann die des boeotischen, achaeischen und aetolischen Bundes. Auf eine systematische, zusammenhängende Behandlung des materiellen Rechtes habe ich aus verschiedenen Gründen zunächst verzichten müssen, hoffe jedoch, dass mir noch Gelegenheit geboten werden wird, auch diese Lücke einigermassen auszufüllen. Schliesslich bemerke ich in Bezug auf die Litteratur über die 'Αθηναίων πολιτεία, dass das Manuskript im August vorigen Jahres abgeschlossen wurde, dass ich jedoch bei der Korrektur noch die Ausgabe von Wilamowitz und Kaibel benutzen konnte.

Kiel im Mai 1892.

G. Busolt.



## Inhaltsverzeichnis.

## Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.

| <b>71.</b> 3. 1.                                          |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   | Seite     |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|------------|------|---|---|---|---|---|-----------|
| Einleitung.                                               |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   |           |
| a. Der Begriff des Staates                                | •           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 3         |
| b. Methodologisches .                                     | •           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 5<br>7    |
| c. Litterarhistorisches .                                 | •           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 7         |
| 1. Die Grundlagen des Staatsleb                           | ens.        |       |        |            |      |   |   |   |   |   |           |
| a. Unfreie und Beisassen                                  |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   | 10        |
| b. Bürger und Bürgerrecht                                 |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   | 16        |
| c. Haus und Familie .                                     |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   | 18        |
| d. Geschlechter und Stämme                                |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   | 20        |
| e. Gemeinden und Bezirke, 1                               | Dorf 1      | and 8 | Stadt  |            |      |   |   |   |   |   | 23        |
| 2. Die Staatsformen und ihre En                           | twic        | kalnı | nø.    |            |      |   |   |   |   |   |           |
| a. Der homerische Staat und                               |             |       | 0.     |            |      |   |   |   |   |   | 27        |
| b. Der Übergang vom König                                 |             |       |        | •          | L-#  | • | • | • | • | • | 31        |
| c. Die Oligarchie und der ol                              | :1          | ur A  | GEIRI  | ellec<br>- | uarr | • | • | • | • | • | 33        |
| d Accompaten and Transport                                | -<br>igarci | пвсп  | e duan | 1.C        | •    | • | • | • | • | • | 38        |
| d. Aesymneten und Tyranner<br>e. Die Demokratie und der d |             |       |        |            |      | • | • | • | • | • | 43        |
|                                                           |             |       |        |            | •    | • | • | • | • | • | 40        |
| 3. Die Beziehungen der Staaten                            | unte        | reina | nder   | •          |      |   |   |   |   |   |           |
| a. Võlkerrechtliche Verhältni                             | 888         |       |        |            |      |   |   |   |   |   | <b>52</b> |
| b. Amphiktyonien und Stamm                                | nbünd       | le    |        |            |      |   |   |   |   |   | 60        |
| c. Mutterstadt und Kolonie                                |             |       |        |            |      |   |   |   |   |   | 84        |
| 4. Der Staat der Lakedaemonier.                           | •           |       |        |            |      |   |   |   |   |   |           |
| a. Die Dorier in der Pelopon                              | nagag       |       |        |            |      |   |   |   |   |   | 90        |
| b. Der dorische Staat in Lak                              |             |       | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 94        |
| c. Die Landaufteilung .                                   |             | . •   | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 96        |
| d. Heloten und Perioeken                                  |             | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 97        |
| e. Spartiaten                                             | -           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 98        |
| f. Die Könige                                             |             | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 100       |
| g. Die Gerusia                                            |             | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 103       |
| h. Die Gemeindeversammlung                                | •           |       |        | •          | •    | • | • | • | • | • | 103       |
| i. Die Ephoren                                            |             |       |        | •          | •    | • | • | • | • | • | 104       |
| k. Die Erziehung und Lebens                               | aardni      | ·     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 109       |
|                                                           | orum.       | _     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 110       |
| TO 0                                                      | •           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 112       |
| D 71 4 11 0                                               | •           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 113       |
| n. Der Verfall Spartas .                                  | •           | •     | •      | •          | •    | • | • | • | • | • | 119       |

## VIII Spezielles Inhaltsverzeichnis von Band IV, Erste Abteilung.

| _  |                                               |      |        |      |        |       |       |     |       |      | Scite |
|----|-----------------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|-------|-----|-------|------|-------|
| 5. | Kretische Staaten.                            |      |        |      |        |       |       |     |       |      |       |
|    | a. Die dorische Kolonisation .                |      |        |      | •      |       |       |     |       |      | 118   |
|    | b. Herren und Unterthanen .                   |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 119   |
|    | c. Verfassung und Recht .                     |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 122   |
| 6. | Der Staat der Athener.                        |      |        |      |        |       |       |     |       |      |       |
|    | A. Abriss der Verfassungsgesc                 | hic  | hte.   |      |        |       |       |     |       |      |       |
|    | a. Die altattische Stammverfassun             |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 124   |
|    | b. Die Bildung des attischen Gesa             | amt  |        |      |        |       |       |     |       |      | 128   |
|    | c. Königtum und Adelsstaat .                  |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 130   |
|    | d. Die Gesetzgebung Drakons                   |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 135   |
|    | e. Die solonische Verfassung .                |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 144   |
|    | f. Die Peisistratiden und die Ver             | fass | ung d  | es E | leisth | enes  |       |     |       |      | 154   |
|    | g. Der Ausbau der Demokratie in               |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 162   |
|    | h. Auflösung u. Wiederherstellung             | , v  | ollend | ung  | u. Ent | artun | g de  | Der | nokra | ıtie | 171   |
|    | i. Der athenische Staat in maked              |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 189   |
|    | B. Systematische Darstellung d                | las  | demo   | kra  | tisch  | an S  | Staat | AS. |       |      |       |
|    | k. Die Bestandteile der Bevölkeru             |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 194   |
|    | l. Das Bürgerrecht                            |      |        | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 200   |
|    | m. Geschlechter und Phratrien                 | •    | •      | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 205   |
|    | n. Demen und Phylen                           | •    | •      | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 211   |
|    |                                               |      |        |      | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 211   |
|    | o. Die Beamten p. Der Rat der Fünfhundert und |      |        |      | A moon | •     | •     | •   | •     | •    | 248   |
|    | r. Die Volksversammlung .                     | uer  |        |      | Areop  | ag    | •     | •   | •     | •    | 257   |
|    | s. Das Gerichtswesen                          | •    | •      | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 267   |
|    | t. Das Finanzwesen                            | •    | •      | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 289   |
|    | u. Die Wehrverfassung                         | •    | •      | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 305   |
| _  | J                                             | •    | •      | •    | •      | •     | •     | •   | •     | •    | 909   |
| 7. | Die wichtigsten Bünde.                        |      |        |      |        |       |       |     |       |      |       |
|    | a. Der lakedaemonische Bund                   |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 314   |
|    | b. Der delisch-attische Bund .                |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 320   |
|    | c. Der zweite athenische Seebund              |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 329   |
|    | d. Der boeotische Bund                        |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 335   |
|    | e. Der achaeische Bund                        |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 347   |
|    | f. Der aetolische Bund                        |      |        |      |        |       |       |     | •     |      | 362   |
| Νε | men- und Sachregister .                       |      |        |      |        |       |       |     |       |      | 373   |

## A.

# Die griechischen Altertümer.

## 1. Staats- und Rechtsaltertümer

von

Dr. Georg Busolt, ord. Professor der Geschichte zu Kiel.

#### Inhalt.

1. Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer, bearb. v. Prof. Dr. G. Busolt.

Einleitung.

- 1. Die Grundlagen des hellenischen Staatslebens.
- 2. Die hellenischen Staatsformen und ihre Entwicklung.
- 3. Die Beziehungen der hellenischen Staaten untereinander.
- 4. Der Staat der Lakedaimonier.
- 5. Kretische Staaten.
- 6. Der Staat der Athener.
- 7. Die wichtigsten Bünde.

## Einleitung.

### a. Der Begriff des Staates.

1. Die griechische Auffassung des Staates unterscheidet sich wesentlich von der modernen. Der Staat ist nach Aristoteles, dem Vollender der politischen Theorie der Hellenen, die höchste und umfassendste menschliche Gemeinschaft, die zwar aus einem natürlichen Bedürfnis, nämlich um des Lebens willen, entstanden ist, aber ein vollkommenes und sich selbst genügendes Leben zum Zwecke hat. Das blosse Zusammenwohnen und eine Gemeinschaft zum Schutze und zur Förderung des äusseren Daseins ist noch keine staatliche Gemeinschaft. Sie ist erst da vorhanden, wo die Glückseligkeit, d. h. die ungehemmte Bethätigung der Tugend angestrebt wird.1) Die höchste Aufgabe des Staates und der Staatskunst ist somit die Bildung und Erziehung der Bürger zur Tugend. Diese einseitige Auffassung des Staates als Erziehungsanstalt findet sich in noch höherem Masse bei Platon, bei dem der letzte Zweck des Staates, der ein Bild des Menschen im grossen darstellt,2) in der Verwirklichung der sittlichen Idee besteht und der wahre Staat ein Musterbild der Tugend sein soll.<sup>8</sup>)

Der einzelne Mensch ist von Natur auf den Staat angewiesen und verhält sich zu ihm wie ein Teil zum Ganzen. Das Ganze geht aber als solches dem Teile voran und der Staat ist als vollkommene Gemeinschaft der Entstehung nach das Spätere, aber dem Begriffe nach das Erste.4) Es bildet also der Staat nicht bloss den Inbegriff der vielen Einzelnen, sondern diesen gegenüber ein Ganzes, dem sie als Glieder angehören.<sup>5</sup>)

Bei Platon ist vollends der Einzelne nur für das Ganze da, das Individuum geht durchaus in dem Staat auf.6) Allerdings ist von ihm der Staatsgedanke auf die Spitze getrieben worden, aber das Gefühl und die Überzeugung, dass der Einzelne nicht für sich, sondern nur für den Staat da sei, war bei allen Hellenen, namentlich bei den Spartanern, mehr oder

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. I Anf.; I 2, 7 p. 1252b; III 5 (9) 10 ff. p. 1280a; 13: ΄τοῦ εὖ ζῆν κοινωνία; 14: πόλις δὲ ῆ γενῶν καὶ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐταρκους (χάριν). τοῦτο δ' ἐστίν — τὸ ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς. Vgl. IV (VII) 7 (8) 3 p. 1328a: αὕτη (εὐδαιμωνία) δὲ ἀρετῆς ἐνέργεια καὶ χρῆσίς τις τέλειος κτλ. V (VIII) 1, 2.

2) Plat. Pol. II 368e; V 462 c.
3) Plat. Pol. 309 c; Pol. IV 420b; 421b;

VI 500 d; VII 519; Nom. IV 715b; vgl. Theait.

<sup>174</sup>d; Euthyd. 292b; Tim. 27a.

174d; Euthyd. 292b; Tim. 27a.

1 Aristot. Pol. 1 1 (2) 9: ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστὶ καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον ἐστί κτλ. vgl. I 1 (2) 11b. Ähnliche Anschauung bei Xen. Mem. II 1, 12 ff.;

III 7, 9.
 <sup>5</sup>) Aristot. Pol. V (VIII) 1, 2: μόριον ξχαστος της πόλεως.

<sup>6)</sup> Vgl. Plat. Pol. III 416c; V 457c ff.

weniger lebendig und wirksam. Und wenngleich das Volk den Staat nicht als notwendiges Naturprodukt betrachtete, so hielt es ihn doch für eine göttliche Institution und die alten Gesetzgeber sollten von den Göttern selbst bestellt und belehrt worden sein. Die Sophisten freilich erklärten den Staat als ein durch die Not entstandenes Werk der Schwachen, die sich zur Vernichtung des Rechts der Stärkeren vertragsmässig vereinigt hätten. Er war ihnen daher ein mit dem Gesetze der Natur in Widerspruch stehendes Produkt menschlicher Willkür.1)

- 2. Seinem Zwecke nach besteht der Staat, wie Aristoteles darlegt, nicht aus jeder beliebigen Menschenmasse, sondern aus einer solchen, welche ein sich selbst genügsames Leben zu führen im stande ist.<sup>2</sup>) Er besteht auch nicht aus allen denen, die in einer Stadt oder Landschaft zusammenwohnen - denn dazu gehören auch Sklaven und Fremde -, sondern nur aus den Bürgern. Bürger aber ist derjenige, welcher das Recht hat, an der Staatsverwaltung und Rechtspflege teilzunehmen.3) Das Wesen des Staates liegt in seiner Form oder seiner Verfassung (πολιτεία), welche nichts anderes ist als eine bestimmte Ordnung der Bewohner des Staates, insbesondere der souveränen Staatsgewalt.4) Nach Massgabe der Staatsverfassung ist auch der Staatsbürger ein anderer, denn im oligarchischen Staate haben nicht dieselben Volksklassen Anteil an der Staatsgewalt wie im demokratischen.5) Ein Staat bleibt derselbe, solange seine Verfassung dieselbe bleibt, mögen auch seine Bewohner sich ändern, er wird ein anderer, wenn sich die Verfassung ändert, mögen auch die Bewohner dieselben bleiben.6) Aber die Verfassung ist keineswegs eine blosse, auf jeden beliebigen Staat übertragbare Form, sondern steht im engsten Zusammenhange mit dem ganzen Charakter der Gemeinde, der in dem Geiste der Staatsverwaltung und der Auffassung des Staatszweckes zum Ausdrucke kommt. Daher unterscheidet Aristoteles die Verfassungen einerseits darnach, ob die Regierenden das Gemeinwohl oder ihr Privatinteresse verfolgen,7) andererseits in herkömmlicher Weise nach der Zahl der Regierenden, d. h. je nachdem Einer (Monarchie) oder eine kleinere Anzahl (Oligarchie) oder die Gesamtheit (Demokratie) die Regierungsgewalt ausübt.8)
- 3. Sowohl der aristotelische als der platonische Staatsbegriff ist der des griechischen Stadtstaates, der πόλις oder des Kantons, in dem die Bürger wesentlich dem Staate leben und Sklaverei oder Leibeigenschaft notwendige Voraussetzungen sind.9)

Die Ordnung der staatlichen Gemeinschaft muss auf dem Recht beruhen, sofern der Staat überhaupt lebensfähig sein soll. 10) Das politische

<sup>2</sup>) Aristot. Pol. IV (VII) 8, 1 p. 1328b; Plat. Pol. II 369b.

6) Aristot. Pol. III 1 (3) 12 p. 1276 a.

8) Arist. Pol. VI 4 (2) p. 1289b; Plat. Politikos p. 302 f.

9) Vgl. Cap. Ie.

10) Aristot. Pol. I 1 (2) 12b p. 1253a:

<sup>1)</sup> Plat. Pol. II 385e; Hippias b. Plat. Protag. 337d; Kallikles b. Plat. Gorg. 483. Lykophron b. Aristot. Pol. III 5 (9) 11 p. 1280b.

y Vgl. § 16.
 Aristot. Pol. III 1, 1 p. 1274b: ή δὲ πολιτεία τῶν τῆν πόλιν οἰχούντων ἐστὶ τάξις τις. Vgl. III 6, 1 p. 1278b: ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις των τε άλλων άρχων και μάλιστα της χυρίας πάντων. VI (IV) 1, 5b p. 1289 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aristot. Pol. III 1, 6 p. 1275b; 4 (6) 1 p. 1278b.

Letztere sind die παρεκβάσεις των ὀρθών πολιτειών: III 4 (6) 7 p. 1279a. Ähn-lich Plat. Nom. IV 715b; IX 875a.

ή γαρ δίκη πολιτικής κοινωνίας τάξις έστίν.

Recht (τὸ πολιτικὸν δίκαιον) ist nur unter Freien und Gleichen möglich und hat nach Aristoteles zwei Bestandteile: das für alle Menschen in gleicher Weise verbindliche, ungeschriebene Naturrecht (τὸ φυσικὸν δίκαιον) und das von besonderen Fällen und Verhältnissen abhängige, durch willkürliche Satzung bestimmte gesetzliche Recht (το νομικόν δίκαιον). 1) Die Berichtigung des gesetzlichen Rechts durch das natürliche ist die Billigkeit. Beim Beginne der staatlichen Entwickelung beruhte die Rechtspflege wesentlich auf dem natürlichen oder göttlichen Recht, auf der bei der Gottheit wohnenden dian und Jemis.2) Zeus verleiht den gottgebornen Königen und Geronten die Bémotes.3) An die Stelle der Bémis tritt dann aber mehr und mehr die auf profaner Satzung, dem Willen der Gemeinde, beruhende Rechtsverbindlichkeit oder der vóµoç.4) In jedem Rechtsstaate ist der νόμος der eigentliche Gebieter, b) in dem Idealstaate besteht zwischen dem δίκαιον und νόμιμον, dem objektiven und positiven Recht, kein Unterschied.6)

F. G. STARKE, Das aristotelische Staatsprinzip, Neu-Ruppin 1838 und 1850 Progr.; K. Fr. Hremann, Die historischen Elemente des plat. Staatsideals, Ges. Abhdl. (Göttingen 1849) 132 ff.; Hildebrand, Gesch. und System der Rechts- und Staatsphilosophie I Die Griechen, Leipz. 1860; Susemihl, Die Lehre des Aristoteles vom Staat, Greifswald 1867; J. Bendiken, Über den Staat des Aristoteles, Hamburg 1868; Henkel. Studien zur Geschichte der griech. Lehre vom Staate, Leipzig 1872; W. Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I Leipzig 1870, II Leipzig 1875; Bradley, Aristotle's conception of the state, in Hellenica ed. by Evelyn Abbot (Oxford 1881) 181 ff., Deutsche Übers. von Imelmann, Berlin 1884. Weitere Litteratur in Susemihls Berichten bei Bursian, Jahresb. über d. Fortschritte der kl. Altertumsw. 1874 I 592 ff.; 1877 I 354 ff.; 1879 I 279 ff.; 1882 I 20; 68 ff.; vgl. ferner im allgemeinen: Schömann, Griech. Altert. 13 96 ff.; 23 672 ff. Staatsaltert. Is § 51. — Zeller, Philos. d. Griechen II 13 756 ff.; 23 672 ff.

## b. Methodologisches.

4. Die Aufgabe der Staatsaltertümer ist die Rekonstruktion der staatlichen Formen, in denen sich das geschichtliche Leben der staatlichen Gemeinschaften vollzogen hat. Sie haben nicht sowohl Personen als Institute zum Gegenstand und behandeln die politische Gliederung der Bürgerschaft, die regierenden Staatsgewalten, die Organe der einzelnen Zweige der Verwaltung, der Rechtspflege und des Kultus, dann die föderativen und allgemeinen völkerrechtlichen Verhältnisse, endlich die Jugenderziehung und bürgerliche Disziplin, sofern und soweit dieselbe vom Staate unmittelbar bestimmt ist und mit der Staatsordnung in untrennbarem Zusammenhange

<sup>1)</sup> Aristot. Eth. V 10 p. 1334a; Rhet. I 10 p. 1368; I 13 p. 1373.
2) Hesiod. Erg. 259: πας' Διὶ καθεζομένη; Sophokl. Old. K. 1382 (ξύνεδος Ζηνός); Antig. 451; vgl. Solon IV 14 Bergk; Aisch. Agam. 773; Cho. 639 ff., 947 ff. — Welcker, Gr. Götterl. I 700.

<sup>3)</sup> Vgl. Cap. II a.

4) WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 48; vgl. VII 274; Hdt. III 38; Plat. Nom. I 644 d: λογισμός... δς γενόμενος δόγμα πόλεως χοινὸν νόμος ἐπωνόμασται. Plat. Theait. 167 c; 172 b; Lykophron b. Arist. Pol. III 5 (9) 11 p. 1280 b: δ νόμος συνθήχη χαὶ ἐγγυητής ἀλλήλως τῶν διχαίων. Vgl. Plat. Gorg. 483 b.

Nach sophistischer Ansicht nur Ausdruck der Macht der Stärkeren: Plat. Pol. I 338 d, 343 b; Nom. IV 714 b; X 889 e. Dagegen jeder νόμος εξορμα και δώξον θεών: Demosth. g. Aristokr. 70; vgl. Antiph. I 3; Diod. I 94.

b) Hdt. VII 204; Eurip. Hiket. 429 ff.; Plat. Pol. IX 580 e; Nom. III 700 a; IV 714 a;

VI 762e; Aristot. Pol. III 6 (11) 13 p. 1282b; VI (4) 4, 3 ff. p. 1292 a. Die Demokratie als Ισονομία, Ισοκρατία nach demokratischattischer Auffassung der wahre Rechtsstaat. Cap. II e.

<sup>6)</sup> WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 50.

steht. Auch müssen die Grundlagen des staatlichen Lebens: die Elemente der Bevölkerung, die Stände, die Familie, die wirtschaftlichen Verhältnisse in dem Masse in Betracht gezogen werden, als es zum Verständnisse der staatlichen Einrichtungen und der Entwickelung der Verfassung erforderlich Bei dem Kriegswesen wird in den Staatsaltertümern nur die Wehrverfassung darzustellen sein und das Technische: die Art der Waffen, die Taktik, die Einrichtung der Schiffe u. s. w. den Kriegsaltertümern überlassen bleiben. Eine ähnliche Begrenzung ergibt sich bei andern Zweigen der Verwaltung, wie beim Finanzwesen rücksichtlich der Münzverhältnisse. Auf dem Gebiete der Rechtspflege fiele darnach den Staatsaltertümern die Gerichtsverfassung, das Staatsrecht und Völkerrecht zu, während in den Rechtsaltertümern speziell das übrige materielle Recht und das Prozessverfahren zu behandeln sein würde. Indessen einzelnes davon, wie das Personenrecht, muss auch in den Staatsaltertümern berücksichtigt werden, und bei dem in griechischen Staaten so vielfältigen Ineinandergreifen des Privat- und Staatslebens, bei der engen Verbindung des Richteramtes mit den Verwaltungsämtern und der Volksgemeinde wird es bei kurzen Abrissen vorzuziehen sein, mit den Staatsaltertümern zugleich die Rechtsaltertümer zu verknüpfen.

- 5. Die Griechen bildeten keinen Gesamtstaat, sondern eine grosse Anzahl meist kleiner, selbständiger Staatswesen. Diese für die politische Entwickelung so unheilvolle Zersplitterung und Mannigfaltigkeit der politischen Bildungen, welche den griechischen Staatsaltertümern einen charakteristischen Reiz verleiht, bedingt die Gliederung des Stoffes. Man wird einerseits die griechischen Staaten einzeln für sich, andrerseits ihre Beziehungen untereinander zu betrachten haben. Eine Behandlung der Verfassungsgeschichte und Institute der einzelnen Staaten oder, wo das Material dazu fehlt, eine Zusammenstellung des über sie Bekannten wird die Grundlage einer allgemeinen Verfassungsgeschichte und systematischen Darstellung der allgemeinen Grundzüge des griechischen Staates überhaupt bieten. In einem Abrisse ist jedoch diese Disposition nicht durchzuführen, und man muss sich begnügen, einem allgemeinen Teile einen besondern folgen zu lassen, in dem die bedeutendsten Einzelstaaten und Bünde etwas eingehender behandelt werden.
- E. Platner, Über die wissenschaftliche Begründung und Behandlung der Antiquitäten, Marburg 1812; K. F. Hermann, Griech. Staatsaltert. I<sup>5</sup> § 1—3; A. Böckh, Encyklopädie und Methodologie d. philol. Wissenschaft, herausgegeben von Bratuscheck (Leipzig 1877) 351 ff.
- 6. Bei der Benutzung der Quellen ist soweit als möglich von den durch die Funde während der letzten Jahrzehnte stark vermehrten Inschriften 1) auszugehen, welche in Volks- und Ratsbeschlüssen, Abrechnungen

<sup>1)</sup> A. Böckh, Corpus inscriptionum graecarum (CIGr.) I und II, Berlin 1828—48; III ed. Franz, 1853; IV ed. E. Curtus und Ad. Kirchhoff 1856—77. — Corpus inscript. atticarum (CIA.) I ed. A. Kirchhoff, Berlin 1873; II 1 ed. Köhler 1877, 2 ed. Köhler 1883, 3 ed. Köhler 1888; III 1 und 2 ed. Dittenberger 1878 und 1882; IV (Supple-

menta zu vol. I) Fasc. I 1877, Fasc. II 1887; Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae ed. G. Kaibel, Berlin 1890; The collection of ancient greek inscriptions in the British Museum ed. Newton und Hicks I Oxford 1874, II 1883. — Inscriptiones graecae antiquissimae praeter atticas in Attica repertas (IGA.) ed. H. Roehl, Berlin 1882. — Sammlung

von Behörden, Beschlüssen einzelner Korporationen, Verträgen u. s. w. unmittelbare Überreste des staatlichen Lebens darbieten. Einige Inschriften sind auch in Kopien, namentlich bei Thukydides, erhalten. Die von Krateros verfasste Synagoge attischer Psephismata ist bis auf dürftige Fragmente verloren gegangen, doch stammen aus diesem wertvollen Material manche Nachrichten bei spätern Autoren.

Primäre litterarische Quellen sind für die einzelnen Epochen die gleichzeitigen Historiker und Redner, dann auch die Philosophen und Dichter. So ist Thukydides eine Quelle ersten Ranges für den attischen Staat zur Zeit des peloponnesischen Krieges und Demosthenes für das zweite Drittel des vierten Jahrhunderts. Doch geben sie keine zusammenhängende Darstellung der staatlichen Institute und rechtlichen Verhältnisse, sondern setzen vielmehr die Kenntnis derselben bei ihren Lesern voraus. Wichtige Andeutungen finden sich bei Aristophanes und andern Komikern. Aus den homerischen Gedichten ist ein Bild des staatlichen Lebens der Zeit zu gewinnen, in der sie entstanden sind. Eine Hauptquelle für die Staatsaltertümer sind die Politik und die Fragmente der Politeiai des Aristoteles. Doch ist Aristoteles eine primäre Quelle nur für die Zustände seiner eigenen Zeit, für die ältere Zeit ist er von seinen nicht durchweg zuverlässigen Quellen abhängig. Von den Politeiai des Aristoteles und den zahlreichen Schriften über Gesetze, Gesetzgebungen und Verfassungen, die nach ihm von einer Reihe Philosophen, namentlich Peripatetikern, verfasst wurden, dann von den historisch-antiquarischen Stadtchroniken, namentlich den Atthiden. ist vielerlei in die Scholien und lexikographischen Werke (Hesychios, Suidas, Etymologicum magnum, Harpokration, Stephanos Byz., Photios u. s. w.) übergegangen, anderes hat sich, wenngleich teilweise nur mittelbar, bei Plutarchos, Polyainos, Athenaios und anderen späteren Autoren erhalten. Die Verwertung dieses Materials hängt von der Quellenkritik ab, welche es zu sichten, den Gang der Überlieferung zu verfolgen und, soweit als möglich, die ursprünglichen Quellen festzustellen hat.

#### c. Litterarhistorisches.

7. Die ersten Schriften, welche speziell staatliche Einrichtungen zum Gegenstande hatten, wie die pseudoxenophontische ἀθηναίων πολιτεία, dann die Schriften, welche König Pausanias, Thibron, Xenophon u. a. über Lykurgos und die spartanische Verfassung herausgaben, ) verfolgten praktisch-politische Zwecke. Zugleich wandte sich mit der Sophistik die Philosophie von ethischen Gesichtspunkten aus den politischen Problemen zu. Platon bezweckte in seiner Politeia den Aufbau des idealen Staates auf der Grundlage des Begriffes der Gerechtigkeit und behandelte in den "Gesetzen" den nächstbesten Staat. Der Begründer einer wirklichen Staats-

582. Vgl. im allgemeinen R. Schöll, Die Anfänge einer politischen Litteratur bei den Griechen, München 1890, Festrede. Sch. hält die pseudoxenophontische Schrift für eine theoretische.

der griechischen Dialekt-Inschriften herausg. von H. Collitz, Göttingen 1883 ff. — Sylloge inscriptionum graecarum ed. Dittenberger, Leipzig 1883. Weiteres Band I S. 348 ff.

<sup>1)</sup> Ed. Meyer, Rhein. Mus. XLI S. 576 ff..

wissenschaft war Aristoteles. Er wollte nicht bloss einen Idealstaat darstellen, sondern auch zeigen, welches Staatswesen unter gewissen gegebenen Verhältnissen das erreichbar beste wäre und welche Einrichtungen sich für die Staaten im allgemeinen am besten eigneten. Mit der philosophischen Theorie verbindet er daher in seiner Politik eine auf umfassender Kenntnis der geschichtlichen Thatsachen beruhende Betrachtung der realen Bedingungen des Staatslebens. In seinen Politeiai waren die Verfassungen von 158 Staaten dargestellt.1) Auf eine verfassungsgeschichtliche Einleitung folgte eine systematische Darstellung der zur Zeit des Aristoteles bestehenden Verfassung. Von diesen Politeiai ist die Άθηναίων πολιτεία auf den Rückseiten ägyptischer Papyrusrollen, deren Vorderseite ein Verwalter im elften Jahre Vespasians benutzt hatte, im Jahre 1890 aufgefunden worden.2) Wenngleich der aristotelische Ursprung dieser Schrift, ebenso wie früher derjenige der nicht unbeträchtlichen Anzahl der uns namentlich durch Lexikographen überlieferten Fragmente, mehrfach angefochten worden ist,3) so sind doch die bisher vorgebrachten Gründe keineswegs zwingend,4) und es kann jedenfalls die Identität der aufgefundenen Schrift mit der im Altertume für die Άθηναίων πολιτεία des Aristoteles gehaltenen nicht bezweifelt werden. Aus der Schrift selbst ergibt sich, dass sie nach 329 und vor 322, aller Wahrscheinlichkeit nach vor 325/4 abgefasst worden ist.5) Die verfassungsgeschichtliche Einleitung, für die Aristoteles als Quellen: Urkunden, die Gedichte Solons, Herodotos, Thukydides und attische Chroniken von teilweise zweifelhaftem Wert hauptsächlich benutzt hat, ist mit Vorsicht zu benutzen, da manche Angabe sicherlich unrichtig ist. Der systematische Teil, der bereits für die Kommentatoren attischer Redner und die Lexikographen ein reiches Material zur Erklärung attischer Verfassungseinrichtungen dargeboten hat, ist dagegen von unschätzbarem Wert.6)

Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 41 ff.

<sup>1)</sup> VALENTIN ROSE, Aristot. Pseudepi-graphiis (Leipzig 1863) S. 392 ff.; Heitz, Die verlorenen Schriften des Aristoteles (Leipzig 1865) 246 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Αθηναίων πολιτεία. Aristotle on the constitution of Athens edited by F. G. KENYON, Oxford 1891 (das Faksimile habe ich noch nicht einsehen können). Aristotelis πολιτεία Αθηναίων ed. Kaibel et U. de Wilamowitz-MOELLENDORF, Berlin 1891. Deutsche Übersetzung von Kaibel und Kiessling unter dem Titel: Aristoteles' Schrift vom Staatswesen der Athener, Strassburg 1891. Ein Fragment der 'Αθηναίων πολιτεία wurde bereits früher von Fr. Blass auf einem Papyrus des Berliner Museums entdeckt (Hermes XV 366 ff.) und von Th. Bergk (Rhein. Mus. XXXVI 87 ff.) von Diels, Abhdl. der Berl. Akad. 1885.

\* Fr. Cauer, Hat Aristoteles die Schrift

vom Staat der Athener geschrieben? Stuttgart 1891; Fr. Rühl, Rhein. Mus. XLVI, 426 ff.

<sup>4)</sup> Das Hauptbedenken Cauers wird von O. Crusius, Philol. L (N. F. IV) 174 ff. widerlegt.

<sup>5)</sup> Der Verfasser kennt nicht die Verfassungsveränderungen infolge des lamischen Krieges und weiss nur (Cap. 46) von dem Bau von Trieren und Tetreren, während seit 325/4 auch Penteren erbaut wurden CIA II 2 Nr. 809 d. v. 90, vgl. H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 45; Br. Keil, Berl. Wochenschrift f. kl. Philol. 1891 Nr. 20 S. 613 ff. — Übrigens beschreibt der Verfasser auch die Funktionen der aorvνόμοι, wie sie noch vor 320/19 waren, vgl. DITTENBERGER, Syllog. inscr. gr. Nr. 337. — Bemerkt sei noch, dass der politische Standpunkt des Verfassers mit dem des Aristoteles thereinstimmt (vgl. die Bemerkungen von Crusius a. a. O.), und dass auch in Bezug auf den Hiatus keine Abweichung von Aristoteles stattfindet. Er findet sich in weniger durchgearbeiteten Abschnitten (vgl. Cap. 63) und wird in den gut durchgearbeiteten, wie im 8. Buche der Politika, vermieden.

6) Vgl. darüber namentlich H. Lipsius,

Die Politeiai des Aristoteles lieferten den Hauptstoff für die Kompilation περὶ πολιτειῶν, die fälschlich dem Platoniker Herakleides zugeschrieben wurde.1)

Schon zur Zeit Platons gab es zahlreiche Untersuchungen über Rechtsmaterien.2) Das grosse Werk Theophrast's νόμων κατά στοιγείον κδ΄ behandelte ebenso die gesetzgebende Gewalt und das Staatsrecht, wie den Privatprozess und das Privatrecht. Dann verfassten namentlich Peripatetiker. Akademiker und Stoiker zahlreiche Schriften teils über einzelne Staaten, teils allgemeineren Inhalts περὶ νόμων, νομοθετῶν, πολιτικά u. s. w.3) Es fehlte aber an rein historisch-antiquarischen Darstellungen der Staats- und Rechtsaltertümer.

8. Nach dem Wiederaufleben der klassischen Studien wirkte für eine wissenschaftliche Bearbeitung der griechischen Staatsaltertümer C. Sigonius bahnbrechend.4) Freilich ging er dabei nicht sowohl von antiquarischen als von historischen Gesichtspunkten aus. Auch die folgenden Arbeiten trugen ein vorwiegend historisches Gepräge. Es entstand dann im 17. Jahrhundert eine grosse Zahl von gelehrten Monographien, in welchen mit grossem Sammelfleisse, aber unkritisch die Nachrichten über einzelne Gegenstände zusammengetragen wurden. Am hervorragendsten sind die für diese Epoche charakteristischen Arbeiten von Joh. Meursius: Areopagus, De archontibus Atheniensium, Themis attica, De regno laconico, Miscellanea lac. sive variarum antiquitatum lac. l. IV u. s. w. Am Ende des Jahrhunderts wurden die wichtigsten der bis dahin erschienenen Arbeiten zusammengedruckt im Thesaurus antiquitatum graecarum von Jac. Gronov, Lugd. 1694-1702 XIII Voll. fol., wozu J. Polenus ein Supplementum (Venedig 1735 fol.) herausgab. Man begann auch bereits die Altertümer zu Systemen zu verarbeiten, bei denen die Staatsaltertümer einen integrierenden Bestandteil bildeten. Diese Kompendien beruhten im ganzen weder auf selbständiger kritischer Einzelforschung, noch war in ihnen der Stoff nach leitenden Gesichtspunkten bearbeitet. Dahin gehören: J. Ph. Pfeifferi libri IV antiquitatum graecarum gentilium, sacrarum, politicarum, militarium et oeconomicarum, Königsberg und Leipzig 1689, 2. Aufl. 1707. John Potter, Archaeologia graeca or the antiquities of Grece, Oxford 1699, umgearbeitet von Robinson, London 1807, 2. edit. 1827, dann neue Ausgabe mit Zusätzen von Boyd, London 1841, lateinische Ausgabe, Leyden 1702 aufgenommen in Gronovs Thes. Vol. XII P. II, deutsche Übers. mit Zusätzen von Rambach, Halle 1775—78. P. Fr. Achat Nitzsch Beschreibung des häuslichen, gottesdienstlichen, sittl. politisch. krieg. und wissenschaftl. Zustandes der Griechen nach den verschiedenen Zeitaltern und Völkerschaften. Erfurt 1791, 2. Ausgabe von Höpfner und Köpke 1806; Lambert Bos, Antiquitatum gr. praecipue atticarum descriptio brevis, Franecker 1714, letzte Ausgabe von Zeune, Leipzig 1787. Eine genaue Übersicht dieser ganzen

ältern Peripatetiker, Rhein. Mus. XLII (1887) 179 ff.

<sup>1)</sup> UNGER, Rh. Mus. 38, 481 ff.; SCHBADER, Philol. 44, 236 ff. 2) Plat. Nom. I 630 e.

<sup>2)</sup> Zusammenstellung bei Henkel, Stud. z. Gesch. d. griech. Lehre vom Staat S. 17 ff., vgl. Dümmler. Die historischen Arbeiten der | Mediol. 1732.

<sup>4)</sup> Schriften: De Atheniensium republica, de rebus Atheniensium et Lacedaemoniorum u. s. w. Opera omnia ed. Ph. Argelatus,

Litteratur bei Joh. Albert Fabricius, Bibliographia antiquaria 1713, 3. Aufl. von Schafshausen, Leipzig 1760.

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts begann der Geist der Aufklärungsperiode eine lebendigere, von allgemeinen Gesichtspunkten geleitete und kritischere Behandlung der Altertümer vorzubereiten. Anregend wirkten namentlich die geistreichen Mémoires der Pariser Akademie des Inscriptions et Belles-Lettres über griechische Altertümer. Den Höhepunkt dieser Arbeiten bezeichnet Barthélemy's Voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du 4<sup>me</sup> siècle avant l'ère vulgaire, Paris 1788 (deutsch von Biester, Berlin 1792). Es ist ein Versuch einer Reproduktion der griechischen Altertümer in der Form eines mit Gelehrsamkeit und elegant geschriebenen Romans.

Der Aufschwung der historisch-philologischen Wissenschaften in Deutschland, und die starken Zuflüsse neuer, einen tieferen und sicherern Einblick in das politische Leben der Hellenen eröffnenden Inschriften legten dann die Grundlage zur modernen Bearbeitung und Auffassung der Antiquitäten, insbesondere der Staatsaltertümer.

Allgemeine Litteratur über die griechischen Staatsaltertümer. Tittmann, Darstellung der griechischen Staatsverfassungen, Leipzig 1822 (trotz aller Mängel bahnbrechend); W. Wachsmuth, Hellenische Altertumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates, Halle 1826—30; 2. Aufl. 1843—46, 2 Bdd. (stoffreich, grundlegend, aber veraltet); K. Fr. Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. Erster Band: Staatsaltertümer, Heidelberg 1831, 5. Aufl. bearbeitet von Che. Fr. Bähr und K. B. Starck, Heidelberg 1875, 6. vermehrte und verbesserte Aufl. von Victor Thumser, Abt. I Freiburg 1889 (Bd. I der neuen von H. Blünner und W. Ditterbergere besorgten Ausgabe von K. Fr. Hermanns Gr. Antiquitäten). Das Lehrbuch bietet erschöpfende Litteratur- und Quellennachweise und ist in der neuen Bearbeitung auch erheblich handlicher und übersichtlicher geworden. C. F. Schömann, Griech. Altertümer Bd. I: Das Staatswesen, Berlin 1855; 3. Aufl. Berlin 1871 (vortreffliche systematische Darstellung). Das gegenwärtig vorliegende Inschriftenmaterial ist ausgiebig verwertet in G. Gilberts Handbuch der griechischen Staatsaltertümer Bd. I (Staat der Lakedaimonier und Athener) Leipzig 1881; Bd. II (andere Staaten und Allgemeines) Leipzig 1884.

Allgemeines) Leipzig 1884.

Rechtsaltertümer. Heffter, Die athenäische Gerichtsverfassung, Köln 1822; Ed. Platner, Der Prozess und die Klagen bei den Attikern, Darmstadt 1824/5. M. H. E. Meier und G. F. Schömann, Der attische Prozess, Halle 1824; in neuer Bearbeitung von H. Lipsius, Berlin 1883 ff. (bestes Work über den Gegenstand); G. F. Schömann, Antiquitates juris publici graecorum, Greifswald 1838; K. Fr. Hermann, Juris domestici et familiaris puud Platonem in Legibus cum vet. Graeciae inque primis Athenar. institutis comparatio, Marburg 1836; Grundsätze des Strafrechts im griech. Altertum, Göttingen 1855; van den Es, De iure familiarum apud Athenienses, Lugd. Bat. 1864; A Pereot, Essais sur le droit public et privé de la république Athénienne, Paris 1867. J. B. Teley, Corpus juris Attici, Pesth 1868; Caillemer, Études sur les antiquités juridiques d'Athènes, Paris 1865 ff.; Thonissen, Le droit pénal de la république Athénienne, Brüssel 1875; Parretti, Droit et procédure pénale de la Grèce antique, Turin 1878; Thalheim, Die griechischen Rechtsaltertümer, Freiburg und Tübingen 1884 (Bd. II Abt. I der neuen Bearbeitung von K. F. Hermanns Lehrb. d. griech. Antiquitäten).

·----

## 1. Die Grundlagen des Staatslebens.

#### a. Unfreie und Beisassen.

9. Die Bevölkerung der griechischen Staaten bestand im allgemeinen aus Bürgern, Fremden und Unfreien. Letztgenannte waren entweder Sklaven oder Leibeigene. Sklaverei bestand schon im homerischen Griechenland. 1)

<sup>1)</sup> RICHARD, De servis apud Homerum, Berlin 1851.

Kauf und Verkauf kriegsgefangener oder geraubter Menschen war allgemein verbreitet.1) Der Sklave bildete einen Teil des Vermögens seines Herrn, Er vererbte sich vom Vater auf den Sohn.2) konnte verkauft und auch getötet werden.3) Sein Los hing bei gänzlicher Rechtlosigkeit von dem Willen des Herrn ab, war aber infolge der patriarchalischen Beziehungen zwischen beiden Teilen in der Regel ein erträgliches und humanes. Es kam vor, dass der Herr seinem Sklaven einen eigenen Hausstand begründete und ihm die Möglichkeit eröffnete, sich eigenes Vermögen zu erwerben.4) Die Zahl der Sklaven war bei der Einfachheit der wirtschaftlichen Verhältnisse keine übermässig grosse.5) Man verwandte sie zu häuslichen Verrichtungen aller Art,6) dann als Hirten und Feldarbeiter, aber der gewöhnliche Bauer bestellte doch seinen Acker selbst, und sogar Fürstensöhne verschmähten es nicht, ihre Herden zu hüten. Ackerbau und Viehzucht befriedigten zum grossen Teil die geringen Bedürfnisse des Hauses. Kleidung wurde von den Frauen im Hause hergestellt. Die meisten Wirtschaftsgeräte verfertigte der Hausherr eigenhändig oder mit seinen Sklaven. Auch vornehme Männer zimmern und flechten. Handarbeit machte keine Schande. Das berufsmässige, um Lohn arbeitende Handwerk war unter diesen Umständen wenig entwickelt.7)

10. Mit der grossartigen Entfaltung der hellenischen Seefahrt und Kolonisation, des Handels und Verkehrs, namentlich im 8. und 7. Jahrhundert, nahmen auch Handwerk und Industrie einen mächtigen Aufschwung. Zugleich wurde überall das Königtum durch die Aristokratien beseitigt, und es bildete sich eine strengere Gliederung der Stände aus. Es begann unter der Herrschaft des Adels die Anschauung Platz zu greifen, dass Handarbeit des Bürgers unwürdig wäre.8) In Sparta war den Vollbürgern der Betrieb eines Gewerbes untersagt,9) und auch in anderen aristokratischen Staaten waren die Handwerker von den politischen Rechten ausgeschlossen. 10) Daher ging die gewerbliche Arbeit zum grossen Teil auf Unfreie und Ortsfremde über. Die Sklaverei gewann für das soziale Leben immer grössere Bedeutung. Zahlreiche Sklaven arbeiteten in den Fabriken, in den Bergwerken und auf den Gütern der Grossgrundbesitzer unter Geschäftsführern und Verwaltern, die selbst Sklaven waren. Andere waren im Handel und bei der Schiffahrt beschäftigt oder dienten als Gehilfen bei den verschiedensten Berufszweigen. Es gab auch Sklaven, die

werk und Handwerker in homerischen Zeiten, Erlangen 1873.

<sup>1)</sup> II. VII 475; XXI 78 ff.; XXII 45; Od. | XIV 115, 449 ff.; XV 427; XX 383. 2) II. XIX 383; Od. I 397 f. 3) Od. XIX 91 ff.; XVII 441 ff.

<sup>4)</sup> Od. XXI 214; XVII 256; XIV 449.

<sup>5)</sup> In altester Zeit bei den Griechen angeblich gar keine Sklaven nach Hdt. VI 137; Timaios bei Athen. VI 264c und 272a. Vgl. darüber Büchsenschütz, Besitz und Erwerb

<sup>6)</sup> Viele Sklaven (δμώες, οἰκῆες) namentlich in den Palästen der Fürsten; vgl. RICHARD a. a. O. 20 ff.

<sup>7)</sup> Hesiod. Erg. 311; ἔργον δ' οὐδὲν ὂνειdos, acopin de t' overdos. Riedenauer, Hand-

<sup>8)</sup> Plat. Gorg. 518 A: δουλοπρεπείς τε και διακονικάς και άνελευθέρους είναι τάς άλλας τέχνας; Aristot. Rhet. I 9 p. 1367 A: μηθεμίαν εργάζεσθαι βάναυσον τέχνην ' έλευθέρου γαρ το μή προς άλλον ζήν. Pol. III 3 (5) 2 p. 1378 A: των δ' άναγχαίων οι μέν ένι λειτουργούντες τα τοιαῦτα δοῦλοι, οι δὲ ποινή βάναυσοι καί θήτες; 3b: ου γάρ οδόν τ' έπιτηδευσαι τὰ τής άρετης ζώντα βίον βάναυσον ἢ θητιχόν.

9) Vgl. 4e.

<sup>10)</sup> Arist. Pol. VII (VI) 4 (7) 5b p. 1321 a.

für sich wohnten und auf eigene Rechnung arbeiteten, sie zahlten dem Herrn nur eine bestimmte jährliche Abgabe, so dass sie ein ansehnliches Vermögen erwerben und üppig leben konnten.1) Ferner beschäftigte der Staat eine Anzahl Sklaven namentlich zu Polizeidiensten, in der Münze, als Schreiber in der Finanzverwaltung.2) Je vornehmer und wohlhabender ein Haus war, desto grösser war die Zahl der unfreien Hausdiener und Knechte. Man betrachtete schliesslich Sklaven als notwendigen Bestandteil eines vollständigen Hauses.3)

11. In der Blütezeit Griechenlands bildeten bereits die Sklaven, sofern nicht Leibeigene ihre Stelle vertraten, in den meisten Staaten einen erheblichen, in einigen den grössern Teil der Bevölkerung. Nur Arkadien und andere vom grossen Verkehr wenig berührte Landschaften, wo sich einfache bäuerliche Zustände erhalten hatten, bildeten Ausnahmen. 4) Andererseits befanden sich die zahlreichsten Sklaven in fruchtbaren Landschaften mit reichen Grundbesitzern, wie es Chios und Elis waren, sowie namentlich in den Industrie- und Handelsstädten. In Korinthos mag es neben einer freien Bevölkerung von 30-40,000 Köpfen wohl 60-80,000 Sklaven gegeben haben, und in Aigina war der Prozentsatz der Sklavenbevölkerung ein noch weit grösserer. In Attika belief sich die Zahl der Sklaven im 5. und 4. Jahrhundert auf etwa 100-150,000 und kam der Kopfzahl der freien Bevölkerung so ziemlich gleich.5) Zur Zeit des peloponnesischen Krieges waren die durch Weinproduktion, Industrie und Handel ungemein reich gewordenen Chier im Besitze der meisten Sklaven.<sup>6</sup>) Ihrer grossen Mehrzahl nach waren die Sklaven barbarischer Abkunft. Das Hauptkontingent stellten die kleinasiatischen Völkerschaften.

12. Die Sklaven galten unbedingt als Besitz ihres Herrn und nahmen daher dem Staate gegenüber dieselbe Stellung ein, wie jeder lebende und tote Besitz. Sie waren nur Gegenstand der zivilrechtlichen Gesetzgebung. Über ihre Lage sind wir nur für Athen etwas näher unterrichtet, wo sie verhältnismässig günstig war,7) und der Sklave als Hausgenosse betrachtet wurde, doch werden die Verhältnisse in anderen Staaten nicht wesentlich verschieden gewesen sein. Der Herr konnte seinen Sklaven körperlich züchtigen und brandmarken, aber Todesstrafe durfte über ihn in Athen nur durch gerichtliches Urteil verhängt werden.8) Gegen grausame Be-

<sup>1)</sup> Diese Sklaven hiessen in Attika xweis οἰχοῦντες; vgl. § 149.

2) Βöcκη, Sth. Ath. I 290 ff.

3) Aristot. Pol. I 2 (3) 1 p. 1253 b: οἰχία

δε τέλειος έχ δούλων χαι έλευθέρων.

<sup>4)</sup> Die Arkader und andere Peloponnesier αὐτούργοί, Thuk. I 141. Verbot des Sklavenhaltens bei den Phokiern und Lokrern bis ins vierte Jahrhundert hinein: Timaios bei Athen. VI 264 (Fragm. 67 MULLER). Auch in Boiotien war im 5. Jahrh. die Sklavenzahl noch gering. Beloch, Die Bevölkerung d. gr.-röm. Welt S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die bei Athen. VI 272 angegebenen Zahlen der Sklaven (Korinthos: 460,000; Aigins: 470,000; Athen: 400,000) können unmöglich richtig sein, obwohl sich Athenaios

auf Aristoteles, Timaios und Ktesikles beruft. Das hat Beloch, Die Bevölkerung d. gr.-röm. Welt 84 ff., klar nachgewiesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Zahlen durch ein Missverständnis des Zahlzeichens M (das den Wert von 40 und μυριάς ausdrücken kann) entstanden. — Über Athen vgl. Abschnitt 6.

<sup>6)</sup> Thuk. VIII, 40; 45. In Lakonien war die Zahl der Unfreien noch grösser, aber die Heloten waren nicht Kaufsklaven, sondern Leibeigene, vgl. noch Theopomp. Fragm. 134 (Athen. VI 265; Steph. Byz. s. v. Xios).

 <sup>7) (</sup>Xen.) Staat d. Athen. I 10.
 8) Vgl. § 150. Ähnliche Bestimmungen galten auch anderwärts. Isokr. Panath. 181; vgl. Plat. Nom. IX 865.

handlung schützte der Staat die Sklaven dadurch, dass er ihnen in bestimmten Heiligtümern ein Asyl gewährte. Solche Asyle waren in Athen das Theseion und das Heiligtum der Semnai,1) das Heraion in Phlius,2) das Herakleion an der kanobischen Nilmündung,3) das Temenos der Paliken in Sicilien4) und das Mysterienheiligtum in Andania.5) In Athen konnte der geflüchtete Sklave seinen Verkauf fordern.6) In Andania entschied der Priester darüber, ob der Sklave mit genügendem Grunde Schutz gesucht hatte, und lieferte ihn, wenn dieses nicht der Fall war, seinem Herrn aus. Da ein Sklave keine juristische Persönlichkeit war, so vertrat ihn sein Herr vor Gericht.7) Verletzte ihn jemand, so konnte sein Herr wegen Schädigung seines Eigentums klagen, wie er andererseits zum Ersatz des von ihm angerichteten Schadens verpflichtet war.8) Ein gerichtliches Zeugnis wurde in Athen einem Sklaven ausser bei Mordklagen nur auf der Folter abgenommen, weil man der Meinung war, dass nur körperlicher Zwang ihn bestimmen könne, der Wahrheit gemäss auszusagen.9) Die Gestellung zur Folter hing von dem Belieben des Herrn ab. 10) Häufig gestattete der Herr seinem Sklaven, eigenes Vermögen zu erwerben 11) und eine Familie zu begründen, da das Unterpfand der Kinder ihn enger an das Haus kettete. 12) Die Sklaven hatten ferner im allgemeinen Zutritt zu den öffentlichen Heiligtümern und den gottesdienstlichen Festen. 13) Von den Gymnasien waren sie jedoch ausgeschlossen. 14)

13. Freilassungen erfolgten entweder durch den Staat oder durch den eigenen Herrn. Ersteres geschah für besondere Verdienste, z. B. für die Anzeige staatsgefährlicher Verbrechen, 15) oder in Zeiten der Not für geleistete oder zu leistende Kriegsdienste. 16) Der Staat entschädigte den Herrn für den freigelassenen Sklaven. Bisweilen erhielten die Freigelassenen das Bürgerrecht, gewöhnlich wurden sie Beisassen oder Metoiken.

Die private Freilassung geschah durch einen freien Willensakt des Herrn oder durch Loskauf seitens des Sklaven. Da nun ein Sklave selbständig keinen rechtsgültigen Kaufvertrag abschliessen konnte, so vertraute er häufig einem Gotte das Kaufgeld an, dessen Priester dann mit dem Herrn den Vertrag abschloss. Das Dokument wurde im Heiligtum aufbewahrt. 17) Diese Art der Freilassung in Form eines Verkaufs oder

Vgl. § 150.
 Paus. II 13, 4.
 Hdt. II 113.

<sup>4)</sup> Diod. XI 89.

b) DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 388, v. 81 ff.

<sup>6)</sup> Poll. VII 13.

<sup>7)</sup> Antiph. Mord. d. Herod. 48; Plat.

Gorg. 483 b.

8) Demosth. g. Nikostr. 20; g. Pantain. 51; vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess

bearb. v. Lipsius S. 749.

9) Antiph. Tetral. I 2, 7; Choreut. 25; Demosth. g. Onet. I 37; vgl. Antiph. Mord. d. Herod. 48.

<sup>10)</sup> Antiph. Chor. 23; Demosth. g. Aphob. 38; g. Pantain. 51; Lyk. g. Leokr. 28; Isaios Philokt. Erb. 16.

<sup>11)</sup> Büchsenschütz, Besitz u. Erwerb 163.

Aristot. Oik. I 5; Xen. Oik. IX 5.
 (Demosth.) g. Neaira 85, 21; Demosth. g. Meid. 53. Ebenso in Troizen: Athen. XIV 639. Ausgeschlossen waren sie u. a. von den Thesmophorien wegen deren Beziehung

auf die Ehe. Aristoph. Thesmoph. 294.

14) Aisch. g. Tim. 138; Plut. Phok. 34.

15) Lys. f. Kallias 5; περὶ τοῦ σηχοῦ 16; CIA. II 546.

<sup>16)</sup> Vgl. § 151; Diod. XVII 11; XX 84; Paus. VII 15, 7; DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. 253, 48 ff. — Vgl. noch Aristot. Pol. d. Samier Frgm. 190 Rose.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Viele derartige Urkunden sind namentlich in Delphi gefunden worden. E. Curtius, Anecdota Delphica, Berlin 1843; Inscriptions recueillies à Delphes par C. Wescher et

einer Weihung an einen Gott war namentlich in Phokis und Boiotien üblich, in Thessalien war die Freilassung dagegen ein civiler Akt. Derselbe wurde amtlich registriert, wofür der Freigelassene eine feste Taxe von 15 Stateren zu zahlen hatte. Nicht selten war die Freilassung mit bestimmten Bedingungen verknüpft, z. B. an die Bedingung, dass der Freigelassene bis zum Tode des Herrn in dessen Dienst bliebe.1)

Von den Kaufsklaven sind die Leibeigenen bei den Thessalern und in dorischen Staaten zu unterscheiden. Sie bildeten die ältere Bevölkerung in den betreffenden Gebieten und waren durch Unterjochung in Leibeigenschaft geraten. Zu dieser Klasse der Unfreien gehörten die Heloten der Spartaner,<sup>2</sup>) die Gymnesier der Argeier,<sup>3</sup>) die Korynephoroi der Sikyonier<sup>4</sup>) und die Penesten der Thessaler.<sup>5</sup>) Auch in einer Anzahl dorischer Pflanzstädte, welche grössere Landgebiete erobert und die einheimische Bevölkerung unterworfen hatten, gab es Leibeigene, so in den kretischen Staaten die Mnoiten und Aphamioten,6) in Byzantion die Bithyner,7) im pontischen Herakleia die Dorophoroi (Mariandynen),8) in Syrakusai die Kyllyrier oder Kallikyrier.9)

14. Die Leibeigenen standen in der Mitte zwischen Sklaven und Freien. Sie waren im wesentlichen hörige, an die Scholle gefesselte Bauern und bewirtschafteten die bei der Eroberung eingezogenen und zum grössten Teil als Herrenhufen aufgeteilten Ländereien. Der Inhaber des Landloses, das sie gegen eine staatlich festgesetzte Aufgabe auf eigene Rechnung bewirtschafteten, war ihr unmittelbarer Herr, aber hatte nicht freie Verfügung über sie. Er durfte sie weder verkaufen noch freilassen. Nur der Staat hatte das Freilassungsrecht. In Kreta bildeten die Leibeigenen rechtlich anerkannte Familien nach gleichem Recht wie die Freien. Sie hatten auch ihr eigenes Vermögen, 10)

In Sparta dienten sie auf Feldzügen als Waffenknechte ihrer Herren und wurden seit dem peloponnesischen Kriege auch vielfach als Schwerbewaffnete verwandt, meist gegen Zusage der Freilassung.<sup>11</sup>) Da die Leibeigenen nicht wie die Kaufsklaven aus verschiedenen Nationalitäten zusammengewürfelt waren, sondern eine einheitliche Volksmasse bildeten, so war die Gefahr eines allgemeinen Aufstandes nicht gering. In Lakonien und Thessalien haben sich die Leibeigenen mehrfach erhoben. Dieser Umstand trug namentlich in Lakonien viel zur Verschlechterung ihrer Lage bei, da die Spartaner in ihrer beständigen Helotenfurcht die schlimmsten Polizeimassregeln ergriffen und verdächtige Heloten ohne weiteres beiseite schafften. 12)

P. Foucart (Paris 1863) Nr. 19 ff.: Foucart. Compt. rend. des séances de l'acad. d. inscript. 1863 S. 129 ff. — Vgl. Hinrichs im Bd. I dieses Handbuches S. 464.

<sup>1)</sup> Bullet. d. corr. hell. XI (1887) 365 ff. Vgl. Dittenberger, Syllog. inscript. gr. Nr. 441-445.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. 4d. <sup>3</sup>) Vgl. 4a. <sup>4</sup>) Vgl. 4a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. § 69.

<sup>6)</sup> Vgl. 5b.

<sup>7)</sup> Phylarch. b. Athen. VI 271B.
8) Plat. Nom. VI 776 D; Poseidonios b. Athen. VI 263 D; Strab. XII 542; Pollux III

<sup>83;</sup> Hesych. s. v. δωροφόρους; Paus. V 26, 6.

9) Hdt. VII 155; Aristoteles b. Suid. s. v. Καλλιπύριοι (Frgm. 197 Rose); Phot. s. v. Κιλλιzėętot.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vgl. 5b.
<sup>11</sup>) Vgl. 4d.

<sup>12)</sup> Vgl. 4d.

Neben den Unfreien gab es in allen griechischen Staaten, die nicht völlig abseits vom Verkehr lagen oder, wie Sparta, die Ansiedelung Fremder nicht gestatteten, noch eine zweite oft recht zahlreiche nichtbürgerliche Klasse der Bevölkerung, welche diejenigen Fremden (§évol) umfasste, die in dem Gebiete des betreffenden Staates auf längere Zeit oder dauernd ihren Wohnsitz genommen hatten und ortsangehörige Beisassen geworden waren. In einigen Staaten, wie in Athen, hiessen sie Metoikoi, anderwärts Paroikoi, Enoikoi, Katoikoi, Synoikoi oder Epoikoi. 1)

15. In Athen mussten sich alle Fremde nach einer gewissen Dauer ihres Aufenthalts als Metoiken einschreiben lassen und wurden damit zu gewissen Leistungen verpflichtete Schutzverwandte des Staates. Der Fremde war an sich rechtlos, und selbst wenn ihm der Staat seinen Schutz zugesagt hatte, bedurfte er, um ein Recht wirklich zu verfolgen, der Vermittelung eines Einheimischen. Daher hatten sich die Schutzverwandten einen Bürger zum Prostates oder Kurator zu wählen, der ihren Verkehr mit den Staatsorganen und Gerichtsbehörden vermittelte.<sup>2</sup>)

Sie waren wohl in einzelnen Staaten neben den Bürgern, doch gesondert von ihnen, in die Phylen eingeschrieben, und besassen damit ein Quasibürgerrecht, indessen die Annahme, dass sie auch in Athen in die Demen und Phylen aufgenommen worden wären, unterliegt ernsten Bedenken.3) Als Nichtbürger besassen sie auch nicht das Recht. Grundbesitz zu erwerben.4) und mit bürgerlichen Personen rechtsgültige Ehen zu schliessen,5) es sei denn, dass zwischen dem Staate, aus dem sie stammten, und dem, in welchem sie sich niedergelassen hatten, besondere Verträge darüber abgeschlossen waren. Für die freie Ausübung von Handel und Gewerbe zahlten sie eine Abgabe und ausserdem mussten sie ein Schutzgeld, das Metoikion, entrichten. In Athen betrug dasselbe für den Mann jährlich 12 Drachmen, für die verwitwete Frau, die keine mündigen Söhne hatte, 6 Drachmen. 6) Zölle, Markt- und Kaufsteuern hatten die Metoiken ebenso wie die Bürger zu entrichten. Desgleichen wurden sie zu der für Kriegszwecke auferlegten ausserordentlichen Vermögenssteuer herangezogen, und zwar in Athen mit einem höheren Betrage als die Bürger.7) Ferner hatten sie Leiturgien zu übernehmen, d. h. jene persönlichen, finanziellen Leistungen, zu denen die reicheren Bürger in

<sup>1)</sup> Zusammenstellung bei Schenkl, Wien. Stud. II (1880) 2 ff. und Thumber ebend. VII

<sup>(1885) 46</sup> ff.

\*) Über den προστάτης der attischen Metoiken vgl. Abschnitt 6. Auch anderwärts z. B. in Megara und Oropos ist dieses Institut nachzuweisen; vgl. ΤΗΥΜΕΣΕ a. a. O. 47.

in Tegea waren sie neben den Bürgern in die Phylen eingetragen: Collitz, Griech. Dialekt-Inschriften Nr. 1231. Über Athen vgl. Abschnitt 6 und CIA. I 277; 324 II 768—776.
 4) Xen. de vect. II 6; Demosth. f.

<sup>4)</sup> Xen. de vect. II 6; Demosth. f. Phorm. 6. Volksbeschlüsse, welche einzelnen Metoiken ἔγχτησις γης και οἰκίας als besonderes Privilegium verleihen S. 16 Anm. 7.

Auch in anderen griechischen Staaten waren die Metoiken an sich von dem Besitzrecht an Häusern und Äckern ausgeschlossen. Thumser a. a. O. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. § 16.

<sup>6)</sup> Abgabe: Demosth. g. Eubul. 34; Plat. Nom. VIII 850; CIGr. Nr. 2256; vgl. Thumber, Wien. Stud. VII 49. — Metoikion in Athen: Abschnitt 6; Nachrichten über die Erhebung des Metoikions in anderen Staaten bei Thumber a. a. O. 49 und 54.

<sup>7)</sup> Demosth. g. Androt. 61; vgl. CIA. II 121, 176, 270, 413; Thumser a. a. O. 55. Vorkommen der Steuer in anderen Staaten: Thumser, De civium Atheniensium muneribus (Wien 1880) 16 Anm. 1.

einem gewissen Turnus verpflichtet waren. Von den jährlich wiederkehrenden, enkyklischen Leiturgien leisteten die Metoiken namentlich die Choregie, sowohl in Athen, wie anderwärts,1) von den ausserordentlichen in Athen die προεισφορά (den Steuervorschuss bei Auflegung einer Vermögenssteuer)<sup>2</sup>) und in späterer Zeit auch die Trierarchie.<sup>3</sup>) Dazu kamen einige besondere Dienstleistungen an öffentlichen Festen. Endlich waren die Metoiken zum Kriegsdienst verpflichtet. In Athen dienten diejenigen, welche einen gewissen Census hatten, als Hopliten, die übrigen als Rudermannschaften, 1) während sie vom Ritterdienst grundsätzlich ausgeschlossen

Metoiken, die sich um den Staat verdient gemacht hatten, erhielten, abgesehen von den Ehrentiteln eines εὐεργέτης und πρόξενος, die Isotelie, wodurch sie hinsichtlich der öffentlichen Leistungen den Bürgern gleichgestellt wurden, so dass sie nicht mehr das Metoikion und eine höhere Quote der Kriegssteuer zu entrichten hatten.6) Andere Privilegien waren die Erlaubnis zum Erwerb von Grundbesitz und Gebäuden,7) die Befreiung vom Metoikion und den Leiturgien 8) und die Berechtigung, in den Reihen der Bürger zu Felde zu ziehen.9)

Der athenische Staat begünstigte die Ansiedelung von Metoiken, weil sie einerseits als Flottenmannschaften unentbehrlich waren und andererseits Handel und Industrie hoben. 10) Im Jahre 309 wurden neben 21,000 Bürgern nicht weniger als 10,000 Metoiken gezählt, unter denen sich viele Barbaren, namentlich Vorderasiaten, befanden. 11)

Über Sklaven und Leibeigene vgl. Becker, Charikles III 1—47; Limbourg-Brouwer, Hist. de la civilisation des Grecs III 248 ff.; H. Wallon, Hist. de l'esclavage dans l'antiquité, Paris 1847, 2 édit. 1879; Bippart, Die Sklaverei bei den Griechen, in Prutz, Deutsch. Mus. 1851 I 816 ff.; Desjardins, L'esclavage dans l'antiquité, Caen 1857; Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im griech. Altertum (Halle 1869) 104 ff.; Schück, Über die Sklaverei bei den Griechen, Breslau 1875 Progr. — Über die Metoiken vgl. Schenkl, Wiener Stud. II (1880) 161 ff.; Thumser ebenda VII (1885) 45 ff. und die über die attischen Metoiken angeführte Litteretur. Über die Bavällerungsvarhältnisse überhennt vol. I Revocus Metoiken angeführte Litteratur. Über die Bevölkerungsverhältnisse überhaupt vgl. J. Вклосн, Die Bevölkerung der griech.-röm. Welt, Leipzig 1886.

### b. Bürger und Bürgerrecht.

16. Die Metoiken und Sklaven hatten mit den Bürgern den Wohnort gemeinschaftlich und waren Staatsangehörige, aber durch das blosse Wohnen an einem Orte wird man, wie Aristoteles auseinandersetzt, noch nicht zum Bürger daselbst. 12) Das Merkmal des Bürgers im vollen Sinne des Wortes

Aristot. Oik. 4.

a) CIA. II 27, 42, 91, 121, 222, 224; vgl. Demosth. g. Lept. 18, 130.
c) CIA. II 176. Ashtiov acx. 1888 p. 224:

<sup>1)</sup> Metoikische Leiturgien überhaupt Demosth. g. Lept. 18-20; CIA. II 86; Schol. Aristoph. Plut. 953. — Choregie der Metoiken in Delos: Bull. de corresp. hell. VIII 105 ff.; in Rhodos: Ross. inscr. ined. 278; in Iasos: Lebas Asie Min. 256.

<sup>2)</sup> ClA. II 380.

<sup>3)</sup> CIA. II 411. THUMSER, Wien. Stud.

VII 60.

4) Vgl. Abschnitt 6. Weiteres bei Schenkl.
Wien. Stud. VII 62. a. a. O. 36 ff.; Thumser, Wien. Stud. VII 62.

b) Xen. de vect. II 5.

<sup>6)</sup> Harpokr. Phot. s. v. ἰσοτελής; Hesych. s. v. ἰσοτελείς; CIA. II 360, 413. Weiteres

bei THUMSER, De civ. Athen. mun. 113 ff. 7) CIA. II 41, 70, 176, 186, 380, 413;

τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρειν καὶ τὰ τέλη τελεῖν καθάπερ Αθηναῖοι καὶ τὰς στρατείας στρατεύεσθαι μετά Αθηναίων.

10) Vgl. Abschnitt 6.

11) Ktesikles bei Athen. VI 272B; Xen.

de vect. II 3.

<sup>12)</sup> Aristot. Pol. III 1, 3 p. 1275a: δ δè πολίτης ού τῷ οἰχεῖν που πολίτης ἐστίν.

ist nach Aristoteles nichts anderes so sehr, als die Teilnahme an der öffentlichen Gewalt.¹) Aber nur in demokratischen Staaten deckt sich der Begriff des aristotelischen Vollbürgers mit dem des Bürgers, denn nur in diesen nahmen alle Bürger an der Volksversammlung und den Volksgerichten und somit an der Staatsgewalt Anteil. In manchen oligarchischen Staaten lag die Regierung und Rechtsprechung ausschliesslich in den Händen einzelner Behörden, zu denen nur die Mitglieder gewisser vornehmer Geschlechter Zutritt hatten. Neben diesen adeligen Vollbürgern gab es eine grosse Klasse von gemeinfreien Volksgenossen, welche in die Geschlechterstämme aufgenommen waren, das Recht des Grundbesitzes hatten, vor Gericht selbständig auftreten konnten und privatrechtlich im wesentlichen den Vollbürgern gleichstanden. Sie waren der Natur nach Bürger und nur durch das Gesetz teilweise oder ganz von der Teilnahme an der Regierung und Rechtsprechung ausgeschlossen.²)

Da der griechische Staat aus der Familie erwachsen war, so war im allgemeinen die Abstammung aus einer ehelichen Verbindung<sup>3</sup>) zwischen einem Bürger und einer Bürgerin die Vorbedingung des Bürgerrechts.4) In manchen Demokratien kam es freilich vor, dass bei starker Abnahme der bürgerlichen Bevölkerung auch die Kinder aus Ehen zwischen einem Bürger und einer Fremden oder einem Fremden und einer Bürgerin das Bürgerrecht erhielten. Man ging sogar unter Umständen so weit, Kinder eines Bürgers und einer Sklavin oder eines Sklaven und einer Bürgerin in die Bürgerschaft aufzunehmen, doch kehrte man, wenn die Bürgerschaft wieder zugenommen hatte, allmählich zu den hergebrachten Grundsätzen zurück.5) Die einer nicht rechtsgültigen Verbindung entsprossenen Kinder galten ebensowenig wie die in Mischehen zwischen Bürgern und Fremden erzeugten als vollbürtig (γνήσιοι), es sei denn, dass zwei Staaten in besonderen Verträgen die Rechtsgültigkeit der zwischen ihren Angehörigen geschlossenen Ehen bestimmt hatten. 6) Beide Kategorien der Unvollbürtigen fielen unter den Begriff der vólou?) und entbehrten als solche der familienrechtlichen Vollberechtigung, insbesondere des Rechts der Intestaterbfolge.8)

Die Verleihung des Bürgerrechts erfolgte meist wegen besonderer Verdienste um den Staat durch einen Volksbeschluss, gegen den in Athen die Klage wegen Gesetzwidrigkeit zulässig war. 9) Die Neubürger (ποιητοί, δημο-

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. III 1, 4: πολίτης δ' άπλως ούδενὶ των ἄλλων όρίζεται μαλλον ή τω μετέχειν [κρίσεως καὶ] ἀρχής . . . τίθεμεν δὲ πολίτας τοὺς οὕτω (τῆς τοῦ ἀορίστου ἀρχής τῆς τοῦ δικαστοῖ καὶ ἐκκλησιαστοῖ) μετέχοντας. ΙΙΙ 1, 8: ψ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῦν ἀρχής βουλευτικής καὶ κριτικής, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως.

<sup>2)</sup> Isokr. Paneg. 105: φύσει πολίτας όντας

νόμω της πολιτείας άποστερεῖσθαι.
3) Über das legitime Konkubinat in Athen vgl. Abschnitt 6.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. III 1 (2) 9 p. 1275b: δρίζονται δὲ πρὸς τὴν χρησιν πολίτην τὸν ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν καὶ μὴ θατέρου μόνον, οἰον πατρὸς καὶ μητρός κτλ. Aristot. Αθην. πολ. Cap. 26; Plut. Perikl. 31. Karyst.

Perg. Frgm. 11 MÜLLER IV 358 (Athen. XIII 577c); Schol. Aisch. Tim. 39. Derselbe Grundsatz in Byzantion: Aristot. Oik. 4 und in Oreos: Demosth. g. Aristokr. 213.

Oreos: Demosth. g. Aristokr. 213.

5) Aristot. Pol. III 3 (5) 4 p. 1278a.
Über die Schwankungen der Stellung der
Halbbürtigen in Athen vgl. Abschnitt 6.

Halbbürtigen in Athen vgl. Abschnitt 6.

°) Epigamie zwischen Athen und Euboiern; Lys. 34, 3, zwischen Messeniern und Phigaliern: Dittenberger, Syll. Inscr. gr. Nr. 181, zwischen kretischen Städten: GIGr. Nr. 2554, 2556, 2558 u. s. w.

<sup>7)</sup> Pollux III 21.

<sup>8)</sup> Solonisches Gesetz bei Aristoph. Vög. 1660 ff.

<sup>9)</sup> Ps. Demosth. g. Neaira 89 ff.: νόμος έστι τῷ δήμῳ πείμενος μή έξειναι ποιήσα-

ποίητοι πολίται) traten in die Bürgerabteilungen und erhielten im wesentlichen dieselben Rechte, wie die Altbürger.1) Nur einzelne Ämter mit sakralen Funktionen blieben ihnen verschlossen und wurden erst ihren Söhnen oder Enkeln zugänglich.

Schömann, Griech. Altert. I<sup>2</sup> 875 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. I<sup>5</sup> § 117 ff.; Gr. Rechtsaltert. bearb. von Thalheim (Freiburg 1884) S. 3 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 297 ff. Litteratur über das attische Bürgerrecht Abschnitt 6.

#### c. Haus und Familie.

17. Das Haus oder die auf der Monogamie und der Gemeinsamkeit des täglichen Lebens beruhende, mit Grundbesitz ausgestattete Familie bildete die erste Grundlage des griechischen Staates<sup>2</sup>) und auf dem Boden des Familienrechts standen alle Eigentumsverhältnisse. Eine vollständige Hausgenossenschaft besteht nach Aristoteles aus dem Familienvater, der Ehefrau, den Kindern und Sklaven.3) Der Familienvater war der Herr (χύριος) des Hauses. Kein Unbefugter durfte die Wohnung eines Bürgers betreten; es galt in Athen sogar für Unrecht, wenn ein Fremder ein Haus in Abwesenheit des Hausherrn betrat.4) Die Gewalt des Hausherrn über die Hausgenossen war keine despotische, sondern eine gleichsam königliche.5) Er war der natürliche Vormund und Vertreter der Familie gegenüber den Menschen und Göttern. Ihm lag der Kultus der Hausgötter ob, er bewahrte die der Familie eigenen rituellen Gebräuche und lehrte sie dem Sohne. 6) Vor Gericht vertrat er ebenso die Gattin und unmündigen Kinder, wie seine Sklaven. Ersteren gestattete das attische Gesetz kein Rechtsgeschäft, dessen Wert einen Medimnos Gerste überstieg, ohne Vermittelung ihres xύριος rechtsgültig abzuschliessen.7) Eine Frau war überhaupt lebenslänglich unmündig. Ihr xύριος war im ledigen Stande der Vater, nach dessen Tode die mündigen Söhne oder nächsten Blutsverwandten,

<sup>b</sup>) Aristot. Pol. I 1 (2) 7; I 5 (12) 1 p. 1259b; Dion. Hal. II 26.

MANN, Att. Prozess von Lipsius S. 564.

σθαι 'Αθηναΐον ον αν μή δι' άνδραγαθίαν είς τον δημον τον Αθηναίων άξιον ή γενέσθαι πολίτην, κτλ. Ebenso in Miletos, Ephesos, Dyme und anderwärts Dittenberger, Syll. Inscr. gr. 314 (εγένοντο πολίται κατ ευεςγεσίαν) 253, 316 u. s. w. Näheres bei Szanto, Untersuchungen über das att. Bürgerrecht (Wien 1881) 26 ff.; Buermann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplb. X 361; GILBERT, Gr. Staatsaltert. II 300.

<sup>1)</sup> Verleihungen der πολιτεία έφ' ἴσηι xal όμοίη in Ephesos, Samos, Smyrna und anderwärts: Dittenberger, Syll. Inscr. gr. 119, 132, 134, 171, 253 u. s. w. Die Auf-nahme in die Abteilungen der Bürgerschaft erfolgte durch freie Wahl des Neubürgers oder durch das Los. Die älteren athenischen Bürgerrechtsdiplome lauten: εἶναι αὐτὸν Αθηναίον και γράψασθαι φυλής και δήμου και φρατρίας ής αν βούληται κτλ. Losung z. B. in Samos: Dittenberger Nr. 119.

2) Aristot. Pol. I 1 (2) 6: ή μεν οῦν εἰς

πασαν ήμέραν συνεστηχεία χοινωνία χατα φύσιν οίχος έστιν, ούς ό μεν Χαρώνδας χαλεί όμοσιπέους, Έπιμενίδης δε ό Κρης όμο-

κάπ(ν)ους · ή δ' έκ πλειόνων ολκιῶν κοινωνία πρώτη χρήσεως ένεχεν μη έφημέρου χώμη ... ή δ' έχ πλειόνων χωμών χοινωνία τέλειος πόλις ήθη Pol. I 2 (3) 1 p. 1253: πάσα γάρ σύγχειται πόλις έξ οίχιῶν. Vgl. Hesiod. Erg. 405: οίχον μὲν πρώτιστα γυναῖχά τε βοῦν τ' άροτήρα.

i) Aristot. Pol. I 2 (3) 1.
i) Ps. Demosth. 47, 60; Dion. Hal. XX 2; vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess von Lipsius S. 784; Thalheim, Gr. Rechtsaltert.

<sup>6)</sup> LOBECK, Aglaophamus 1237 ff.; PETERsen, Der geheime Gottesdienst bei den Griechen (Hamburg 1848) 33 ff. und über den gr. Hausgottesdienst, Zeitschr. f. d. Altert. 1851 S. 37 ff.; Preuner, Hestia-Vesta (Tübingen 1864) 43 ff.; Fustel de Coulanges, La cité antique (11. éd.) 31 ff.

7) Isaios X 10; Demosth. 43, 15; Schol. Aristoph. Ekkl. 1025; vgl. Meier und Schö-

im verheirateten der Ehemann. Verliess sie das Haus ihres Mannes, so kehrte sie unter die Obhut ihrer männlichen Anverwandten zurück oder trat in den Schutz ihrer Söhne, die mit erreichter Mündigkeit die Obhut der Mutter und deren Vermögen übernahmen.¹) Doch behielt sie auch während der Ehe das Eigentumsrecht, in einzelnen Staaten sogar ein Verfügungsrecht an ihrem eingebrachten Vermögen (Mitgift und Erbgut). Eheliche Gütergemeinschaft war in den griechischen Stadtrechten im allgemeinen ausgeschlossen.²) Der Mann hatte den Niesbrauch vom Frauengut, den er verlor, wenn die Frau kinderlos starb oder die Ehe geschieden wurde. Starb die Frau mit Hinterlassung von Kindern, so bekamen diese das ganze Muttergut, der Mann erbte nicht mit, behielt aber bis zur Mündigkeit der Kinder die Verwaltung. Waren beim Tode der Frau keine Kinder vorhanden, so hatte der Mann ihr Gut ihren Anverwandten herauszugeben.³)

18. Die Gewalt des Hausherrn gegenüber den Kindern unterlag gesetzlichen Bestimmungen. Der Vater war der zύριος der unmündigen Er durfte sie züchtigen und in ältester Zeit auch verkaufen. Dieses Verkaufsrecht wurde jedoch von Solon und anderen Gesetzgebern auf bestimmte Fälle beschränkt.4) Ferner stand es dem Vater zu, seine Töchter beliebig zu verheiraten und einen unmündigen Sohn in ein fremdes Haus hinein adoptieren zu lassen. Auch war er unter Umständen befugt, sich förmlich von seinem Sohne durch öffentliche Bekanntmachung (ἀποχήρυξις) loszusagen.5) Andererseits war er in Athen gehalten, für eine gehörige Erziehung der Kinder zu sorgen und ihnen den notwendigsten Unterricht angedeihen zu lassen, widrigenfalls er die Ansprüche auf die Erfüllung der Kinderpflichten verlor, zu denen die Gewährung von Unterhalt und Pflege im Alter und bei Krankheiten, Beistand vor Gericht und in Notlagen gehörte.6) Starb der Vater, so wurde der nächste Anverwandte als Vormund der xύριος der unmündigen Kinder. 1) Mit dem Eintritte der Mündigkeit fiel die väterliche Gewalt fort, der junge Mann wurde vom Staate als selbständige Persönlichkeit behandelt\*) und erhielt, wenn er Waise oder Sohn einer Erbtochter war, das Verfügungsrecht über sein Vermögen.

Der Zeitpunkt der Mündigkeit war in den einzelnen Staaten verschieden bestimmt. In Athen trat die familienrechtliche Mündigkeit zugleich mit der bürgerlichen zwei Jahre nach der Mannbarkeit ein und wurde durch Einschreibung in die Bürgerliste der Gemeinden bekundet, welche

<sup>1)</sup> Thalheim, Gr. Rechtsaltert. S. 8 ff.; Recht von Gortyn herausgeg. von Bücheler und Zitelmann S. 109.

<sup>2)</sup> Vgl. das Recht von Gortyn herausgeg. von Bücheler und Zitelmann S. 117 ff.

<sup>3)</sup> CAILLEMER, La restitution de la dot à Athènes, Études sur les antiquites juridiques d'Athènes V, Paris 1867; Thalheim, Gr. Rechtsaltert. 66 ff.; Meier und Schömann, Att. Prozess von Lipsius S. 514 ff.; Bücheler und Zitelmann, Recht von Gortyn S. 115 ff.

Plut. Solon 13; 23: ἔτι δ΄ οὔτε θυγατέρας πωλεῖν οὔτ' ἀθελφὰς δίθωσι, πλην ἄν μὴ λάβη παρθένον ἀνθρὶ συγγεγενημένην.

Ail. P. H. II 7.

b) Dion. Hal. II 26. — Hdt. I 59; Plat. Nom. XI 928D; vgl. Demosth. 39, 39; Meier und Schömann, Att. Prozess von Lipsius 533 ff.

<sup>6)</sup> Hdt. II 35; Plat. Krit. p. 50D; Aisch. g. Tim. 13, 28; Pollux III 12.

<sup>7)</sup> Für Athen vgl. Arg. Isaios X; Isaios I 9, V 10; Lysias X 5; für Syrakusai: Plat. Epist. VII p. 345D; für Sparta: Hdt. I 65; Pausanias III 5, 7; Thalheim, Gr. Rechts-

<sup>8)</sup> Dion. Hal. II 26; Aisch. g. Tim. 18: οὐχέτι ἐτέρψ διαλέγεται ἀλλ' ἤδη αὐτῷ.

nach begonnenem achtzehnten Lebensjahr erfolgte. 1) In Gortyn hatte der Mannbare (ἡρίων, ωριμος) bereits die Fähigkeit, zu adoptieren und Beweiszeugnisse vor Gericht abzulegen, die Volljährigkeit trat jedoch erst nach vollendetem siebenzehnten Lebensiahr ein.?)

Beim Tode des Vaters erfolgte, falls mehrere Söhne vorhanden waren, in der Regel gleiche Teilung des väterlichen Gutes,3) doch kommen auch Fälle des gemeinsamen Besitzes vor. 1) Die Töchter hatten meist nur Anspruch auf Unterhalt und Ausstattung aus dem Hausvermögen. Nach dem Recht von Gortyn erhielten sie, angesehen von dem Stadthause, das als Sitz der Familie Präzipuum der Söhne war, halb so viel wie diese.5)

K. F. Hermann, Juris domestici et familiaris apud Platonem in Legibus cum vet. Graeciae inque primis Athenarum institutis comparatio, Marburg 1836; van Stegeren, De conditione civili feminarum Atheniensium, Zwolle 1839; van den Es, De jure familiarum apud Athenienses, Lugd. Bat. 1864; A. Desjardins. De la condition de la femme dans le droit civil des Atheniens, Paris 1865; Teley, Corp. Juris Attici, Pesth 1863; Caillemer, Études sur les antiquités juridiques d'Athènes. V La restitution de la dot (Mém. de l'acad. de Caen 1868, 107 ff.; auch Paris 1867); X 4. Le droit de tester (Annuaire pour l'encouragement des ét. gr. IV [1870] 19 ff.); 5. Le droit de succession légitime à Ath. Paris., Caen 1879; Thalheim, Gr. Rechtsaltert. S. 8 ff.; Leist, Graecoitalische Rechtsgeschichte, Jena 1884; Fustel de Coulanges, La cité antique (11ième éd.) Paris 1885; Bücheler und Zitelmann, Das Recht von Gortyn S. 108 ff.

#### d. Geschlechter und Stämme.

19. Durch die Bildung gesonderter Hausstände seitens der Söhne und deren Nachkommen verzweigte sich die Familie zur Sippe oder zum Geschlecht.6) Die Mitglieder einer Sippe blieben in familienrechtlicher Verbindung. Insbesondere bildeten die Eltern mit den Deszendenten der nächsten drei Grade (Söhnen, Enkeln, Urenkeln, Geschwisterkindern und Enkeln), sowie diejenigen, welche einen Aszendenten der nächsten drei Grade gemeinsam hatten, eine engere sakrale und verwandtschaftliche Gemeinschaft (ἀγχιστεία), die in der Pflicht zur Bestattung und zum Totenkultus und in der nähern Erbberechtigung zum Ausdrucke kam.7) Die nächsten Verwandten einer Erbtochter, in erster Reihe die Brüder des Vaters und deren Söhne, waren berechtigt und unter Umständen verpflichtet, sie zu heiraten oder wenigstens auszustatten.8)

Aristoteles bezeichnet als die erste zu einem über das tägliche Bedürfnis hinausgehenden Zwecke gebildete Gemeinschaft, die aus mehreren Familien (Häusern) gebildete Dorfgemeinde (κώμη) und betrachtet diese gleichsam als eine Kolonie der Familie.9) Er denkt sich nämlich nicht mit Unrecht die ältesten Dorfgemeinden zugleich als Geschlechtsgenossen-

<sup>1)</sup> Vgl. Abschnitt 6.

<sup>2)</sup> Recht von Gortyn herausgeg. von BÜCHELER und ZITELMANN S. 60; Vollendetes siebenzehntes Jahr auch in Dyme: Samml. gr. Dialekt-Inschr. II Nr. 1615; Zwanzigstes Jahr in Jasos: Ps. Herakleid. Pontikos 40;

Funf Jahre nach der Mannbarkeit: IGA. 68.

3) Od. XIV 209; Aristot. Pol. VIII (V)

3 (4) 2 p. 1303b. Für Athen vgl. Isaios
VI 25; VII 5; Lys. XVI 10; Demosth. 40, 14.

4) THALHEIM, Gr. Rechtsaltert. S. 55.

b) Recht von Gortyn herausgeg. von

Bücheler S. 138; Thalheim a. a. O. S. 57.

<sup>6)</sup> Ein bezeichnender Fall der Verzweigung einer Familie bei Demosth. g. Makart. 19.

1) Leist, Graecoitalische Rechtsgesch. 20 ff., 73 ff.; Bücheler und Zitelmann, Recht von Gortyn 136 ff.

b) Demosth. g. Makart. 54; g. Eubul. 41; Isaios X 5; III 72; Plat. Nom. XI 924; Recht von Gortyn a. a. O. S. 151 ff.

<sup>9</sup>) Aristot. Pol. I 1 (2) 6: ἡ χώμη ἀποικία

olxíac.

schaften. Viele attische Gemeinden, wie Philaidai, Paionidai, Butadai u. a., waren offenbar deshalb nach einem Geschlechte benannt, weil sie ursprünglich Wohnsitz desselben waren. Bei der grossen Wanderung und der Entwickelung grösserer Staaten begann sich der örtliche Zusammenhang der Geschlechtsgenossen zu lösen und allmählich wurde auch die Blutsverwandtschaft zwischen vielen Angehörigen eines Geschlechts eine so entfernte, dass sich schliesslich der Begriff der Geschlechtsgenossen (γεννηται) nicht mehr mit dem der Verwandten (συγγενεῖς) deckte. 1) Die Geschlechtsgenossen bildeten in historischer Zeit in Athen und anderwärts eine Korporation, deren Mitglieder einen gemeinsamen Ahnherrn anerkannten, einen gemeinsamen alten Geschlechtskultus hatten und eine Geschlechtsliste führten, in welche die Namen der neugeborenen Kinder eingetragen wurden.<sup>2</sup>) An der Spitze der Korporation stand der ἄρχων τοῦ γένους.8)

Der Vater der Urfamilie, von der sich alle Familien des Geschlechts herleiteten, war der Stammvater des ganzen Geschlechts und dieses benannte sich nach ihm, wie das Geschlecht der Pelopiden nach Pelops, das der Alkmaioniden und Philaiden nach Alkmaion und Philaios. Daher hiess in vielen Staaten das Geschlecht πάτρα, ein Ausdruck, der zunächst die unter der Gewalt des Vaters stehende Familie bezeichnet.4)

20. Als ein Mittelglied zwischen Geschlecht und Stamm erscheint vielfach die φρατρία (φατρία).5) Schon die Ilias kennt eine Gliederung des Volkes in Phylen und Phretren.6) Dikaiarchos erklärt die Phratrie als eine kultliche Vereinigung miteinander verschwägerter Geschlechter.7) Sicher ist, dass die Phratrien in Athen,8) Kyrene9) und Chios10) Kultgenossenschaften waren und im besondern die attischen den Kultus des Zeus Phratrios und der Athena Phratria pflegten. 11) Ferner wurden durch die Aufnahme eines Kindes in die Phratrie die Vollbürtigkeit und verwandtschaftlichen Rechte anerkannt, wovon wiederum das Bürgerrecht abhängig war. Wegen der familienrechtlichen Bedeutung der Phratrien

Nr. 119, 132.

verfassung bei Aristoteles Frgm. 341 Rosz werden 30 Geschlechter auf die Phratrie ge-

rechnet. In Sparta gab es drei Stammphylen und 27 Phratrien: Demetrios von Skepsis bei Athen. IV 141e; Phratrien in Chios: DITTEN-BERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 360; in Andros: Mitt. d. arch. Inst. I 237; in Tenos; CIGr. Nr. 2330, 2333; in Theben: Schol. Pind. Isthm. VI 18; in Korinth: Schol. Pind. Ol. XIII 27;

11) Zeus Phratrios auch in Kos; CAUER,

Del. Inscr. gr. Nr. 159.

<sup>1)</sup> Vgl. Abschnitt 6.
2) Vgl. Abschnitt 6.
3) Vgl. Abschnitt 6. Ein γένος τῶν Εὐδωριδών mit einem γραμματεύς in Karystos: Bull. d. corr. hell. II 276 Nr. 2; γένη in Samos: Dittenberger, Syll. inscr. gr.

<sup>4)</sup> Dikaiarch Frgm. 9 MÜLLER II 238 (Steph. Byz. s. v. πάτρα). πάτραι in Rhodos: NEWTON, Collection of ancient Greek inscr. Brit. Mus. II 352; in Aigina: Lübber, Ind. Schol., Bonn 1883 S. 15; in Theben: Aristot. b. Schol. Pind. Isthm. VI 18 (Rose, Aristot. Pseudepigr. S. 488); in Thasos: ClGr. Nr. 2161. Weiteres bei Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 302 Anm. 2. Die πατριαί und γένη in Troizen sollen in bedrängter Lage der Stadt Beisteuern zur Befestigung leisten (3. Jahrh.): Bull. d. corr. hell. X (1886) 139 ff., 335 ff. Über die rhodischen πάτραι vgl. Schuhmacher, De republica Rhodiorum, Heidelberg 1886.

5) Im Schema der altatt. Geschlechter-

in Neapolis: Strab. V 246.

(a) 11. II 362; IX 63.
(b) Dikaiarch Frgm. 9 Müller II 238 (Steph. Byz. s. v. πάτρα); vgl. Fustel de Coulanges, La cité antique 131 ff.

<sup>8)</sup> Vgl. § 159. 9) Aristot. Pol. VII (VI) 2 (4) 11 p. 1319b. 10) DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 360. Bull. d. corr. hell. III 45 ff., 203 ff., 242 ff. Die Phratrie der Klytiden beschliesst darnach (έν τω)ι τεμένει (των Κλ)υτισων οίχον τεμένιον (vgl. Mitt. d. arch. Inst. VII 373) οίχοσομήσασθαι καὶ τὰ ἱερὰ τὰ κοινὰ ἐκ τὰν ίδιωτικών οίκων είς τον κοινον οίκον ένεγκεῖν.

behaupteten in ihnen die alten Geschlechter stets eine leitende Stellung. 1) Den Phratrien ähnliche kultliche Familienverbände scheinen die rhodischen ατοῖναι gewesen zu sein, die sich mit Sicherheit nur in Kameiros nachweisen lassen, aber wahrscheinlich auch in den andern rhodischen Städten vorkamen.<sup>2</sup>)

21. Aus der Vereinigung mehrerer Geschlechtsdörfer ging nach Aristoteles der Staat hervor.3) Eine Geschlechtsgenossenschaft war zu klein, um stärkern Angriffen Widerstand zu leisten, sie schloss sich daher mit andern zu einer staatlichen Gemeinschaft, einem Gau oder Stamme zusammen. Bisweilen vereinigten sich dann, wie bei den Germanen, mehrere Gaue oder Stämme zu einer Stammesverbindung, die allmählich zu einem Volke zusammenwuchs. So bestand das dorische Volk, welches die peloponnesisch-dorischen Staaten begründete, aus den drei Stämmen der Υλλεῖς, Δυμᾶνες und Πάμφυλοι. Da sich diese Stämme in fast allen peloponnesischdorischen Staaten und in einer Anzahl ihrer Pflanzstädte nachweisen lassen.1) so hatten sie sich schon vor der grossen Wanderung zu einem Volke verschmolzen. Ebenso finden sich bei den Ioniern die vier Stämme der Γελέοντες, "Οπλητες, 'Αργαδείς und Αίγικορείς, 5) zu denen bei den kleinasiatischen Ioniern mehrfach noch die Stämme der Βωρείς und Οίνωπες hinzutreten.6) In Ephesos verfiel die Bürgerschaft in die fünf Phylen der Βεμβινεῖς, Εὐώνυμοι, Έφεσεῖς, Καρηναῖοι und Τήϊοι,7) von denen die zwei letzten nach Ephoros durch spätern Zuzug aus Karene und Teos enstanden waren. Die Phylen gliederten sich wiederum in Tausendschaften (χιλιαστύες).

<sup>1)</sup> Vgl. Abschnitt 6.
2) Newton, Collection of gr. inscr. in the Brit. Mus. Nr. 351 (= Dittenberger, Sylloge Nr. 305), 352; Bullet. d. corr. hell. IV 138, VIII 354, IX 114, XIII 364. Hesych. s. v. ατύναι η ατυίναι · χωρήσεις προγονικών εερείων (ερρών) · η δημος μεμερισμένος. Die Funktionen der κτοῖναι waren nach den Inschriften wesentlich kultlicher Art. Nach der Inschrift Nr. 351 sollen die Ktoinaten einen μάστρος (Hesych. s. v. μάστροι παρὰ 'Podioις βουλητήρες) in dem Heiligtume ernennen, welches in jeder Ktoina das ehrwürdigste ist und die so ernannten Mastroi sollen sich zu Kameiros im Heiligtume der Athena versammeln und sämtliche öffentliche Heiligtümer (Gottesdienste) der Kameirier beaufsichtigen. In der Inschrift Nr. 352 sind viele Familien (πάτραι) einem Namen unterstellt, z. Β. Αμφινέων πάτραι Ίπποτάσαι, Γραιάσαι, Θωάσαι u. s. w. und diese Gruppen sind wiederum zusammengefasst unter der allgemeinen Überschrift Alθαιμ(ενίδος), vermutlich φυλής. Anscheinend waren die Amphineer, Chytrieer u. s. w. zroivat. Allerdings ist einer der bekannten Ktoinen-Namen (ή πτοίνα των Ποτιδαίων in Karpathos, wohl zu Lindos gehörend) ein lokaler (vgl. Bull. d. corr. hell. VIII 354, und dazu A. Mommsen, Burs. Jahresb. 1889 III 424), aber auch die attischen Phratrien standen mit Demen in Verbindung. Den Charakter der zvoivat als Phratrien sucht gegenüber

der Ansicht, dass sie Ortsbezirke (Demen) gewesen wären, die nach dem rhodischen Synoikismus als Kultgemeinschaften fortbestanden hätten (Kunn, Die Entstehung der Städte der Alten p. 209 ff.; GILBERT, Gr. Staatsaltert. II 181), SCHUHMACHER, De republica Rhodiorum, Heidelberg 1886 nach-

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. I 1 (2) 8 p. 1252b: ή δ' ἐχ΄ πλειόνων χωμών χοινώνια τέλειος πόλις

<sup>4)</sup> Vgl. \$ 80 Nr. 5. 5) Hdt. V 89 bemerkt, dass Kleisthenes neue Phylen eingerichtet hätte, ΐνα μη σφίσι αί αύται ξωσι φυλαί και Ἰωσι. Die Eponymen dieser Phylen, Söhne des Ion: Hdt. V 66: Euripid. Ion. 1575 ff.; Plut. Solon 23. Inschriftlich die ionischen Phylen in den milesischen Pflanzstädten Kyzikos (ClGr. 3657–3665) und Tomoi (Αργαθείς: Rev. arch. 28 [1874] 22), folglich auch in Miletos selbst. Γελέοντες in Teos: ClGr. 3078, 3079; Γελεύντες und Alyuxogeis in der samischen Kolonie Perinthos, also auch in Samos: Rev. arch. 36 (1878) 302 ff.; Mitt. d. arch. Inst. VI 49.

<sup>6)</sup> In Kyzikos (CIGr. Nr. 3661-3665) und Perinthos (Βωρείς), mithin gleichfalls in Miletos und Samos. Über Ephesos vgl. Anm. 5.

<sup>7)</sup> Ephoros Frgm. 31 bei Steph. Byz. s. v. Bέννα. Alle fünf Phylen wiederholt in den Inschriften bei Wood, Discoveries at Ephesus, London 1877.

Unter den fünf bekannten Chiliastyen der Phyle Epheseus begegnen uns nun neben den Λεβέδιοι und P(όδιοι?) die Άργαδεῖς, Βωρεῖς und Οἴνωπες.1) Es waren also in Ephesos die ionischen Stämme zu Tausendschaften geworden, eine Erscheinung, die dadurch zu erklären sein wird, dass die Ionier nur einen kleinen Teil der stark gemischten Bevölkerung bildeten. Daher feierten auch die Ephesier ebensowenig wie die Kolophonier das Phratrienfest der Apaturien, das Herodotos als ein Hauptkennzeichen des echten Ionismus hinstellt.2) In den Stämmen der Boreis und Oinopes scheinen die aiolischen Elemente, welche an der Begründung der ionischen Städte teilnahmen, vereinigt worden zu sein.8)

22. Die Stämme bildeten innerhalb des Staates Korporationen mit einem eigenen Kultus und einem Vorsteher an der Spitze.4) Sie hatten aber auch als oberste Abteilungen der Bürgerschaft für das Staatsleben eine grosse politische und militärische Bedeutung. In den Staaten, in welchen die Aristokratie stark war und die Geschlechterverbände geschlossen dastanden, boten sie sich als die natürliche Grundlage für die Organisation des Staates, die Zusammensetzung der Behörden und des Heeres dar. Nestor rät dem Agamemnon, das Heer nach Phylen und Phretren geordnet kämpfen zu lassen.<sup>5</sup>) Der Vierzahl der attischen Phylen entsprach in Athen der Rat der Vierhundert, der Dreizahl der Stammphylen in Elis der Rat der Neunzig<sup>6</sup>) und vermutlich hing auch in Sparta die Zusammensetzung der Gerusia aus 30 (28) Mitgliedern mit den drei Stammphylen zusammen. 1)

Schömann, Gr. Altert. I<sup>3</sup> 137 ff.; Otfr. Müller, Dorier II 75 ff.; Burckhardt, De Graecorum civitatum divisionibus, Basel 1873; Leist, Graecoitalische Rechtsgeschichte (Jena 1884) 20 ff., 73 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 301 ff.; Fustel de Coulanges, La cité antique (11ième éd.) Paris 1885, 110 ff.

## e. Gemeinden und Bezirke. Dorf und Stadt.

23. Die primitiven politischen Zustände, welche noch zur Zeit des peloponnesischen Krieges bei den ozolischen Lokrern, den Aitolern, Akarnanen und andern von der Kultur weniger berührten Stämmen bestanden, betrachtet Thukydides als typisch für die ältesten staatlichen Verhältnisse in Griechenland überhaupt.7) Die Bevölkerung wohnte in unbefestigten Dorfschaften  $(\varkappa\hat{\omega}\mu\alpha\iota, \delta\tilde{\eta}\mu\alpha\iota)^8$ ) und ging beständig in Waffen, um sich bei dem Mangel eines Landfriedens vor den gegenseitigen Räubereien zu schützen. Das natürliche Bedürfnis der grösseren Sicherheit vereinigte alsbald benachbarte Dorfgemeinden zu Gauverbänden (συστήματα δήμων) 9)

<sup>1)</sup> Wood a. a. O. Artemision 7, 10, 18, 19, 24, 26.

Hdt. I 147.
 Boros gehörte zu den aiolischen Oikisten. Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 221. Ein Αἴολος Αἰόλου Οἴνωψ in der kyzikenischen Inschrift bei Dittenberger, Syll. Inscr. gr. I 179.

<sup>4)</sup> So gab es in Attika 4 φυλοβασιλεῖς: Aristot. 'Αθην. πολ. 8; Ζεὺς Γελέων: CIA. III 2. 5) Il. II 362.

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 8 p. 1308a.

Über die Dreizahl der Phylen vgl. Beloch, Sulla costituzione politica dell' Elide, Rivista

di filologia IV (1875) 225 ff.

') Thuk. I 2; 5; 6.

') Über die gleiche Bedeutung von χώμη und δήμος vgl. E. ΚυΗΝ, Die Entstehung der Städte 188 ff. Die Aitoler wohnten κατά χώμας άτειχίστους: Thuk. III 94. Die Akarnanen siedelten erst im Jahre 314 aus kleinen χωρία in wenige grössere Städte zusammen. Diod. XIX 67. Ozolische Lokrer: Thuk. III 101.

<sup>9)</sup> Strab. VIII 337.

staatlichen Charakters mit einem gemeinsamen Kultus, aber ohne städtischen Mittelpunkt. Solche Gaugenossenschaften finden sich namentlich in Arkadien. Die Tegeaten und Heraieer bildeten ursprünglich einen Verband von je neun,1) die Mantineer einen solchen von fünf Komen.2) Zum Gau der Mainalier gehörten mindestens zehn Gemeinden, zu dem der Eutresier mindestens sechs, in mindestens acht wohnten die Parrhasier.3) Ebenso bestand der Staat der Eleier bis zum Jahre 472/1 aus einer grösseren Anzahl ziemlich selbständiger Demen mit aristokratischer Gemeindeverfassung.4) An der Spitze der Demen standen in Elis, wie in Arkadien5) Damiorgen, welche zur Damiorgia vereinigt, in älterer Zeit den grossen Rat des Gesamtstaates gebildet zu haben scheinen.6) Die achaiischen Städte Aigion, Patrai und Dyme waren gleichfalls aus Gemeindeverbänden hervorgegangen.7) Sparta war noch zur Zeit des Thukydides keine eigentliche Stadt, sondern ein Komplex von fünf Komen.8) Auch in Attika gab es eine Anzahl von Verbänden benachbarter Gemeinden, die in der Gestalt von sakralen Vereinen noch in historischer Zeit fortbestanden.9)

24. Aus diesen Gemeindeverbänden erwuchsen durch Synoikismos oder Zusammensiedelung einheitliche Staatswesen, πόλεις. Das Wort πόλις hat eine doppelte Bedeutung. Im räumlichen Sinne bedeutet es zunächst die meist auf einer Höhe gebaute Burg, den ältesten Kern der Stadt. In den attischen Urkunden wird die Burg schlechtweg πόλις genannt. Als dann am Fusse der Burg eine ausgedehntere Unterstadt entstand, nannte man die Burg im besondern Akropolis und übertrug den Namen πόλις auf die ganze Stadt, so dass der Ausdruck gleichbedeutend mit actv (urbs. oppidum) wurde. Im staatlichen Sinne bezeichnet aber πόλις die um eine solche Burg oder Stadt vereinigte staatliche Gemeinschaft und entspricht etwa einem Schweizerkanton. 10)

Das Wesen des Synoikismos bestand darin, dass sämtliche Gemeinden eines Gaues oder einer Landschaft zu einer Staats- und Stadtgemeinschaft zusammengezogen wurden, so dass alle Gemeindeangehörigen, mochten sie in der Stadt wohnen oder nicht, πολίται wurden. Bisweilen siedelte dabei ein größerer Teil der Bevölkerung nach der Stadt über, 11) in andern Fällen, wie beim attischen Synoikismos, blieben die meisten, ohne ihren Besitz oder ihre Lebensweise zu verändern, in den alten Wohnsitzen und nur die Adeligen nahmen für gewöhnlich ihren Aufenthalt in der Stadt, dem Sitze der Regierung. Aber wenn auch die alten Gemeinden fortbestanden, so

Ephoros Frgm. 138 (Harpokr. s. v. Μαντινέων

<sup>1)</sup> Strab. VIII 337; Paus. VIII 45, 1.
2) Strab. a. a. O.; Xen. Hell. V 2, 7;

διοιχισμός); Isokr. Paneg. 126.

3) Paus. VIII 27, 3—4.
4) Diod. XI 54; Strab. VIII 337. σαμος offizielle Bezeichnung der Gemeinden nach IGA. 110 (Gr. Dial. Inschr. Nr. 1149). Freundschaftsvertrag der Anaitoi mit den (aitoli-schen?) Metapioi IGA. 118 (Gr. Dial. Inschr. Nr. 1150). Ständische Gliederung in den Demen nach dem Beschluss der Chaladrier IGA. 113 (Gr. Dial. Inschr. 1153). Strenge Aristokratie in Elis überhaupt: Aristot. Pol.

VIII (V) 5 (6) 8 p. 1306 a.

b) Gr. Dial. Inschr. 1181; Thuk. V 47. Busolt, Lakedaimonier I 115.

<sup>6)</sup> IGA. 112, 119 Add., 113b, 111; GILBERT, Gr. Staatsalterth. II 101.

<sup>7)</sup> Strab. VIII 337.

8) Vgl. Thuk. I 10.

9) Vgl. § 114.

10) W. VISCHER, Kl. Schrift. I 312 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) So beim Synoikismos von Mantineia (Xen. Hell. V 2, 7), Megalopolis (Paus. VIII 27, 3-5; E. Kuhn a. a. O. 226), Rhodos (Diod. XIII 75; Strab. XIV 655; Kuhn a. a. O. 211) u. s. w.

verloren sie doch alle staatliche Selbständigkeit, sie behielten bloss ihre eigene kommunale Verwaltung und hatten in der Stadt ihr einziges Rathaus und ihr Regierungsgebäude mit dem Hausaltare und Herdfeuer der Staatsfamilie. 1)

25. An die Ortsgemeinden schloss sich dann vielfach die lokale Gliederung der Bürgerschaft an, welche mit der Zeit in allen griechischen Städten durchgeführt wurde, wobei häufig die Gliederung nach verwandtschaftlichem Prinzip bestehen blieb, aber nur noch sakrale und familienrechtliche Bedeutung behielt.2)

Die Einteilung der Bürgerschaft in Bezirke und Gemeinden erfolgte teils aus militärischen und administrativen Gründen, teils infolge des Emporkommens der Demokratie. Da die Angehörigen einer Stammphyle und selbst eines Geschlechts häufig über das ganze Staatsgebiet zerstreut waren, so eigneten sich die verwandtschaftlichen Gruppen nicht recht zur Heeresorganisation und Staatsverwaltung. In Attika wurden darum schon zur Zeit des Adelstaates lokale Wehrbezirke (Naukrarien) eingeführt3) und ebenso beruhte die spartanische Heeresorganisation auf lokaler Einteilung. Anderseits war eine örtliche Gliederung der Bürgerschaft, welche den Zusammenhang der Adelsgeschlechter durchbrach und in den Bezirken Adelige und Gemeinbürger unterschiedslos mit gleichen Rechten zusammenfasste, die erste Voraussetzung eines demokratischen Staates.

26. Die Grundlage der Bezirke, welche ebenso wie die obersten gentilicischen Abteilungen Phylen hiessen, bildeten in der Regel kommunale Verbände, die in Attika δημοι hiessen. Kleisthenes richtete hundert Demen ein, indem er kleinere Landgemeinden zu einem Demos vereinigte und die Hauptstadt in mehrere Demen zerlegte. Die Demen hatten ihre eigene kommunale Verwaltung mit einem Gemeindevorsteher (δήμαρχος) und andern Beamten. Eine Anzahl Demen, ursprünglich je zehn, waren zu einer Phyle verbunden, welche eine eigene Korporation bildete und wichtige staatliche Funktionen hatte. Die Phylen waren die Grundlage der Heereseinteilung, sie stellten je fünfzig Mitglieder zum Rat der Fünfhundert und je ein Mitglied zu einer Anzahl von zehngliederigen Beamtenkollegien.4) Solche Demoi als eigene Kommunen und Unterabteilungen lokaler Phylen sind u. a. noch in Miletos, 5) Kos, 6) Kalymna, 7)

<sup>&#</sup>x27;) Thuk. II 15: ές την νύν πόλιν οὖσαν, εν βουλευτήριον αποδείξας και πρυτανείον, ξυνώχισε πάντας. Das Prytaneion war der Amtsitz des Prytanis, des obersten Beamten des alten Adelstaates, aber auch der sakrale Mittelpunkt und die zowi écria der Staatsfamilie. Sie ladet darum auch in das Prytameion zu Gast. Sehr deutlich redet die orchomenische Inschrift im Bull. XIV (1890) p. 50: ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν τῆς πόλεως. Mehr bei Hagemann, De Graecorum prytaneis, Breslau 1881 Diss. Vgl. auch über die religiöse Grundlage des Staates Fustel de Coullages, La cité antique S. 21 ff., 39 ff., 166 ff. (etwas übertrieben und mit Vorsicht zu benutzen). Über das Prytaneion in Athen vgl. Abschnitt 6.

<sup>2)</sup> So in Attika und Teos, wo die ionischen Stammphylen fortbestanden (Droysen, Hermes XIV 587. — CIGr. 3078, 3079), dann in Kalymna, wo sich neben lokalen Phylen und Demen die dorischen Stämme erhielten. Bullet. d. corr. hell. VI 466, VIII 29 ff. NEWTON, Coll. of ancient greek inser. of the Brit. Mus. II 232-234, 237, 242, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Abschnitt 6.<sup>4</sup>) Vgl. Abschnitt 6.

b) Lebas, Asie Min. 238, 240, 242. c) Ross, Inscr. gr. edit. II 176, 177; III 303, 308.

<sup>7)</sup> NEWTON, Coll. of ancient greek inscr. Brit. Mus. II 232-234, 237, 242, 277. Bull. d. corr hell. VIII (1884) 30 Nr. 2.

Aigina 1) und Tenos nachzuweisen. In Tenos gab es mindestens 10 lokale Phylen, von denen eine die Stadt selbst umfasste, so dass ihre Angehörigen als έχ πόλεως bezeichnet werden. Die Phylen zerfielen wiederum in τόνοι, z. B. die städtische Phyle in mindestens sieben.2) Das Gebiet von Eretria gliederte sich in mindestens 25 Demen, und die eretrischen Bürger wurden, wie in Athen, nach ihrem Demos benannt.3) Den attischen Demen entsprachen ferner in Teos "die Türme" (πύργοι). Wie zum vollständigen bürgerlichen Namen eines Atheners das Demotikon und der Name des Vaters gehörte, so wurde die Persönlichkeit eines teischen Bürgers dadurch bestimmt, dass man zu seinem Namen den seines Turmes und seiner Symmoria hinzufügte. Die Symmorien hatten je vier jährlich wechselnde Prostatai, einen gemeinsamen Altar und gemeinsame Opfer. Es kann nicht mehr zweifelhaft sein, dass sie gentilicische Verbände, vermutlich Unterabteilungen der Phylen, waren. Die Zahl der Symmorien belief sich auf mindestens 26, die der Türme auf 28.4) Auch in Kalymna gehörte jeder Bürger einerseits zu einem Demos, andrerseits zu einer gentilicischen Phyle. In dem Demos Pothaia wohnten z. B. sowohl Dymanen als Hylleer.5)

- 27. Örtliche Phylen als oberste Bürgerabteilungen und eigene Korporationen mit Phylarchen an der Spitze sind jetzt durch Inschriften in einer ganzen Reihe von Städten nachzuweisen. Sie sind bald nach einheimischen Heroen, bald nach der Örtlichkeit benannt, wie Αστυπάλαια in Samos oder (οί) ἐπ' Ἀθαναίαν, d. h. "Die beim Athena-Tempel Wohnenden" in Tegea.6)
- 28. In manchen Staaten war für die Gliederung der Bürgerschaft ein dekadisches Schema angewandt. In Samos, wo es neben den ionischen Stammphylen drei örtliche Phylen ('Αστυπάλαια, Χησία, Αἰσχριωνία) gab, waren Tausendschaften (χιλιαστύες), Hundertschaften (έχατοστύες) und Geschlechter (γένη) Unterabteilungen der Stämme, welchen bei Bürgerrechtsverleihungen die Neubürger zugelost wurden. 7) Die Hundertschaften erinnern an die bei den Germanen vorkommenden, aus 100 oder 120 selbständigen Höfen zusammengesetzten politischen Verbände, welche zugleich

3 Bull. d. corr. hell. II 277; Έφημ. άς-χαιολ. 1869 p. 317 ff.; 1887 p. 83—110. 4) ClGr. Nr. 3064. Beispiel: Αρτέμων

einem Geschlecht benannt war. Näheres bei Burckhardt, De graec. civitat. divis. S. 11 ff.; Scheffler, De rebus Teiorum (Leipzig 1882) 34 ff.

5) Vgl. S. 25 Anm. 2.

6) Gr. Dial. Inschr. Nr. 1231, 1247. Auch die fünf Phylen in Mantineia waren höchst wahrscheinlich nach den Hauptheiligtümern der einzelnen Quartiere benannt. Gr. Dial. Inschr. Nr. 1203; Foucant bei Lebas, Voy. arch. Inscr. d. Pelop. Nr. 352.

7) Phylen: Hdt. III 26; Et. Magn. s. v.

'Αστυπάλαια. Tausendschaften u.s. w.: Ditten-BERGER, Syllog. Inscript. Gr. 119, 132; vgl. W. Vischer, Kl. Schrift. II 153 ff.; Carl Curtius, Stud. zur Gesch. Von Samos (Lübeck 1877) 1877 Progr.) S. 25 ff. U. Köhler, Mitth. d.

arch. Inst. X (1885) 32 f.

<sup>1)</sup> Rhangabé, Ant. hell. 688.
2) CIGr. Nr. 2338; Ross, Inscr. gr. ined. II 100, 102, 103; vgl. Burckhardt, De Graec. civitat. divis. 28 ff.

τοῦ Φιλαίου πύργου Φιλαΐδης; vgl. dazu Bull. d. corr. hell. IV 174: τ)οῦ Φιλαίου πύργου Κυδωνίδης. Mitglieder desselben Turmes konnten also zu verschiedenen Symmorien gehören. Andererseits gehören Mitglieder derselben Symmorie zu verschiedenen Türmen z. B. Bryskiden zum Σίντυος und Μηράδου πύργος. Das ist nur möglich bei einer Kreuzung gentilicischer und territorialer Einteilung. Der Turm führt bisweilen den Namen einer Symmorie, wie in Attika der Demos oft nach

territoriale Bezirke bildeten. Chiliastyen kommen ferner in Ephesos, 1) Erythrai<sup>2</sup>) und Methymna<sup>3</sup>) vor, Hekatostyen in Lampsakos, Byzantion und Herakleia am Pontos.4) Triakaden und Pentekostven finden sich in Kos.5)

Bueckhardt, De Graecorum civitatum divisionibus, Basel 1873; W. Vischer, Über die Bildung von Staaten und Bünden im alten Griechenland (Kleine Schriften herausgeg. von Gelzer [Leipzig 1877] 308 ff.); E. Kuhn, Über die Entstehung der Städte der Alten, Leipzig 1878; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 263 ff., 301 ff.; W. Feldmann, Analecta epigraphica ad historiam synoecismorum et sympolitiarum Graecorum, Dissert. philol. Argentorat. sel. IX (1885) 97 ff.

# 2. Die Staatsformen und ihre Entwickelung.

# a. Der homerische Staat und das Königtum.

29. Die älteste Verfassung der hellenischen Staaten war ein erbliches Königtum (βασιλεία), 6) das sich aus einem Heer und Stammfürstentume entwickelt haben dürfte. Βασιλεύς bedeutet unzweifelhaft "Herzog".<sup>7</sup>) In den homerischen Gedichten erscheint das Königtum als die allgemeine Regierungsform. Es ist eine göttliche Stiftung. Zeus übergibt dem Herrscher mit dem Scepter, dem Zeichen der königlichen Gewalt, die τιμή, das Königsrecht, welches dem König Anspruch auf den ihm gebührenden Gehorsam und die ihm zukommende Ehre verleiht.8) Die Könige stehen unter der besonderen Fürsorge und Obhut des Zeus. Sie heissen διοτρεφέες oder διογενέες, weil sie von ihm oder wenigstens von andern Göttern abstammen.9)

Das Königtum vererbt sich in der königlichen Familie, 10) und zwar nicht notwendig vom Vater auf den Sohn. Auf Atreus folgt dessen Bruder Thyestes. Der erstgeborene Sohn hat ein besseres Recht. 11) Es kann auch die Königswürde mit der Hand der Königstochter auf einen Fremden von göttlicher Abkunft übergehen. 12)

Das Volk stattet den König aus dem Gemeindelande mit einem Krongute (τέμενος) aus, das sich durch Grösse und gute Beschaffenheit vor den andern Grundstücken auszeichnet. Dieses Krongut ist nicht Privatbesitz des Herrschers, sondern geht von einem König auf den andern über. 13) Der König bezieht ferner Abgaben vom Volke, die im wesentlichen aus Naturalien bestehend, als Gaben (δωρα, δωτίναι) und Gebühren (θέμιστες)

<sup>1)</sup> Vgl. § 21.

<sup>2)</sup> Χιλιαστύς ή Χαλκιδέων in der Inschr. bei W. Vischer, Kl. Schrift. II 156. Nach Paus. VII 5, 12: ή τρίτη των φυλών Χαλκίς. 3) ά χέλληστυς ά Φωκέων, auch το κοινόν

των Φωκέων genannt, ebenso το κοινον των Πρωτέων mit einem χελληστυάρχας an der Spitze. Ferner ist bekannt eine χέλληστυς Έρυθραίων und eine Σχυρίων. Collitz, Gr. Dial. Inschr. Nr. 276-278 und Mitth. d. arch. Inst. XI (1886) 285 Nr. 52.

<sup>4)</sup> CIGr. 3641b. — CIGr. 2060 — Ain. Takt. XI 10.

<sup>5)</sup> NEWTON, Coll. of ancient gr. inscr. of the Brit. Mus. II 247.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Thuk. I 13; Aristot. Pol. III 9 (14) 7 p. 1285 b; Dion. Hal. V 74. Zusammenstellung

der Nachrichten von Königtümern in den einzelnen Staaten bei Schömann, Gr. Altert. I 123.

<sup>7)</sup> Βασιλεύς von der Wurzel βα u. ion. λευ = λαο nach G. Curtius Rhein. Mus. IV (1845) 258 ff. — Vgl. Aristot. Pol. VIII (V)

<sup>8 (10)</sup> p. 1310b.

8) II. II 101, 197, 205; VI 159; IX 37, 98; XVII 251.

<sup>9)</sup> Il. VI 191; XIII 449; XIX 105, 124; XX 205; XXI 187; Od. IV 26, 63 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Il. II 100 ff., 186; XX 181, 307.

<sup>11)</sup> II. XV 204.
12) II. VI 171; XI 225; XIV 119.
13) II. VI 194; XII 313; XX 185; Od.
VII 150; XI 184; XVII 299.

bezeichnet werden.1) Ausserdem wird das Volk noch zu besondern staatlichen Leistungen herangezogen, wozu Kriegsbedürfnisse, Opfer, Bewirtung und Beschenkung gastlich vom Könige aufgenommener Fremdlinge gehören.<sup>2</sup>) Im Kriege kommt dem Könige ein vorzüglicher Anteil an der Beute als sein Ehrenteil (γέρας) zu und bei öffentlichen Mählern erhält er den Ehrenplatz, grössere Portionen und vollere Becher.3)

Die Gewalt des Königs hatte nicht rechtlich scharf gezogene Grenzen, war aber auch keine willkürliche und tyrannische.4) Er stand zur Gemeinde in einem ähnlichen Verhältnis wie der Hausvater zur Familie<sup>5</sup>) und war ihr natürlicher Vertreter im Verkehr mit den Menschen und Göttern. Ohne Vermittelung eines Priesters vollzieht er die öffentlichen, nicht besondern Priestertümern vorbehaltenen Opfer für die Gemeinde. 6) Fremde Abgesandte wenden sich in öffentlichen Angelegenheiten an den König. Er verhandelt im Namen des Volkes und geht Verpflichtungen ein.7) Im Kriege steht er an der Spitze des Heerbannes. Ist er durch Krankheit oder Alter verhindert, so übernimmt sein Sohn die Führung. Den alten Peleus vertritt sein Sohn Achilleus. Wer dem Heeresaufgebote des Königs nicht Folge leistet, verfällt in Schimpf und Strafe. Vermutlich musste jedes Haus einen Mann stellen, unter mehreren Söhnen entschied das Los.8) Die zu einem Kriegszuge vereinigten Mannen werden als die έταίζοι des Königs betrachtet und sind ihm als solche zur treuen Gefolgschaft und zum Gehorsam verpflichtet.9) Er ist im Gefecht Herr über Leben und Tod,10) hat aber auch die Pflicht, seine Gefolgschaft zu schützen 11) und den erschlagenen Gefährten am Feinde zu rächen, 12) die nähere Umgebung des Königs bilden die Theraponten. Es sind angesehene Männer, obwohl sie gelegentlich kleine Dienste verrichten und namentlich den königlichen Wagen lenken. Achilleus übergibt dem Patroklos, den Peleus zu seinem Therapon ernannt hat, sogar die Führung des Heeres. 13)

30. Schon in den ältern Stücken der Ilias wird die königliche Gewalt wesentlich bestimmt durch einen Beirat von vornehmen Männern, die als γέροντες, βουληφόροι, ήγήτορες καὶ μέδοντες bezeichnet werden. Der König ladet die Geronten zum öffentlichen Mahl in seinen Palast und bewirtet sie auf Kosten des Volkes. An das Mahl schliesst sich dann die Beratung. 14)

<sup>1)</sup> II. I 229; IX 156; XVIII 550; XX 391; Od. VI 293; XIII 12; XVII 225, 299. Wer das Königtum erlangt, wird reich: Od. I 392;

<sup>1</sup> Hesiod. Erg. 39: δωροφάγοι βασιλήες.

2) II. XVII 225; Od. III 5 ff.; XIII 14;

XIV 285; XIX 196 ff., 272.

3) II. I 163; VIII 161; IX 333; XII 311.

4) Thuk. I 13: ἐπὶ ἐρτοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι; Dion. Hal. V 74; vgl. jedoch II. I 230; Od. IV 691.

5) Vgl. Aristot. Pol. I 1 (2) 7

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Aristot. Pol. I 1 (2) 7. 6) Il. IX 529 ff.; Od. IV 472 ff.; XIII 281. Opfer des Königs vor der Schlacht: 11. II 402 ff.; Aristot. Pol. III 9 (14) 7 p. 1285b: πύριοι σ' ησαν (die Könige in heroischer Zeit) της τε κατά πόλεμον ήγεμονίας και των θυσιών, όσαι μή δερατικαί, και πρός τούτοις τας δίκας ἔχρινον.

<sup>7)</sup> Od. III 82; II. IV 384; III 288 ff. 8) Il. XIII 699; XXIV 400; vgl. XXIII 297.

<sup>9)</sup> II. XIII 699; XXIV 400; vgl. XXIII 297.
9) II. IV 266; XVI 263 ff.; XXIII 69.
Od. IX 100, 172, 193; X 408, 438 u. s. w.
19) II. II 392 (vgl. dazu Aristot. Pol. III
9, 2 p. 1285a); XII 248; XV 348.
11) II. XVIII 104; XVII 149.
12) II. XVIII 414; XIV 483; XVI 398;
XVII 34; XVIII 128; XXII 271.
13) II XVIII 90. Nahan Patrables noch

<sup>13)</sup> Il. XXIII 90. Neben Patroklos noch andere Theraponten: Il. XVI 865; XXIV 396, 574; vgl. IX 200 ff., 392.

<sup>14)</sup> II. IV 259, 343; IX 70; Od. VI 256; VII 95; XIII 8; XV 466. — II. XVII 250. — II. IX 74 ff.; X 326. Thumser in Hermanns Staatsalterth. § 8 p. 67 bemerkt mit Recht, dass es wohl zu allen Zeiten Mahlzeiten privaten und öffentlichen Charakters bei dem

Da der König das Recht der Einladung hatte, so konnte er auch nur die ihm genehmen Persönlichkeiten zum Mahl und Rate laden. Mitunter versammeln sich auch bereits die Geronten auf Berufung des Königs zur Ratssitzung auf dem Markte oder auf einem andern öffentlichen Platze. 1) Nicht alle Adeligen sind Geronten, ihre Zahl erscheint vielmehr stets als eine beschränkte.2) Die Geronten sind zwar als solche keineswegs Greise, aber der Dichter denkt sie sich gern als ältere Männer, die nicht mehr in die Schlacht ziehen.3) Auf ihre Mitwirkung bei den Staatsgeschäften wird stets Rücksicht genommen.4) Der König hat allerdings das Recht, einen von ihnen gegebenen Rat zu verwerfen, indessen wird doch viel Gewicht darauf gelegt, dass er in Übereinstimmung mit ihnen handelt.5) Sie stehen ihm bei allen öffentlichen Angelegenheiten zur Seite und wirken namentlich als Richter (δικασπόλοι) bei der Rechtspflege mit. In einem Rechtsfalle,6) bei dem zwei Männer darüber streiten, ob ein Wergeld für einen Erschlagenen erlegt sei oder nicht,7) sitzen die Geronten auf geglätteten Steinen im heiligen Kreise (ἱερφ ἐνὶ κύκλφ).8) Der Verklagte hat den Gegenstand des Streites, zwei Talente Goldes, 9) hinterlegt, die er im Falle eines ihm günstigen Urteils zurückerhält, andernfalls dem Gegner überlassen muss. 10) Beide wenden sich in ihren Reden an das Volk, welches den Umstand bildet und Beifall ruft. Die Geronten erheben sich einer nach dem andern von ihren Sitzen und geben ihr Urteil ab. Die Entscheidung ist vom ἴστωρ abhängig, worunter zweifellos ein Schiedsrichter zu verstehen ist, sei es nun die als Gericht fungierende Versammlung der Geronten selbst, sei es der König, welcher auf Grund der Urteile der Geronten den entscheidenden Spruch fällt. 11) Bei minder wichtigen Fällen scheint ein Einzelrichter fungiert zu haben. 12) Der Rechtszustand beruhte nicht auf bestimmten gesetzlichen Verordnungen, sondern auf einer durch

Könige gab, und dass nur letztere mit der Beratung der Geronten in Verbindung standen. Mit Rücksicht auf den verschiedenen Inhalt der Epen werden die öffentlichen mehr in der llias, die privaten mehr in der Odyssee hervorgehoben.

1) Il. II 55 ff.; Od. VIII 4.

<sup>2</sup>) Fanta a. a. O. 79.

4) Il. VII 327, 344, 385; JX 17 ff.; Od. VII 148.

aber die Annahme desselben verweigere. Dagegen erweist H. Lipsius, Leipzig. Stud. XII

<sup>\*)</sup> II. III 150; VI 113; Od. VII 155; XI 342. Nestor der hervorragendste Ratgeber

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) II. VII 344; IX 173, 710; Od. VII 226; XI 344; XIII 16, 47. <sup>6</sup>) II. XVIII 497—508.

<sup>7)</sup> Die Worte v. 499 und 500: ὁ μὲν εἔχετο πάντ' ἀποδοῦναι, | δήμω πιφαύσκων, ὁ δ' ἀναίνετο μηθὲν έλέσθαι werden von HOFMEISTER, Zeitschrift f. vergl. Rechtsw. 1880, 443 ff., Darbste, Annuaire des études grecques 1884 p. 90 ff., Leist, Graeco-italische Rechtsgeschichte 329 ff. und Leaf, Journal of hellenic studies VIII 122 ff. in dem Sinne aufgefasst, dass der Totschläger sich erbiete, jedes beliebige Wergeld zu zahlen, der andere

<sup>(1890) 225</sup> ff. die alte Auffassung als richtig.

\*Bein Rundbau, dessen Wände mit Gesetztafeln bekleidet waren, in Gortyn: Mitth. d. arch. Inst. IX 363 ff. Der von Schliemann in Mykenae gefundene Rundbau war dagegen, wie jetzt feststeht, ein Temenos für den Totenkultus.

<sup>9)</sup> Wahrscheinlich Barren im Gewichte des babylonisch-phönikischen Goldschegels von 16,8 Gramm. Vgl. Hultsch, Gr. und röm. Metrologie<sup>2</sup> S. 128.

 <sup>10)</sup> Lipsius a. a. O. S. 228.
 11) Dass ἔστως ein Schiedsrichter, nicht ein Zeuge ist, geht aus Il. XXIII 486 klar hervor. Wenn es XVIII 501 heisst: ἄμφω δ' ίέσθην επί ιστορι πείραρ έλέσθαι, so kann auch deshalb τστως nur ein Schiedsrichter sein, weil sich durch einen Zeugen nur die positive Angabe des Verklagten, aber nicht die negative des Klägers erhärten liess. Lipsius a. a. O. S. 230 nach E. Pappenheim, Philol. Suppl. II 38. Nach Lipsius wäre ἴστως die Gerusia selbst, anders Fanta a. a. O. 84.

12) Od. XII 440.

das sittliche Bewusstsein geschaffenen und unter der Obhut der Götter stehenden herkömmlichen Ordnung, welche von den Königen und Geronten gehandhabt wurde. Der Staat übte noch nicht das Blutrecht aus. Die Verwandten hatten allein das Recht der Blutrache und Sühne.1)

- 31. Neben dem König und den Geronten erscheint im homerischen Staate als dritter massgebender Faktor die Versammlung des ganzen Volkes oder Heeres, welches ebenso, wie der Platz, auf dem sie stattfindet, Agora heisst. Die Agorai sind mit Sitzreihen (Edgai) versehen.2) Ein Ehrenplatz ist für den König bestimmt,3) der die Versammlung durch Heroldsruf einberufen lässt.4) Herolde halten auch die Ordnung und Ruhe in der Versammlung aufrecht.5) Alle freien Volksmannen haben das Recht, an ihr teilzunehmen.<sup>6</sup>) Die Versammelten sitzen, nur die Redner erheben sich und sprechen stehend.7) Gewöhnlich reden nur die Vornehmen. Die verständige Rede ist das Kennzeichen edler Abkunft.8) Es kann auch der gemeine Mann das Wort ergreifen, aber er darf dabei nicht die den Königen schuldige Achtung verletzen.9) Gegenstände der Verhandlungen sind Angelegenheiten, welche das Wohl und Wehe des ganzen Volkes betreffen. Namentlich wird die Volksgemeinde zu Entscheidungen über Krieg und Frieden berufen. 10) Eine Abstimmung findet nicht statt. Das Volk gibt durch lauten Zuruf seinen Beifall zu einem Vorschlage zu erkennen.<sup>11</sup>) Ebenso entschied noch in historischer Zeit die spartanische Volksversammlung durch blosses Geschrei. Und wie die spartanischen Könige und Geronten von einem schiefen Beschlusse der Gemeinde abgehen konnten, ebenso hatte der homerische König das Recht, einem Volksbeschlusse nicht Folge zu leisten, obwohl es nicht rätlich erscheint, dem Willen des ganzen Volkes zuwider zu handeln. 12)
- 32. Das ganze zu einer staatlichen Gemeinschaft vereinigte Volk heisst ebenso wie das Gebiet derselben,  $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ . 13) Der politische Mittelpunkt des Demos ist die Stadt, πόλις. Daher wird πόλις im staatlichen Sinne geradezu mit δημος identifiziert 14) und πολίται sind nicht bloss die Städter, sondern auch die Staatsbürger. In der Stadt wohnen vor allem der König und die Adeligen, obwohl sie auch ihre Häuser auf ihren Landgütern haben. 15) Den

a. a. O. S. 12.

<sup>1)</sup> Il. IX 631; Od. XXIV 433; XXIII 118. A. Riene, Die Pflicht der persönlichen Blutrache in d. Odyssee, Blätt. f. d. bayer. Gymn. XX 479 ff. Überreste des verwandtschaftlichen Rechts der Blutsühne noch im attischen Recht, das die Erhebung von Klagen wegen Mord und Körperverletzung dem Verletzten oder den Anverwandten des Erschlagenen vorbehielt und ebenso das Sühnerecht derselben anerkannte. Demosth. g. Makart. 57. CIA. I 61; vgl. Риштри, Der Areopag und die Epheten S. 136 ff.

j II. II 99, 211, 268; Od. VI 264; VIII 6; XIX 50; αγοραί der Phaiaken und Pylier am Meere: Od. VI 265; III 6.

<sup>8)</sup> Od. II 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Od. II 6 ff., 26; II. II 50; IX 10.

<sup>o</sup>) II. II 98, 280; vgl. XVIII 503; XXIII 568.

<sup>o</sup>) II. II 198 (δήμου ἄνδρες); XIX 43. Die Anrede richtet sich daher gewöhnlich

an das ganze Volk: die Ithakesier, Troer u. s. w., bisweilen an den König und die Adeligen. II. I 59; VII 327, 385; IX 17.
7) II. I 58, 68, 101, 248; II 101, 279

<sup>\*\*</sup> Od. IV 611; Il. XIV 112; II 202.

\*\*) Il. II 220 ff.

10) Od. II 30 ff.; XXIV 426 ff.; Il. II
20 ff.; VII 382; IX 17.

11) Il. II 333, 394; VII 403; IX 50;

Od. III 150; XII 294; XXIV 463.

12) II. I 24; VII 406.

18) δήμιος = publicus: Od. III 82; V 314. Sammlung der bezüglichen Stellen bei FANTA

<sup>14)</sup> Oft beide Ausdrücke verbunden: σημος τε πόλις τε; Il. III 50; XXIV 700 ff. u. s. w.

18) ll. IX 396; XXIII 831; Od. IV 517;
XI 187; XVI 27; XXIV 208.

Gegensatz zur Stadt bildet der dygos, das platte Land mit einzelnen Gehöften und Flecken. Die ayouwrai sind die Landbewohner im Unterschiede von den Städtern,1) aber ein ständischer Gegensatz zwischen Bauern und Städtern ist nicht vorhanden. Wohl leben die Hirten auf dem Lande und die Handwerker in der Stadt, aber der Handwerkerstand ist noch wenig entwickelt 'und nicht zahlreich.2) Die meisten Stadtbewohner sind Ackerbürger.3) Auch der in der Stadt wohnende Adel besteht aus Gutsbesitzern. Überhaupt wird die Lebensweise und Beschäftigung der Völker als eine vorwiegend ländliche gedacht, und der Reichtum bemisst sich nach der Grösse der Äcker und Herden.4)

O. Zeyss, Quid Homerus et Pindarus de virtute civitate diis statuerint, Jena 1832; Phil. Humpert, De civitate homerica, Bonn 1839; Grote, Gesch. Griechenlands 2. Aufl. II 380 ff.; Gladstone, Studies on Homer and the homeric age, London 1858, deutsch von Schuster 1863; Schömann, Gr. Albert. I3 20 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. § 8; A. Fanta, Der Staat in der Ilias und Odyssee, Innsbruck 1882.

# b. Der Übergang vom Königtum zur Adelsherrschaft.

33. Ein Adelsstand mit ausgeprägtem Standesbewusstsein tritt bereits in den homerischen Gedichten hervor; Ausdrücke wie ἀριστῆες, ἄριστοι, άγαθοί können zwar noch tapfere und tüchtige Männer überhaupt bezeichnen, werden aber doch häufig speziell auf den Adel angewandt.5) Die Adeligen sind nicht nur durch grössere persönliche Tüchtigkeit, sondern auch durch ihre Geburt die bessern Leute gegenüber der grossen Masse der Gemeinen, der κακοί oder γερηες.6) Der Edelgeborene hat als solcher Anspruch auf grössere Berücksichtigung als der gemeine Mann.7) Ihn kennzeichnet die verständige Rede und nur er gilt etwas im Rate.8) Es tritt bereits die Anschauung hervor, dass die bürgerliche und kriegerische Tüchtigkeit sich vererbe und dem Geburtsadel eigen sei.9) Die Adeligen sind also von Natur dazu berufen, als Geronten den Beirat des Königs zu bilden und das Wort in der Gemeindeversammlung zu führen. 10) Auch im Felde zeichnen sich die Adeligen dadurch aus, dass sie nicht, wie die Gemeinen, zu Fuss, sondern als iππηες auf Streitwagen und in der ersten Reihe, oft allem Volke voran, kämpfen. 11) Als der Streitwagen dann abkam, focht der Adel gewöhnlich hoch zu Ross, und die reissigen Herren bildeten in Staaten, die ein zur Rosszucht geeignetes Gebiet hatten, den Kern des Heeres. Darauf beruhte denn auch ihre Macht im Staate. 12) Solche Ritterschaften finden wir in Chalkis, Eretria, in den meisten asiatischen Pflanzstädten, 13) in Thes-

<sup>1)</sup> II. XI 549, 676; XV 272; Od. XI 292,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. § 9. <sup>3</sup>) Il. IX 154.

<sup>4)</sup> Od. XIV 99; Il. XIV 122.

<sup>5)</sup> II. VII 159, 184, 327, 385; IX 334, 396; X 214; XIX 193; Od. I 245; II 51; IV 278; VI 34 u. s. w.

<sup>9)</sup> II. XIV 126, 472; XVI 570; XXII 106; Od. I 411; IV 64; VI 187; XXI 324. 7) II. XIV 112; Od. XXI 335.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Il. II 202; vgl. § 31. <sup>9</sup>) Vgl. Aristot. Rhet. I 9; Plat. Menex. 237 A; Krat. 394 A; Pol. III 415 A.

<sup>10) § 30;</sup> vgl. Aristot. Pol. III 7 (13) 7 p. 1283 A: πολίται μάλλον οί γενναιότεροι

των άγενων.
11) II. IV 297; XI 720; XVI 20, 744,
812, 843; XXIII 133.

<sup>12) [</sup>Aristot.] Pol. VI (IV) 10 (13) 9 p. 1297 b: ή πρώτη πολιτεία έν τοῖς Έλλησιν ρ. 129 Ιδ: η πρωτή πολιτεία εν τοις ελλησιν εγένετο μετά τὰς βασιλείας ἐκ τῶν πολεμούν-των, ἡ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ τῶν Ιππέων κτλ,; vgl. VI (IV) 2, 3 p. 1289 b. 13) [Aristot.] Pol. VI (IV) 3, 1 p. 1289 b. Hdt. V 77: οἱ ἀὲ ἱπποβόται ἐκαλέοντο οἱ παγέες Χαλιθέων. Aristot. bei Strab. X 447:

ή των Ίπποβότων χαλουμένη πολιτεία · προέστησαν γαρ αὐτης ἀπό τιμημάτων ἄνδρες άριστοχρατικώς ἄρχοντες; vgl. Plut. Perikl. 23.

salien 1) und Elis.2) Ebenso waren die attischen Eupatriden eine grundbesitzende Aristokratie, die auf ihre Rosse nicht wenig stolz war. Späterhin verloren freilich die Ritterschaften ihren spezifisch adeligen Charakter und ihre Zusammensetzung erfolgte nach einem gewissen Census, immer herrschten jedoch in ihnen aristokratische Tendenzen vor.

- 34. In jüngern Stücken der homerischen Epen ist eine bedeutende Steigerung der Macht des Adels bemerkbar. Wie sich überhaupt eine grössere und schärfere Gliederung der Stände ausbildete, so begann sich auch ein höherer Adel vom niedern auszusondern<sup>3</sup>) und die königlichen Vorrechte zu beanspruchen. Der Titel βασιλείς, welcher ursprünglich nur dem Könige als dem alleinigen Beherrscher eines Demos zukam, ging auf die Geronten, die Häupter des hohen Adels, über. Unter diesen βασιλίες nahm der König als βασιλεύταιος nur die Stellung eines Ersten unter Gleichen ein.4) Die Adeligen sind, wie die Könige, von göttlicher Abkunft,5) sie führen auch das Scepter und erscheinen geradezu als Häuptlinge, ἄρχοι, die das Land neben dem Oberkönig beherrschen. 6) Es kommt auch bereits vor, dass sich die Ersten aus eigenem Antriebe zum Rate versammeln und den König zur Sitzung einladen.7) Selbst die Erblichkeit des Königtums in dem königlichen Geschlechte wird in Frage gestellt und der Adel der βασιλη̃ες beansprucht die Besetzung des Königtums.8)
- 35. Wie sich im einzelnen der Übergang des Königtums in die Adelsherrschaft (ἀριστοκρατία) vollzog,9) darüber liegt keine sichere Überlieferung Meist wird der aus dem Adel gebildete Beirat des Königs immer grössere Bedeutung erlangt haben, bis er mächtig genug war, um bei günstiger Gelegenheit, wie bei Thronstreitigkeiten oder unglücklicher Kriegsführung, das erbliche Königtum zu beseitigen. Die spätere unter dem Einflusse der Oligarchie oder Demokratie ausgebildete Überlieferung gibt als Ursachen der Abschaffung des Königtums gewöhnlich völlige Entartung und Verweichlichung oder tyrannische Herrschaft der Könige an. 10) Nicht selten trat an die Stelle der Monarchie zunächst eine dynastische Oligarchie der Mitglieder des königlichen Geschlechts. So beseitigten um 747 in Korinthos die Bakchiaden das in ihrer Hauptlinie erbliche Königtum und wählten fernerhin aus der Mitte aller Geschlechtsgenossen einen Stadtobersten (πρύτανις) mit jährlicher Amtsdauer. Sie bildeten eine streng

') Busolt, Gr. Gesch. I 48.

u. Od. 26.

schen Adelsgeschlechtern ist es bekannt, dass sie ihren Stammbaum auf Zeus oder andere Götter zurückführten, z. B. auf Zeus die attischen Eurysakiden (Plat. Alkib. I 121) und Philaiden, auf Poseidon die Alkmaioniden und Kodriden.

°) Od. VIII 390. °) Od. VI 55. °) Od. I 394; XV 520; vgl. Od. XI

9) Od. 1 394; XV 520; vgl. Od. X1
175, 496.
9) Aristot. Pol. VI (IV) 7, 10 p. 1293b;
Polyb. VI 8.
10) Aristot. Pol. VIII (V) 8 (10) 22 ff.
p. 1313a; Polyb. VI 4, 8; VII 6 ff.; Dionys.
Hal. V 74. Im einzelnen vgl. z. B. über
Athen: Busolt, Gr. Geschichte I 401, 1;
Megara: Paus. I 43, 3; Theben: Paus. IX 5, 16; Achaier: Polyb. II 41 u. s. w.

<sup>2)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 8 p. 1306 a und dazu Thuk. II 25; Xen. Hell. VII 4, 13; 4, 15; 4, 31; vgl. Busolt, Lakedaimonier 175.

Od. IV 652; FANTA, Staat in d. Ilias

<sup>4)</sup> Od. I 392; VIII 390; XIII 12; vgl. VI 54; VII 49, 188; VIII 41; XVI 401; XVIII 64; XXIV 179; II. XX 84; vgl. Hesiod. Erg. 38, 249. Vgl. Ed. Lübbert, De Pindaro Locrorum Opuntiorum amico etc. (Bonn 1884 Progr.) p. 7.

b) Fanta a. a. O. 32. Von vielen histori-

geschlossene Oligarchie und verschwägerten sich nur untereinander. 1) In ähnlicher Weise herrschten die Penthiliden in Mytilene,2) die Basiliden in Erythrai, die Androkleiden in Ephesos,3) die Aleuaden in Larisa.4) Dem auch anderwärts πρύτανις (πρύτανις) genannten höchsten Beamten stand ein Adelsrat zur Seite, dessen Mitglieder bisweilen den Titel βασιλεῖς beibehielten.5) In Athen schwächten die Eupatriden das Königtum dadurch, dass sie neben dem Basileus einen Polemarchos und dann auch einen Archon als oberste Beamte einsetzten. Seit etwa 682 fungierten neun einjährige Oberbeamte, welche in Gemeinschaft mit einem Rate die Staatsangelegenheiten leiteten. In vielen Staaten hielt man aus religiösen Bedenken den Königstitel aufrecht und übertrug ihn auf einen Beamten, welcher als Opferkönig fungierte und bisweilen auch formell den höchsten Rang hatte. 6)

Göttling, De aristocratia veterum, Act. acad. Jenens. 1821 p. 465 ff.; Tittmann, Darstell. d. gr. Staatsverf. 75 ff.; Wachsmuth, Hell. Altert. I 347 ff.; Schömann, Gr. Altert. I 128 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. I 5 § 56—58; Fanta, Der Staat in der Ilias und Odyssee, Innsbruck 1882; GILBERT, Gr. Staatsaltert. II 271 ff.

## c. Die Oligarchie und der oligarchische Staat.

36. Der mit der Entwickelung der Schiffahrt und Kolonisation verbundene grossartige Aufschwung von Handel und Industrie hatte eine durchgreifende Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zur Folge. Der alte Geschlechteradel bestand wesentlich aus Grossgrundbesitzern. die als Ross- und Wagenkämpfer zu Felde zogen und deren Reichtum wesentlich Herden bildeten. Er beteiligte sich wohl am Seehandel,7) aber im allgemeinen sah er doch auf den Kaufmann von Beruf hochmütig herab.8) Vollends verachtet wurden die Krämer, Handwerker und überhaupt die um Lohn arbeitenden Bürger, zumal immer mehr Sklaven zu Handarbeiten verwandt wurden.9) Aber daneben vergrösserte sich auch die Zahl der durch Handel und Industrie reich gewordenen Nichtadeligen. 10) Die einfache Naturalwirtschaft ging, namentlich seit Beginn der Münzprägung um 700. in die Geldwirtschaft über, und das Kapital gewann an Bedeutung. 11) Die Einfuhr von billigem Getreide aus den überseeischen Gebieten rief andrerseits Krisen in der Landwirtschaft hervor. Mancher adelige Gutsbesitzer

9) Vgl. § 10.

<sup>1)</sup> Hdt. V 92, 2; Diod. VII Frgm. 9. 2) Aristot. Pol. VIII (V) 8 (10) 13 p. 1311b; Plut. de sol. anim. 36.

Baton von Sinope bei Suid. s. v. Πυθαγόρας Ἐφέσιος; Strab. XIV 633; Erythrai: Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 4 p. 1305 b.
 Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 9 p. 1306 a; Thuk. IV 78; Hdt. VII 6; IX 58.

b) Πρότανις und βασιληες noch im 4. Jahrhundert in Mytilene; Gr. Dial. Inschr. II 213—215; βασιλείς in Kyme: Plut. Quaest. gr. 2; ὅς μέγιστον τέλος ἔχοι καὶ τοὶ βασιλᾶες in Elis: IGA. 112.

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. III 9 (14) 8 p. 1285b: έν μέν ταῖς άλλαις πόλεσι αι πάτριοι θυσίαι κατελείφθησαν τοῖς βασιλεύσι μόνον. Ein solcher βασιλεύς als eponymer Beamter in Arkesine auf Amorgos (Mitt. d. arch. Inst. I

<sup>342),</sup> in Megara und in den megarischen Kolonien Chalkedon und Chersonasos: Lebas Voy. arch. II 12, 26 ff.; CIGr. 3794 (Kalchedon); Dittenberger, Syll. Inser. gr. Nr. 252; Bull. d. corr. hell. 1885 p. 286 (Chersonasos), dann ein βασιλεύς in Athen, in Chios (IGA. 381), in Miletos (Dittenberger, Syll. Inscr.

gr. Nr. 376) u. s. w.

7) Od. I 181 (Mentes); Plut. Solon 2
(Solon); Strab. XVII 808 (Bruder der Sappho).

8) Od. VIII 156; vgl. Büchsenschütz,
Besitz und Erwerb im gr. Altert. 276 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Über die grossen Handelsherren und die Fabrikarbeiter vgl. Büchsenschütz a. a. O. 193. 336.

<sup>11)</sup> Vgl. Thuk. I 13.

verarmte. Unter diesen Umständen wurde die Geschlossenheit des Geburtsadels vielfach durchbrochen. Ärmere Adelige heirateten reiche Bürgerstöchter und reiche Bürger Töchter aus adeligen Familien, so sehr sich auch das Standesbewusstsein manches Edelgeborenen dagegen sträubte.1) Das Stadtregiment ging vielfach von dem Geburtsadel auf den privilegierten Stand der vermögenden Leute über, in dem allerdings die reichen Adelsfamilien in der ältern Zeit die erste Rolle spielten, während zur Zeit des Aristoteles der Reichtum das entscheidende Moment war. Eine solche Verfassung, welche die Mehrheit der Bürgerschaft, die Armen und Gemeinfreien, von der Teilnahme am Regiment ausschloss und die ganze Staatsgewalt der oft nur kleinen Minderheit der Reichen und Edleren in die Hände gab, war eine όλιγαρχία, die Herrschaft der Wenigen.2) Da der Reichtum ein Hauptmerkmal der Mitglieder des herrschenden Standes war, so wurden sie häufig schlechtweg "die Reichen" (οἱ πλούσιοι), "die Vermögenden" (οἱ τὰς οὐσίας, τὰ χρήματα ἔχοντες) oder "die Fetten" (οἱ παχεῖς) genannt.3) In Syrakus und Samos, wo ihre Berechtigung auf dem Grundbesitz beruhte, hiessen sie γαμόρου, γεωμόρου. Andere Benennungen, wie οί ἄριστοι, βέλτιστοι, γνώριμοι, καλοί κάγαθοί, χαρίεντες, έπιεικείς, χρηστοί, ἐσθλοί, εὐγενεῖς, γενναῖοι<sup>5</sup>) bezeichnen sie als die Besten, Gebildeten. Anständigen, Wohlgeborenen im Gegensatze zu der Masse des gemeinen armen Volkes, den δημοτικοί, δημόται, πένητες, χείρους, κακοί, δειλοί, πονηροί.6)

37. Aristoteles unterscheidet vier Abstufungen der Oligarchie von der gemässigten bis zur extremen. Für die gemässigte Oligarchie ist da der natürliche Boden gegeben, wo eine grössere Anzahl von Bürgern Vermögen besitzt, aber nur ein mässiges. Je kleiner die Zahl der Vermögenden ist, je grösser aber ihr Reichtum, desto mehr hat ein Staat die Vorbedingungen für eine strengere Oligarchie. Die mildeste Form der Oligarchie machte die Teilnahme an der Staatsgewalt zwar von einem die Mehrheit der Bürgerschaft ausschliessenden Census abhängig, gestattete aber jedem, der ein Vermögen von der bestimmten Höhe erwarb, Mitglied der regierenden Bürgerschaft zu werden.<sup>7</sup>) Eine solche Oligarchie war die Verfassung.

μάχων ἔσειον τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίοις. (Xen.) Αθην. πολ. Ι 2: τῶν γενναίων καὶ τῶν πλουσίων; Ι 10; Ι 14: οἱ πλούσιοι καὶ οί χρηστοί. Plat. Pol. VIII 569: από των πλουσίων τε και καλών κάγαθών λεγομένων έν τỹ πόλει. Weiteres bei Wachsmuth, Hell. Altert. I 2, 439 ff.; Welcker, Proleg. ad Theogn. XX ff.

4) Hdt. VII 155; Samos: Plut. Quaest. gr. 57; Thuk. VIII 21; vgl. den Antrag des Phormisios: τὴν πολιτείαν μή πᾶσιν, άλλὰ τοῖς γῆν ἔχουσι παρασούναι. Abschnitt 6. b) Vgl. die Zusammenstellung bei WACHS-

7) Aristot. Pol. VI (IV) 5, 1 ff. p. 1292 a;
 5 (6) 5 b p. 1293 a.

<sup>1)</sup> Theognis 183—192, 525, 1117 ff.; vgl. Aristot. Pol. III 10 (15) 8 p. 1286b; Cic. de rep. I 34. In Miletos standen sich schon frühzeitig nicht Geburtsadel und Gemeine gegenüber, sondern die πλουτίς oder άειναῦται und die χειρομάχα, die τας ούσίας έχοντες und δημόται, ους έχεινοι Γέργιθας έχάλουν. Plut. Quaest. gr. 32; Herakleides bei Athen.

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. VI (IV) 3 (4) 9 p. 1290 b: άλλ' ἔστι δημοχρατία μεν ὅταν οἱ ελετίθεροι καὶ ἄποροι πλείους ὅντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὦσιν, όλιγαρχία δὲ ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενέστεροι όλίγοι όντες; vgl. Aristot. Pol. VI (IV) 5, 1 ff. p. 1292a; 5 (6) 5b; 6 (8) 4 p. 1294a: όλιγαρχίας ὅρος δὲ πλοῦτος; vgl. Plat. Pol. VIII 562.

<sup>\*)</sup> Παχεῖς: Hdt. V 30 (Naxos); 77 (Chalkis); VI 91 (Aigina); VII 156 (Megara in Sicilien). Aristoph. Frdn. 639: των δὲ συμ-

MUTH und WELCKER 8. 8. 0.

6) (Xen.) Αθην. πολ. Ι 2: (οί πονηφοί) καὶ οί πένητες καὶ ό δημος; Ι 10: οί πένητες καὶ οἱ δημόται καὶ οἱ χείρους. Weiteres bei WACHSMUTH und WELCKER a. a. O.

welche zunächst nach dem Sturze der Vierhundert in Athen ins Leben trat und allen denjenigen Teilnahme an der Staatsgewalt gewährte, welche sich auf eigene Kosten mit voller Waffenrüstung versehen konnten.<sup>1</sup>)

Die nächste Form der Oligarchie beschränkte die Teilnahme an der Staatsgewalt auf eine bestimmte Anzahl von reichen Bürgern. Wurde diese Zahl der Bevorrechtigten durch Todesfälle unvollständig, so ergänzten sie sich selbständig durch Wahl aus der Zahl derer, welche das entsprechende Vermögen besassen. Die aus und von den Berechtigten gewählten Behörden regierten den Staat jedoch nicht nach ihrer Willkür, sondern nach den bestehenden Gesetzen. Eine derartige Verfassung wurde von den Vierhundert in Athen in Vorschlag gebracht, als sie durch den Konflikt mit Theramenes ins Gedränge gebracht waren. Fünftausend vermögende Bürger sollten an der Staatsgewalt teilnehmen und den Rat der Vierhundert wählen.<sup>2</sup>) Korporationen von Tausend finden wir in Kyme, Kolophon, Opus, Kroton, Lokroi und Rhegion,<sup>3</sup>) von Sechshundert im pontischen Herakleia.<sup>4</sup>)

Als die dritte Hauptform der Oligarchie bezeichnet Aristoteles diejenige, bei welcher, wie ursprünglich in Knidos, Istros, Herakleia am Pontos
und in Massalia, nur die Häupter einer Anzahl vornehmer Familien in den
Ämtern sassen, und dem durch den Tod ausscheidenden Vater der Sohn
folgte, so dass bei Lebzeiten des Vaters die Söhne ausgeschlossen waren,
und von mehreren Brüdern nur der älteste an der Regierung teilnahm.<sup>5</sup>)
Unter den Angehörigen der reichen und vornehmen Familien war also nur
ein Teil vollberechtigt, und so erwuchs gleichsam im Schosse der Oligarchie
noch eine andere. Das geschah auch in Elis, wo aus der an sich kleinen
Zahl der berechtigten Bürger nur ganz wenige in den Rat der Neunzig
gelangten, da die Mitglieder desselben auf Lebenszeit und nur aus gewissen
Geschlechtern gewählt wurden.<sup>6</sup>)

Die extreme Oligarchie nannte man δυναστεία. Sie trat ein, wenn ganz wenige Männer durch übermässigen Reichtum und starken Anhang eine solche Macht im Staate erlangten, dass sie nicht mehr nach Gesetzen, sondern nach ihrer Willkür herrschen konnten. Derartige dynastische Oligarchien bestanden in Thessalien 7) und in Theben zur Zeit der Perserkriege. 8) Ebenfalls unter die Kategorie der äussersten Oligarchien fallen die unter dem Einflusse Lysanders in den meisten Seestädten eingesetzten Regierungen der Zehn und Dreissig.

38. Aristoteles 9) unterscheidet bei jeder Verfassung drei Glieder ( $\mu \acute{o} \varrho \iota \alpha$ ),

<sup>1)</sup> Vgl. Abschnitt 6. Aristoteles lässt seine πολιτεία ειναι έχ τῶν τὰ ὅπλα ἐχόντων μόνων. Pol. VI (IV) 10 (136) 8 b p. 1297 b; vgl. III 5 (7) 2 p. 1297 a und VII (VI) (7) 4 p. 1321 a.

<sup>\*)</sup> Vgl. Abschnitt 6.
\*) Kyme: Ps. Herakleides Pontikos 11
Möller II 217; Kolophon: Theopompos Frgm.
129 (Athen. XII 526A); Opus: IGA. Nr. 321;
Kroton: Jamblich. Vit. Pyth. 35, 260; Lokroi: Polyb. XII 16; Rhegion: Ps. Herakleid. Pont.
25 Müller II 219: χίλιοι πάντα διοιχούσιν,
αίρετοὶ ἀπὸ τιμημάτων.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 2 p. 1305 b.
b) Aristot. Pol. VI (IV) 5, 1 p. 1292 a;
VI (IV) 5 (6) 8 p. 1292 b; VIII (V) 5 (6) 2 p. 1305 b.

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 8 p. 1306 a.7) Thuk. IV 78; Pharsalos: Aristot. Pol.
VIII (V) 5 (6) 7b p. 1306 a.-

VIII (V) 5 (6) 7 b p. 1306 a.

<sup>8</sup>) Keine ὀλιγαρχία ἰσόνομος, sondern eine συναστεία ὀλίγων ἀνιθρῶν εἰχε τὰ πράγματα. Thuk. III 62; vgl. Hdt. IX 86.

<sup>9</sup>) Aristot. Pol. VI (IV) 11 (14)—13 (16)

v) Aristot. Pol. VI (IV) II (14)—13 (16) p. 1298a—1301a.

deren Einrichtung ihr Wesen bestimmt und sie von andern Verfassungen unterscheidet. Die beratende und beschliessende Gewalt (τὸ βουλευόμενον) stellt die eigentliche Trägerin der Staatssouveränität (χύριος τῆς πολιτείας) dar und hat als solche, sei es unmittelbar, sei es durch dazu von ihr bestellte Ämter, die Entscheidung über Krieg und Frieden, Staatsverträge, die Gesetzgebung, über Leben und Tod, Verbannung und Vermögenseinziehung, sie hat endlich die Wahl und Rechenschaftsabnahme der Beamten. Das zweite Glied bilden die Behörden (τὸ περὶ τὰς ἀρχάς), das dritte die richterliche Gewalt (τὸ δικάζον). Es gehörte nun zum Wesen der Oligarchien, dass nur ein bestimmter Teil der Bürgerschaft die Staatssouveränität ausübte und alle Staatsgewalt in Händen hatte. In den strengern Oligarchien waren alle Gewalten in der regierenden Körperschaft vereinigt, aber in den gemässigtern, wo die Zahl der Berechtigten beträchtlicher war und darum nicht unmittelbar alle Angelegenheiten erledigen konnte, wurde eine Gliederung der Staatsgewalten erforderlich. Die Versammlung aller berechtigten Bürger vertrat dann die Souveränität der Gemeinde. So entschieden die Tausend in Lokroi über die Gesetzgebung,1) die in Opus über Verträge2) und in Athen sollten nach dem Sturze der Vierhundert die Fünftausend den Staat in Händen haben.3) Im allgemeinen war jedoch die Kompetenz und freie Bewegung der oligarchischen Bürgergemeinde durch die grosse Gewalt der Beamten wesentlich beschränkt. Es fehlte ihr vielfach, wie in Sparta und in kretischen Städten, das Recht der Initiative und der freien Debatte.4) Die Rechenschaftsabnahme kam mehr oder weniger dadurch in Fortfall, dass die Mitglieder des Rates auf Lebenszeit gewählt wurden, und wohl auch eine einzelne Behörde, wie das Ephorat in Sparta, die Beamten zur Verantwortung zog. Auch die peinliche Gerichtsbarkeit war in Sparta und in dem attischen Adelsstaate dem Rate vorbehalten.

In einzelnen Oligarchien lag die beratende und beschliessende Gewalt ganz in den Händen eines grossen Rates, während ein Ausschuss aus demselben die Vorberatung und Erledigung der laufenden Geschäfte hatte. In Massalia wurde zur Zeit des Aristoteles die berechtigte Bürgerschaft (οἱ ἐν τῷ πολιτεύματι) in bestimmten Fristen durch eine Auswahl aus den bisher Berechtigten und den Nichtberechtigten neu gebildet. Den Staat leitete aber ein Rat von sechshundert lebenslänglichen Mitgliedern, welche τιμοῦχοι hiessen. Ein Fünfzehner-Ausschuss erledigte die laufenden Geschäfte. An der Spitze desselben stand ein Unterausschuss von drei Mitgliedern, dessen Vorsitzender der höchste Beamte war. Eine ähnliche Stellung, wie die Fünfzehn in Massalia, werden in Epidauros die ἄρτυνοι gehabt haben, welche aus der Körperschaft der 180 (augenscheinlich je 60 aus jeder Stammphyle) gewählt wurden. Von Korinthos ist überliefert, dass neben einer Gerusia von anscheinend 80 Mitgliedern acht πρόβουλοι fungierten. Einen Rat

<sup>1)</sup> Polyb. XII 16.
2) IGA. 321, 9.

a) Abschnitt 6.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. VI (IV) 11 (14) 9—10 p. 1298b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aristot. Pol. VII (VI) 4 (7) 5b p. 1321 a.

<sup>6)</sup> Strab. IV 179; of έξακόσιοι in einem

lampsakenischen Volksbeschlusse bei DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 200; vgl. Cic. de rep. I 27, 43; 28, 44; Caes. de bell. gall. I 35.

rep. I 27, 43; 28, 44; Caes. de bell. gall. I 35.

7) Plut. Quaest. gr. 1 (Eth. 291F.).

8) Nikol. Dam. 609 Müller III 394; γερουσία: Diod. XVI 65.

von achtzig Mitgliedern (zwanzig von jeder Phyle) finden wir in Argos, 1) einen solchen von sechzig (zwanzig von jeder Phyle) in Knidos.2)

Eine Behörde, welche die wichtigern Angelegenheiten vorzuberaten und die laufenden Geschäfte zu erledigen hatte, gab es auch in den demokratischen Staaten, aber das Institut der Probulen war ein oligarchisches. das sich von der vorberatenden Bule der Demokratien schon durch die geringe Mitgliederzahl unterschied.3) Auch scheint dieser kleine Rat in der Regel nicht ein wechselnder, sondern ein ständiger Ausschuss aus dem grossen gewesen zu sein. Die Einsetzung von Probulen war der erste legislative Schritt der oligarchischen Reaktion in Athen.4) Es wurden dazu ältere Männer gewählt, wie überhaupt die oligarchischen Räte gewöhnlich aus bejahrteren Leuten zusammengesetzt waren und dem entsprechend, wie in Sparta, Elis und in kretischen Städten, γερουσίαι hiessen. Ferner unterschied sich der oligarchische Rat von dem demokratischen dadurch, dass die Ratsherren nicht jährlich wechselten, sondern ihr Amt auf Lebenszeit bekleideten und deshalb im Grunde unverantwortlich waren. Aus Mitgliedern auf Lebenszeit bestand die spartanische, kretische und eleiische Gerusia, ebenso der Rat der sechzig Amnemones in Knidos 5) und der aus der Adelszeit stammende areopagitische Rat in Athen. Auch die Amtszeit der Beamten war nicht selten von längerer Dauer und namentlich waren ihre Machtbefugnisse oft recht ausgedehnte. Beispiele dafür sind die Ephoren in Sparta, die Kosmen in den kretischen Städten, der Prytanis in Miletos und in andern ionischen Städten.6)

Die Kompetenz der höchsten Beamten erstreckte sich in den ältern Oligarchien auf alle Zweige der Staatsverwaltung. Im Laufe der Zeit wurden jedoch die Bedingungen der staatlichen Existenz mannigfaltiger, und es vermehrten sich ausserordentlich die Geschäfte der Verwaltung. Infolge davon wurde die Einsetzung zahlreicher Spezialbeamten erforderlich, die der oligarchische Staat ebensowenig wie der demokratische entbehren konnte und die darum hier, wie dort, vorkommen. Die richterliche Gewalt wurde in den Oligarchien ebenfalls nur von den Privilegierten ausgeübt<sup>7</sup>) und zwar wesentlich durch den Rat und die höchsten Beamten. In Sparta hatte die Gerusia die Kriminalgerichtsbarkeit, während die Ephoren als Einzelrichter die Civilprozesse entschieden. Ebenso war in Athen der Adelsrat Kriminalgerichtshof, und als Civilrichter fungierten die Archonten. In Gortyn kamen die Civilprozesse zur Entscheidung vor einen Einzelrichter.8)

Wachsmuth, Hell. Altert. I 389 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. § 59; Schömann, Gr. Altert. I 133 ff.; GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 273 ff.

<sup>1)</sup> Thuk. V 47. Neben demselben kommt in der Urkunde eine  $\beta o \nu \lambda \dot{\eta}$  vor, deren Einrichtung offenbar erst in die Zeit der Demokratie fällt, die auch anderwärts den alten Rat mit verminderten Befugnissen (Areopag in Athen) fortbestehen liess.

Pĺut. Quaest. gr. 4.
 Aristot. Pol. VI (IV) 12 (15) 8 p. 1299 b; vgl. 11 (14) 9 p. 1298b; VII (VI) 5 (8) 10

p. 1322b; 5 (8) 12 p. 1323a.

<sup>4)</sup> Vgl. Abschnitt 6.
5) Plut. Quaest. gr. 4.
6) Aristot. Pol. VIII (V) 4 (5) 5 p. 1305 a; vgl. die Zusammenstellung bei Busolt, Gr. Gesch. I 441 Anm. 2.

7) Aristot. Pol. VI (IV) 13 (16) 4 b p. 301 a.

<sup>8)</sup> Bücheler und Zitelmann, Das Recht von Gortyn S. 68.

### d. Aisymneten und Tyrannen.

39. Während infolge des Aufschwungs von Handel und Industrie der Adel vielfach einen plutokratischen Anstrich erhielt, entwickelten sich zugleich die ein Gewerbe treibenden bürgerlichen Stände. In homerischer Zeit war der von Griechen betriebene Handel fast ausschliesslich Passivhandel und hatte nur einen mässigen Umfang. Die Zahl der berufsmässigen Kaufleute war sehr gering.1) Erst die Verdrängung der Phönikier aus den hellenischen Gewässern, die Unterdrückung der Piraterie und vor allem die grossartige Kolonisation bewirkten die allmähliche Entfaltung des hellenischen Welthandels. Korinthos, Aigina, Megara, Chalkis, Miletos und Samos waren die ersten grossen Handels- und Industriestädte. Ebensowenig wie das homerische Griechenland einen Kaufmannstand hatte, gab es einen ausgebildetern Handwerkerstand.2) Es zeigen sich von einem solchen kaum die ersten Anfänge. Die Arbeitsteilung hatte sich erst in geringem Umfange vollzogen. Unter den Begriff des τέκτων fielen Zimmerer und Schreiner, Steinhauer und Bauleute, Horndreher und Bildschnitzer, unter den des χαλκεύς Metallarbeiter überhaupt.3) Zu den δημιοεργοί werden zusammen mit dem Zimmermann Seher, Ärzte, Sänger und Herolde gezählt.4) Es war eine Bezeichnung für diejenigen, die überhaupt berufsmässig ein öffentliches, gemeinnütziges Geschäft betrieben.5) Von einer Verachtung der Handarbeit findet sich keine Spur, aber die berufsmässigen Handwerker waren doch, obschon freie Männer, niedern Standes und nicht selten Fremde. Ein Gegensatz zwischen städtischer und bäuerlicher Bevölkerung tritt noch nicht hervor, denn jene bestand zum grössten Teil aus Ackerbürgern und dem grundbesitzenden Adel. Das änderte sich, als die Kolonien ausgedehnte Gebiete für einen höchst gewinnreichen Absatz von Industrieprodukten eröffneten. Die Hellenen begannen, die gewerblichen Erzeugnisse, die sie früher von den Phönikiern erhandelt oder nur zum eigenen Bedarf angefertigt hatten, in Masse zur Ausfuhr herzustellen. Freilich begann nun unter der Herrschaft des Adels die Verachtung des Handwerkers und Krämers Platz zu greifen, auch ging ein guter Teil der gewerblichen Arbeit an Fremde über oder fiel Sklaven anheim, deren viele von den Grossindustriellen beschäftigt wurden.6) Aber trotzdem vergrösserte sich die Zahl der Bürger, welche im Betriebe eines Handwerks oder Gewerbes ihren Lebensunterhalt suchten. Die Städte wurden volkreicher. Namentlich entwickelte sich Korinthos zu einer bedeutenden Handels- und Industriestadt, in der die Handwerker und Gewerbetreibenden in höherer Achtung standen als sonst in Griechenland.7) Allmählich erwuchs so an vielen Orten ein wohlhabender 8) Bürgerstand und ein zahlreiches Stadtvolk. In Attika bildeten schon am Anfange des sechsten Jahrhunderts die Demiurgen einen geschlossenen Stand, der neben dem Adel und dem Bauernstande zu politischer Geltung gelangt. Das Zusammen-

<sup>1)</sup> Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im gr. Altert. 359; RIEDENAUER, Handwerk und Handwerker in homer. Zeit (Erlangen 1873) 53 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. § 9.

<sup>3)</sup> RIEDENAUER a. a. O. 86 ff.

<sup>4)</sup> Od. XVII 382; RIEDRNAUER a. a. O. 10 ff.

<sup>5)</sup> RIEDENAUER a. a. O. 23 ff.

<sup>6)</sup> Vgl. § 9. 7) Hdt. II 67; vgl. Strab. VIII 382. 8) Aristot. Pol. III 3 (5) 4 p. 1278a:

πλουτούσι γάρ και πολλοί των τεγνιτών.

wohnen in der Stadt und die grössere Masse ermöglichte es dem Stadtvolke. wirksamer gegen den herrschenden Stand aufzutreten, als es die Bauern vermochten, die vereinzelt auf ihren Dörfern wohnten und in altgewohnter Abhängigkeit von den adeligen Gutsherren lebten. 1) Das emporstrebende Bürgertum musste mit der Zeit auch in den Städten, wo der herrschende Stand eine gute Regierung führte, die politische Rechtlosigkeit als einen Druck empfinden und auf Teilnahme am Stadtregiment hindrängen.2) Meist erzeugten aber noch Übergriffe und Gewaltthätigkeiten Hass und Erbitterung im Volke und beschleunigten dadurch den Sturz der Oligarchie.3) Zu den ersten Forderungen der gemeinen Bürgerschaft gehörte namentlich Rechtsgleichheit und die Aufzeichnung des Gewohnheitsrechts, um der willkürlichen Strafgewalt der adeligen Beamten Schranken zu setzen. Wo wirtschaftliche Notstände vorhanden waren und die Reichen das Volk ausbeuteten, da wurden neben den politischen Reformen wirtschaftliche Massregeln, vor allem Schuld- und Zinsgesetze, verlangt.

40. Das waren die Voraussetzungen, unter denen im siebenten Jahrhundert die Kämpfe zwischen Adel und Bürgertum die Städte zu erfüllen begannen. Bisweilen war der Adel besonnen genug, es nicht zum äussersten kommen zu lassen und auf einen Ausgleich einzugehen. In solchen Fällen einigte man sich gewöhnlich über die Wahl eines Mannes mit ausserordentlichen Machtvollkommenheiten, welcher eine beiden Teilen gerecht werdende Staatsordnung herbeiführen sollte, sei es durch eine neue Verfassung oder auch nur durch Redaktion und Aufzeichnung des Gewohnheitsrechts und einzelne Massregeln zur Beseitigung der besonders hervortretenden Übelstände. Diese Männer nannte man Aisymnetai (Aisimnatai). Sie wurden entweder auf bestimmte Zeit gewählt, oder man beschränkte die Dauer ihrer Amtsführung auf die Vollziehung eines Auftrages.4) In einzelnen Fällen behielten sie ihr Amt auf Lebenszeit, oder es entwickelte sich, wie in Teos, Kyme, Naxos und Megara, aus dem ausserordentlichen Amt eine stehende Behörde.5)

Zu den bekanntesten Aisymneten gehören Zaleukos in Lokroi, Pittakos in Mytilene und Solon in Athen.

41. Von den Rechtsaufzeichnungen und Gesetzgebungen der Aisymneten ist, abgesehen von den solonischen Gesetzen, nur wenig bekannt. Das Stadtrecht des Zaleukos war nach Ephoros das erste hellenische, welches aufgezeichnet wurde. 6) Demnach müsste dieser Gesetzgeber älter als Drakon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aristot. Pol. VI (IV) 10 (13b) 10. <sup>2</sup>) Vgl. [Aristot.] Pol. VIII (V) 5 (6) 4 p. 1305 b.

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) p. 1305a, 8 (10) 13 p. 1311b; Polyb. VI 8, 4.

<sup>&#</sup>x27;) Aristot. Pol. III 9 (14) 5 p. 1285 a (αίρετη τυραννίς); VI (IV) 10, 2 p. 1295 a: ησαν δὲ διὰ μὲν τὸ χατὰ νόμον βασιλιχαὶ καί δια το μοναρχεῖν έκόντων, τυραννικαί δέ διά το δεσποτικώς ἄρχειν καί κατά την αύτων γνώμην; Od. VIII 258 αἰσυμνήτης Anordner der Wettkämpfe. Das Wort bezeichnet den, welcher der alsa oder des gleichen Anteils

gedenkt und darnach seine Anordnungen trifft. G. Curtius, Gr. Etymol. S. 761; vgl. IGA. Nr. 514.

<sup>5)</sup> IGA. Nr. 497; LE BAS, Voy. arch. Inscr. d. Pélop. Nr. 35A; DITTENBERGLE, Syll. Inscr. gr. Nr. 218; CIGr. Nr. 3794; vgl. Bull. d. corr. hell. VIII (1884) 23; IX (1885) 280. In Megara und in den megarischen Pflanzstädten schrieb man αἰσιμνὰται; vgl. Hermes XVI 164; Mordtmann, Arch. epigr. Mitth. aus Österr. VIII (1884) 204 Nr. 10. 6) Strab. VI 259; Ps. Skymnos 315.

gewesen sein. Wenngleich das Prooimion zu seinem Stadtrecht eine spätere Fälschung ist, so verdienen doch einige Nachrichten über einzelne Gesetze Glauben, da die Lokrer Jahrhunderte lang ihre Gesetze im wesentlichen unverändert beibehielten. 1) Zaleukos entzog namentlich die Bestimmung des Strafmasses dem Ermessen des jedesmaligen Richters und setzte die Strafen durch das Gesetz fest.<sup>2</sup>) Den Zeitverhältnissen gemäss waren diese hart und es wurde darum später die Strenge der Gesetze des Zaleukos sprichwörtlich.3) Im übrigen erfreuten sie sich eines hohen Rufes. Namentlich sollen die Bestimmungen über die aus geschäftlichen Abmachungen entspringenden Prozesse einfach und gut gewesen sein.4)

Jünger als Zaleukos war Charondas, der das Stadtrecht von Katane redigierte. Er gehört aber noch dem sechsten Jahrhundert an.5) Verwechselungen mit Zaleukos haben viel zur Verwirrung der Überlieferung beigetragen. Das Prooimion ist gleichfalls unecht. Die Gesetze waren in einem gewissen Rythmus oder Versmass abgefasst, so dass sie gesungen werden konnten.6) Sie sollen wenig Eigentümliches enthalten haben und zum grossen Teil nur eine Auswahl des Besten aus den bestehenden Gesetzgebungen gewesen sein.7) Man rühmte aber ihre genaue Fassung. Der Familie als Grundlage des Staatslebens schenkte Charondas besondere Beachtung.8) Unter den Gesetzen, die als von ihm herrührende überliefert sind, beziehen sich die meisten auf das Familienrecht.9) Doch griff die Gesetzgebung auch in das Staatsrecht ein, 10) bestimmte aber schwerlich die Form der Verfassung. Das Stadtrecht des Charondas wurde im allgemeinen von den chalkidischen Pflanzstädten recipiert und erfreute sich bei den Westhellenen eines ähnlichen Rufes, wie das solonische im Osten. 11)

Noch weniger ist über die Gesetzgebung des Pittakos bekannt, dem die Mytilenaier am Anfange des sechsten Jahrhunderts zur Abwehr der verbannten Aristokraten die höchste Gewalt übertrugen. Pittakos stellte in seiner von Parteikämpfen schwer heimgesuchten Vaterstadt die bürgerliche Ordnung wieder her. Die Verfassung hat er nicht verändert, sondern nur eine Reihe von Gesetzen erlassen. 12)

Solon regenerierte durch den Erlass der Hypothekenschulden und die Aufhebung der Schuldknechtschaft den Bauernstand und schuf eine neue Verfassung, welche die staatlichen Rechte nach den Leistungen für den Staat regulierte.

42. Eine häufigere Erscheinung als die Aisymneten waren in der Zeit der Reaktion der untern Klassen gegen den Adel die Tyrannen. Die

<sup>1)</sup> Busolt, Gr. Gesch. I 276, woselbst die neuere Litteratur.

<sup>2)</sup> Ephoros bei Strab. VI 260.

<sup>3)</sup> Demosth. g. Timokr. 140; vgl. Ps. Herakleid. Pontikos 36 Müller II 220; LEUTSCH und Schneidewin, Paroemiogr. gr. I 87.

<sup>4)</sup> Ephoros bei Strab. VI 260; Polyb. XII 16.

<sup>5)</sup> Busolt, Gr. Gesch. I 279, woselbst die neuere Litteratur.

<sup>6)</sup> Hermippos Frgm. 7 (Athen. XIV 619b)

MÜLLER III 37.

<sup>7)</sup> Diod. XII 11 (Poseidonios); [Aristot.] Pol. ÍI 9 (12) 8.

<sup>8)</sup> Aristot. Pol. I 1, 6.
9) Diod. XII 12, 15, 16.
10) Aristot. Pol. VI (IV) 10 (13) 6.
11) Plat. Pol. X 599e.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) [Aristot.] Pol. II 9 (12) 9 p. 1274b; Aristot. Pol. III 9 (14) 5—6 p. 1285a; Eth. Nik. III 5, 8; Cic. de legg. II 26; Laert. Diog. I 75; Strab. XIII 617.

Hellenen nannten τύραννοι solche Männer, die auf ungesetzlichem Wege zur Alleinherrschaft gelangt waren, und betrachteten es als die wesentliche Eigenschaft des Tyrannen, dass er nach seiner eigenen Willkür herrschte und seine Macht nicht sowohl zum besten des Gemeinwesens, als zu seinem persönlichen Interesse ausübte.1) Meist benutzten ehrgeizige Männer die Unzufriedenheit und politische Unerfahrenheit des Bürgertums, um als Volksführer die Adelsregierung zu stürzen und sich zu Alleinherrschern aufzuwerfen.2) Es kam auch vor, dass die Träger des höchsten Amtes, wenn dieses, wie die Prytanie in Miletos, mit grossen Machtbefugnissen ausgestattet war, mittelst ihrer Amtsgewalt die Alleinherrschaft an sich rissen.3) Es waren das oft Adelige, die von ihren Standesgenossen zurückgesetzt oder mit ihnen zerfallen waren. So stammte der Korinthier Kypselos aus einer adeligen Familie und seine Mutter war sogar die Tochter eines Bakchiaden.4) Gleichfalls zum Adel gehörten Lygdamis von Naxos 5) und Peisistratos von Athen. Der gewöhnliche Weg zur Alleinherrschaft war der, dass sich ein Volksführer mit einem Haufen bewaffneter Anhänger oder mit einer ihm vom Volke zum persönlichen Schutze gegen Nachstellungen der Adeligen bewilligten Leibwache der Burg und damit der Herrschaft über die Stadt bemächtigte.6) Bisweilen gelang es auch populären Feldherren die Flottenmannschaften oder das Heer als Werkzeug zur Durchführung ihrer ehrgeizigen Pläne zu gewinnen. Auf diesem Wege gelangten Syloson in Samos und Aristodemos in Kyme zur Tyrannis.7)

43. Die Regierungen aller Tyrannen weisen gewisse gemeinsame Züge auf, die sich aus ihrer Stellung im Staate ergaben. Im besondern zählt Aristoteles das, was Herodotos und Ephoros von dem korinthischen Tyrannen Periandros berichten, unter den Mitteln auf, durch welche sich die Tyrannen in herkömmlicher Weise zu behaupten suchten.8) Periandros galt eben als das Vorbild eines echten Tyrannen und erst die spätere Überlieferung hat ihn zu einem Weisen gemacht.9)

Fast alle Tyrannen unterhielten eine starke Schar von Söldnern als Leibwache, zu deren Besoldung sie von ihren Unterthanen Steuern erhoben. 10) Nur einzelne Männer, wie Gelon, der einen glänzenden Sieg über den Nationalfeind errungen hatte und ein durchaus volkstümlicher Herrscher war, 11) konnten eine Leibwache entbehren. Ferner führten die meisten

<sup>&#</sup>x27;) Thuk. I 17; vgl. III 62; Aristot. Pol. VI (IV) 10, 2 p. 1295a. Die Tyrannis das Gegenteil des Gesetzes: Eurip. Hik. 445. Eine παρέκβασις βασιλείας und die schädlichste Regierungsform: Aristot. Pol. VIII (V) 8 (10) 2 p. 1310b; vgl. noch Nep. Milt. 8; Cic. de republ. II 26, 27; III 14. Das Wort τύραννος noch nicht erklärt, vielleicht lydischen oder phrygischen Ursprungs: Böckh, CIGr. II p. 808. Über die Entwickelung des Begriffes des τύραννος unter dem Einflusse der Philosophie, namentlich Platons, vgl. Ed. Zeller, Ber. d. Berl. Akad. 1887

<sup>2)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 4 (5) 4 p. 1305 a (έπο τοῦ δήμου πιστευθέντες, ή δε πίστις ήν ή απέχθεια ή πρός τους πλουσίους); VIII (V)

<sup>8 (10) 2</sup> p. 1310b; 5 (6) 1 p. 1305a.

3) Aristot. Pol. VIII (V) 4 (5) 5 p. 1305a;

7 (8) 4 p. 1308a; 8 (10) 4 p. 1310a.

4) Hdt. V 92.

<sup>5)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 1 b p. 1305 b.
6) Plat. Pol. VIII 566. Einzelne Fälle: 9) Plat. Pol. VIII 566. Einzelne Fälle:
Hdt. I 59; Plut. Solon 30 (Peisistratos); Hdt.
V 71 (Kylon); Polyain V 1, 1—3 (Phalaris);
Aristot. Pol. III 10 (15) 10 p. 1286 b; Diod.
XIII 96; Polyain V 2, 2 (Dionysios).

7) Polyain. VI 45; Dion. Hal. VII 2—11.

8) Aristot. Pol. VIII (V) 9 (11) 1 ff.
p. 1313 a; vgl. Hdt. V 92; Nik. Dam. 58.

<sup>9)</sup> Busolt, Gr. Gesch. I 453 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Aristot. Pol. III 9 (14) 4 p. 1285a; VIII (V) 8 (10) 6 p. 1311a.

11) Diod. XI 23, 26, 48.

Tyrannen, wie Periandros, Peisistratos, Polykrates und die syrakusanischen Fürsten, grossartige Bauten auf. Aristoteles meint, sie hätten das gethan, um die Unterthanen arm zu machen und ihnen keine Zeit zum Anstiften von Verschwörungen zu lassen.1) Allerdings wurden die Güter des Adels zum grossen Teil konfisziert und einzelne Tyrannen, wie der ältere Dionysios, haben auch durch hohe Steuern die Bürger überhaupt schwer geschädigt.2) aber im allgemeinen durfte die breite Masse des Volkes nicht durch drückende Steuern erbittert werden. Die Peisistratiden erhoben nur jährlich einen Zwanzigsten der Ernte an Getreide, Öl und Wein,3) also eine Naturalsteuer, deren Ertrag zum grössten Teil von den wohlhabenderen Grundbesitzern aufgebracht wurde. Dem armen Landvolke sollen sie im eigenen wohlverstandenen Interesse ihre besondere Fürsorge zugewandt haben 4) und das nichtgrundbesitzende Stadtvolk wurde von dem Zwanzigsten nicht getroffen. Die kostspieligen Bauten der Tyrannen belasteten hauptsächlich die Reichen, während sie den um Lohn arbeitenden und ein Gewerbe treibenden Bürgern einen guten Verdienst verschafften. Es handelte sich dabei also auch um die Zufriedenstellung der unteren Klassen, deren Erwerb durch die Konkurrenz der Sklavenarbeit geschmälert wurde. Kluge Tyrannen regierten massvoll und suchten, wie die Peisistratiden, im Rahmen der bestehenden Verfassung zu herrschen.5) Sie befolgten eine Politik, die einerseits den Interessen des Staates diente und namentlich die unteren Klassen befriedigte, andererseits das Fürstentum sicherte und seinen Ruhm und Glanz erhöhte. Hauptmittel dazu waren, ausser den Bauten, erfolgreiche Kriege, die Förderung von Handel und Gewerbe, die Hebung der Landeskultur, die Pflege der Poesie und bildenden Künste. Höfe, wie die des Periandros, der Peisistratiden, des Polykrates und Hieron, waren Sammelplätze der hervorragendsten Dichter ihrer Zeit. Durch Weihgeschenke und Stiftungen suchten die Kypseliden, Orthagoriden und andere Tyrannen, die Gunst einflussreicher Heiligtümer, insbesondere Delphis und Olympias, zu gewinnen und ihre Herrschaft legitimierende Orakelsprüche zu erlangen. Gegenüber den Adelskulten und Festen förderten ebenso Periandros und Kleisthenes von Sikyon, wie die Peisistratiden, die volkstümlichen Kulte und veranstalteten Feste, welche die Religiosität und Schaulust des Volkes befriedigten. Dazu eignete sich vornehmlich der Dionysoskultus, der einen gewissen demokratischen Zug hatte und seinem Wesen nach mit Lustbarkeiten mancherlei Art verbunden war.6)

44. Aber der äussere Glanz verhüllte meist nur die innere Fäulnis. Aristoteles?) fasst die Massregeln der Tyrannen unter drei Gesichtspunkten zusammen: bei den Unterthanen einen knechtischen Sinn zu erzeugen, Misstrauen unter ihnen zu erregen und keinen hervorragenden Mann aufkommen zu lassen.8) Schmeichler und Schmarotzer, die gewöhnliche Umgebung der Tyrannen, übten einen schlimmen Einfluss aus. Das natürliche Misstrauen der Tyrannen hatte die scharfe Beaufsichtigung aller Bürger und zuweilen

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 9 (11) 4 p. 1313b.

<sup>2)</sup> Aristot. Pol. a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Abschnitt 6.

<sup>4)</sup> Ail. P. H. IX 25; Diod. IX 37.

<sup>5)</sup> Abschnitt 6.

<sup>6)</sup> Busolt, Gr. Gesch. I 457, 559 ff.
7) Aristot. Pol. VIII (V) 9 (11) 8 p. 1314 a.

<sup>8)</sup> Vgl. Eurip. Hiket. 449.

die Organisierung eines förmlichen Spioniersystems zur Folge. 1) Auch die Regierung der besseren Tyrannen musste schliesslich in weiten Schichten des Bürgertums als ein lästiger Druck empfunden werden. Daher waren die Tyrannenherrschaften gewöhnlich von kurzer Dauer. Es gelang wohl manchen Usurpatoren, die Herrschaft zu vererben, aber fast allen, die sie erblich überkamen, ging sie sofort verloren.2) In manchen Fällen trug dazu auch die rasche Entartung der Machthaber und Hader unter den Mitgliedern des Herrscherhauses bei. Daran ging die von Gelon gestiftete Tyrannis zu Grunde und ebenso die der Dionysier. Es waren Ausnahmefälle, dass sich die Orthagoriden in Sikyon drei Geschlechter hindurch behaupteten und die Kypseliden 73 Jahre lang Korinthos regierten.3) Weit kürzer war bereits die Herrschaft der Peisistratiden in Athen, denn wenn man die zweimalige Vertreibung des Peisistratos in Anschlag bringt, so haben sie etwas über 35 Jahre geherrscht.4) Teils wurden die Tyrannen durch Aufstände, bei denen zuweilen das Volk sich mit dem Adel verband,5) gestürzt oder fielen einer, bisweilen aus Privatrache angezettelten Verschwörung zum Opfer, teils wurden sie von einer auswärtigen Macht vertrieben. So liehen die Lakedaimonier den verbannten Alkmaioniden ihre Unterstützung zur Vertreibung der Peisistratiden, und sie sollen noch andere Tyrannen gestürzt haben.6) Ebenso beseitigten die Syrakusaner nach dem Sturze des Thrasybulos und des jüngeren Dionysios die Tyrannen in den anderen Städten Siciliens.7)

Dem Sturze einer Tyrannis folgte entweder die Wiederherstellung der Oligarchie, wenngleich, wie in Korinthos, zuweilen in gemässigterer Form, oder die Demokratie, für die der nivellierende Druck des Alleinherrschers den Boden weiter vorbereitet hatte.

Über die jüngere Tyrannie vgl. § 53 Ende.

DRUMANN, De tyrannis Graecorum, Halle 1812; H. G. Plass, Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten Griechen, Bremen 1852; Wachsmuth, Hell. Altert. I 493 ff., II 72 ff., 688 ff.; Schömann, Gr. Altert. I³ 169 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert.⁵ § 62—65. Ed. Zeller, Über den Begriff der Tyrannis bei den Griechen, Ber. d. Berl. Akad. 1887 S. 1137 ff. — Über die Tyrannen in den Isthmosstaaten (Korinthos, Sikyon, Megara) und in Athen vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 443 ff., 551 ff., woselbst die Zusammenstellung der neueren Litteratur. Über die Kypseliden vgl. insbesondere Schubring, De Cypselo Corinthiorum tyranno, Göttingen 1862. — Über Polykrates vgl. Panofra, Res Samiorum (Berlin 1822) S. 34 ff.; Deysern, De Polycrate Samiorum tyranno, Münster 1866. — ∪ber die syrakusanischen Tyrannen vgl. Holm, Gesch. Siciliens im Altert. I 212 ff., II 77 ff., woselbst die neuere Litteratur. selbst die neuere Litteratur.

### e. Die Demokratie und der demokratische Staat.

45. Der Begriff  $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$  umfasst zunächst das ganze zu einer staatlichen Gemeinschaft vereinigte Volk,8) und Demokratie ist also eine Verfassung, welche nicht, wie die Oligarchie, nur einen Teil, sondern die Gesamtheit der Bürgerschaft zum Träger der Staatssouveränität macht und

Aristot. Pol. VIII (V) 9 (11) 3 p. 1313 b.
 Aristot. Pol. VIII (V) 8 (10) 20 p. 1312 b.
 Aristot. Pol. VIII (V) 9 (12) 21 p. 1315 b.

<sup>Aristot. a. a. O.; Hdt. I 60; Eratosthenes
b. Schol. Aristoph. Wesp. 502.
Hdt. V 65; Aristot. 'Αθην. πολ. 17;</sup> 

<sup>19;</sup> Pol. VIII (V) 3 (4b) 6 p. 1304a.

<sup>6)</sup> Thuk. I 18; Aristot. Pol. VIII (V) 8

<sup>(10)</sup> p. 1312b.
7) Diod. XI 68; XVI 82; Plut. Timol. 34.
8) Vgl. § 8; Thuk. VI 39.

an der Staatsgewalt teilnehmen lässt. Im Parteileben erhielt jedoch der Begriff eine engere Bedeutung. Man verstand darunter die grosse Masse der gemeinen Bürgerschaft im Gegensatze zu den Vornehmen und Reichen und brauchte  $\delta \delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$  synonym mit o  $\delta \pi \delta \lambda o \delta o \delta \sigma \delta \tilde{\eta} \delta o \varsigma$ . Daher sagt Aristoteles: Demokratie findet da statt, wo die in der Mehrzahl befindlichen Gemeinfreien und Armen die Herrschaft ausüben. Oligarchie aber. wo die in der Minderzahl befindlichen Reichen und Edlern.<sup>2</sup>) Freilich schloss die Demokratie grundsätzlich keineswegs die Reichen und Vornehmen von der Teilnahme an der Staatsgewalt aus, wie etwa die Oligarchien die gemeinen Bürger ausschlossen, indessen das demokratische Grundrecht der Gleichheit aller nach der Kopfzahl erforderte es, dass das im Staate gelten musste, was die Mehrheit beschloss, so dass die in der Mehrzahl befindlichen gemeinen Leute thatsächlich die souveräne Gewalt ausübten.3)

Als die bestimmenden Merkmale der Demokratie pflegte man einerseits die staatsrechtliche Gleichheit aller und die Herrschaft der Mehrheit, andererseits die möglichst grosse Freiheit des Einzelnen zu betrachten.4) Die Demokratie ist gleichbedeutend mit ἰσονομία und ἰσηγορία, denn alle Bürger sind vor dem Gesetze gleich und frei.5) Nicht der Wille eines Einzelnen gebietet im Staate, sondern das Gesetz ist der alleinige Herr<sup>6</sup>) und das Volk regiert sich selbst durch verantwortliche Beamte, die jährlich wechseln und in vollendeten Demokratien, soweit angänglich, erlost und besoldet werden,7) damit jeder Bürger die gleiche Möglichkeit hat, im Wechsel an der Regierung teilzunehmen.8)

46. Aristoteles unterscheidet vier Hauptformen der Demokratie.9) Die gemässigte und älteste war diejenige, welche zwar allen Bürgern die Teilnahme an der Volksversammlung und den Gerichten gewährte, aber die Fähigkeit, höhere Ämter zu bekleiden, an eine bestimmte, wenngleich geringe Schatzung knüpfte. Die Volksversammlung wurde nicht häufig berufen und hatte nur die notwendigsten Rechte der beratenden und beschliessenden Gewalt. 10) Sie wählte also namentlich die Beamten, nahm von ihnen Rechenschaft ab, richtete in Staatsprozessen und beschloss über Krieg, Frieden und Verträge mit andern Staaten. Die Beamten waren unbesoldet und die Richter empfingen keine Diäten, so dass die Teilnahme der Ärmern an der Gerichtsbarkeit schon dadurch beschränkt wurde. Der

<sup>1)</sup> Vgl. § 36.
2) Aristot. Pol. VI (IV) 3 (4) 8 p. 1290 b: άλλ' ἔστι δημοχρατία μὲν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄποροι πλείους ὅντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὦσιν, όλιγαρχία δὲ ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ εὐ-γενέστεροι ὀλίγοι ὄντες; Thuk. II 37: ὄνομα μεν δια το μη ες όλίγους αλλ' ες πλείονας οίχειν δημοχρατία χέχληται.

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. VII (VI) 1 (2) 6 p. 1317b: καί γάρ το δίκαιον το δημοκρατικόν το ζσον έχειν έστι κατα άριθμον άλλα μη κατ' άξίαν, τούτου δ' όντος του δικαίου το πληθος άναγκαῖον εἶναι κύριον καὶ ὅ τι αν δόξη τοῖς πλείοσι, καὶ τοῦτ' εἶναι τέλος καὶ τοῦτ' εἶναι τὸ δίχαιον χτλ.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. a. a. O.; VIII (V) 7 (9)

<sup>22</sup> p. 1310a; vgl. Thuk. II 37; Plat. Pol. VIII 557, 562.

<sup>6)</sup> Hdt. III 80; V 92a (ἀσοκρατίη); V 78; Eurip. Hiket. 431 ff.; Polyb. II 38; VI 6 (ἀσηγορία καὶ παζόησία); VII 10; Demosth. g. Meid. 124 (λσηγορία και έλευθερία).

<sup>6)</sup> Eurip. Hik. 427 ff.; Aisch. g. Ktes. 6.
7) Jährlicher Wechsel: Eurip. Hik. 401; Losung und Verantwortlichkeit: Hdt. III 80; Aristot. Pol. VII (VI) 1 (2) 8 p. 1317b; Aristot. Rhet. I 8.

ε) Aristot. Pol. VII (VI) 1, 5 p. 1317a; vgl. Thuk. VI 39.

<sup>9)</sup> Aristot. Pol. VI (IV) 4, 2 ff. p. 1292a; 6, 1 ff. p. 1292b; VII (VI) 2 (4) 1 p. 1318b.

10) Vgl. § 38.

natürliche Boden einer solchen Demokratie war eine ackerbauende, mässig begüterte und darum als schwerbewaffnetes Fussvolk dienende Bevölkerung, welche zu leben hatte, wenn sie arbeitete, der es aber zum grössten Teil an Musse fehlte, um häufig Volksversammlungen zu besuchen und Staatsämter zu bekleiden. Aristoteles erklärt diesen Demos für den besten und diese Form der Demokratie für die vorzüglichste.1) Die solonische Verfassung kam ihr nahe und der attische Demos war damals noch ein vorwiegend ackerbauender. Die Berechtigung, Ämter zu bekleiden, sowie das Recht und die Pflicht, als Schwerbewaffnete zu dienen, war an ein gewisses Mass von Grundbesitz geknüpft. Einen ähnlichen Charakter hatte die gemässigte, im hohen Rufe stehende Verfassung der Mantineer.2)

Die zweite Demokratie liess alle Bürger zu den Ämtern zu, knüpfte aber das Bürgerrecht noch an strengere Bedingungen der rein bürgerlichen Abkunft, die dritte sah von diesen Bedingungen ab. Aber thatsächlich konnten auch in diesen Demokratien nur Wohlhabendere Ämter bekleiden und in den Rat eintreten, da sie keine Besoldung gewährten. Mässigend wirkte ferner die Anerkennung des Grundsatzes, dass das Gesetz über einfachen Volksbeschlüssen stände.3)

47. Von diesem Grundsatze ging die äusserste Demokratie ab. In ihr wurde alles durch blosse Volksbeschlüsse entschieden und die in der Ekklesie versammelte Bürgerschaft konnte thun, was ihr beliebte.4) Aristoteles setzt diese Demokratie in Parallele mit der Tyrannis. Die Volksbeschlüsse glichen den Befehlen des Fürsten und die Demagogen den Höflingen, denn wie diese dem Fürsten, so schmeichelten jene dem Volke und bestimmten zugleich dessen Beschlüsse. Daher war die Möglichkeit gegeben, dass thatsächlich ein einzelner Mann als Volksleiter (προστάτης τοῦ δήμου) den Staat regierte.5) Da über alle wichtigeren Angelegenheiten von der Volksgemeinde selbst beraten und beschlossen wurde, so war die Kompetenz des Rates und der einzelnen Beamten im ganzen nur auf die Vorberatung und vorläufige Beschlussfassung beschränkt. () Es konnten deshalb auch die meisten Behörden durch das Los besetzt werden und man wählte nur diejenigen, deren Amtsführung ein gewisses technisches Geschick und politische Einsicht unbedingt erforderte. Den Besuch der häufigen Volksversammlungen und Gerichtssitzungen ermöglichte den armen Bürgern die Besoldung, welche ihre geringen Lebensbedürfnisse befriedigte. Die Reichen wurden dagegen durch die Verwaltung ihrer grösseren Wirtschaft von der Beteiligung an allen den zahlreichen Sitzungen vielfach fern gehalten, so dass in den Versammlungen die untern Klassen völlig dominierten.7) Der Träger dieser äussersten Demokratie war ein wesentlich städtischer Demos,

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. VII (VI) 2 (4) 1 p. 1318b: βέλτιστος γὰρ δημος ὁ γεωργικός ἐστιν κτλ.
2) Aristot. Pol. VII (VI) 3 (4) 2 p. 1318b; vgl. Hdt. IV 161; Polyb. VI 43; Ail. P. H.

a) Aristot. Pol. VI (IV) 4, 3; 5 (6) 4
 p. 1292a; vgl. Andok. Myst. 87; Demosth. g. Aristokr. 87.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. VI (IV) 4, 3 p. 1292a: πύριον δ' είναι το πληθος και μη τον νόμον,

τούτο δέ γίνεται όταν τὰ ψηφίσματα κύρια η ἀλλὰ μὴ ὁ νόμος; vgl. VI (IV) 5 (6) 5 p. 1293a; VIII (V) 4 (5) 6 p. 1305a; vgl. Xen. Hell. I 7, 12; (Demosth.) g. Neaira 88;

Asich. Rell. 17, 12; (Delhosth.) g. Nearis 68; Aisch. g. Ktes. 103.

5) Vgl. Thuk. II 65; Aristot. Pol. VIII (V) 4 (5) 1 ff. p. 1304b.

6) Aristot. Pol. VI (IV) 11 (14) 5 p. 1298a; 12 (15) 9 p. 1300a; VII (VI) 1 (2) 8 p. 1317b.

7) Aristot. Pol. VI (IV) 5 (6) 5 p. 1293a,

der sich aus Handwerkern, Kaufleuten, Krämern, Tagelöhnern, Seeleuten und Fischern zusammensetzte. 1) Diese Volksklassen dienten hauptsächlich als Leichtbewaffnete und Flottenmannschaften. Daher waren im Gegensatze zur Reiterei und den Hopliten das leichte Fussvolk und die Marine entschieden demokratische Waffen.2)

Die Klassifizierung des Aristoteles ist eine durchaus schematische. Es gab demokratische Verfassungen, welche sich in keine Kategorie ganz und gar einzwängen lassen. Die attische Demokratie im perikleischen Zeitalter zahlte Sold für die erlosten Ratsherrn und Richter, liess aber wichtige Ämter unbesoldet und pflegte zu Strategen vornehme Männer zu wählen. Ebenso stand das Gesetz über den blossen Volksbeschlüssen, und die Klage wegen Gesetzwidrigkeit galt als Grundpfeiler der demokratischen Verfassung.

48. Oligarchischen Verfassungen war der kleine Rat der Probulen eigen, demokratischen der grosse Rat der Buleuten. Da selbst in äussersten Demokratien die Volksversammlung unmöglich Tag für Tag zusammentreten und alle Angelegenheiten unmittelbar entscheiden konnte, so musste es eine höchste Regierungs- und Verwaltungsbehörde geben, welche die wichtigeren Angelegenheiten für die Beschlussfassung des Volkes vorbereitete und die minder wichtigen selbständig erledigte.3) Diese Behörde war die βουλή, deren Mitglieder in den älteren und gemässigteren Demokratien meist auf ein Jahr vom Volke aus allen Bürgern, die ein gewisses Lebensalter 1) und einen geringen Census hatten, erwählt, in den jüngeren und entschiedeneren ohne Rücksicht auf den Census gewöhnlich erlost und besoldet wurden.<sup>5</sup>) Die Bule hatte über alle Angelegenheiten, welche an die Volksversammlung kamen, vorzuberaten und Vorbeschlüsse zu fassen, die der Volksgemeinde als Anträge zur endgültigen Beschlussfassung unterbreitet wurden. Die Gemeindebeschlüsse beginnen daher in älterer Zeit gewöhnlich mit den Worten: ἔδοξε τῆ βουλῆ (τῷ βουλῷ, βόλλᾳ) καὶ τῷ δήμφ (δάμφ), und der Rat repräsentierte mit dem Demos die oberste Staatsgewalt.") Seine Kompetenz erstreckte sich über alle Zweige der Verwaltung. Namentlich hatte er die oberste Leitung des Finanzwesens.

Der demokratische Rat war eine ziemlich grosse Körperschaft, die in einer kleineren Stadt, wie Erythrai, schon 120 Mitglieder, in grösseren Staaten, wie Tegea, Athen und Elis, deren 300, 500 und 600 zählte.7) Eine solche Körperschaft konnte zwar täglich Sitzungen halten, aber nicht regelmässig den grössten Teil des Tages zusammenbleiben. Sie war auch

die der Stadt: Aristot. Pol. VIII (V). 2 (3b)

4) In Athen Minimalalter 30 Jahre. Vgl. Abschnitt 6.

7) CIA. I 9; CAUER, Del. Inscr. gr.<sup>2</sup> Nr. 457; Thuk. V 47.

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. VII (VI) 2 (4) 7b p. 1319a; VI (IV) 3 (4) 1 p. 1291b. Über die Hand-werker und Gewerbtreibenden als Haupt-bestandteil der athenischen Volksversamm-lung vgl. Xen. Mem. III 7, 6. 2) Aristot. Pol. VII (VI) 4 (7) 3 p. 1321a:

ή δε ψιλή δύναμις καί ναυτική δημοτική πάμπαν; vgl. III 5 (7) 2 p. 1279a. Stärkung der athenischen Demokratie infolge des Sieges des ναυτικός ὄχλος bei Salamis und der Begründung der Seeherrschaft: Aristot. Pol. VIII (V) 3 (4b) 5 p. 1304a; Plut. Arist. 22. Die Bewohner des Peiraeus demokratischer als

<sup>12</sup>b p. 1303b.

5) Der Umfang der Befugnisse des Rates gegenüber der Volksversammlung war durch ein Gesetz bestimmt. CIA. I 57.

b) Aristot. Pol. VII (VI) 1 (2) 9 p. 1317b. 6) Reiches Material bei Swoboda, Griechische Volksbeschlüsse, 1890.

zur Erledigung aller laufenden Geschäfte nicht geeignet. Zu diesem Zwecke wurde aus dem Rate ein geschäftsführender Ausschuss gebildet, der vielfach einen Monat, in Athen den zehnten Teil des Jahres fungierte, um dann von einem andern abgelöst zu werden. Die Mitglieder dieses Ausschusses hiessen meist πρυτάνεις oder προστάται, bisweilen ἐπιμήνιοι τῆς βουλης, in Megara und den megarischen Pflanzstädten αἰσιμνᾶται. Er hatte ausser der Erledigung der gewöhnlichen laufenden Geschäfte die Vorlagen für den Rat vorzubereiten, die Ratssitzungen und Volksversammlungen zu berufen und zu leiten, sowie die Rats- und Volksbeschlüsse auszuführen. An seiner Spitze stand ein Vorsitzender, ἐπιστάτης (resp. προαισυμνών), ihm zur Seite der aus der Mitte des Rates gewählte Ratssekretär (γραμματεύς τῆς βουλῆς).1)

49. Neben dem Rat und seinem geschäftsführenden Ausschuss fungierte eine Anzahl von Beamtenkollegien für die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung. In den älteren aristokratischen oder oligarchischen Verfassungen konnten noch bei der Einfachheit des wirtschaftlichen und staatlichen Lebens, wie in der Königszeit, ein Rat und ein höchster Beamter, der meist den Titel πρύτανις oder ἄρχων,2) bisweilen βασιλεύς oder δημιουργός, führte,3) den Staat regieren und alle Staatsgeschäfte erledigen. Dieser oberste Beamte oder das Kollegium, welches vielfach an dessen Stelle trat,4) hatte infolgedessen eine Universalkompetenz, wie sie noch in historischer Zeit die Kosmen in den kretischen Städten und die Regierungsbehörden in andern Oligarchien besassen. Als aber die Städte grösser wurden, die kleinen Gaugemeinden sich zu Staaten vereinigten und zugleich mit dem Aufschwunge von Handel, Verkehr und Gewerbe die wirtschaftlichen Verhältnisse vielgestaltiger und verwickelter wurden, da musste auch das

als thatsächlich erster Staatsbeamter nach Beseitigung des Königtums eingesetzt war. In anderen Staaten war dieser erste Beamte Eponymos geworden, während man die sakralen Funktionen des Königs einem besonderen Opferkönig übertragen hatte. So finden wir in Chios und Miletos einen πρύτανις als ersten Beamten und einen βασιλεύς mit kultlichen Funktionen (Bul. d. corr. hell. III 49; IGA. Nr. 381; DITTENBERGEE, Syll. Inscr. gr. Nr. 376), in Athen einen αοχων als ersten Beamten und daneben einen βασιλεύς. Είπ δαμιοργός, δαμιεργός Eponymos in Astypalaia (Bull. d. corr. hell. VIII 26), in Nisyros (Dittenberger, Syll. Inscr. gr. Nr. 195), Telos (Cauer, Del. Inscr. gr. 22 Nr. 169) in Samos (Le Bas, Asie min. Nr. 202; DITTENBERGER Nr. 393) u. s. w.

4) Über die allmähliche Vermehrung der

Oberbeamten in Athen vgl. Abschnitt 6. Drei ἄρχοντες in Anaphe: CIGr. Nr. 2477. Ein Kollegium von agrores ferner in Paros (CIGr. Nr. 2374c), in Sikinos (CIGr. N. 2447b), in Syros u. s. w. Funf πρυτάνεις in Korkyra: CIGr. 1847, 1848, 1849b; CAUER, Del. Inscr.

gr. 2 Nr. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zusammenstellung des Materials bei Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 328 ff. Über die αἰσιμνὰται in Megara und den megarischen Kolonien vgl. noch Bull. d. corr. hell. IX (1885) 280 ff. und S. 39 Anm. 5. In manchen Staaten, wie in Korkyra (CIGr. 1847, 1848, 1849b; CAUEB, Del. Inscr. gr. Nr. 89) gab es ein selbständiges Beamtenkollegium, dessen Mitglieder πρυτάνεις hiessen, so dass nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob es sich um ein solches Kollegium oder um einen Ratsausschuss handelt.

<sup>2)</sup> Vgl. § 35.
3) Die alten höchsten Ämter blieben, freilich nur mit einem Schatten der früheren Amtsgewalt, aus sakralen Gründen selbst in den Demokratien bestehen. Ihre Träger gaben dem Jahre den Namen und hatten die Staatsopfer darzubringen. Vgl. Aristot. Pol. VII (VI) 5 (8) 11 p. 1322b. So war der paarlers in Megara und in megarischen Kolonien Eponymos und Kultusbeamter (LE Bas, Voyag. arch. Pélop. Nr. 26-34; Dieuchidas Frgm. 8 Müller IV 390; vgl. § 35), ebenso in Arkesine auf Amorgos (Mitth. d. arch. Inst. I 342; Bull. d. corr. hell. VIII 26), wo es noch einen agrav gab, der offenbar

Staats- und Rechtsleben mannigfaltiger werden und sich die Zahl der Organe vermehren, die der Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben brauchte. So wurden zahlreiche Ämter geschaffen, deren Kompetenz auf einzelne Zweige der Verwaltung beschränkt war. Ausserdem ging die Demokratie ohnehin auf die Verminderung und möglichste Kontrollierung der Amtsgewalt aus. Sie beförderte daher die Zersplitterung der Universalkompetenz der obersten Beamten durch Verteilung auf verschiedene Behörden mit Spezialkompetenz. In Athen wurden dem ersten Beamten nur die Aufsicht über die Familie und die familienrechtlichen Prozesse belassen, die Sorge für den Staatskultus und den Blutbann übertrug man einem βασιλεύς, das Kriegswesen und die Gerichtsbarkeit in Prozessen, bei denen ein Fremder Partei war, einem πολέμαρχος, die übrige Civiljurisdiktion und die Kontrolle der Gesetze sechs Thesmotheten. Ähnlich finden wir in Arkesine einen Archon, einen Basileus, einen Strategos und einen Thesmothetes. Die entschiedene Demokratie liess vielfach die alten Ämter bestehen, schwächte aber ihre Kompetenz und übertrug ihre wichtigeren Funktionen zum grossen Teil neuen, kollegialischen Behörden. Namentlich geschah das mit dem Kriegsamt. Fast überall ging dasselbe auf ein Kollegium von Strategen oder Polemarchen über.1) In Athen erhielt sich das Amt des Polemarchos neben den zehn Strategen, aber seine Kompetenz war im wesentlichen auf die Fremdengerichtsbarkeit beschränkt. Ebenso finden wir in Paros neben den Strategen noch den Polemarchos.2) Wo die Flotte von Bedeutung war, wurde bisweilen noch das besondere Amt des ναύαρχος geschaffen.3) Diese höchsten Heer- und Flottenbeamten waren zugleich die obersten Führer der Streitkräfte im Kriege. Als Abteilungsführer des Fussvolkes fungierten unter den Kriegsobersten ταξίαρχοι und λοχαγοί, als Reiterführer φύλαρχοι und ίππαρχοι, als Schiffskapitäne τριήραρχοι.4)

50. Von der Gerichtsbarkeit behielten die Oberbeamten nur die Einleitung der Prozesse, die Bildung des Gerichtshofes, die Leitung der Gerichtsverhandlungen und die Vollstreckung des Urteils, während aus der Bürgerschaft erloste Geschworene das Urteil fanden. 19 In Athen wurden die 6000 Geschworenen aus allen Bürgern, die das dreissigste Lebensjahr erreicht und sich bei den Thesmotheten zum Richteramt gemeldet hatten, ausgelost. Gleiche oder ähnliche Bestimmungen galten auch in andern Staaten. Die Zahl der Geschworenen, aus denen ein Gerichtshof durch Zulosung gebildet wurde, richtete sich nach der Bedeutung des Gegenstandes, der zur Verhandlung kommen sollte. Sie war im allgemeinen sehr beträchtlich. In Athen schwankte sie zwischen 200 und 2500. Ein Gericht von 300 Mitgliedern ist aus Chios, eines von 600 aus Miletos und eines von 883 aus

Demokratisch ist τὸ δικάζειν πάντας καὶ ἐκ πάντων καὶ περὶ πάντων ἢ περὶ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων κτλ. Erlosung ausser in Athen z. B. in Miletos (Dittenberger, Syll. Inscr. gr. Nr. 240) und in Steiris (Dittenberger, Nr. 294, 29). Richtereide auch in Eresos (Cauer, Del. inscr. 2, 430 c), Knidos (Newton, Coll. of ancient gr. inscr. Brit. Mus. II 299), Halikarnassos (Dittenberger Nr. 5, 22).

<sup>1)</sup> Zusammenstellung bei Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 329.

CIGr. Nr. 2375, 2379, 2378b, 2374e.
 So in Rhodos: Newton, Coll. of ancient gr. inscr. of the Brit. Mus. II 343; Bull. d. corr. hell. III 471; CIGr. Nr. 2525; Polyb. XXX, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Aristot. Pol. VII (VI) 5 (8) 9 p. 1322b. <sup>5</sup>) Aristot. Pol. VII (VI) 1 (2) 8 p. 1317b:

Eresos bekannt. 1) Um die Geschworenengerichte nicht mit kleineren Streitsachen zu belasten und dem Landvolke Reisen nach der Stadt zu ersparen. fungierten gleichfalls erloste Schiedsrichter (διαιτηταί) und Landrichter (κατά δήμους δικασταί) für Bagatellsachen.2) Daneben erhielten sich aus der Zeit der Aristokratie oder Oligarchie einzelne aus ständigen Berufsrichtern gebildete Gerichtshöfe, doch ging die Demokratie darauf aus, die Kompetenz derselben mehr und mehr durch die Volksgerichte zu beschränken. Dazu gehörten in Athen die Gerichte der Areopagiten und Epheten, welche über Mord, Todtschlag und verwandte Fälle richteten.

51. Als gerichtliche Vollziehungsbeamte finden wir vielfach πράκτορες und πωληταί,3) in Athen die Ενδεκα, welche ausser der Vollstreckung der vom Gerichte verhängten Leibesstrafen und der Aufsicht über die Gefängnisse noch andere Funktionen hatten. In einzelnen Staaten gab es besondere Behörden, bei denen die Entscheidungen des Gerichts und die Privatkontrakte niedergelegt und die Klagen schriftlich eingereicht werden mussten. Die Mitglieder dieser Behörde hiessen μνήμονες, ἱερομνήμονες, ἐπιστάται oder ähnlich.4)

Die Vergrösserung der Städte und die Entwickelung des Verkehrs erforderte auch die Einsetzung mehrerer Polizeibehörden. Sehr verbreitet waren die ανορανόμοι, welche den Marktverkehr zu beaufsichtigen hatten. Mit der Überwachung des für viele griechische Städte so wichtigen Getreidehandels waren in Athen und in einzelnen andern Staaten noch besondere Beamte: σιτοφύλακες, σιτωναι, σιταγέρται, bestellt. Die übrige Stadtpolizei, namentlich die Aufsicht über den ordentlichen Zustand der Gebäude und Strassen, über die Brunnen u. dergl. lag in den Händen der ἀστυνόμοι. In volkreicheren Städten gab es noch besondere Mauernaufseher, Hafenmeister und andere Spezialbeamte.5)

In demokratischen Staaten war wegen der Soldzahlungen das Finanzwesen von grösserer Wichtigkeit als in oligarchischen, und in Seestaaten mit einer Marine wiederum wichtiger als in Landstaaten, da es kein stehendes Heer gab. Die Vorsteher der Stadthauptkasse, welche die öffentlichen Gelder einnahmen und unter die verschiedenen Zweige der Verwaltung verteilten, hiessen gewöhnlich ἀποδέκται oder ταμίαι.6)

Die Verantwortlichkeit der Beamten gehörte überhaupt zu den Grundsätzen eines demokratischen Staates, besonders aber mussten alle Beamte nach Ablauf ihres Amtsjahres genaue Rechenschaft über die öffentlichen Gelder ablegen, die durch ihre Hände gegangen waren. Es gab deshalb

<sup>1)</sup> Chios: IGA. 381b; Miletos: DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 240; Eresos: CAUER, Del. Inscr. gr. 2 430.
2) Aristot. Pol. VI (IV) 13 (16) 2 p. 1300 b. Ausser in Athen διαιτηταί bekannt in Ephesos (DITTENBERGER Nr. 344) und Landrichter Elic (Pol. b. 17 72).

in Elis (Polyb. IV 73).

<sup>3</sup>) Aristot. Pol. VII (VI) 5 (8) 5 p. 1322 a.

Zusammenstellung bei Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 335.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. a. a. O. μνήμονες in Halikarnassos und Jasos: Dittenberger Nr. 5, 77.

Über den μνάμων in Gortyn vgl. Bücheler und Zitelmann, Recht von Gortyn S. 54; συμμνάμονες in Chersonasos: Latychew, Bull.

d. corr. hell. IX (1885) 265.

b) Aristot. Pol. VII (VI) 2 p. 1321 b. Zusammenstellung bei GILBERT, Gr. Staatsaltert.

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. VII (VI) 5 (8) 4b p. 132b; αποδέκται sind bisher nur in Athen nachzuweisen, ταμίαι dagegen in den Inschriften zahlreicher Staaten.

Behörden, welche die Rechenschaft abzunehmen hatten und zugleich als Rechnungskammer fungierten. Nach ihrem Bericht entschied dann das Volksgericht über die Decharge. Die Mitglieder dieser Behörden hiessen λογισταί, εὖθννοι, ἐξετασταί, συνήγοροι, κατόπται.¹)

52. Den Übergang von der oligarchischen oder aristokratischen Verfassung zur Demokratie vermittelte in vielen Staaten die Tyrannis. erfolgte freilich nach dem Sturze derselben eine Wiederherstellung der Oligarchie, doch gelang es bisweilen, wie in Chalkis und Ambrakia, dem Demos, der beim Sturze des Machthabers mitgewirkt hatte, gleich die Herrschaft an sich zu reissen.2) In andern Fällen vermochte sich der Adel nur kurze Zeit zu behaupten, zumal wenn er trotz seiner eigenen Erschütterung und des Emporkommens der demokratischen Volksmassen wieder ein exklusives oder gar drückendes Regiment führte.3) Häufiger führte Uneinigkeit zwischen den Adelsgeschlechtern zur Demokratie. Als Kleisthenes in den Kämpfen der Adelsfaktionen um die leitende Stellung im Staate den kürzeren zog, wandte er sich dem Volke zu und verhalf der Demokratie zum Siege. Anderwärts spaltete die allzugeringe Zahl derer, welche am Regiment teilnahmen, die Vornehmen in zwei Lager und bisweilen stellte sich dann einer der Zurückgesetzten an die Spitze des Volkes, um die Herrschaft seiner Standesgenossen zu stürzen. Eine solche Oligarchie innerhalb der Oligarchen wurde in Knidos, Chios, Istros und Elis für die oligarchische Regierung verhängnisvoll.4) Es kam auch vor, dass infolge grosser Verluste des Adels in einer unglücklichen Schlacht die Demokratie die Oberhand gewann. Das geschah in Argos nicht lange vor und in Taras bald nach den Perserkriegen.5) Andererseits gewannen in Athen infolge der Seesiege über die Flotten des Grosskönigs und in Syrakusai nach der Abwehr des athenischen Angriffes die entschieden demokratischen Volksmassen, welche das meiste zum Siege beigetragen hatten, so bedeutend an Macht und Ansehen, dass eine weitergehende Demokratisierung der Verfassung eintrat. 6)

Reaktionen gegen die Demokratie erfolgten nicht selten, wenn diese ausartete und, wie in Theben, ein zügelloses, ungeordnetes Regiment führte. Zugleich wurden so viele vornehme Bürger verbannt, dass die Exulanten vereinigt stark genug waren, um, wie in Megara und Kyme, mit Gewalt ihre Rückkehr zu erzwingen und das Volk im offenen Kampfe niederzuwerfen.<sup>7</sup>) Wo die Demokratie, wie in Athen, einen festen Boden gewonnen hatte und ein geordnetes Verfassungsleben bestand, da thaten sich die Oligarchen zu geheimen Genossenschaften oder Hetairien zusammen, die sich zunächst gegenseitig bei Wahlen und Prozessen unterstützten, dann aber durch Mittel aller Art: Anklagen und Verleumdungen, Meuchelmord, Aufregung des Volkes, die allmähliche Herbeiführung eines Zustandes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aristot. Pol. VII (VI) 5 (8) 10 p. 1322 b; Gilbert II 336.

Aristot. Pol. VIII (V) 3 (4b) 6 p. 1304a.
 So in Megara: Aristot. Pol. VIII (V) 4 (5) 3 p. 1304b; vgl. Theognis 1197, 354, 179, 782, 879; 1002 u. s. w. Auch in Naxos hielt sich die Oligarchie nach dem Sturze

der Lygdamis nur kurze Zeit. Hdt. V 30.

4) Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 2 ff.
p. 1305 b.

 <sup>5)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 2 (3) 7 p. 1303a.
 6) Aristot. Pol. VIII (V) 3 (4b) 5 p. 1304a.
 7) Aristot. Pol. VIII (V) 2 p. 1301a.

gegenseitigen Misstrauens und allgemeiner Unsicherheit, den Boden der Demokratie unterwühlten und den Staatsstreich vorbereiteten. Besonders günstig waren für derartige Machinationen schwere Kriegszeiten.<sup>1</sup>)

53. Einen grossen Einfluss auf die Entwickelung und Ausbreitung der Demokratie übte Athen aus, nachdem es die Seeherrschaft errungen und ein Reich begründet hatte. Die athenische Demokratie unterstützte durchaus die Gesinnungsgenossen in den Bundesstädten. Es bildeten daher die Demokraten die reichsfreundliche Partei. Andererseits sorgten die Lakedaemonier dafür, dass in ihren peloponnesischen Bundesstädten die Oligarchen das Regiment führten, und stützten ihre Hegemonie grundsätzlich auf die Oligarchien.2) Athen wurde der Hort und Vorkämpfer der Demokraten, Sparta der Oligarchen. Wie die reichsfeindlichen Oligarchen im attischen Reiche sich an Sparta wandten, so gingen die Demokraten in den peloponnesischen Städten mit den Gegnern der Lakedaemonier zusammen.3) Der gewaltige Kampf zwischen Athen und Sparta gestaltete sich zugleich zu einem Ringen zwischen Demokratie und Oligarchie. Die Parteileidenschaften steigerten sich dabei bis zu dem Grade, dass die Parteigenossenschaft ein engeres Band als die Verwandtschaft und staatliche Gemeinschaft wurde. Bürgersinn, Achtung vor Recht und Gesetz schwanden dahin und man scheute vor keinem Mittel zurück, das die Parteiinteressen förderte und den Parteihass befriedigte.4)

Die Demokratie machte bis zur Schlacht bei Mantineia im Jahre 418 Fortschritte in Griechenland. Die Niederlage des demokratischen Vierstaatenbundes hatte sofort eine starke oligarchische Reaktion in der Peloponnesos zur Folge. Der unglückliche Ausgang der grossen sicilischen Expedition erschütterte dann tief den athenischen Demos. Nach dem Ende des peloponnesischen Krieges beherrschten die Oligarchen fast alle Städte in Hellas und an den Küsten des aegaeischen Meeres. Die Befreiung Athens, der Sturz Lysanders, die Niederlage der lakedaemonischen Flotte bei Knidos brachten die Demokraten in den Seestädten wieder in die Höhe. Die Begründung des zweiten athenischen Bundes gab ihnen einen festern Halt, und infolge der Schlacht bei Leuktra erhoben sich die Demokraten auch wieder in den peloponnesischen Städten. Ein neuer Rückschlag trat mit dem attischen Bundesgenossenkriege ein. Die alten Parteigegensätze führten auch in der folgenden Zeit zu manchen heftigen Kämpfen, sie ver-

<sup>&#</sup>x27;) Thuk. VIII 54: ξυνωμοσίαι ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς; III 82—85; vgl. Aristoph. Lysistr. 577; Plat. Theait. 173 D; Pol. II 365 D; Plut. Lys. 13 [Demosth.] g. Steph. II p. 1137. — Weiteres Abschnitt 6 und bei Βΰττκεκ, Gesch. der politischen Hetairien in Athen, Leipzig 1840; W. VISCHER, die oligarchische Partei und die Hetairien in Athen, Kleine Schriften I 153 ff.

<sup>2)</sup> Thuk. I 19: οἱ μὲν Λαπεδαιμόνιοι . . . κατ' ὁλιγαρχίαν σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτη-δείως ὅπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες; vgl. I 76; Xen. Hell. VI 3, 14; [Xen.] 'Αθήν. πολ. III 10: ἐν οὐδεμιὰ γὰρ πόλει τὸ βέλτιστον

εὖνουν ἐστὶ τῷ δήμῳ (τῶν Άθηναίων), ἀλλὰ το κάκιστον ἐν ἑκάστη ἐστὶ πόλει εὖνουν τῷ δήμῳ (τῶν Άθηναίων), οἱ γὰρ ὅμοιοι τοῖς ὁμοίοις εὖνοί εἰσι. Vgl. Aristot. Pol. VI (IV) 9 (11) 11 p. 1296 a; VIII (V) 6 (7) 9 p. 1307 b; Diod (Ephoros) XIII 48; XV 45; Demosth. XV 17.

 $<sup>^{8})</sup>$  Vgl. Busolt, Forschung z. gr. Gesch. I 85 ff.

<sup>4)</sup> Thuk. III 82—85; vgl. Demosth. g. Timokr. 76. Eid der Oligarchen in einzelnen Städten nach Aristot. Pol. VIII (V) 7 (9) 19 p. 1310a: καὶ τῷ δήμω κακάνους ἔσομαι καὶ βουλεύσω ὅ τι ἀν ἔχω κακόν.

loren aber im ganzen an politischer Bedeutung, da das Verhältnis zu Makedonien und dann zu Rom für das politische Leben massgebend wurde und neue Parteiungen hervorrief.

In dem vierten Jahrhundert begann daneben wieder die Tyrannis in etwas veränderter Gestalt aufzutreten. Sie war ein Produkt der allgemeinen Auflösung und Entartung, sowie des immer weiter um sich greifenden Söldnerwesens. Die Vertreter der jüngern Tyrannis gingen entweder aus Kriegsobersten hervor oder bemächtigten sich mit Hilfe von Söldnern der Herrschaft. 1) Gewöhnlich standen sie im Dienste einer auswärtigen Macht. Besonders suchten die makedonischen Könige die griechischen Städte durch Tyrannen zu beherrschen. Diese Tyrannis hatte einen wesentlich militärischen Charakter und blieb ohne die wohlthätigen Folgen, welche die ältere durch Förderung von Kunst und Poesie, Handel und Gewerbe und durch Anbahnung einer neuen Phase des politischen Lebens ausgeübt hatte.

Kortum, Zur Geschichte hellenischer Staatsverfassungen (Heidelberg 1821) 4 ff.; Wachsmuth, Hell. Altert. I 526 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. § 66—73; Schömann, Gr. Altert. I 180 ff.; Dondorff, Adel und Bürgertum im alten Hellas, Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 32 (1878) 577 ff.; Schwarcz, Die Demokratie I, Leipzig 1879; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II S. 282 ff., 308 ff.

# 3. Die Beziehungen der Staaten untereinander.

#### a. Völkerrechtliche Verhältnisse.

54. In der ältesten Zeit trugen die Hellenen wegen der grossen Unsicherheit beständig Waffen, wie es noch zur Zeit des Thukydides die ozolischen Lokrer, Aetoler, Akarnanen und andere Stämme thaten.<sup>2</sup>) Häufig wurden die Küsten von Seeräubern heimgesucht und geplündert. Seeraub galt zwar als etwas Ungebührliches und den Göttern Missfälliges, aber keineswegs als Schande und Verbrechen.<sup>3</sup>) Grenzverletzungen, Vieh- und Weiberraub gaben zu zahlreichen Fehden zwischen benachbarten Stämmen und Gemeinden Anlass.<sup>4</sup>) Es standen wohl einzelne Stämme in einem förmlichen Freundschaftsverhältnisse,<sup>5</sup>) allein im allgemeinen waren die gegenseitigen Beziehungen unsichere oder feindliche.<sup>6</sup>)

Der Fremde war an sich rechtlos und der Schutz, den er trotzdem in der Form der Gastfreundschaft genoss, beruhte auf Humanität und religiöser Scheu. Auch der heimatlose Bettler und Flüchtling stand unter der Obhut des Zeus Xenios, und wer sich an ihm vergriff, machte sich eines schweren Frevels schuldig.<sup>7</sup>) Reisende, die selbst ein Haus in der

<sup>1)</sup> Über die jüngere Tyrannis vgl. Plass, Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten Griechen (Bremen 1852) II 3 ff., 46 ff.

Thuk. I 5.
 Od. III 72: IX 39, 252 ff.; XIV 85 ff., 257 ff.; XVII 424.

<sup>4)</sup> II. I 154 ff.; XI 670; Od. XI 401 ff. VgI. A. Darest, Du droit de représailles principalement chez les anciens Grecs, Revue des études grecques II (1889) 805 ff.

<sup>5)</sup> Od. XVI 427.

<sup>\*)</sup> ἀμιξία ἀλλήλων und οὐκ ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἔφοδοι in ältester Zeit: Thuk. I 3, 6. Über ἐπιμιξία vgl. Hdt. I 68. Thuk. I 146; II I.

<sup>2)</sup> Od. VI 207: πρὸς γὰς Διός εἰσιν ἄπαντες ξεῖνοί τε πτωχοί τε πτλ; VII 165; IX 270; XIV 56 ff.; XVII 475; XIX 74; vgl. Sophokl. did. Tyr. 1506; Eurip. Herakl. 225; Plat. Nom. V 729 E. — EGGEREE, Die homerische Gastfreundschaft, Salzburg 1881, Progr.

Heimat hatten, wurden überdies aus Rücksichten der Klugheit gern aufgenommen, denn die erwiesene Gastfreundschaft sicherte dem Gastgeber und den Seinigen für vorkommende Fälle gastliche Aufnahme im Hause des Aufgenommenen, und die Gastfreundschaft vererbte sich auf die beiderseitigen Nachkommen. Wer im fremden Volke keinen Gastfreund hatte. wandte sich an den König, der ihm Schutz gewährte, ihn auf Kosten der Gemeinde bewirtete und nötigenfalls in die Heimat sandte.

55. Als der kommerzielle und politische Verkehr zwischen den griechischen Staaten immer reger wurde, entwickelte sich aus der privaten und öffentlichen Pflege der Gastfreundschaft das Institut der προξενία oder Staatsgastfreundschaft. Ein Staat pflegte Bürger eines andern Staates, die wiederholt seinen Angehörigen, sei es Privatleuten oder Gesandten, gastliche Aufnahme gewährt und gute Dienste erwiesen oder auch in irgend einer andern Weise sich um ihn verdient gemacht hatten, zu πρόξενοι zu ernennen.1) Die Proxenie war eine Ehrenerweisung, die gewöhnlich zugleich den Nachkommen des Geehrten verliehen wurde. Sie legte ihm die moralische Verpflichtung auf, sich aller Angehörigen des Staates, dessen Proxenos er war, bei einem Aufenthalte in seinem Staate nach Kräften anzunehmen.2) Insbesondere fanden die Gesandten bei ihm Aufnahme, er vermittelte ihren Verkehr mit den Behörden,3) pflegte die guten Beziehungen zwischen beiden Staaten und sorgte im allgemeinen für die Interessen des andern Staates, so als ob er sein zweites Vaterland wäre.4) Wie aber überhaupt die Pflichten gegen die eigene Vaterstadt durch die Gastfreundschaft nicht berührt wurden.<sup>5</sup>) so kam es auch vor. dass der Proxenos beim Eintreten des Kriegszustandes seine Proxenie aufkündigte.6) Mit der Proxenie wurden häufig der Ehrentitel eines εὐεργέτης und mancherlei Privilegien verliehen, namentlich Zutritt zum Rat und zur Volksversammlung (πρόσοδος πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον), das Recht zum Erwerb

<sup>1)</sup> CIA. Ι 45: ἐπαινέσαι ᾿Αστέαν τὸν ᾿Αλεόν, ὅτι εῦ ποιεῖ ᾿Αθηναίους καὶ ἰδία καὶ δημοσία τὸν ἀφικνούμενον καὶ νῦν καὶ ἐν καὶ εὐεργέτην ᾿Αθηναίων κτλ. Verdienstliche Haltung gegenüber dem Staat im allgemeinen z. Β. CIA. ΙΙ 50: ἐπειδὴ Κόροιβος ὁ Λακε-δαιμόνιος ἀνὴρ ἀγαθός ἐστιν περὶ τὸν δῆμον τὴν ᾿Αθηναίων καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνφ εἰναι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην τοῦ Αθηναίων δήμου καὶ αὐτὸν καὶ εὐγονους τοῦ Αθηναίων δήμου χαὶ αὐτὸν καί ἐγγόνους zra. CIA. II 21, 46 u. s. w. Dittenberger, Syll. Inscr. gr. 84 (Beschluss der Erythraier). Verdienst in einem besondern Falle: CIA II 38, 69, 70, 119. Verdienstliches Benehmen gegenüber dem Staat verbunden mit Zuvorkommenheit gegen einzelne Bürger z. B.: ἐπειδή Δαμάρατος Λοτύχρωντος, 'Podios ἀνήρ ἀγ(α)θύς ῶν διατελεί περί τε το ίερο(ν) καί αγαρύς ων οιατελεί περί το το ιεροίν) και τον δημον τον Δηλίων και χρείας παρέχεται τη πόλει και ιδία τοῖς έντυγχάνου(σιν) αὐτῷ τῶν πολιτῶν εἰς ἃ (ἄν τ)ις (αὐτο)ν π(αρακα)λεῖ δεδόχθαι τὴ βουλὴ και τῷ δήμῳ εἶναι Δαμάρατον ᾿Αστύκρ(ω)ν(τος) Ῥόδιον πρόξενον και ε(ύεργέτην κτλ. Bull. d. corr. hell. XIII

<sup>(1889) 234.</sup> Listen delphischer Proxenoi aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts: DITTENBERGER, Sylloge inscript. gr. I 198 (= Wescher et Foucart, Inscr. recueillis à Delphes Nr. 18); Berok, Philol. 42 (1883) 228—265. Haussoullier, Bull. d. corr. hell. VII (1883) 189—203; Nikitsky, Mitt. d. arch. Inst. X (1885) 101 ff.; vgl. ferner die Zusammenstellung von Proxenie und Euergesie-Dekreten bei P. Moncraux, Les Proxenies grecques, Paris (1886) und HARTL, Stud. über att. Staatsrecht und Urkundenwesen (aus d. Bericht d. Wien. Akad.), Wien 1878, 113 ff.

2) Herakleotischer Proxenos in Argos bei

Demosth. g. Kallipp. 5: έξ ανάγχης γάρ μοί έστιν άπαντων Ήρακλεωτών έπιμελεῖσθαι; vgl. IGA. Nr. 322; Dittenberger, Syll. inscr.

gr. 323, 10.

3) Xen. Hell. IV 5, 6; V 4, 22; Symp. VIII 39; Phot. Suid. s. v. idióferos.

<sup>4)</sup> Plat. Nom. 1 642; Xen. Hell. VI 1, 4; 3, 4; CIA. II 249; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. 190; vgl. Thuk. III 2.

b) Xen. Hell. IV 1, 34.
b) Thuk. V 43; VI 89.

von Häusern und Grundbesitz (ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας), Sicherheit gegen Beschlagnahme der Person und des Eigentums (ἀσφάλεια καὶ ἀσυλία), zuweilen auch Befreiung von Abgaben bei Käufen und Verkäufen, unbehinderte Ein- und Ausfuhr, endlich ein Ehrenplatz im Theater (προεδρία). Auch wurde den Behörden zur Pflicht gemacht, sich des Proxenos anzunehmen, wenn er etwas bedürfen sollte.1)

Unter den mit der Proxenie verbundenen Ehren befindet sich zuweilen die Theorodokia.2) Befreundete Städte pflegten gegenseitig ihre grossen Feste mit Festgesandtschaften (θεωροί) zu beschicken, für deren gute Unterkunft zu sorgen Ehrensache des Staates war, an dessen Fest die fremden Abgesandten teilnahmen. In manchen Staaten wurden daher wohlhabende und angesehene Bürger zu Theorodokoi ernannt, welche die Festgesandten oder die zur Ankündigung eines Festes erscheinenden Abgesandten bei sich aufzunehmen hatten.3) Dieses Ehrenamt konnte sich in einer Familie vererben.4) In Hermione waren Verzeichnisse der Theorodokoi in andern Städten aufgestellt, so dass die von der Stadt abgesandten Theoren sich vor ihrer Abreise leicht darüber zu unterrichten vermochten. an wen sie sich in ihrem Bestimmungsorte zu wenden hatten.5)

56. Die für die älteste Zeit charakteristische Unsicherheit der Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten, die jeden Augenblick zu einer Grenzfehde führen konnte, wurde allmählich durch vielfache, meist auf eine längere Reihe von Jahren abgeschlossene Friedens- und Freundschaftsverträge beseitigt.6) Je mehr die einzelnen Staaten aus der durch das Verhältnis zum Nachbar engbegrenzten Sphäre heraustraten und Konflikte zwischen zweien noch andere in Mitleidenschaft zogen,7) desto häufiger kam es zu Kriegsbündnissen. Es begannen sich politische Gruppierungen auszubilden. Die Kriege wurden infolgedessen grösser, aber die kleinen Fehden seltener. Schliesslich entstanden grosse, in festen Formen organisierte Konföderationen: der peloponnesische Bund der Lakedaemonier und das Seereich der Athener.

Die Bündnisse wurden teils auf eine bestimmte Reihe von Jahren, teils auf unbestimmte Dauer zur Erreichung eines ausdrücklich genannten Zweckes oder auch auf ewige Zeiten abgeschlossen.<sup>8</sup>) Zum grössten Teil

2) DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. I 319: (Δελ)φοὶ ἀνενεώσαν(το) τὰν πάτριαν προ-ξενίαν καὶ θεαροδοκίαν Τελεσία κτλ. Vgl.

I 211 (Argos).

4) Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 195. b) Bull. d. corr. hell. a. a. O. Unter der Überschrift (Θ)εαροδόχοι folgen die Namen: Διόνυσος . . . Τροιζάνιος, Δαμοχλής . . . 'Αργεῖος κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CIA. II 46, 70, 91, 119, 145, 170, 171 u. s. w. Gewährung der Nutzniessung bestimmter staatlicher Grundstücke in Korkyra: DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 320.

<sup>8)</sup> DITTENBERGER I 215 (Beschluss der Aetoler, dass jede Stadt θεωροδόχοι zur Aufnahme der von Eumenes von Pergamon zur Ankindigung des Festes der Athena Nike-phoros geschickten Theoren bestellen soll), I 389 = CIGr. 1693 (Beschluss von Hermione über die Ernennung eines θεωροδόχος für die von Asine zum Feste der Demeter Chthonia erscheinenden Theoren). Vgl. CIGr. 2329, 2670.

<sup>6)</sup> φιλία auf 50 Jahre zwischen den "Αναιτοι und Μετάπιοι: IGA. 118; σπονδαί auf 30 Jahre zwischen den Argeiern und Lakedaimoniern (Thuk. V 14, 28) und zwischen den letzteren und Athenern (Thuk. I 115), auf 100 Jahre zwischen den Akarnanen und Amprakioten: Thuk. III 114 u. s. w.

7) Vgl. Thuk. I 15.
8) Symmachie auf 100 Jahre zwischen

den Eleiern und Heraieern (Euvaoiern) (IGA. 110), auf 50 Jahre zwischen den Athenern und Lakedaimoniern (Thuk. V 23), zwischen den Athenern, Argeiern, Mantineern und

waren es Defensivbündnisse (ἐπιμαχίαι), in welchen sich die Verbündeten verpflichteten, mit bestem Willen und aller Kraft Hilfe zu leisten, sobald das Gebiet des einen oder andern Kontrahenten von einem Feinde angegriffen würde. 1) Zuweilen verpflichteten sich noch die Verbündeten, nach dem Abzuge des betreffenden Feindes das Gebiet desselben gemeinsam mit Krieg zu überziehen und zu schädigen.<sup>2</sup>) Separate Friedensschlüsse untersagte man stets vertragsmässig. In einzelnen Fällen wurde die Verpflichtung zum Beistande auch auf Feinde im Innern ausgedehnt, z. B. gegen aufständische Hörige oder gegen Faktionen, welche die bestehende Verfassung umzustürzen suchten.3) Über eine Epimachie hinaus gingen die Kriegsbündnisse, welche die Kontrahenten verpflichteten, dieselben Feinde und Freunde zu haben. Solche Bündnisse setzten eine gemeinsame Beratung und Beschlussfassung über den Kriegsfall voraus, es sei denn, dass unterthänige Bündner zum Verzicht auf eine selbständige auswärtige Politik und zur Heeresfolge verpflichtet waren.4) Begann einer der verbündeten Staaten auf eigene Hand Krieg, so musste er ihn auch allein durchkämpfen.5) Wenn die Verbündeten gleichgestellt waren, so hatten sie gleichen Anteil an der Heeresleitung, doch pflegte der Staat, in dessen Gebiet der Kriegsschauplatz war, die Hegemonie und den Ehrenplatz in der Schlachtordnung zu haben.6)

Die Verträge wurden von den zuständigen Behörden der verbündeten Staaten beschworen. Häufig war der Wortlaut des Eides im Vertrage selbst vorgeschrieben, bisweilen auch die Erneuerung desselben in bestimmten Fristen.7) Säulen von Stein oder Tafeln von Bronze, in welche die Vertragsbestimmungen eingegraben waren, wurden in jeder beteiligten Stadt und ausserdem bisweilen in Delphi, Olympia und auf dem Isthmos aufgestellt.8)

57. Einen wesentlichen Fortschritt zur Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen bezeichnen die Schiedsgerichte. Schon im sechsten Jahrhundert sind Fälle bekannt, dass Staaten bei territorialen Streitigkeiten einem dritten, unparteiischen Staate oder einem angesehenen Manne aus einem solchen die schiedsrichterliche Entscheidung übertrugen. So entschied Periandros durch seinen Spruch den Konflikt zwischen Athen und Mytilene wegen Sigeion, Sparta den athenisch-megarischen Streit wegen Salamis, Themistokles den korinthisch-korkyraiischen wegen Leukas.9) Auch Be-

Eleiern (Thuk. V 47), zwischen den Argeiern und Lakedaimoniern (Thuk. V 79), zwischen Amyntas und den Chalkidiern, DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 60 u. s. w. Symmachien εἰς τὸν ἀεὶ (πάντα) χρόνον: CIA. II 6, 52, 49 b, 57 b, 66 b; CIGr. Nr. 2554; Dittenberger, Nr. 85 u. s. w.

<sup>1)</sup> Thuk. I 44; V 48; CIA. II 6, 7, 52, 49b, 57b, 66b; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 60, 85 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thuk. V 23, 47.
<sup>3</sup>) Thuk. V 23; CIA. II 112; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 85; CAUER, Del.

Inscr. gr. Nr. 181.
4) Xen. Hell. II 2, 20; VI 3, 7.

 <sup>5)</sup> CAUER, Del. Inser. gr.<sup>2</sup> 117, 181.
 6) Thuk. V 47: τὸ ἴσον τῆς ἡγεμονίας μετείναι πάσαις ταῖς πόλεσιν. Fünftägiger Wechsel der Hegemonie: Xen. Hell. VII 1, 14. — Xen. Hell. VII 5, 3: ὅπως ἐν τῷ ἐαντων ἐκαστοι ἡγήσαιντο; vgl. Thuk. V 47.

13) Thuk. V 23, 47.

14) Hdt. V 95; Plut. Solon 10; Themist.

<sup>24.</sup> Ándere Fälle: CIGr. 2254; CAUER, Del. Inscr. gr.2 Nr. 179 (Samos-Priene); CIGr. 2265 (Paros-Naxos, Schiedsrichter Éretria); CAUER<sup>2</sup> Nr. 58 (Melos-Kimolos, Schiedsrichter Argos). Bull. d. corr. hell. X (1886) 431 (Thessaler-Mylasa). Vorschlag zum Schieds-

rufungen an das delphische Heiligtum scheinen nichts Ungewöhnliches gewesen zu sein.1) In Friedensverträge pflegte man die Bestimmung aufzunehmen, dass die während der Dauer des Vertrages sich etwa erhebenden Streitigkeiten nicht mit den Waffen, sondern auf rechtlichem Wege durch ein Schiedsgericht, über das man sich einigen würde, erledigt werden sollten.2)

Die Stadt, welcher durch Vereinbarung der streitenden Städte das Schiedsgericht übertragen war, pflegte die schiedsrichterliche Entscheidung sei es einem bereits bestehenden oder zu diesem Zwecke besonders bestellten Gerichtshofe zu übertragen, sei es einige ihrer Bürger (häufig drei), die sich des allgemeinen Vertrauens erfreuten, zu Schiedsrichtern zu ernennen. Die Schiedsrichter begaben sich dann in die streitenden Städte. leisteten einen Eid zu unparteiischem Spruche, prüften die Streitfälle, nahmen bei Territorialstreitigkeiten das bestrittene Land in Augenschein, hörten die Gründe und Gegengründe der Parteien, versuchten auch wohl zunächst einen Ausgleich herbeizuführen und fällten endlich, soweit ein Ausgleich nicht gelungen war, ihren Spruch. Nach befriedigender Erledigung ihres Auftrages wurden den Schiedsrichtern selbst und der Stadt. die sie abgesandt hatte, von den Parteien allerlei Ehren dekretiert.8)

In manchen Fällen verpflichteten sich die Kontrahenten ausdrücklich, den Schiedsspruch anzuerkennen oder deponierten sogar eine Summe, welche bei Nichtanerkennung desselben verfiel,4) oft hing aber die Annahme der Entscheidung von dem guten Willen der beteiligten Staaten ab. und es kam vor, dass derjenige, zu dessen Ungunsten die Entscheidung ausgefallen war, sich nicht an dieselbe kehrte.5)

58. Weit seltener als politische Verträge wurden eigentliche Handelsverträge abgeschlossen. Freier Handelsverkehr unter der Bedingung, dass

gericht: Thuk. I 28 (Korkyra), V 41 (Argos); Thuk. I 143; VII 18 (Athen). Interessant ist das Schiedsgericht der Megarier bei Grenzstreitigkeiten zwischen Epidauros und Korinthos (COLLITZ, Samml. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 3025). Zusammenstellung aller bekannten Fälle in der sorgfältigen Arbeit von M. Sonne, De arbitris externis quos Graeci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas quaestiones epigraphicae, Göttingen 1888, Diss. Vgl. dazu Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 33: Schiedsspruch der Larisaier bei Streitigkeiten zwischen Akraiphia und andern boiotischen Städten.

ένα κατά τὸν αίνον τὸν τῶν Αγαιῶν. Bei den Streitigkeiten der Akraiphier mit andern boiotischen Städten machten erstere den Vorschlag, das Schiedsgericht der allen Boiotern verwandten Stadt Larisa zu übertragen. Nach Annahme desselben sandten die Akraiphier einen πρεσβευτής und δικασταγωγός (vgl. über den δικασταγωγός: Collitz, Gr. Dial.-Inschr. 215 und Sonne a. a. O. Nr. 83) nach Larisa, um ein Schiedsgericht zu erbitten. Die Larisaier stimmen zu und bestellen drei vertrauenswürdige Männer als Schiedsrichter. Dieselben begeben sich mit ihrem γραμματεύς nach den streitenden Städten, leisten einen Eid zu gerechtem Urteil, prüfen die Streitfälle, zu gerechtem Orten, pruien die Strettane, erledigen einige davon durch gütlichen Aus-gleich (ähnlich in dem Falle bei Le Bas et Foucart, Inscript. d. Pélop. p. 24), die andern durch Schiedsspruch. Die Schiedsrichter er-füllen ihren Auftrag zu allgemeiner Zufriedenheit. Die Akraiphier beschliessen daher für sie und Larisa allerlei Ehren. - Weiteres bei M. Sonne a. a. O.

4) CAUER, Del. Inscr. gr.2 Nr. 58, 120

(Latos-Olus; Schiedsr. Knosos).

b) Hdt. VI 108 (Theben); Thuk. V 31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Thuk. I 28. <sup>2</sup>) Thuk. I 78, 143; VII 18; V 18; V 79. s) Zwischen Paros und Naxos entschied τὸ Ἐρετριέων δικαστήριον. CIGr. 2265. In dem Grenzstreit zwischen Epidauros und Korinthos (Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 3025) senden die Megarier ein Dikasterion von 151 Männern. καί ἐπελθόντων ἐπ' αὐτὰν ταν χώραν των δικαστάν και κρινάντων Έπιδαυρίων είμεν τὰν χώραν, ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Κορινθίων τῷ τερμονισμῷ, πάλιν ἀπέστειλαν τοι Μεγαρείς τους τερμονιξούντας έχ των αύτων δικαστάν ανδρας τριάκοντα καί

der Handeltreibende die in jedem Staate bestehenden Zölle entrichtete, war ein allgemein anerkannter, völkerrechtlicher Grundsatz, von dem nur in Ausnahmefällen abgewichen wurde. 1) Wenn es besondere Umstände erforderten, nahm man ausdrückliche Bestimmungen über Handelsfreiheit in politische Verträge auf.2) Es sind aber auch einzelne ausschliesslich oder vorwiegend den Handel betreffende Verträge bekannt.3) In einem Vertrage zwischen den Athenern und den Städten auf Keos bedangen sich erstere die ausschliessliche Ausfuhr des Röthels aus. 4) In einem andern gestand der bosporanische Fürst Leukon den athenischen Kaufleuten Befreiung von den Ausfuhrzöllen und andere Vergünstigungen zu.5)

Hauptsächlich dem Handel kamen die Verträge zu gute, welche die gerichtliche Behandlung der aus geschäftlichen Kontrakten erwachsenden Streitigkeiten betrafen. Diese Rechtsverträge (συμβολαί, σύμβολα) enthielten Bestimmungen über das prozessualische Verfahren und über gemeinsame Rechtssätze, welche bei den Prozessen zur Anwendung kommen sollten. Gewöhnlich wurden wohl die auf Grund der Verträge zu entscheidenden Prozesse (δίκαι ἀπὸ συμβόλων) vertragsmässig in der Stadt des Verklagten anhängig gemacht und entschieden.6) Bürger von Staaten, zwischen denen es keine Rechtsverträge gab, waren oft ausser stande, zu ihrem Rechte zu gelangen. Daher kam es vor, dass sich der Gläubiger oder der seiner Ansicht nach Beeinträchtigte mittelst eines Aktes der Selbsthilfe (συλαν) der Person oder des Eigentums des andern bemächtigte, wenn er sich in dem Staate des Gläubigers oder sonst auf erreichbarem fremden Gebiete aufhielt. Die Gerichte des betreffenden Staates entschieden dann über die Berechtigung dieses Schrittes. In Rechtsverträgen war die eigenmächtige Beschlagnahme untersagt.<sup>7</sup>)

Dem Handel und Verkehr waren auch die Münzverträge förderlich, welche bisweilen zwischen einzelnen Staaten vereinbart wurden.8)

Eine engere Verbindung zwischen zwei oder mehreren Staaten wurde hier und da durch Verträge begründet, welche allen Bürgern des einen Staates im andern dieselbe staats- und privatrechtliche Stellung (loonoλιτεία καὶ ἐπιγαμία καὶ ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας) wie den dort einheimischen Bürgern gewährte.9) Die Annahme gleicher Gesetze seitens der beteiligten

<sup>1)</sup> Der attische Volksbeschluss, welcher die Megarier von dem Markt und den Häfen des attischen Reiches ausschloss, war παρά τὰ χοινὰ δίχαια καl τοὺς γεγενημένους ὅρχους τοὺς Ἑλλησιν: Plut. Perikl. 29.

<sup>2)</sup> DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 32; s) Vgl. im allgemeinen Aristot. Pol. III 5 (9) 10 p. 1280b; Rhet. I 4 p. 1360a. 4) CIA. II 546; vgl. auch (Xen.) Αθην.

πολ. ΙΙ 11.

b) Demosth. g. Lept. 31; Strab. VII 310.
c) CIA. II 11; IV 61a; Thuk. I 77; [Andok.] g. Alkib. 18; [Demosth.] Halon. 13-14; Aristot. Pol. III 1, 3 p. 1275a; Poll. VIII 88; Harpokr. σύμβολα.

 <sup>7) [</sup>Andok.] g. Alkib. 18; Bull. d. corr.
 hell. IX 11: μη ἐξέστω δὲ συλὰν (μήτε) τὸν

Λύττιον εν ται των Μαλλαίων μήτε τ(ον Μαλ)λαίον εν ται των Λυττίων; IGA. Nr. 322: Τον ξένον μη άγειν ε τας Χαλείδος τον Οίανθέα μηδέ τον Χαλειέα έ τᾶς Οἰανθίδος μηδέ χρήματα αἴ τι(ς) συλῷ · κτλ. Vgl. Bull. d. corr. hell. IX 162; CIA. II 551, 19 ff.; Demosth. XXXV 26.

<sup>8)</sup> Münzvertrag zwischen Mytilene und Phokaia: CAUER, Del. Inscr. gr.<sup>2</sup> Nr. 427. Gleiche Münzen, Masse und Gewichte im achaeischen Bunde.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) CIGr. Nr. 2554, 2556, 2557 (Kretische Städte); Nr. 2352 (Keos-Naupaktos), Dittenberger, Syll. inscr. gr. Nr. 181 (Messene-Phigalia). Isopoliteia den Teniern von den Phokiern verliehen: Bull. d. corr. hell. XI (1887) 333.

Staaten und die Errichtung einer gemeinsamen Staatsregierung führte endlich zur συμπολιτεία.1)

59. Für das gegenseitige Verhalten der hellenischen Staaten im Frieden und im Kriege waren gewisse völkerrechtliche Grundsätze massgebend, die, ohne schriftlich fixiert zu sein (νόμοι ἄγραφοι), als gemeinsame, durch Sitte und Herkommen geheiligte Bräuche allmählich zu allgemeiner Anerkennung gelangt waren.3) Namentlich beruhte auf dieser Grundlage das Kriegsrecht, das wenigstens in der Regel beobachtet wurde. Vor dem Beginne der Feindseligkeiten kündigte man dem Gegner förmlich den Krieg durch einen Herold an, der als solcher, mit dem Heroldsstabe versehen, unter göttlichem Schutze stand und für unverletzlich galt.3) Man bediente sich daher eines Heroldes auch während des Krieges zur Anknüpfung von Verhandlungen. Blosse Abgesandte waren an sich nicht unverletzlich. Man erwirkte deshalb durch vorausgeschickte Herolde für sie freies Geleit.4)

In älterer Zeit wurde bisweilen auf besondere Vereinbarung ein Krieg nicht durch eine allgemeine Heerschlacht, sondern durch eine Anzahl von beiden Seiten erlesener Kämpfer entschieden.b) Gewöhnlich erfolgte die Entscheidung durch eine reguläre Hoplitenschlacht. 6) Als Sieger galt derjenige, welcher das Schlachtfeld behauptete und daselbst ein den Göttern geweihtes Siegeszeichen (τροπαΐον) errichtete. Es bestand meist aus einer mit erbeuteten Waffen behängten Holzsäule. Siegeszeichen aus Erz oder Stein zu errichten, galt für ungehörig, weil sie nicht dauernde Monumente der Feindschaft sein sollten.7) War ein Kampf nicht unzweideutig entschieden, so suchte die eine Partei die andere an der Aufstellung eines Tropaions zu hindern oder stellte auch ihrerseits ein Tropaion auf.8) Ein förmliches Zugeständnis der Niederlage war das Gesuch des Besiegten um einen Waffenstillstand zur Aufhebung und Bestattung der Gefallenen. Dieses Gesuch durfte nicht abgeschlagen werden, es sei denn, dass der Gegner durch Tempelraub oder Entweihung eines Heiligtums den Anspruch auf das gemeine Recht verwirkt hatte.9) Befanden sich die Besiegten

<sup>1)</sup> Verband (zowóv) chalkidischer Städte έφ' φτε νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρησθαι καὶ συμπολιτεύειν. Χοη. Hell. V 2, 19; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 60; vgl. Swoboda, Arch. epigr. Mitth. aus Österr. VII (1883) 45 ff. Auch der achaeische und aetolische Bund waren Sympoliteiai. Sympoliteia zwischen Argos und Korinthos. Xen. Hell. IV 4, 6; 5, 1; V 1, 34. Sympolitie zwischen Smyrna und Magnesia: DITTENBERGER Nr. 171; zwischen Steiris und Medeon: Dittenberger Nr. 294; zwischen den thessalischen Gemeinden Melitaia und Pereia: Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1415.

<sup>2)</sup> Τὰ χοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα, τὰ κοινὰ δίκαια της Έλλάδος, τὸ πᾶσι τοῖς Έλλησι χαθεστηχός u. s. w. Thuk. III 58, 2; 59, 1; 67, 3; IV 97; Paus. IV 16, 10 u. s. w.

<sup>3)</sup> Hdt. VII 9, 2; Thuk. I 29; 131; VII 3;

Plut. Pyrrh. 26; Paus. IV 5, 8. Unverletz-lichkeit: Hdt. VII 136; Eurip. Hiket. 121; Pollux VIII 131. Krieg ohne Ankündigung oder unter Ausschluss von Verhandlungen: πόλεμος ἀκήρυκτος, ἄσπονδος. Vgl. Hdt. V 81; Xen. Anab. III 3, 5; Plut. Perikl. 30.

<sup>4)</sup> Thuk. I 53; Demosth. XIX 163; Polyb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hdt. I 82; Thuk. V 41; Strab. VIII 357.

<sup>6)</sup> Hdt. VII 9, 2.
7) Diod. XIII 24; Plut. Quaest. rom. 37;

Cic. de invent. II 23.

\*) Thuk. I 54, 105; IV 134; VIII 24;
Xen. Hell. V 4, 65; VI 4, 14; VII 5, 26.

\*) Plut. Nik. 6; Xen. Hell. VI 4, 14;
VII 5, 26; Ages. 19; Diod. XV 87. — Thuk.
IV 97. 101. Diod. VII 95. Dec. 10. IV 97; 101; Diod. XVI 25; Paus. IX 32, 9.

ausser stande, für die Bestattung ihrer Toten zu sorgen, so galt es als Pflicht des Siegers, die Leichen zu bestatten.<sup>1</sup>)

60. Kriegsgefangene waren unbeschränktes Eigentum des Siegers.2) Es war Sitte, einen Feind, der freiwillig die Waffen streckte und um Schonung bat, zu schonen.3) Häufig war die gegenseitige Erbitterung so gross, dass die Kriegsgefangenen getötet wurden.4) Gewöhnlich nahm man sie in Gewahrsam zur spätern Auswechselung oder Auslösung gegen eine bestimmte Geldsumme.5) Gefangene, die in der Hand des Siegers blieben, wurden in die Sklaverei verkauft. Die gemeinsame Beute wurde nach Abzug des Zehnten für die Götter, sowie eines Ehrenanteils für den Anführer und ausgezeichnete Mitkämpfer, unter das Heer verteilt.6)

Musste sich eine Stadt dem Sieger ergeben, so hing ihre Behandlung von den Bedingungen der Kapitulation (ὁμολογία) ab. Dazu gehörten namentlich die Zahlung der Kriegskosten, Niederreissung der Mauern, Auslieferung der Kriegsschiffe, Gestellung von Geiseln, Abtretung von Landgebiet. Unterthänigkeit und Heeresfolge. Die hellenischen Eidgenossen beschlossen, diejenigen Hellenen, welche sich freiwillig den Persern anschlössen, mit Leib und Gut dem delphischen Gotte zu weihen.<sup>7</sup>) Den Poteidaiaten bewilligten die Athener nur, dass sie mit Weib und Kind, die Männer mit einem, die Weiber mit zwei Kleidern, und einer bestimmten Summe Geld ihre Stadt verlassen durften, worauf diese die Sieger mit neuen Einwohnern aus der Zahl ihrer Bürger besetzten.8) Die Mantineer waren bei ihrer Kapitulation im Jahre 385 genötigt, den Lakedaimoniern die Auflösung ihrer Stadt in fünf Dörfer zuzugestehen.9) Städte, die sich bedingungslos ergeben mussten oder gar mit Sturm genommen wurden (δοριάλωτοι), erfuhren im allgemeinen ein sehr hartes Schicksal. Sie waren mit allen Bewohnern und aller Habe durchaus Eigentum des Siegers. 10) Es kam nicht selten vor, dass alle Männer getötet, Weiber und Kinder in die Sklaverei verkauft und die Baulichkeiten zerstört wurden. 11) Nur die Heiligtümer galten als unverletzlich. 12) Auch für die Dauer gewisser Feste wurde von manchen Staaten ein Landfriede (ἐκεχειρία) in Anspruch genommen. So stand Elis nach der Ankündigung des olympischen Festes unter dem Schutze eines Gottesfriedens. 13) Die peloponnesischen Dorier

<sup>1)</sup> Paus. IX 32, 9; vgl. Hdt. IX 79.
2) Aristot. Pol. I 2 (6) 16 p. 1255a.
3) Thuk. III 58, 2; 66, 2; 67, 3.
4) Thuk. I 30; II 67; III 32; Xen. Hell.
II 1, 32; Plut. Lys. 13; Paus. IX 15, 4.
4) Thuk. II 103; IV 69; V 3; Xen. Hell.

VI 2, 36. Bei den Peloponnesiern zwei Minen für jeden Mann übliches Lösegeld, ein Satz. der auch anderwärts in Anrechnung kam. Hdt. VI 79; V 77. Vielfach richtete sich das Lösegeld nach der Persönlichkeit des Gefangenen: Aesch. d. f. leg. 100; vgl. noch Isaeos, Apollod. Erbsch. 8; Demosth. g. Ni-kostr. 6 ff. und mehr bei Böckh, Sth. Ath. I 100.

<sup>6)</sup> Il. IX 328 ff.; Hdt. VIII 11; 128; IX 81; Thuk. III 50; 68; 114; Xen. Hell. III 3, 1; Plat. Symp. 220; Plut. Alkib. 7.

<sup>7)</sup> Da der heilige Anteil vorzugsweise δεκάτη hiess, so erhielt δεκατεύειν die Bedeutung von "weihen" schlechthin. Vgl. Hdt. VII 132: τούτους δεκατευσαι τῷ ἐν Δελφοῦσι δεῷ. Hdt. I 89; Xen. Hell. VI 3, 20; Polyb. IX 39; Strab. p. 257; 260; 572; Harpokr. s. v. dezateŭgat. — E. Curtius, Über den Zehnten, Berlin 1885.

<sup>8)</sup> Thuk. II 70.

<sup>9)</sup> Xen. Hell. V 2, 6; Diod. XV 5 (vgl. Ephoros Frgm. 138); Paus. VIII 8, 5.

10) Xen. Kyrop. VII 5, 73.

11) II. IX 580 ff.; Thuk. III 28 ff.; V 3,

<sup>32; 116</sup> u. s. w. 13) Thuk. IV 97; Polyb. V 9; Paus. IX

<sup>13)</sup> Thuk. III 56; 65; V 49. Vgl. über Elis: Busolt, Die Lakedaimonier I 189 ff.

waren seit alter Zeit darin übereingekommen, während eines Festfriedens nichts Feindseliges zu unternehmen. 1)

Nachsmuth, Jus gentium, quale obtinuerit apud Graecos ante bellorum cum Persis gestorum initium, Kiel 1822; Hell. Altert. I 183 ff.; Limburg-Brouwer, Hist. de la civilisation religieuse et morale des Grecs (Gröningen 1833 ff.) I 104 ff., III 51 ff., VIII 307 ff.; M. Müller-Jochmus, Geschichte des Völkerrechts im Altertume, Leipzig 1848; Laurent, Hist. du droit des gens et des relations internationales (Gand 1850) II 23 ff., 117 ff.; G. F. Schömann, Antiquit. juris publici Graecorum (Greifswald 1838) p. 365 ff. und Gr. Altert. II 1 ff.; K. F. Hermann, Gr. Staatsaltert. § 9 u. 10; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 376 ff. Von Monographien kommen hier namentlich in Betracht: Sorgenfrey, De vestigiis juris gentium homerici, Leipzig 1871. Über Herolde: Ostermann, De praeconibus Graecorum, Marburg 1845. Über die Proxenie: Ullrich, Disquisitionis de proxenia sive publico apud Graecos hospitio pars prior, Berlin 1822; Meier, Commentatio de proxenia sive de publico Graecorum hospitio, Halle 1843; Sauppe, Commentat. de proxenia sive de publico Graecorum hospitio, Halle 1843; Sauppe, Commentat. de proxenia sive de publico Graecorum hospitio, Halle 1843; Escupe, Commentat. de proxenia sive de publico Graecorum hospitio, Halle 1843; Suppe, Commentat. de proxenia sive de proxenia 1877/8; Schubert, De proxenia attica, Leipzig 1881; P. Monceaux, Les proxenies grecques, Paris 1886 (recht vollständige Listen). Über die delphischen Proxenoi vgl. Th. Berger, Philol. XLII (1883) 228-265. Über internationale Schiedsgerichte: Meier, D. Privatschiedsrichter u. d. öffentl. Diäteten Ath., sowie die Austrägalgerichte in d. gr. Staat. d. Altert., Halle 1846. M. Sonne, De arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt ad Staat. d. Altert., Halle 1846. M. Sonne, De arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas quaestiones epigr., Göttingen 1888 Diss.

## b. Amphiktvonien und Stammbunde.

61. Zur gegenseitigen Annäherung der hellenischen Stämme und Städte trugen viel hervorragende Heiligtümer bei, die über die lokale Bedeutung hinaus eine nationale Stellung zu gewinnen verstanden. Die mit Wettspielen verbundenen Feste des Zeus-Tempels zu Olympia, des pythischen Apollon zu Delphi, des isthmischen Poseidon und des nemeischen Zeus wurden zunächst von den Umwohnern und benachbarten Staaten besucht, erweiterten sich aber allmählich zu panhellenischen Festen, an denen die Bürger aller hellenischen Staaten teilnehmen konnten, sofern sie sich den Kampfgesetzen und Anordnungen der gewöhnlich von dem Staate, in dessen Gebiet das betreffende Heiligtum lag, gehandhabten Festleitung fügten und den für die Festzeit angekündigten Landfrieden beobachten. Obwohl diese Feste unmittelbar keinen politischen Einfluss hatten, so stärkten sie doch wesentlich das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit der Hellenen.

Andere Heiligtümer wurden indessen Mittelpunkte festerer, geschlossener Staaten-Vereine. Nicht immer waren es Stammesgenossen, die sich beim gemeinsamen Heiligtume zur Darbringung des Opfers und zu Wettspielen versammelten und dabei gelegentlich Beratungen über politische Angelegenheiten pflogen. Auch benachbarte Stämme oder durch merkantile Interessen vereinigte Städte schlossen sich bei der Begründung eines Ver-

einkommens durch willkürliche Veränderungen des Kalenders: Thuk. V 54; Xen. Hell. IV 7, 2; V 1, 29; 3, 27. Während der unruhigen Zeit des 3. und 2. Jahrhunderts suchten viele Städte unter allerlei Vorwänden, namentlich mit Rücksicht auf ein in ihrem Gebiete belegenes Heiligtum, womöglich Asylie für ihr ganzes Gebiet, wenigstens für das Heiligtum zu erlangen. Vgl. CIGr. Nr. 3137; COLLITZ, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. 1410; 1411; 1413; Bull. d. corr. hell. XI (1887) 333.

Asylie Delphis und des Tempelbezirkes, sowie der λοιπη χώρα ιερά des ptoischen Apollon zu Akraiphia: Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 21. Ebenda Bestimmung des Beginnes der έχεχειρία und ἀσφάλεια während der ptoischen Spiele durch die Amphiktyonen. Doch waren im allgemeinen Festzüge, wie die eleusinischen, vor feindlichen Überfällen keineswegs sicher. Xen. Hell. I 4, 20; Plut. Alkib. 34. Andere Fälle: Plut. Solon 8; Ain. Takt. IV 8. — Hdt. VI 87.

<sup>1)</sup> Paus. III 5, 8. Missbrauch des Über-

bandes an ein Heiligtum an. Mit Rücksicht auf das Umwohnen um dasselbe hiessen die Mitglieder eines solchen Verbandes 'Αμφικτίονες oder Aμφικτύονες.1) Ausdrücklich als Amphiktyonie werden bezeichnet die Verbände um die Heiligtümer des Poseidon zu Onchestos und zu Kalauria, dann die um den delischen und pythischen Apollon-Tempel.

62. Zur Amphiktyonie des Poseidon Kalaureates gehörten die Seeund Küstenstädte: Prasiae, Nauplia, Hermione, Epidauros, Aegina, Athen und die alte, einst gleichfalls unmittelbar am Seehandel beteiligte Handelsstadt Orchomenos in Boiotien. Später trat Argos an die Stelle des zerstörten Nauplia und Sparta an die von Prasiae.2) Wahrscheinlich lagen diesem Verbande gemeinsame merkantile Interessen zu Grunde.

Die Amphiktyonie um das Poseidonion zu Onchestos im Gebiete von Haliartos am Kopais-See ist nicht mehr als dem Namen nach bekannt. Sie ging in den boiotischen Bund auf, der den Tempel zum Bundesheiligtum machte.3)

In Delos versammelten sich zum Feste des Apollon die Ionier und die Bewohner der umliegenden Inseln mit Weib und Kind. Man feierte den Gott in Chorgesängen und veranstaltete musische und gymnische Wettkämpfe.4) Allmählich verloren die grossen Festversammlungen ihren Glanz und die Spiele gingen ein. Doch brachten die Athener und die ionischen Nesioten nach wie vor dem Gotte ihre Opfer und Chöre dar. An die alte Amphiktyonie knüpften dann die Athener bei der Begründung ihres Seebundes an. In Delos war das Schatzamt des Bundes, und die Bundesversammlungen fanden im Heiligtume des Apollon statt.5) Mit der Umgestaltung des Bundes zu einem attischen Reich ging auch die Verwaltung des Heiligtums in die Hände der Athener über. Sie übten dieselbe durch vier jährliche ἀμφικτύονες (mit einem γραμματεύς) aus, jedoch unter Mitwirkung von drei delischen νεωκόροι, 6) deren Einfluss freilich gering gewesen sein wird. Im Jahre 426 wurde von ihnen nach einer Reinigung der Insel das delische Fest erneuert, das alle vier Jahre mit Wettspielen gefeiert werden sollte. Damit war wohl zugleich eine Reorganisierung der Amphiktyonie verbunden.7)

Als das attische Reich zusammengebrochen war, beseitigten die Lakedaimonier die athenische Verwaltung und verliehen den Deliern Autonomie.8)

über den Verband bei E. Currius. Hermes X 385 ff; vgl. Volquardsen, Bursians Jahresber. 1876 III 346.

<sup>1)</sup> Die ältere und ursprünglich offizielle Schreibweise war άμφιπτίονες = περιπτίονες = περίοικοι. Diese Erklärung schon bei Androtion b. Paus. X 8, 2, Anaximenes b. Harpokr. s. v. Δμφιπτύονες und beim Lexikographen im Ind. lect. Bonn. 1846/7 p. 5; vgl. Hom. Hymn. Apoll. Del. 96; Thuk. III 104. Später war die Schreibweise mit v fast allgemein und kommt ausschliesslich in den Inschriften der delischen Amphiktyonie vor. Näheres bei BÜRGEL, Pyl. delph. Amphiktyonie S. 8.

<sup>2)</sup> Strab. VIII 374 (mittelbar aus Eratosthenes). Über Orchomenos als Handelsstadt vgl. Offe. Müller, Orchomenos S. 246; Busolt, Gr. Gesch. I 55. Irrige Ansichten

<sup>3)</sup> Strab. IX 412.

<sup>4)</sup> Hymn. Apoll. Del. 145 ff.; Thuk. III 105. b) Thuk. I 96.

<sup>\*)</sup> CIA. I 283. Homolle, Bull. d. corr. hell. VIII (1884) 283 Nr. 1. 7) Thuk. III 105.

<sup>8)</sup> DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 50. Die Urkunde, durch welche die Delier die Autonomie erhielten, gehört in die Zeit zwischen 403 und 398, wahrscheinlich in das Jahr 402. Vgl. Homolle, Bull. a. a. O. p. 289

Aber die Leitung des amphiktyonischen Heiligtums verblieb den Deliern nur so lange, als sie von den Lakedaimoniern unterstützt werden konnten. Bereits im Jahre 377/6 übernahmen wieder die Athener die Verwaltung und sandten nach einer dreijährigen Übergangszeit alljährlich fünf augiπτύονες mit einem γραμματεύς nach Delos, welche aus der delischen Kasse je eine Drachme tägliche Besoldung erhielten. Aus Rücksicht auf die Bundesgenossen wurden denselben im Jahre 375/4 vorübergehend fünf andrische Amphiktyonen beigegeben.1) Die Delier behielten dabei ihre eigene Gemeindeverwaltung, erhielten auch, vermutlich an Stelle der Bundesgenossen, einen Anteil an der Tempelverwaltung, bei der sie durch ihren Rat und ein Kollegium von wahrscheinlich vier ξεροποιοί mitwirken durften.2) Mitglieder der Amphiktyonie waren um diese Zeit: Mykonos, Syros, Tenos, Keos, Seriphos, Siphnos, Ios, Paros, Ikaros, Naxos, Andros und Karystos auf Euboea.3)

Die athenische Herrschaft über Delos endigte etwa zwischen 315 und 308, als Antigonos und Ptolemaeos ihre Flotten nach dem aegaeischen Meere sandten und sich mit Freiheitserklärungen der Hellenen Konkurrenz machten.4) Mit der erneuerten Übernahme der Tempelverwaltung durch die Delier, die bis zum Jahre 166 dauerte, scheint sich die Amphiktyonie aufgelöst zu haben. Für die Tempelverwaltung, die uns durch zahlreiche Urkunden genau bekannt geworden ist, bestellten die Delier, entsprechend den vier jonischen Phylen auf Delos,5) vier εεροποιοί, die sich für ihre Funktionen in zwei Gruppen teilten.6) Ihre Thätigkeit war sowohl eine administrative, wie priesterliche. Ihre Verwaltung des Tempelvermögens stand unter Aufsicht der delischen Gemeinde. In Gegenwart von Mitgliedern des delischen Gemeinderates und des Gemeindeschreibers erfolgte die Übergabe der Kassenbestände und Tempelgeräte. Fünf Logisten prüften ihre Abrechnungen.7) Neben den ἱεροποιοί fungierten νεωπόροι, welche über die gute Ordnung in den Heiligtümern zu wachen hatten und drei έπιμεληταὶ τῶν ἱερῶν τεμενῶν, welchen die Überwachung der Pächter der Tempeldomänen oblag.8) Die vortrefflich geordnete delische Verwaltung, unter der sich der Reichtum des Heiligtums mehrte, endigte im J. 166, wo der römische Senat die Insel den Athenern überwies.9)

1) CIA. II 814—828. Vgl. Aristot. '4θην. | πολ. 62.

<sup>2)</sup> Nach der Übergabe-Urkunde der Tempelgeräte vom J. 364/3 vollziehen die Inventarisierung und Übergabe die athenischen αμφικτύονες μετά της βουλης Δηλίων και lego-ποιών Απατουρίου και συναρχόντων. Η ο MOLLE, Les archives de l'intendance sacrée à Delos (Paris 1887) p. 25; vgl. CIA. II 814 Ab v. 56.

3) CIA. II 814.

<sup>4)</sup> Die letzte Urkunde der athenischen Verwaltung stammt aus dem J. 334/3: CIA. II 824, die erste der delischen aus dem J. 302.

Vgl. Homolle, Archives a. a. O. p. 27.

b) Bull. d. corr. hell. X (1886) p. 173

<sup>6)</sup> Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 418. Auch ihre athenischen Nachfolger teilten sich

in καθιστάμενοι έπὶ την φυλακην των Ιερων χοημάτων και τὰς ἄλλας προσόσους είς τὸν ἐνιαυτόν und ἐπί τὰ ἰερά. CIA. II 986. — Diese Teilung der Geschäfte ist der Grund, weshalb in den Übergabe-Urkunden bald wesnaid in den Ubergabe-Urkunden bald zwei, bald vier legonotol erscheinen, einmal sogar nur einer. Bull. d. corr. hell. VI (1882) 6 ff.; Homolle, Archives a. a. O. p. 110 und Append. II p. 121 Nr. 18; p. 129 ff. und Append. I p. 104.

7) Th. Homolle, Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 400 ff., 490.

<sup>8)</sup> Homolle a. a. O. 486 ff.
9) Polyb. XXX 18. Die Angabe bei Liv. XXXIII 30, wo der Senatsbeschluss in das J. 197/6 gesetzt wird, ist falsch. Vgl. Homolle, Archives a. a. O. p. 27.

Mitglieder der delischen Amphiktyonie bildeten zu Anfang des dritten Jahrhunderts einen Inselbund (χοινον των νησιωτών), da die durch die Diadochenkriege verursachten Wirren die kleinen Inselstaaten zum Zusammenschlusse nötigte. Das xoıvóv stand in engen Beziehungen zu den Rhodiern und unter dem Protektorate der Ptolemaeer. Die Rhodier hatten einem Bündnisse gemäss wohl die Hegemonie bei gemeinsamen Heereszügen. 1) Delos trat dem Bunde nicht gleich bei seiner Stiftung, sondern erst um 285 bei.2)

Das delische Heiligtum war Bundesheiligtum und es wurden daselbst Beschlüsse des Bundes aufgestellt, doch achtete der Bund die Autonomie der delischen Gemeinde und liess ihr volle Freiheit bei der Tempelverwaltung. Seit dem Jahre 280 waren mindestens zwei νησίαρχοι oberste Bundesbeamte.3) Die eigentliche Leitung der politischen und religiösen Angelegenheiten des Bundes lag jedoch in den Händen eines aus Vertretern der Bundesmitglieder gebildeten Bundesrates, dessen Mitglieder σύνεδοι hiessen und der nachweislich in Tenos getagt hat,4) ob aber nur in einzelnen Fällen oder stets, bleibt ungewiss. Das Koinon hatte höchst wahrscheinlich gemeinsames Bürgerrecht.5) Bestanden hat das Koinon wohl bis zum Anfange des zweiten Jahrhunderts, wo die meisten Kykladen und andere Inseln des aegaeischen Meeres vorübergehend unter makedonische Herrschaft gerieten.6)

Infolge der bedeutenden epigraphischen Ausbeute der französischen Ausgrabungen sind die älteren Schriften veraltet. Über die Ergebnisse derselben vgl. das Bull. d. corr. hell. I bis XIV und die Zusammenstellung und Klassifizierung der gefundenen Inschriften bei Th. Homolle, Les archives de l'intendance sacrée à Délos, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome Bd. XLIX, Paris 1887: vgl. namentlich noch Th. Homolle, Bull. de corr. hell. XIV (1890) 389 ff. — Hermann, Gr. Staatsaltert, bearb. v. Thumser & 19. C. Armyson Roithere aug. Cheschichte, von Delos Françaised 1887: v. Superprese § 12; G. Attinger, Beiträge zur Geschichte von Delos, Frauenfeld 1887; v. Schoeffer, De Deli insulae rebus, Berlin 1889 Diss. (Berl. Studien Bd. IX). — Über das xouvóv der Nesioten vgl. ausser Schoeffer namentlich Th. Homolle, Bull. d. corr. hell. IV (1880)

63. Die Anfänge der pylaeisch-delphischen Amphiktyonie liegen im Dunkeln.7) Nur so viel dürfte gewiss sein, dass der ursprüngliche Mittelpunkt der Amphiktvonie das Heiligtum der Demeter beim Dorfe Anthela in den Thermopylen war. Denn die Pylen, nicht Delphi, waren der natürliche Mittelpunkt des Verbandes, dessen Kern ohne Zweifel die Völkerschaften im nächsten Umkreise des malischen Meerbusens bildeten. Von den Pylen erhielt die amphiktyonische Versammlung, gleichviel wo sie tagte, den Namen Pylaia.

Vor dem phokischen (3. heiligen) Kriege gehörten zwölf Stämme (ξθνη) zur Amphiktyonie: die Thessaler, Perrhaeber, Magneten, Phthioten, Doloper,

<sup>1)</sup> Dass die Rhodier nicht Mitglieder des Koinon waren, schliesst mit Recht O. TREUBER, Leipzig. Wochenschr. f. kl. Philol. 1890 Nr. 39 p. 1053 aus Bull. d. corr. hell. XIII 233, 4. — Über das Protektorat der Ptolemaeer vgl. Homolle, Bull. d. corr. hell. IV (1880) 320 ff. Bundespiele zu Ehren der Ptolemaier: IIvoλεμαῖα.

<sup>2)</sup> Schoeffer, De Deli insulae rebus 95 ff.

<sup>\*)</sup> Homolle, Archives a. a. O. p. 45.

<sup>4)</sup> CIGr. Nr. 2334; vgl. Strab. X 487. b) HAUVETTE-BERNAULT, Bull. d. corr. hell. VII (1883) p. 7 Nr. 2. Ein Beschluss des Koinon verleiht darnach jemandem die πολιτεία ἐν πάσαις ταῖς νήσοις ὅσαι μετέχουσι

<sup>\*\*</sup> ovređojov.

6) Polyb. XVIII 54, 8. Liv. XXXI 15, 8; vgl. DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 195. 7) Die neueren Hypothesen bei Bürger,

Pyl. delph. Amphikt. 12.

Malier, Oetaeer (Aenianen), Lokrer, Phokier, Boeoter, Dorier, Ionier. 1) Die Thessaler, deren Macht sich vor den Perserkriegen bis zu den Thermopylen erstreckte, waren in älterer Zeit der leitende Stamm. Seit Alters scheinen sie den Vorsitz im Amphiktyonenrate geführt zu haben.2) Sie gaben in demselben mit den Stimmen der von ihnen abhängigen Stämme den Ausschlag. Der Thessaler Eurylochos war der Oberanführer des Amphiktyonen-Heeres, das für Delphi gegen die phokische Stadt Krisa, in deren Gebiet das Heiligtum lag. zu Felde zog. Im Jahre 590 wurde Krisa von den Amphiktyonen erobert und zerstört, die krisaische Ebene dem delphischen Gotte geweiht. Die Amphiktyonen übernahmen den Schutz des Heiligtums und die Aufsicht über die Tempelverwaltung, doch behielt die delphische Priesterschaft in Angelegenheiten des Orakels und des Kultus freie Hand.<sup>3</sup>)

Die Pythien wurden reorganisiert und fernerhin im dritten Jahre einer jeden Olympiade gefeiert.4) Zu dem musischen Agon traten gymnische Wettkämpfe hinzu. Die erste Pythias zählten die einen vom Jahre 586, die andern vom Jahre 582, indem sie erst letzteres Fest, bei dem zuerst ein Lorbeerkranz als Siegespreis verteilt wurde, als erste regelmässige Pythienfeier betrachteten.5)

Die delphische Gemeinde trat als selbständiger Staat dem phokischen Stammbunde bei, wurde jedoch um die Mitte des fünften Jahrhunderts durch die Lakedaemonier vom Bunde getrennt und erhielt das Heiligtum mit voller Autonomie zum alleinigen Besitz.6) Der oberste, eponyme Beamte des delphischen Staatswesens führte den Titel aggwr. Ihm zur Seite standen in älterer Zeit acht Prytanen (βουτάνεις), die zusammen mit den ταμίαι auch Zahlungen für das Heiligtum in Empfang nahmen.7) Im dritten Jahrhundert traten an die Stelle der Prytanen drei oder fünf halbjährlich wechselnde βουλευταί (βουλευόντων τὰν πρῶταν oder δευτέραν έξάμηνον), welche wohl den geschäftsführenden Ausschuss des Rates bildeten.8) Die letzte Entscheidung in den Gemeindeangelegenheiten hatte eine Bürgerversammlung  $(\alpha \gamma o \rho \alpha)$ .9)

<sup>1)</sup> Aesch. d. f. leg. 116, wo die Doloper zu ergänzen sind nach Harpokr. s. v. Αμφιzrvovec; Paus. X 8, 2 (vgl. Hdt. VII 132; Plut. Perikl. 17; Diod. XVI 29); CIA. II Nr. 551; Wescher, Études sur le monument bilingue de Delphes etc., Mém. prés. à l'Acad. des inscr. Première Série VIII, Paris 1879 p. 55; 73. Die Aenianen und Oetaeer bildeten zur Zeit des Aeschines noch ein amphiktyonisches & 2005. Als ihre Trennung erfolgte, behielten die Aenianen die Doppelstimme des έθνος, während die Oetaeer, die seit 371 ein beträchtliches Stück von ehemals malischem Gebiet besassen, eine Stimme der Malier er-

hielten. Busolt, Gr. Gesch. I 480.

2) Demosth. g. Phil. II 22; IV 68; Chers. 65; v. Frdn. 23; d. f. leg. 318; v. Kranz 151; Aesch. g. Kts. 124; 128.

<sup>3)</sup> Amphiktyonen-Eid b. Aesch. d. f. leg. 115; g. Ktes. 109; Bestimmungen über die lεçα γα im Amphiktyonen-Gesetz v. J. 380: CIA. II 545.

<sup>4)</sup> Im Monat Bukatios (Aug./Sept.): CIA. II 545; 551; vgl. Kirchhoff, Monatsber. Berl. Akad. 1864, 129 ff.

<sup>\*)</sup> Busolt, Gr. Gesch. I 492.

\*) Vgl. § 70.

\*) Bull. d. corr. hell. XI (1887) 324. Vgl. V 164 v. 12 ff.; Rhein. Mus. XVIII 262. Der ἄρχων bildete vielleicht mit πρυτώνεις ein Archonten-Kollegium ähnlich wie in Athen. Paus. X 2, 3 datiert den Beginn des dritten heiligen Krieges: Ἡρακλείδου πρυτανεύοντος έν Δελφοῖς. Liste delphischer eponymer Archonten bei A. Monnsen, Philol. XXIV 1 ff. und Berge ebenda XLII (1883) 237 ff. Vgl.

DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 198.

B) DITTENBERGER a. a. O.; GILBERT, Gr. Staatsaltert. II 36—38; Bull. d. corr. hell. VI 214 ff.; VII 415 ff.; XI (1887) 324 ff.; Mitheil. d. arch. Inst. XIV (1889) 34 ff.

<sup>9)</sup> DITTENBERGER a. a. O. Nr. 233; 313; Bull. d. corr. hell. VI 223; 225; 227; 240.

64. Als die Amphiktyonie den Schutz Delphis übernahm, war es schon längst das angesehenste Heiligtum der hellenischen Welt und übte durch seine Sprüche, namentlich in Sparta, einen bedeutenden politischen Einfluss aus. Bei der Aussendung von Kolonien wurde in der Regel der delphische Gott befragt. Ebenso wurden auf den Kultus bezügliche Einrichtungen und Massregeln nicht leicht ohne die Sanktion Delphis getroffen. 1) Der delphische Gott war auch die Quelle des heiligen Rechts, wozu namentlich das Blutrecht und Sühneverfahren gehörte.2) Mit der Regulierung des Festjahres verknüpfte sich endlich Delphis Einfluss auf die Zeitrechnung.3) Kurz, Delphi gewann die Bedeutung eines Nationalheiligtums und gemeinsamen Herdes von Hellas,4) so dass es ein wichtiges Bindeglied der Nation bildete, ohne freilich im stande zu sein oder nur den Versuch zu machen. zwischen den hellenischen Staaten Frieden zu stiften oder sie zu einem Bunde zu vereinigen. Angesichts der bevorstehenden persischen Invasion wirkte Delphi keineswegs im Interesse der hellenischen Eidgenossenschaft und des nationalen Widerstandes. Es ergingen vielmehr Unheil verkündende Orakel, weil die delphische Priesterschaft die Lage für eine wenig hoffnungsvolle hielt und ihr Heiligtum durch rechtzeitige Unterwerfung sichern wollte. Beim Ausbruche des peloponnesischen Krieges nahm Delphi entschieden für die Lakedaemonier Partei und verhiess ihnen bei kräftiger Kriegsführung den Sieg. Der Gott soll sogar erklärt haben, er werde angerufen oder ungerufen auf ihrer Seite stehen.5)

65. Auch die Amphiktvonie hat sich weder zu einem hellenischen Bunde entwickelt noch überhaupt selbständig eine hervorragende politische Rolle gespielt. Es war ein Verband, dessen Mitglieder sich zu Opfern und festlichen Zusammenkünften bei einem gemeinsamen Heiligtume, sowie zur Beobachtung gewisser völkerrechtlicher Grundsätze vereinigt hatten. In einem alten Eide verpflichteten sie sich, keine amphiktyonische Stadt zu zerstören, keiner das Trinkwasser abzuschneiden, weder im Kriege noch im Frieden. Sofern ein Volk zuwiderhandle, solle man gegen dasselbe zu Felde ziehen und seine Städte zerstören.6) Ferner kam es vor, dass Städte der Amphiktyonie den Schutz von Heiligtümern übertrugen und ihnen durch dieselbe Unverletzlichkeit zusichern liessen. So stand mindestens seit der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts das Heiligtum des ptoischen Apollon unter der Obhut der Amphiktyonie. Sie erliess Bestimmungen über den Beginn des Festfriedens (ἐκεχειρία) während der ptoischen Spiele, garantierte denjenigen, die zu dem Feste hinreisten, persönliche Sicherheit und bedrohte diejenigen, die sich dagegen vergingen und Raubanfälle machten, mit der Verurteilung durch einen amphiktyonischen Spruch. Endlich regelte sie die Tempelverwaltung des Heiligtums.7)

<sup>1)</sup> Plat. Nom. VI 759c; Plut. g. Kol. 17; vgl. DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. I 13; Hdt.

V 67; Paus. VI 9, 3.

2) Paus. V 27, 2. Mehr bei Offr. Müller, Eumeniden 114 ff.; 262 ff.; Chr. Petersen, Philol. Supplbd. I 155 ff.

<sup>3)</sup> Litteratur bei Busolt, Gr. Gesch.

<sup>4)</sup> Plut. Arist. 20; vgl. Hdt. VII 132; IX 81; IGA. 70; Mommsen, Delphika, Leipzig

<sup>5)</sup> Vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 134; Thuk. I 118.

<sup>6)</sup> Aisch. d. f. leg. 284.

<sup>7)</sup> Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 21 ff.

66. Zweimal in jedem Jahre, im Herbst und im Frühling, fanden amphiktyonische Versammlungen statt und zwar jedesmal in den Pylen und in Delphi. Wahrscheinlich opferten die Amphiktyonen erst der Demeter Amphiktvonis und dem Heros Amphiktvon in den Pylen, worauf sie nach

Delphi zogen.1)

Die Leitung der Geschäfte lag in den Händen eines Rates (συνέδριον). der aus je zwei, wahrscheinlich auf ein Jahr bestellten Vertretern eines jeden Stammes, den sogenannten Hieromnemonen, gebildet war.2) Jeder Stamm führte in älterer Zeit je zwei Stimmen,3) und die Gesamtzahl der 24 Stimmen oder 12 Doppelstimmen ist trotz aller Veränderungen der Mitglieder und Stimmliste bis Augustus unverändert geblieben. Die Einführung der Doppelstimmen erfolgte augenscheinlich deshalb, weil drei Stämme in je zwei ganz selbständige Zweige gespalten waren, nämlich die Dorier in die aus der Metropolis und die aus der Peloponnesos, die Ionier in die Attiker und Euboeer, die Lokrer in die hypoknemidischen und hesperischen. Jeder dieser Zweige hatte seine eigene Stimme.4) Bei den Stämmen, die in mehrere selbständige Einzelstaaten zerfielen, wechselte die Vertretung im Rate in einer gewissen Reihenfolge ab.5) Die Hieromnemonen hatten die Aufsicht über das Tempelgut zu führen, für die Instandhaltung der Heiligtümer zu sorgen, die Pythien vorzubereiten und zu leiten und über die Beobachtung der amphiktyonischen Satzungen, namentlich des Gottesfriedens, zu wachen. Vergehen konnten sie mit Geldstrafen ahnden. Nichtzahlung der verhängten Bussen und Verletzungen des Gottesfriedens waren mit Ausschliessung vom Heiligtum und Bekriegung durch die Amphiktvonen bedroht.6) Andererseits dekretierten sie für Personen, die sich um das Heiligtum verdient gemacht hatten, allerlei Ehren, gewöhnlich προδικία, ἀσφάλεια, ἀσυλία, ἀτέλεια und Proedrie bei allen Agonen.?) Die Beschlüsse der Amphiktyonie wurden von den Hieromnemonen in ihren Städten und Stämmen bekannt gemacht.8)

Neben den Hieromnemonen erscheint bei den amphiktyonischen Versammlungen noch eine zweite Klasse von Abgeordneten, die πυλαγόραι oder πυλαγύροι,9) an deren Stelle seit dem Ende des vierten Jahrhunderts die άγορατροί getreten zu sein scheinen. Ihre Funktionen sind nicht ganz klar. Sie vertraten vermutlich in der Pylaia vorzugsweise die politischen Interessen ihrer Städte. Die drei Pylagoren Athens wurden zu jeder Pylaia

7) DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr.

<sup>1)</sup> Jedesmalige Versammlung an beiden Orten nach Hypereid. Epitaph. VIII 25; Harpokr. s. v. πέλαι. Datierungen der Amphiktyonen - Beschlüsse πυλαίας ἐαρινής oder οπωρινής: CIA. II 551; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 184; 185; 189; 206 u. s. w. Bull. d. corr. hell. XI (1887) 323.

<sup>2)</sup> Regelmässige Aufzählungen der anwesenden lεφομνάμονες in den Beschlüssen CIA. II 551: DITTENBERGER a. a. O.; WESCHER,

Etudes etc. p. 55 ff.

3) Aisch. d. f. leg. 116.
4) CIA. II 551; Wescher a. a. O.
5) DITTENBERGER Nr. 184; 185; 189; 212; CIA. II 551.

<sup>6)</sup> CIA. II 545. Zahlungen der verurteilten Phokier ἐν τὰν ἐαρινὰν Πυλαίαν: Bull. d. corr. hell. XI (1887) 323.

<sup>8)</sup> Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 21: άνενενχεῖν δὲ τὸ δόγμα τοὺς legoμνήμονας ἐπὶ τὰς πόλεις χαὶ τὰ ἔθνη τὰ ἰδια, ὅπως είδωσι πάντες τὰ δεδογμένα τοῖς Αμφικτίοσιν.

Hdt. VII 213; Plut. Them. 20; vgl.
 Strab. IX 420; Harpokr. s. v. πύλαι; Phót. s. v. Πυλαγόρος; Hesych. Suid. s. v. Πυλαγόραι. In Inschriften kommen die Pylagoren nicht vor.

neu gewählt.') Sie hatten unter gewissen Voraussetzungen Zutritt zum Rat. durften daselbst reden und Anträge stellen, aber nicht mitstimmen.2) Die Agoratren bildeten mit den Hieromnemonen einen grösseren Rat, der in gewissen Fällen die Beschlüsse der letzteren zu bestätigen hatte.3) Zuweilen beriefen die Hieromnemonen alle anwesenden Bürger der amphiktyonischen Staaten zu einer grossen Versammlung, über deren Kompetenz nichts Näheres bekannt ist.4)

67. Seit der Zeit Philipps von Makedonien erlitt die Amphiktyonie durch auswärtige Einflüsse mannigfache Veränderungen. Nach der Niederwerfung der Phokier übertrug ein Amphiktyonen-Beschluss die beiden Stimmen derselben auf Philipp von Makedonien und dessen Nachkommen.<sup>5</sup>) Die Aetoler wurden wahrscheinlich im Jahre 339/8 Mitglieder der Amphiktyonie. Bald darauf traten die Delpher als selbständiges Mitglied ein und erhielten wahrscheinlich durch Alexander von Makedonien die beiden makedonischen Stimmen.<sup>6</sup>) Nach dem Kelten-Einfalle gab man den Phokiern ihre Stimmen zurück. Zur Blütezeit des aetolischen Bundes wurde die Amphiktyonie völlig von den Aetolern abhängig, da die meisten mittelgriechischen Stämme Mitglieder des Bundes geworden waren. Diese Stämme schickten ihre amphiktyonischen Vertreter unter aetolischem Namen, so dass bis vierzehn aetolische Hieromnemonen vorkommen. Die Amphiktyonie wurde von den Aetolern als politisches Werkzeug benutzt.7)

Die Römer schieden nach der Besiegung der Aetoler diese und die Phokier aus und übertrugen je zwei Stimmen auf Perseus und die Herakleoten.8) Nach vorübergehender Auflösung im Jahre 146/59) wurde die Amphiktyonie von den Römern reorganisiert und zwar im allgemeinen auf Grund der Verhältnisse vor der Aufnahme Philipps. Die Delpher behielten jedoch ihre zwei Stimmen, wofür die Doloper und Perrhaeber je eine verloren. 10)

68. Ausser diesen bestimmt als Amphiktyonien bezeichneten Verbänden haben noch einen amphiktyonischen Charakter der Verein der triphylischen Städte mit dem Heiligtume des samischen Poseidon, 11) dann die ionische Zwölfstadt mit dem Panionion, einem von Priene verwalteten Heiligtum des helikonischen Poseidon, wo sich die Ionier zu gemeinsamen Opfern und Festen versammelten und in Zeiten alle bedrohender Gefahr auch Beratungen über politische Angelegenheiten pflogen. 12) Im dritten Jahrhundert gestaltete sich der Verband in ein Κοινὸν τῶν Ἰώνων um, dessen Vertretung aus βουλευταί der einzelnen Städte gebildet wurde. 13) Ähnlicher

<sup>1)</sup> Aisch. g. Kts. 114; 126.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alsch. g. Kts. 114; 120.

<sup>2</sup>) Aisch. g. Kts. 113 - 122.

<sup>3</sup>) Le Bas, Voyag. arch. Vol. II; Phocide Nr. 834-838; Wescher, Etudes p. 202A.

<sup>4</sup>) Aisch. g. Kts. 124. Vielleicht diese Ekklesia identisch mit dem zourör gurédotor των Αμφικτυόνων. Dittenberger, Syll. inscr.

gr. Nr. 186—188; Le Bas a. a. O.

b) Diod. XVI 60; Paus. X 3, 3; VIII 2—3.

BÜRGEL, Pyl. delph. Amphiktyonie

<sup>7)</sup> Bücher, Quaest. amphictyonicarum

specimen. De gente aetolica amphictyoniae participe, Bonn 1870.

participe, Bonn 1870.

8) FOUCART, Bull. d. corr. hell. VII 427 ff.
9) Paus. VII 16, 9; Strab. IX 420.
10) WESCHER, Etudes etc. p. 55; BÜRGEL
Pyl. delph. Amphiktyonie 295 ff.; FOUCART,
Bull. d. corr. hell. VII (1883) 431 ff.
11) Strab. VIII 343.
12) Hdt. I 143; 148; Strab. VIII 384;
XIV 639; Paus. VII 3, 10; 4, 10; vgl. Hdt.
I 141; 170; VI 7.
13) DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 137.

<sup>18)</sup> DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 137.

Art war der Verband der dorischen Hexapolis mit dem Heiligtume des Apollon auf dem Vorgebirge Triopion. 1) Auch der Stammbund der argolischen Dorier hatte an dem Heiligtume des Apollon Pythaeus zu Argos einen religiösen Mittelpunkt.2)

Andere Stammbünde hatten einen wesentlich politischen Charakter. Die Notwendigkeit, im Kriege zusammenzuhalten, vereinigte die kleinen städtischen Gemeinwesen, in welche die grösseren Stämme frühzeitig zersplittert waren, trotz ihres Strebens nach möglichst weitgehender Autonomie und Autopolitie meist zu einer politischen Gemeinschaft (xolvóv). Solche zοινά bildeten u. a. die Thessaler, Phokier, Akarnanen, Aetoler, Lokrer, dann die Dorier der Metropolis, Boeoter, Achaeer und Arkader. Betrachten wir zunächst einige Stammbünde, die mehr oder weniger nur Bedeutung für die betreffende Landschaft und deren Nachbarschaft hatten.

69. Die Thessaler waren zur Zeit der Wanderung, nach der vom Epos beeinflussten Überlieferung aus dem Thesproterlande kommend, in Thessalien als Eroberer eingedrungen.3) Vermutlich gehörten sie zum dorischen Stamme und nahmen allmählich die aeolische Mundart der einheimischen Bevölkerung an,4) die von ihnen teils unterworfen, teils nach den Randgebirgen zurückgedrängt wurde.5) Die Mitte des Landes, namentlich die Ebenen des Peneios und seiner Zuflüsse, nahmen sie selbst in Besitz und beherrschten dieses Gebiet von den Städten, in denen sie sich niedergelassen hatten. Auf dem von ihnen eingezogenen Lande blieben die Unterworfenen als Hörige unter dem Namen Ilevéoras sitzen und bewirtschafteten es gegen eine feste Abgabe an ihre Herren auf eigene Rechnung, so dass sie Vermögen erwerben konnten. Sie durften ferner weder (ohne förmlichen Richterspruch) getötet, noch ausser Landes verkauft werden.6) Diese Garantie ihrer persönlichen Sicherheit stellte sie günstiger als die Heloten in Lakonien. Sie unterschieden sich von jenen auch dadurch, dass sie nicht Leibeigene des Staates, sondern Hörige der Familie waren, deren Grundstücke sie bewirtschafteten. Mancher Landherr hatte Hunderte von Penesten, die mit ihm unter Umständen als bewaffnete Reiter ins Feld zogen.7) Wie die Heloten haben die Penesten wiederholt das ihnen auferlegte Joch abzuschütteln versucht und sich gegen ihre Herren erhoben, namentlich so lange diese noch mit den umwohnenden Stämmen zu kämpfen hatten.8)

Diese Stämme: die Perrhaeber im Norden, die Magneten im Osten und die phthiotischen Achaeer im Süden gerieten nach längerem Wider-

Μαγνήτων. Vgl. Strab. IX 440.

6) Archemachos bei Athen. VI 264 A. Die πενέσται auch Θετταλοικέται genannt nach Philokrates bei Athen. a. a. O. und Staphylos bei Harpokr. s. v. πενέσται.

<sup>1)</sup> Hdt. I 144; vgl. Dion. Hal. IV 25.

<sup>2)</sup> Vgl. 4a.
3) Thuk. I 12; Hdt. VII 176; Archemachos bei Athen. VI 264 A (MÜLLER, Frgm. Hist. Gr. IV 314).

<sup>4)</sup> WILAMOWITZ, Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 38 (1884) 113 ff.

<sup>5)</sup> Theopomp Frgm. 134 Müller I 300 (Athen. VI 265 B): Λακεδαιμόνιοι μεν γαρ καί Θετταλοί φανήσονται κατασκευασόμενοι την δουλείαν έχ των Ελλήνων των οἰχούντων πρότερον την χώραν, ην έχεινοι νῦν ἔχουσιν, οί μεν 1χαιών, Θετταλοί σε Περδαιβών και

<sup>7)</sup> Demosth. g. Aristokr. 199 (vgl. περί συντάξ. 23): Μένωνι τῷ Φαρσαλίῳ . . . τριαποσίοις δ' ίππευσι πενέσταις ίδιοις βοηθήσαντι xτλ. Vgl. Theokr. Id. XVI 34; Xen. Hell. II 3, 36: ἐν Θετταλία μετὰ Προμηθέως δημο-χρατίαν χατεσχεύαζε χαὶ τοὺς πενέστας ὧπλιζεν έπι τους δεσπότας (Kritias).

8) Aristot. Pol. II 6, 2; 3.

stande unter die Botmässigkeit der Thessaler 1) und zwar zunächst einzelner grosser Städte. So hatten die Perrhaeber bis zur Zeit Philipps von Makedonien an die Larisaeer regelmässig einen Tribut zu zahlen, und die Achaeer scheinen von Pharsalos abhängig gewesen zu sein.2) Unternahm die Gesamtheit der Thessaler einen Kriegszug und wurde von ihnen ein gemeinsamer Herzog (ταγός) bestellt, so hatten die abhängigen Stämme auf das Aufgebot desselben Mannschaften zu stellen und Kriegssteuern zu zahlen.3) Im übrigen waren sie aber selbständig, sie hatten das Münzrecht und ihre eigene Vertretung in der delphischen Amphiktyonie.4)

Die Thessaler bildeten eine Anzahl voneinander unabhängiger Staatswesen mit städtischem Mittelpunkt. Die bedeutendsten Städte waren Larisa, Krannon, Pharsalos und Pherae. In diesen Städten herrschten in älterer Zeit Fürsten, in Larisa aus dem Geschlechte der Aleuaden, in Krannon aus dem der Skopaden, in Pharsalos aus der Familie des Echekratidas.5) Zur Zeit der Perserkriege regierten in Larisa die drei Brüder Thorax, Eurypylos und Thrasydaeos, die Söhne des von Simonides gefeierten Aleuas, von denen Thorax als der älteste das Familienoberhaupt und der eigentliche Herrscher war.6) Herodotos nennt zwar die Brüder "Könige Thessaliens",7) aber es gab neben ihnen in Thessalien jedenfalls noch andere "Könige", namentlich in Pharsalos.8) Die Skopaden traten freilich gerade damals zurück, weil das Geschlecht in einer grossen, für uns dunkeln Katastrophe kurz vorher nahezu vernichtet worden.<sup>9</sup>) Waren auch von diesen thessalischen Königen die einen zeitweise - wie um die Zeit der Perserkriege die Aleuaden - mächtiger als alle andern, so bestand doch kein wirkliches, alle Thessaler dauernder beherrschendes Gesamtkönigtum.

VI 1, 19; Plut. Pelop. 33.
2) Perrhaeber und Larisa: Strab. IX 440. Über Pharsalos vgl. Thuk. IV 78 und Xen. Hell. VI 1, 8 und dazu Du Mesnil, De rebus

Pharsalicis p. 25 ff.

3 Xen. Hell. VI 1, 12: πάντα γὰς δήπου τὰ χύχλω φύρον φέρει, ὅταν ταγεύηται τὰ χατὰ Θετταλίαν; VI 1, 19: (Jason als Tagos) προείπε τοις περιοίχοις πάσι και τον φόρον, ωσπερ επί Σχόπα τεταγμένος ήν, φέρειν. Εε handelt sich also nicht um einen regelmässigen Tribut, wie ihn die Perrhaeber an die Larisaeer zahlten, sondern um eine ausserordentliche Kriegssteuer, deren Höhe Skopas festgesetzt hatte.

4) Münzen der Perrhaeber bei GARDNER. Catalogue of Greek coins in the British Museum, Thessaly XXIV und p. 39. — Vertretung in der Amphiktyonie: § 63 und 67.

b) Dass es einen thessalischen Gesamt-

Aus der Anomia (Berlin 1890) 1 ff. nach-Aus der Anomia (Berlin 1890) I ff. nachgewiesen. Ebenso ist es sehr fraglich, ob die einzelnen Fürstengeschlechter Zweige ein und desselben Stammes bildeten. Vgl. Hiller a. a. O. S. 15. Die Aleuaden leiteten sich von Herakles her. (Pind. Pyth. X 3.)

(a) Hdt. VII 6; IX 1; Αλεύεω παῖδες: Hdt. VII 130; IX 58. — Aleuas: Theokr.

XVI 34.

7) Hdt. VII 6: οἱ δὲ 'Αλευάδαι οὖτοι ἦσαν Θεσσαλίης βασιλέες. Vgl. Pind. Pyth. X 1—3; 69.

8) Gegen Ende des 6. Jahrhunderts herrschte in Pharsalos Echekratidas, den Anakreon (Βεποκ, P. L. Gr. III<sup>4</sup> 282 Frgm. 103) ἄρχων Θεσσαλίας nannte. Sein Sohn Antiochos, für den Simonides einen Threnos dichtete (Bergk III4 402 Frgm. 34; Theokr. XVI 34), wurde vom Sokratiker Aischines gar βασιλεύς πάντων Θετταλών genannt, und dessen Sohn Echekratidas II heisst bei Thuk. I 111 Θεσσαλών βασιλεύς. Vgl. Hiller a.

b) Die Skopaden namentlich von Simonides gefeiert. Vgl. Berge III<sup>4</sup> 384: 389; 401. — Vgl. Hdt. VI 127. — Über ihren Reichtum vgl. Kritias bei Plut. Kim. 10. ber die Katastrophe: Simonides a. a. O. Frgm. 32 und weiteres bei Busolt, Gr. Gesch. II 283.

<sup>1)</sup> Thuk. II 101: Μάγνητες καὶ οἱ ἄλλοι τηίποοι των Θεσσαλών. Die Perrhaeber und Achaeer ἐπήποοι: Thuk. IV 78; III 3; Xen. Hell. VI 1, 9: πάντα τὰ πύπλω ἔθνη ὑπήποα; vgl. VI 1, 19. Ihre offizielle Bezeichnung war: οἰ Θετταλών σύμμαχοι. Mitth. d. arch. Inst. II 206; vgl. Hdt. VIII 27; Xen. Hell. VII 1 10. Plut Polon. 32

staat mit einem darüber herrschenden Königtum nicht gab, hat Hiller von Gärtringen,

Indessen die Teilkönige waren im eigenen Interesse, besonders in älterer Zeit, wo noch die umwohnenden Stämme zu bekriegen waren und öfter die Penesten aufstanden, genötigt, wenigstens in Kriegszeiten sich miteinander zu vereinigen und für gemeinsame Heerfahrten einen obersten Anführer unter dem Titel  $\tau \alpha \gamma \acute{o}_{S}$  zu bestellen.<sup>1</sup>)

Es wird mehrfach über gemeinsame Kriegszüge der Thessaler im sechsten Jahrhundert berichtet, bei denen sie von einem gemeinsamen Heerführer, ohne Zweifel einem Tagos, befehligt werden. Eurylochos war Führer der Thessaler im ersten heiligen Kriege, Lattamyas um 580 bei einem Feldzuge gegen die Boeoter, "ihr König" Kineas befehligte die Reiterei, die von ihnen gemeinsam den Peisistratiden zu Hilfe geschickt wurde.<sup>2</sup>)

Über die Amtsdauer des Tagos ist nichts bekannt, im vierten Jahrhundert wurde die Würde in der Familie Jasons von Pherae vorübergehend erblich.

Nach Aristoteles soll Aleuas der Rote, den wir uns als Tagos zu denken haben, Thessalien in vier Bezirke (τετράδες) eingeteilt und bestimmt haben, dass jeder κλήρος, also wohl der bei der Eroberung des Landes einem Geschlechte zugefallene Landanteil und dann dieses Geschlecht selbst, 40 Reiter und 80 Hopliten zu stellen hätte.³) Diese Vierteilung in die Thessaliotis, Phthiotis, Pelasgiotis und Hestiaeotis ist zweifellos sehr alt und mit der ursprünglichen Vierteilung der Boeoter zu vergleichen.4) Wenn

') Die uns vorliegenden Nachrichten über die Tageia beziehen sich freilich zunächst nur auf Jason von Pherae, aber bei Xenophon erscheint doch dieselbe zweifellos mit Recht als eine bei den Thessalern seit alter Zeit landesübliche Einrichtung. Xen. Hell. VI 1, 8 ff.; 1, 12; 1, 19. Vgl. VI 4, 28: μέγας μὲν ἢν (Jason) καὶ διὰ τὸ νόμφ Θεσσαλών ταγὸς καθεστάναι κτλ. HILLERS Bedenken sind nicht überzeugend.

καὶ τὸν κληρον παρέχειν Εκαστον Ιππέας μὲν τεσσαράχοντα, ὁπλίτας δὲ ὀγδοήκοντα κτλ. In Bezug auf κληρος verweist Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 8 auf Aischyl. Pers. 899: κατὰ κληρον Ιαόνιον. Die πέλτη hatte Aristoteles offenbar deshalb in diesem Zusammenhang erwähnt, weil die botmässigen Stämme nach der Anordnung des Aleuas Peltasten zu stellen hatten. Vgl. Xen. Hell. VI 1, 9; 19. Peltasten gab es schon lange vor Iphikrates, die Waffengattung war gerade in diesen Gegenden, namentlich in Tkrakien, heimisch. Vgl. Bauer, Kriegsaltertümer § 42.

4) Hellanikos b. Harpokr. s. v. τετραρχία (MÜLLER Frgm. 28). Vgl. Hdt. I 56; 57; Euripid. Alkest. 1154; Hekataios Frgm. 112 — Steph. Byz. s. v. Κραννών πόλις τῆς Θεσσαλίας τῆς Πελασγιώτιδος; vgl. ferner Strab. IX 430 ff. — Den um 373 abgeschlossenen Vertrag der Athener mit den Thessalern, CIA. II 88, beschwören ([Οἴδε ω]μοσαν Θετταλων) die Polemarchen der Pelasgioten. Phthioten, Thettalioten und Hestioten. Die ganze Einteilung betraf also die Thessaler selbst (vgl. dagegen Gilbert a. a. O. p. 7). In der Hestiaiotis lagen Matropolis, Pelinna u. a. Thessaler-Städte. Die Phthiotis wird in dieser Einteilung sich über das Gebiet des abhängigen Stammes hinaus erstreckt haben. Nach A. Schaffer, Demosthenes II 429 ff. und Hiller a. a. O. p. 15 wäre die Überlieferung über die Organisation des Aleuas eine durch die Anordnungen Jasons

<sup>2)</sup> Eurylochos: Strab. IX 418; Hypoth. Pindar. Pyth.; Polyain. VI 13. — Lattamyas ἄρχων der Thessaler: Plut. de malign. Herod. 33; Plut. Cam. 19. — Hdt. V 63: Θεσσαλοί δέ σφι δεομένοισι ἀπέπεμψαν χοινῷ γνώμη χρεώμενοι χιλίην ἵππον καὶ τὸν βασιλέα τὸν σφέτερον Κινέην ἄνδρα Κονιαῖον (?). Jedenfalls gehörte Kineas nicht zu den mächtigsten Fürstengeschlechtern. Es drückt sich darin das Misstrauen der Fürsten gegen die Macht des Tagos aus. Vgl. Hiller a. a. O. p. 12. Auch Skopas, der den botmässigen Stämmen die Höhe der Kriegssteuer festsetzte, war zweifellos Tagos. Xen. Hell. VI 1, 19.

<sup>3)</sup> Aristot. Frgm. 113 und 114 Rose: ἐν τῆ κοινῆ Θετταλῶν πολιτεία ἐπὶ 'Αλεύου τοῦ Πυρροῦ διρρῆσθαί φησιν εἰς τέτταρας μοίρας τὴν Θετταλίαν (Harpokr. s. ν. τετραρχία). Schol. Vatic. z. Euripid. Rhes. 307: πέλτη ἀσπίς ἐστιν ἵτυν οὐκ ἔχουσα, καθάπερ φησὶν 'Αριστοτέλης ἐν τῆ Θετταλῶν πολιτεία γράφων οὕτως 'διελῶν δὲ τὴν πόλιν 'Αλεὐας ἔταξε

auch vermutlich die Tetraden selbst nicht von Aleuas geschaffen wurden, so liegt doch kein zwingender Grund vor, dass er für den Fall eines Aufgebotes der Thessaler zu einem gemeinsamen Kriegszuge die Zahl der zu stellenden Mannschaften festsetzte. Hat doch auch Skopas etwa gegen die Mitte des sechsten Jahrhunderts die für diesen Fall von den abhängigen Stämmen zu zahlende Kriegssteuer bestimmt. 1)

Damals stand die Macht der Thessaler auf ihrem Höhepunkt. Ihr Heerfürst Eurylochos befehligte das Heer der Amphiktvonen im ersten heiligen Kriege und sie gewannen die leitende Stellung in der delphischen Amphiktyonie. Zeitweise beherrschten sie Phokis und ihre Heere, deren Kern die Reiterei, die beste Griechenlands, bildete,?) drangen tief in Boeotien bis Thespiae ein. Erst nach blutigen Kämpfen und Niederlagen wurden sie "nicht viele Jahre" vor den Perserkriegen von den Boeotern und Phokiern gezwungen, das Land südwärts von den Thermopylen aufzugeben.3)

Die Parteinahme der Aleuaden für Persien hatte eine Invasion des Landes durch die Lakedaemonier unter König Leotychidas zur Folge.4) Zwar behaupteten sich die Aleuaden in Larisa, aber ihre fürstliche Stellung wurde doch erschüttert, und eine Oligarchie trat an die Stelle des Fürstentums. Auch der Glanz des Hauses der Skopaden war verblichen. Aus Pharsalos wurde gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts König Echekratidas vertrieben. In ganz Thessalien gelangte eine Oligarchie strengster Form zur Herrschaft.5)

Unter der Herrschaft der Oligarchie ging bei der natürlichen Besorgnis derselben vor dem Aufkommen von Tyrannen die Tagoswürde ein. Die Oligarchien der einzelnen Städte schlossen sich aber zu einem thessalischen zorvóv zusammen, das auch Bundesmünzen prägte. Bei gemeinsamen Feldzügen wurde das Heer von den Befehlshabern der von den einzelnen Städten gestellten Kontingente befehligt. (1)

Gegen die Regierung der exklusiven Oligarchie begannen sich aber allmählich in den einzelnen Städten die Demokraten zu regen, welche, wie überall, mit Athen Sympathie hatten, während die Ritterschaft es mit Gegnern Athens hielt.7) Seit dem Ende des fünften Jahrhunderts war Thessalien Jahrzehnte hindurch von innern Wirren erfüllt, welche es schliesslich unter makedonische Herrschaft bringen halfen. Wir hören von einer gefährlichen demokratischen Bewegung<sup>8</sup>) und zugleich warf sich in Pherae Lykophron zum Tyrannen auf. Derselbe strebte nach der Herr-

veranlasste und von den Aleuaden nach Makedonien verbreitete Erfindung.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 69 Anm. 3. Uber die Zeit dieses "alten Skopas", dessen gleichnamiger Enkel zu Anfang des fünften Jahrhunderts

Enkel 2d Allang des funition Jaintanderts
lebte, vgl. Phanias Frgm. 15 Müller II 298
(Athen. X 438c) und dazu Hiller a. a. O. p. 3.

2) Hdt. V 63; VII 196; Xen. Hell. VI
1, 9; Platon, Menon p. 70a; Hippias m.
284a; Nom. 625 D; Polyb. IV 8, 10.

3) Hdt. VIII 27 ff. — Vgl. Duncker,

Gesch. d. Altert. VI<sup>5</sup> 252 ff.

4) Hdt. VI 72; Plut. de malign. Herod. 21.

<sup>5)</sup> Thuk. IV 78: δυναστεία μαλλον η ίσο-

νομία έχρωντο τὸ έγχωριον οἱ Θεσσαλοί. Echekratidas und Oligarchie in Pharsalos: Thuk. I 111; Aristot. Pol. V 5, 7. Oligarchie in Larisa: Aristot. Pol. V 5, 5; 5, 9. Skopaden: S. 69 Anm. 9.

<sup>6)</sup> xouvóv der Thessaler: Thuk. IV 78, 3. Münzen desselben aus dem 5. Jahrhundert: MURET, Mélanges de Numismatique Il 346 ff. Besorgnis vor Tyrannen: Mitth. d. arch. Inst. II 201 v. 19. Gemeinsamer Heereszug: Thuk.

<sup>7)</sup> Thuk. I 107; 111; IV 78; Xen. Hell. II 3, 36.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. II 3, 36.

schaft über ganz Thessalien, besiegte im Jahre 404 die Larisaeer und andere Thessaler, vermochte aber sein Ziel nicht zu erreichen, da sein Hauptgegner Medios von Larisa, wahrscheinlich ein Aleuade, im Jahre 395 erfolgreich von den Boeotern und Argeiern unterstützt wurde. 1) Erst sein Nachfolger Jason erlangte um 374 die Herrschaft über ganz Thessalien und liess sich zum Tagos erheben.2) Nachdem er bereits im Jahre 370 ermordet worden war und auch seine beiden Brüder rasch nach einander dasselbe Schicksal gefunden hatten, ging die Tagoswürde auf seinen Neffen Alexander über.3)

Auf Betrieb der Aleuaden rückte König Alexander von Makedonien in Thessalien ein, warf den Pheraeer zurück und besetzte Larisa und Krannon. Da aber der makedonische König dauernd von Thessalien Besitz zu ergreifen strebte, so wandten sich die Thessaler an Theben. Pelopidas nötigte darauf den König, Thessalien zu räumen. Auch Alexander von Pherae wurde von ihm gezwungen, sich auf das Gebiet seiner Stadt zu beschränken. Aber der unruhige Fürst machte noch den Thebanern viel zu schaffen. Erst im Jahre 364 wurde er völlig besiegt und genötigt, sich den Thebanern zur Heeresfolge zu verpflichten.4)

Die von der Herrschaft der "Tyrannen" befreiten Thessaler-Städte reorganisierten unter Mitwirkung des Pelopidas ihr xovvóv 5) teilweise nach boeotischem Muster. Der oberste Beamte desselben war ein auf längere Zeit gewählter agrwv. An der Spitze des Heerbannes standen vier Polemarchen, je einer für jede Tetras. Unter ihnen befehligten die Reiterei und das Fussvolk des Bundesheeres εππαρχοι und 16 bis 20 πέζαρχοι. Die Funktionen der ebenfalls als Bundesbeamten erscheinenden ἱερομνήμονες sind unbekannt.6)

Gegen die erneuerten Versuche der Nachfolger des im Jahre 359 ermordeten Alexander von Pherae, die verlorene Herrschaft wiederzugewinnen, suchten die Aleuaden bei König Philipp von Makedonien Hilfe, dessen Intervention damit endigte, dass er im Jahre 352 die Tyrannen vertrieb, aber selbst wichtige Plätze besetzte und in den Städten δεκαδαρχίαι einrichtete, deren Mitglieder aus ihm ergebenen Männern bestanden.7) Für jede Tetras bestellte er einen Tetrarchen.8)

70. Der Versuch der Thessaler, im lamischen Kriege ihre Unabhängigkeit wiederzugewinnnn, schlug fehl. Bis zur Besiegung König Philipps V. durch die Römer blieben sie von Makedonien abhängig.9) Nur das südliche Thessalien gehörte seit 229 vorübergehend zum aetolischen Bunde. Im Jahre 196 erklärten die Römer die Thessaler für frei und teilten ihnen auch die Phthioten zu, die Perrhaeber und Magneten wurden

<sup>1)</sup> Xen. Hell. II 3, 4; vgl. IV 3, 1; Diod. XV 82.

Hen. Hell. VI 1, 2—19.
 Xen. Hell. VI 4, 33 ff.; Diod. XV 61.
 Diod. XV 61; 67; 80; Plut. Pelop.
 ff.; vgl. Xen. Hell. VII 5, 4. — Vgl.
 Köhler, Mitth. d. arch. Inst. II 198 ff. b) τὸ χοινὸν τῶν Θετταλῶν in dem Bünd-

nisse desselben mit Athen im Jahre 361/0. U. Köhler a. a. O. 201.

<sup>6)</sup> U. Köhler a. a. O. 203 ff.; CIA. II 88. 7) Diod. XVI 14; 37; 38; 52; Demosth.
g. Phil. II 22; d. f. leg. 260.
s) Demosth. g. Phil. III 26; Theopompos

Frgm. 234 und 235 Müller (Harpokr. s. v. τετραρχία; Athen. VI 249). Vgl. Schaefer, Demosthenes II<sup>2</sup> 429.

<sup>9)</sup> Über die Unterordnung der Thessaler unter die makedonischen Könige vgl. namentlich Polvb. IV 76.

dagegen von ihnen getrennt und bildeten seitdem selbständige Gemeinwesen.1) Nach der Niederwerfung des achäischen Aufstandes erfolgte im Jahre 146 die Einverleibung der Thessaler, Perrhaeber, Magneten und Phthioten in die römische Provinz Makedonien, doch liessen die Römer die Verbände derselben nach vorübergehender Auflösung fortbestehen.2)

Nach ihrer Befreiung von Makedonien stellten die Thessaler ihr Koinon wieder her. Für die Verfassung dienten, wie damals fast überall, bis zu einem gewissen Grade die Einrichtungen des achäischen und aetolischen Bundes zum Muster. Der oberste und zugleich eponyme Bundesbeamte war ein jährlich wechselnder στρατηγός mit militärischen und administrativen Befugnissen.<sup>8</sup>) Als zweithöchster Beamter und Befehlshaber der Reiterei fungierte ein ebenfalls jährlich wechselnder ίππαρχος.4) Die Mitglieder des Bundesrates, dessen Sekretariatsgeschäfte ein γραμματεύς besorgte, hiessen σύνεδροι. Über seine Zusammensetzung ist nichts weiteres bekannt.5) Eine allgemeine Versammlung der Thessaler, welche die letzte Entscheidung in allen wichtigern Bundesangelegenheiten hatte, trat in Larisa zusammen.6) Daselbst wurden auch im Heiligtume des Zeus Eleutherios, dessen Kopf auf Bundesmünzen erscheint, die Steine mit den Bundesbeschlüssen aufgestellt.7)

Die Verfassungen der einzelnen Städte erhielten durch T. Quinctius Flamininus eine timokratische Grundlage.8) In allen thessalischen Städten, die Mitglieder des Koinon waren, lag die vollziehende Gewalt in den Händen eines Kollegiums von fünf bis sieben ταγοί,9) unter denen einer den Vorsitz führte.10) In den phthiotischen Städten erscheinen dagegen als höchste Behörde drei άρχοντες, die aber während der Zugehörigkeit zum Koinon in Lamia und vermutlich auch anderwärts durch ταγοί ersetzt wurden. 11) Dieses kollegiali-

<sup>1)</sup> Polyb. XVIII 47; Liv. XXXIII 34. Über die Magneten vgl. § 71. Strateg. der Perrhaeber: Rhein. Mus. XVIII 540; Bundesmünzen Περοαιβών aus der Zeit von 196 bis 146 bei Gaedner, Catalogue of gr. coins in the British Mus. Thessaly p. 203.

2) Heuzey et Daumet, Mission archéo-logique de Macédoine (Paris 1876) Nr. 215 ff.;

DUCHESNE et BAYET, Mémoire sur une mission au mont Athos (Paris 1876) Nr. 159-163.

<sup>3)</sup> Eine Liste thessalischer Strategen von 196 bis 179 bei Euseb. ed. Schoene I 243 ff. (MÜLLER, Fr. Hist. Gr. III 704). Vgl. Berger, Philol. XLII (1883) 246 ff. Datierung einer Bundesurkunde nach dem στρατηγός τών Θεσσαλών im Bull. d. corr. hell. X (1886) 432. Ausserdem datierten die einzelnen Städte vielfach ihre Urkunden auch nach dem Bundesstrategen. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1444—1451 [Lamia]; 1461 und Bull. d. corr. hell. XI (1887) 364, XIV (1890) 241 [Helos]; Mitth. d. arch. Inst. VII (1882) 363 Nr. 23 [Thaumakoi]; VIII (1883) 129 [Atrax]; Bull. d. corr. hell. VI 356 [Nartha-kion]; IX 299 und X 437 [Urkunden aus der Strategie des Kyllos aus Gonnos und Larisa]; VIII 400 [Kierion] v. a. W. VIII 400 [Kierion] u. s. w. 4) Bull. X (1886) 432.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bull. X (1886) 432.

<sup>6)</sup> Liv. XXXVI 8; XLII 38 (concilium Thessalorum); vgl. Bull. d. corr. hell. X (1886) 434: ἔδοξε τοῖς Θεσσαλοῖς.

<sup>7)</sup> Bull. a. a. O. 435. Bundesmünzen bei GARDNER, Catalogue of gr. coins in the British Mus. p. 1 ff.

") Liv. XXXIV 51; vgl. Bull. VI 368 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 5 ταγοί in Pharsalos: Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 326 (4. Jahrh.), ferner in Krannon: Collitz Nr. 361 (Anfang der makedonischen Herrschaft) und in Larisa: Nr. 345 (i. J. 219 und 214). — 6 ταγοί in Kierion: Bull. XIII (1889) 400. Vgl. Le Bas, Voyag. arch. Inscr. Nr. 1188 (5). 7 ταγοί in Phalanna: Collitz Nr. 1329 (Mitth. d. arch. Inst. VIII 102 ff.) um 196. Zu anderer Zeit daselbst 5 ταγοί: Bull. XIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII 102 ff.) um 196. Zu anderer Zeit daselbst 5 ταγοί: Bull. XIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIII (1889) 399. ταγοί: Nr. 1329 (Mith. d. arch. Inst. VIIII (1889) (Mith. d. arch. Inst. VIIII (1889) (Mith. d. arch. Inst. VIIII (1889) (Mith. d. arch in Kyretiae (DITTENBERGER, Syll. Nr. 202) und in Matropolis: Bull. XIII (1889) 399.

<sup>10)</sup> Bull. X (1886) 438; 441.
11) Drei άρχοντες in Thaumakoi: Collitz
Nr. 1456—1457: in Halos drei άρχοντες und
eine βουλά i. J. 184: Bull. XIV (1890) 241;
in Lamia noch i. J. 183 drei άρχοντες, späterhin einige Jahre nach 179 drei ταγοί: Collitz Nr. 1444—1447; drei ἄρχοντες in Narthakion (zwischen um 150): Bull. VI (1882) 364 Nr. 1;

sche Tagos-Amt, das sich von der ursprünglichen, monarchischen Tageia auch dadurch unterschied, dass es eine lokale, städtische Behörde war. reicht in einzelnen Städten nachweislich bis in das vierte Jahrhundert zurück und entstand wahrscheinlich bei der Neuordnung der thessalischen Verhältnisse unter Thebens Mitwirkung im Gegensatz zu den auf die Herrschaft von ganz Thessalien Ansprüche erhebenden Tagoi von Pherae.

Die rayoi leiteten die Volksversammlung und hatten die Beschlüsse derselben auszuführen.¹) Sie repräsentierten mit ihr zusammen die Staatsgewalt und ihre Namen wurden in den Urkunden zu deren Datierung angeführt.2) Neben den Tagoi fungierte in den einzelnen Städten eine Anzahl anderer Behörden mit verschiedenen Amtstiteln und Obliegenheiten. Die Gemeindekasse wurde von ταμίαι oder einem ταμίας mit bald jährlicher, bald halbjährlicher Amtsdauer verwaltet.3) Von andern Behörden mögen hier noch die fünf, in Phalanna vorkommenden πολίαρχοι erwähnt werden, unter denen einer als ἀρχιπολίαρχος den Vorsitz führte.4)

BUTTMANN, Mythologus II 246 ff.; W. VISCHER, Kl. Schriften I 335 ff.; Du Mesmil, De rebus Pharsalicis, Berlin 1864; Hermann, Gr. Staatsaltert. § 178; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 5 ff.; Hiller v. Gärtringen, Das thessalische Königtum in "Aus der Anomia", Archäol. Beitr. f. C. Robert (Berlin 1890) 1 ff. — Fick, Die thessalischen Inschriften bei Collitz, Sammlung d. gr. Dialekt-Inschriften I Nr. 324—373; 1278—1333, und die phthiotischen Inschriften ebenda II Nr. 1439 -1473.

Unter den Völkerschaften, die in älterer Zeit den Thessalern botmässig waren und dann mit ihnen unter makedonische Herrschaft gerieten, haben die Magneten deshalb grösseres Interesse gewonnen, weil eine Anzahl Inschriften über deren staatliche Einrichtungen einiges Licht verbreitet baben.5) Die Magneten wurden, wie die Perrhaeber und Doloper, von Flaminin im Jahre 196 von Makedonien losgetrennt und für frei erklärt.6) Sie bildeten nun einen selbständigen Bundesstaat (τὸ κοινὸν τῶν Mayrήτων). Derselbe wurde mit den übrigen Bünden Griechenlands nach der Niederwerfung des achäischen Aufstandes im Jahre 146 von den Römern aufgelöst, aber mit ihrer Erlaubnis nicht lange darauf wiederhergestellt.7) Die Verfassung des Bundes blieb im wesentlichen dieselbe, aber auf dem Boden der römischen Provinz hatte der Verband natürlich keine politische Bedeutung mehr.8)

An der Spitze der Bundesbeamten 9) stand der auf ein Jahr gewählte στρατηγός τῶν Μαγνήτων, der auch ὁ κοινὸς στρατηγός oder kurzweg ὁ στρατηγός genannt wird. 10) Ihm zur Seite stand eine συναρχία, die aus den

Lolling, Mitth. X (1885) 284; «exortes in Melitaea: Bull. V 423.

<sup>1)</sup> COLLITZ Nr. 345 v. 11; 1447 v. 5 (προστατεύοντος τᾶς έππλησίας τῶν ταγῶν Φίλωνος); Mitth. d. arch. Inst. VIII 109.

<sup>2)</sup> Schreiben auswärtiger Mächte wurden gerichtet ποττὸς ταγὸς καὶ τὰν πόλιν. Collitz Nr. 345.

 <sup>3)</sup> COLLITZ Nr. 345; 361 B; 1448—1450;
 1461; Bull. VII 44; X 447; XI 365 u. s. w.
 4) COLLITZ Nr. 330.

<sup>5)</sup> Die Inschriften stammen fast durchweg aus der Zeit zwischen 194 und 146 v. Chr. Mitth. d. arch. Inst. VII 69 ff.; 335 ff.; XIV 51 ff. (= Bull. d. corr. hell. XIII 271 ff.);

XIV 195 ff.; XV 283 ff.; Sonne, De arbitris externis, quos Graeci etc. (Göttingen 1888 Diss.) p. 57 und 94. 6) Vgl. S. 73 Anm. 1.

<sup>7)</sup> Paus. VII 16, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Mitth. d. arch. Inst. XV (1890) 298.

<sup>9)</sup> of xouvoi &oyovtes: Mitth. d. arch. Inst. VII 338; XV 292.

10) Mitth. a. a. O. VII 71; 73; 75; 359; XIV 197; XV 283, 298. Der von Liv. XXXV

<sup>31, 35</sup> gebrauchte Titel Magnetarches (vgl. die Phokarchen § 73) ist bisher in den Inschriften nicht nachzuweisen. Es war vielleicht der ältere, vor 194 übliche Titel.

andern ebenfalls auf ein Jahr gewählten Strategen und vier mit richterlichen und polizeilichen Befugnissen bekleideten νομοφύλακες gebildet wurde. 1) Ausserdem gab es einen Befehlshaber der Reiterei ( $i\pi\pi\alpha\varrho\chi\eta_{\varsigma}$ ), einen Bundesadmiral (ναύαργος) und einen oder mehrere Schatzmeister (ταμίας τῶν Maγνήτων).2) Als oberster Beamter in kultlichen Angelegenheiten und als Bundespriester fungierte der Priester des Zeus Akraeos.3) Die allgemeine Leitung der Bundesangelegenheiten lag in den Händen eines wohl aus Abgesandten der einzelnen Städten zusammengesetzten Bundesrates (οἱ σύνεδροι, συνέδριον) mit einem Sekretär (γραμματεύς τῶν συνέδρων oder συνεδρίου). Die Beschlüsse des Bundesrates bedurften in allen wichtigern Fällen der Bestätigung durch eine allgemeine Landgemeinde (exxλησία) der Magneten. 5) die in der Bundeshauptstadt Demetrias zusammentrat. Auf der Agora dieser Stadt wurden die Steine mit den Bundesbeschlüssen aufgestellt, Abschriften derselben erhielten die einzelnen Städte zur Kenntnisnahme und Nachachtung.6) Jede Stadt bildete für sich ein eigenes Gemeinwesen mit lokalen Behörden und war in ihrer Gemeindeverwaltung autonom, soweit dieselbe nicht durch die Kompetenz des Bundes beschränkt war.7)

72. Die Epeiroten zerfielen in vierzehn grössere oder kleinere Völkerschaften (ξθνη), unter denen die Thesproter, Chaoner und Molosser die hervorragendsten waren. Einige wurden frühzeitig in Makedonien einverleibt, andere hatten mit dem Kern des Volkes nur geringen Zusammenhang.8) Diese Völkerschaften gliederten sich, mindestens zum Teil, wieder in eine Anzahl Stämme, deren Gebiet oft mehrere Gemeinden (Dorfschaften, Landstädte) umfasste. 9) In älterer Zeit hatten die Thesproter den Vorrang unter den Epeiroten und waren im Besitze des altehrwürdigen Landesheiligtums zu Dodona. 10) Im Laufe des fünften Jahrhunderts kamen jedoch die Chaonen empor und die Thesproter nebst anderen Völkerschaften wurden von ihnen abhängig. Dodona kam in den Besitz der Molosser. 11) Ursprünglich wurden wohl alle Völkerschaften von Königen beherrscht, im Jahre 429 war jedoch bei den Chaonern und Thesprotern das Königtum bereits beseitigt. An der Spitze der Chaoner standen zwei auf ein Jahr aus dem

!

<sup>1)</sup> συναρχία: Mitth. a. a. O. VII 339. Vier νομοφύλακες: a. a. O. VII 71; 73; 339; Sonne a. a. O. p. 96; 97. Neben dem στρα-τηγός noch drei andere Strategen: VII 71.

THYO'S noch drei andere Strategen: VII 71.

Zehn Strategen dagegen: VII 73.

3) Mitth. a. a. O. VII 71; 338; XIV 52;

XV 293; 298. Vgl. Sonne a. a. O. p. 97.

3) Mitth. a. a. O. VII 335; XIV 55.

4) Mitth. a. a. O. VII 71 ff.; XIV 52;

XV 283; 298; Sonne a. a. O. p. 94.

5) Mitth. a. a. O. VII 338; XIV 52.

Magnetum concilium: Liv. XXXV 31.

6) Mitth. a. a. O. VII 75; XIV 52: Sonne

<sup>6)</sup> Mitth. a. a. O. VII 75; XIV 52; SONNE a. a. Ó. p. 96; 98.

Mitth. a. a. O. XIV 97.
 Theopompos bei Strab. VI 323; Strab. IX 434. Weiteres bei E. Kuhn, Entstehung der Städte der Alten, S. 141 ff. <sup>9</sup>) Hekataeos Frgm. 73 (Steph. Byz. Δε-

ξάροι): Δεξάροι, έθνος Χαόνων; 77: Όρέσται, Μολοσσικόν Εθνος (Steph. Byz. s. v.). — 'Αμύνται, Εθνος Θεσπρωτικόν (Steph. Byz. s. v.); Τάλαρες, Μολοττικόν φύλον: Strab. IX 434. Die Πίαλες oder Πείαλοι waren der königliche Stamm der Molosser. Vgl. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1352. In der Inschrift Nr. 1347 ist die Rede von den Moλοσσοί Όμφαλες Χιμώλιοι. Die Όμφαλες οder 'Ομφαλιήες (Steph. Byz. s. v. Παραναΐοι) waren ein molossischer Stamm, die Χιμώλιοι eine Gemeinde desselben. Weiteres Material in den namentlich in Dodona gefundenen ln-schriften: Collitz Nr. 1334 ff.

<sup>10)</sup> Strab. VI 323; 328; Hdt. II 56; VII 176; vgl. V 92; VIII 47.

<sup>11)</sup> Strab. VI 323; 324; Thuk. II 80; vgl. 68; 81.

herrschenden Geschlechte bestellte προστάται. Bei den Molossern und andern Völkerschaften hatte sich noch das Königtum erhalten.1)

Im Laufe des vierten Jahrhunderts gelang es dem Molosserkönigtume der Pyrrhiden,2) die Herrschaft über den grössten Teil der Epeiroten zu gewinnen. Schon im Jahre 429 standen die Atintanen unter der Hegemonie des Molosserkönigs. Unter Tharypas erhielt dann gegen Ende des fünften Jahrhunderts der Molosserstaat eine neue Verfassung. Des Tharypas Sohn, Alketas, der dem zweiten athenischen Seebunde beitrat, wird um 374 bereits als Beherrscher eines grössern Teiles von Epeiros bezeichnet.3) Sonst wissen wir über die Machtentwickelung der Molosserkönige nur noch, dass König Philipp von Makedonien dem Enkel des Alketas, seinem Schwager Alexander (342-326), die Kassopaeer unterwarf.4)

Das molossische Königtum war, wie das spartanische, ein gesetzmässig beschränktes. Aristoteles betrachtet diese Beschränkung als eine Ursache seines langen Bestandes.5) In Passaron schwuren die Könige, nachdem sie dem Zeus Areios geopfert hatten, den Molossern, dass sie den Gesetzen gemäss herrschen würden, und nahmen von ihnen den Eid entgegen, dass sie das Königtum den Gesetzen gemäss bewahren würden.6) Mehrfach ist es vorgekommen, dass die Molosser einen König entsetzt und einen andern auf den Thron erhoben haben.7)

Bei der Einführung der Verfassung unter Tharypas wurde dem Könige, der den Oberbefehl über das Heer behielt, ein jährlich wechselnder  $\pi \varrho o$ στάτης τῶν Μολοσσῶν an die Seite gestellt.8) Ist auch über die Amtsgewalt desselben nichts bekannt, so tritt doch die Bedeutung des Prostates darin hervor, dass in den öffentlichen Urkunden sein Name nach dem des Königs zur Datierung angeführt wird. Bei den Chaonern waren die beiden Prostatai geradezu an die Stelle des Königs getreten und hatten auch die Heerführung.9) Zur Entscheidung über wichtigere Landesangelegenheiten trat die Volksversammlung (ἐκκλησία) der Molosser zusammen. Sie verlieb das Bürgerrecht, die Proxenie und andere Ehren oder Vorrechte und dürfte wohl auch über Krieg und Frieden beschlossen haben. 10)

1) Thuk. II 80; vgl. I 136.

gehörten aber gewiss nicht alle zum Reiche des Alketas.

4) Ps. Demosth. Halon. 32.
5) Aristot. Pol. VIII (V) 11, 1.
6) Plut. Pyrrh. 5.
7) Plut. Pyrrh. 2; Diod. XV 13; XIX

8) Justin. XVII 3: Primus itaque leges et senatum annuosque magistratus et rei publicae formam composuit. Die lange Minder-jährigkeit des Königs ist dabei schwerlich ohne Einfluss gewesen.

ohne Emfluss gewesen.

<sup>9)</sup> Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1434 ff.
z. B. Βασιλεύοντος ΄Αλεξάνδρου (342—326), έπὶ προστάτα Μολοσσών ΄Αριστομάχου Όμφαλος κτλ. — Thuk. II 80.

<sup>10)</sup> Collitz Nr. 1340: ἔδοξε τοῖς Μολοσσοῖς; Nr. 1335: ἔδ)οξε τὰ ἐκκλησία τῶν (Μολοσσῶν); Nr. 1334. — Vgl. Diod. XIX 36.

<sup>2)</sup> Die Könige führten ihren Stammbaum auf Neoptolemos mit dem Beinamen Pyrrhos, einen Sohn des Achilleus, zurück und rechneten sich daher zu den Aiakiden (Aiakos, Grossvater des Achilleus). Vgl. Plut. Pyrrh. 1; Strab. VI 324; 326; Paus. I 13, 3. Ennius b. Cic. de div. II 56; 116. Vermutlich hat dazu der Anlaut des Namens des königlichen Stammen (Healesich hit Krussenen 2012). Stammes (Πεελείς bei Kumanudes, 'Αττ. έπιγο. ἐπιτύμβ. Nr. 2310) an Πηλεύς Anlass gegeben. Vgl. Collitz Nr. 1352.

<sup>3)</sup> Tharypas: Thuk. II 80 (ἔτι παιδός ὅντος); Plut. Pyrrh. 1; Justin. XVII 3. — Alketas, bei Xen. Hell. VI 1, als ὁ ἐν τῷ Ἡπείρῳ ὕπαρχος bezeichnet, Mitglied des Seebundes: CIA. II 17. Vgl. Diod. XV 13. — Nep. Timoth. 2: sociosque idem adiunxit Epirotas, Athamanas, Chaonas omnesque eas gentes, quae mare illud adiacent. Diese Stämme

Der Staat der Molosser hiess Μολοσσών τὸ κοινόν, 1) denn die Völkerschaft bestand aus einer Anzahl Stämme, die bei der Ausdehnung ihrer Macht durch die Einverleibung von Stämmen oder Stammanteilen anderer Völkerschaften, wie der Paroraeer, Kassopaeer und eines Theiles der Thesproter, vermehrt wurde.<sup>2</sup>) Von den nicht einverleibten epeirotischen Stämmen und Völkerschaften war eine grössere Anzahl mit den Molossern zu einem Bundesstaate verbunden. Dieser epeirotische, von den Molossern geleitete Bundesstaat heisst in den Urkunden: οἱ σύμμαχοι τῶν Ἀπειρωτᾶν, ά Μολωσσῶν συμμαχία, Μολοσσοὶ καὶ σύμμαχοι τῶν Μολοσσῶν.3) Die Beratung und Beschlussfassung über Bundesangelegenheiten lag einem ständigen Bundesrate mit einem wechselnden γραμματεύς ob. Er war aus Vertretern der Molosser und der mit ihnen verbündeten Völkerschaften, den σύν(εδροι Μολοσσῶν καὶ συμμάχω)ν τῶν Μολ(οσσῶν), gebildet.4) Ob es damals auch eine allgemeine Landgemeinde der verbündeten Epeiroten gab, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen.5)

Zwischen 238 und 231 wurde das Königtum der Molosser beseitigt 6) und der epeirotische Bund auf demokratischer Grundlage reorganisiert. Die Molosser verloren ihre die andern Epeiroten beherrschende Stellung und die von ihnen abhängigen Stämme gewannen grössere Autonomie.7) Während vorher an der Spitze der Urkunden des Epeirotenoder Molosser-Bundes der König und der Prostates der Molosser genannt wird,8) erscheint fernerhin in den Bundesurkunden nur noch der höchste

στάτης der Molosser unterschieden von dem Beamten der "Aµvµvoi, eines besondern epeirotischen Stammes. Vgl. Steph. Byz. s. v. 'Αμυμνοι und Χαονία.

\*) Collitz Nr. 1336; 1337; 1343. Über den Ausdruck of σύμμαχοι τῶν Απειρωτᾶν (die untereinander verbündeten Epeiroten) vgl. dittenberger, Syll. Nr. 324.

(1936) Collitz Nr. 1337.

5) Die Ergänzung Nr. 1335: τῷ ἐκκλησία (τῶν Απειρωτάν) ist, wie schon Gilbert II 4 Anm. 2 bemerkt hat, gewiss nicht richtig. Späterhin gab es allerdings eine ἐκκλησία der

6) Paus. IV 35, 5; vgl. weiteres bei DROYSEN, Gesch. d. Hellenismus III 2, 25 ff.

<sup>1)</sup> Collitz Nr. 1334. Auch andere Völkerschaften bildeten ein zowów. Vgl. Nr. 1370: (τό χοινὸν τ)ων Θεσπρωτ(ων).

<sup>2)</sup> In der aus der Zeit nach der Beseitigung des Königtums stammenden Urkunde bei Collitz Nr. 1350 heisst es: Στραταγούντος Απειρωτάν Λυσανία Καρώπου, προστατεύοντος Μολοσσών Έχελάου Παρώρου zīl. Es handelt sich also um eine molossische Urkunde, die nach der in griechischen Bünden üblichen Weise meist nach dem Bundesbeamten und dann nach dem ersten Beamten des Einzelstaates, hier der Molosser, datiert ist. Der προστάτης war mithin Beamter der Molosser, nicht des ποινον der Epeiroten. Der Prostates der Molosser ist in diesem Falle Πάρουρος, d. h. er war Paro-raeer, die noch im J. 429 eine selbständige Völkerschaft unter einem eigenen König bildeten (Thuk. II 80; vgl. Strab. VI 326). Die Paroraeer waren also in die Völkerschaft der Molosser einverleibt. Nr. 1365 erscheint als προστάτης Μνάσων Κέλαιθος. Die Κέλαι-Sot waren aber nach Steph. Byz. s. v. ein thesprotisches εθνος. Auch Nr. 1351 ist der Prostates Φιλόξενος Ονόπερνος, wie die Ur-kunde selbst besagt, ein Thesproter. Ein Teil der Onoperner war molossisch geworden, ein anderer thesprotisch geblieben. Vgl. Nr. 1346: Βασιλεύοντος 'Αλεξάνδρου προστατεύοντος Σαβύρωνος Μολοσσών Όνοπέρνου Καρτατοῦ (aus Kartatos), Αμύμνων δε . . . Lücke. Hier wird auch deutlich der προ-

<sup>7)</sup> Das kommt auch in den Münzen zum Ausdruck. Die Kassopaeer prägten bis zu ihrer Unterwerfung unter die Molosser (Ps. Demosth. Hal. 32: παρέδωκε, nämlich Philipp die Städte der Kassopaeer, 'Αλεξάνδοψ τῷ πηθεστὴ τῷ ἐαυτοῦ σουλεύειν) eigene Münzen, dann hört ihre Münzprägung auf und beginnt erst wieder um 238. Vgl. Gabdneb, Catalogue of gr. coins in the Brit. Mus. p. 98. Auch Phoinike prägt seit 238 eigene Münzen (p. 109). Von der Mitte des 4. Jahrhunderts bis 238 gab es nur Bundesmünzen (Legende:  $A\Pi EI-P\Omega TAN$ ) und Königsmünzen. Die Molossermünzen ( $MOAO\Sigma\Sigma\Omega N$ ) stammen aus der Zeit vor der Mitte des 4. Jahrhunderts. GARDNER, a. a. O. p. 101. 8) Collitz Nr. 1336; 1337.

Bundesbeamte. 1) Die Molosser treten in die Stellung eines zwar einfluss. reichen, aber doch formell mit den andern Verbündeten gleichberechtigten Mitgliedes des Bundes zurück und ihr Prostates steht ausschliesslich in den Urkunden der molossischen Völkerschaft, die ausserdem bisweilen noch nach dem obersten Bundesbeamten datiert sind.2)

Der reorganisierte Epeiroten-Bund nannte sich offiziell το κοινον των Ήπειρωτῶν τῶν περὶ Φοινίκην,3) weil Phoenike, eine damals blühende Stadt, die Bundeshauptstadt war.4) Die Bezeichnung des Bundes deutet zugleich an. dass nicht alle Epeiroten zum Bunde gehörten. Es müssen sich bei der Unordnung, die nach Beseitigung des Königtums vielfach hervortrat,5) mehrere Völkerschaften vom Koinon getrennt haben.6) Das gilt namentlich von den Athamanen, die stets eine gewisse Sonderstellung einnahmen und seit dem Ende des dritten Jahrhunderts ihren eigenen König Amynander hatten.7)

Der höchste Beamte des Bundes war ein jährlich wechselnder στραταγὸς Απειρωτᾶν, der namentlich den Oberbefehl über das Bundesheer führte.8) Unter ihm fungierte ein εππαρχος als Reiterführer. Ein Bundesrat mit einem wechselnden γραμματεύς und eine allgemeine in Phoenike zusammentretende Landgemeinde (ἐκκλησία) hatte die Beratung und Beschlussfassung über die wichtigern Bundesangelegenheiten, namentlich über die auswärtigen Angelegenheiten, über Krieg und Frieden, über Proxenie- und Bürgerrechts-Verleihungen. Endlich übte sie auch die höchste Gerichtsbarkeit in Staatsprozessen aus und fällte dabei Verbannungs- und Todesurteile.9)

Da die Epeiroten sich mit Perseus von Makedonien verbündeten, so traf nach der Besiegung desselben ihr Land ein furchtbares Strafgericht. Siebenzig Städte und Ortschaften, von denen die meisten molossische waren, wurden zerstört, 150,000 Menschen in Sklaverei verkauft. Der Bund wurde aufgelöst. 10)

E. Kuhn, Entstehung der Städte der Alten (Leipzig 1878) 141 ff.; Karapanos, Dodone et ses ruines, Paris 1878 (vgl. dazu Bursian, Ber. d. bayer. Akad. 1878 II 1 ff.); G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 1 ff. — Fick, Die epirotischen Inschriften in Collitz, Samml. d. gr. Dialekt-Inschriften II (1885) Nr. 1334-1376.

<sup>1)</sup> COLLITZ Nr. 1338; 1339.

<sup>2)</sup> COLLITZ Nr. 1350; 1349; vgl. 1340; 1341.

<sup>3)</sup> Dittenberger, Syll. Nr. 211.

<sup>4)</sup> Polyb. II 5, 4; XVI 27, 4; XXXII 21; 26; vgl. Liv. XXIX, 12.
5) Paus. IV 35, 5.
6) Vgl. Strab. IX 434.
7) Strab. IX 427; vgl. Diod. XIV 82; XVI 29; XXXIII 20; Polyb. XVI 27; XVII 47. 47; XXII 8 u. s. w. Liv. XXXI 28; 41; XXXII, 14; XXXIII 34; XXXVI 14; XXXVIII 11; XXXIX 24 u. s. w. Die Athamanen prägten von 238 bis 168 eigene Münzen. GARDNER

a. a. O. p. 96.

8) Der Eingang der Bundesurkunden lautet nun: Στραταγούντος Απειρωτάν τοῦ κέταν der σείνος, an zweiter Stelle wurde öfter der γεαμματεύς des Bundesrates genannt. Vgl.

COLLITZ Nr. 1338; 1339; 1349; 1350. Auch bei Liv. XXXII 10 verhandeln im Namen der Epeiroten der praetor und der magister equitum (i. J. 198). Dagegen redet Liv. XXIX 12 (i. J. 204) von drei praetores. Es ist möglich, dass inzwischen eine Verfassungsänderung erfolgt war, es könnte aber auch Livius einen ungenauen Ausdruck gebraucht haben.

<sup>9)</sup> σύνεδοοι als Bundesrat: Collitz Nr. 1339; ἐκκλησία: Nr. 1338 und 1339. Tagt in Phoenike: Polyb. XXXII 21. Beschliesst über Krieg und auswärtige Angelegenheiten: Polyb. IV 30; Liv. XLII 38. Gericht: Polyb. XXXII 22.

<sup>10)</sup> Polybios b. Strab. VI 322; Liv. XLV 34; Appian. Illyr. 9. Aufhören der epeirotischen Bundesmünzen i. J. 168: GARDNER a. a. O. p. XXXXV.

73. Die wiederholten Angriffe der Thessaler nötigten die Phokier schon frühzeitig, nach aussen hin zusammenzustehen und sich zu einem Bunde zu vereinigen.1) Für die Geschichte der Landschaft war das Verhältnis zum delphischen Heiligtum von wesentlicher Bedeutung. Der Bund beanspruchte die Verwaltung des Heiligtums, während die Delpher, die ursprünglich Mitglieder des Bundes waren, dieselbe als ihr alleiniges Recht in Anspruch nahmen. Während des ersten peloponnesisch-attischen Krieges setzten sich die Phokier im Bunde mit Athen in den Besitz des Heiligtums, allein die Lakedaemonier, die dadurch ihren Einfluss in Delphi bedroht sahen, griffen im Jahre 448 zu Gunsten der Delpher ein (zweiter heiliger Krieg), gaben ihnen das Heiligtum zurück, trennten ihr Gemeinwesen vom phokischen Bunde und erklärten es für autonom. Gleich darauf machten zwar die Athener diese Anordnungen rückgängig, aber nach dem Zusammenbruche der athenischen Hegemonie über Mittel-Hellas infolge der Schlacht bei Koroneia (446) verloren auch die Phokier wieder das Heiligtum.2) Im Frieden des Nikias (421) wurde die volle Autonomie der delphischen Gemeinde von den Athenern, den Lakedaemoniern und ihren beiderseitigen Verbündeten ausdrücklich anerkannt.3) Aber im vierten Jahrhundert erneuerten die Phokier ihre Ansprüche und setzten sich im dritten heiligen Kriege (355-346) gewaltsam in Besitz des Heiligtums. Die Tempelschätze wurden von ihnen beraubt und zur Unterhaltung von Söldnerheeren verwandt. Nach blutigen Kämpfen unterlagen endlich die Phokier dem von den Thebanern herbeigerufenen Könige Philippos von Makedonien. Sie wurden aus der Amphyktyonie ausgestossen,4) ihre Städte wurden zerstört und in Dorfschaften von nicht mehr als fünfzig Häusern aufgelöst. Ausserdem mussten sie bis zum Wiederersatze der Tempelschätze dem Heiligtume jährlich 60 Talente zahlen.<sup>5</sup>) Noch vor der Schlacht bei Chaeroneia führten jedoch die Athener und Thebaner die Phokier wieder in ihre Städte zurück.6) Später wurden die Phokier Mitglieder des aetolischen Bundes.7) Im Jahre 146 lösten die Römer, wie alle hellenischen Konföderationen, auch den phokischen Bund auf,8) liessen ihn aber nach einiger Zeit wieder ins Leben treten.9)

Eine Landgemeinde aller Phokier hatte die letzte Entscheidung in Bundesangelegenheiten, sie beschloss über Krieg und Frieden und wählte die Bundesbeamten. 10) Der oberste Beamte des κοινὸν τῶν Φωκέων 11) war ein Strategos, dem ein zweiter, der speziell die Reiterei führte, beigeordnet In schweren Kriegszeiten erhielt der Strategos vielfach den un-

<sup>1)</sup> Hdt. VII 176; VIII 27—30.
2) Thuk. I 112; Plut. Perikl. 21; Philochoros Frgm. 88 (Schol. Aristoph. Vögel 556); Strab. IX 428. — Vgl. BÜRGEL, Pyläischdelbliche Arabille in 150

delphische Amphiktyonie 178.

3) Thuk. V 18.

4) Vgl. § 67.

5) Diod. XVI 60; Demosth. d. f. leg. 61 ff.; Paus. X 3, 1—3. Inschriften über die Zahlungen der Phokier in halbjährlichen Raten zu je 30 Talenten im Bull. d. corr. hell. XI (1887) 323 ff. 6) Paus. X 3, 3.

 <sup>7)</sup> WESCHER et FOUCART, Inscript. de Delphes 304; 318; 380; 384; 385; 404.
 8) Paus. VII 16, 9.
 9) Samml. d. griech. Dialekt-Inschrift.
 Nr. 1555; Keil, Syll. inscr. boeot. p. 109

<sup>10)</sup> Diod. XVI 27; 32; vgl. Demosth. d. f. leg. 81; Paus. X 2, 2. Bundesbeamte vom Koinon gewählt: Bull. d. corr. hell. XI (1887) 325.

<sup>11)</sup> Bull. d. corr. hell. VI 448; XI 335; Griech. Dialekt-Inschr. Nr. 1534.

umschränkten Oberbefehl.¹) Gegen Ende des dritten heiligen Krieges wählten die Phokier drei Strategen.2) Nach diesem Kriege erscheinen als höchste, eponyme Beamte vier ἄρχοντες mit einem γραμματεύς. Die Bundeskasse verwaltete ein ταμίας.3) Unter den phokischen Bundesstädten hatte damals Elateia einen gewissen Vorrang. Im Heiligtume der Athena Kranaea zu Elateia und auf dem Markte dieser Stadt wurden die Steine mit den Bundesbeschlüssen aufgestellt.4) In der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts begegnen uns in den Urkunden des Bundes drei aus verschiedenen Städten stammende φωκάρχαι nebst einem γραμματεύς als eponyme Beamte.<sup>5</sup>) Sie werden mit der Ausführung von Beschlüssen des Koinon und mit Zahlungen aus der Bundeskasse beauftragt. Neben den Phokarchen erscheinen ἀριστῆρες, die ebenfalls die Aufstellung von Inschriften besorgen sollen. Ihre Funktionen sind unbekannt.6) Im zweiten Jahrhundert waren wieder mehrere Strategen die obersten Beamten. Nach dem ersten Strategen wurden die Urkunden des Bundes datiert.7) Ein phokischer Bundesrat tagte im Φωκικόν bei Daulis.8)

Die einzelnen phokischen Städte, deren es um die Mitte des vierten Jahrhunderts über zwanzig gab,9) hatten ihre eigene Verfassung und selbständige Gemeindeverwaltung. Ihre Urkunden datierten sie gewöhnlich nach ihrem eigenen eponymen Beamten und dem des Bundes. Durchschnittlich finden wir in den Städten eine Gemeindeversammlung (ἐκκλησία, δαμος), einen Rat (συνέδριον) mit einem γραμματεύς, einen eponymen άρχων oder mehrere Archonten. Ausserdem gab es verschiedene andere Behörden, deren Obliegenheiten und Titel ihre lokalen Besonderheiten hatten. Erwähnenswert sind der mit der Vornahme der Abstimmungen betraute χειροσχόπος in Elateia, der βουλαρχέων in Daulis, die ξενοδίκαι, πρακτήρες und δαμιουργοί in Medeon, wo die Archonten die Geschworenengerichte zu leiten hatten, 10)

Über den Bund der Boeoter, der bei seinen wechselnden Geschicken und seiner grösseren Bedeutung für die allgemeine Geschichte Griechenlands eine eingehendere Behandlung erfordert, vgl. Abschnitt 7.

74. Die östlichen Lokrer (Δ. τοὶ Ἡοῖοι, Ἐπικναμίδιοι, Ὑποκναμίδιοι)

<sup>1)</sup> Paus. X 1, 8; Diod. XVI 24; 31; 32; 35; 38; vgl. Hdt. IX 17.
2) Diod. XVI 56.
3) Eine Urkunde, die vielleicht noch in das vierte Jahrhundert zurückgeht, datiert άρχόντων Φωκεύσι, worauf vier Namen folgen, in einer andern wird nur ein ἄρχων genannt. Bull. d. corr. hell. XI (1887) 324; 326. τα-μιεύων τοῖς Φωχεὐσι: Bull. a. a. O. 328.

<sup>4)</sup> Unter vier Archonten in einer Urkunde zwei aus Elateia, unter fünf Zeugen für den Bund drei aus dieser Stadt. Bull. d. corr. hell. XI 324. — Beschlüsse des Koinon in Elateia und Delphi aufgestellt: Bull. a. a. O. 333.

b) Foucart, Bull. d. corr. hell. X (1886) 359; 363; XI (1887) 333. Ein φωκάρχης war früher nur aus einer Inschrift aus der römischen Kaiserzeit bekannt. CIGr. Nr. 1738.

<sup>6)</sup> Bull. d. corr. hell. X 363; XI 333. <sup>7</sup>) Lolling, Mitth. d. arch. Inst. III 22 (die Inschrift gehört der Sprache nach wohl bereits dem zweiten Jahrhundert an); Bau-DOUIN, Bull. d. corr. hell. V 42; 137 ff.; WESCHER et FOUCART, Inscriptions de Delphes 35; 47; 50; 53 (DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. 465); 82 (DITTENBERGER 463); 122; 128 212 ff.; Samml. d. gr. Dialekt-Inschrift. Nr. 1539 ff.

<sup>b) Paus. X 5, 1; vgl. X 4, 1; 33, 1.
c) Paus. X 3, 2 (21 Städte); Demosth.
d. f. leg. 123 (22). Von den Persern unter</sup> Führung der Thessaler 15 phokische Städte zerstört. Hdt. VIII 33; 35. — Vgl. W. VISCHER, Kl. Schriften I 328.

<sup>10)</sup> Griech, Dialekt-Inschrift, Nr. 1521 bis 1555; Bull. d. corr. hell. X (1886) 360; XI (1887) 337 ff.

bildeten schon im fünften Jahrhundert einen Bundesstaat mit der Hauptstadt Opus, weshalb sie auch Λοχφοί τοὶ Όπόντιοι oder Όπούντιοι genannt werden.1) Im fünften und vierten Jahrhundert war mit kurzer Unterbrechung die Verfassung eine aristokratische. Ein höchster Exekutiv- und Gerichtsbeamter (aproc oder προστάτας) stand an der Spitze des Staates, während die beratende und beschliessende Gewalt in den Händen "der Tausend lag.2)

Von etwa 279 bis 189 gehörten die opuntischen Lokrer zum aetolischen Bunde. Wahrscheinlich aus der letzten Zeit dieser Epoche, wo der südliche Teil der Lokrer mit Opus sich von den Aetolern getrennt hatte, während der nördliche aetolisch geblieben war, stammen die nach einem άργων datierten Beschlüsse der Όπούντιοι καὶ Λοκροὶ οἱ μετὰ Ὁπουντίων.3) Nach der Besiegung der Aetoler durch die Römer (i. J. 189) vereinigten sich wieder beide Teile und bildeten ein κοινον τῶν Λοκρῶν τῶν Ἡοίων.4)

Die westlichen Lokrer, Λοχροί τοὶ ρεσπάριοι, wie sie sich selbst in amtlicher Sprache nannten,5) waren im Gegensatze zu ihren Stammesgenossen in älterer Zeit in einzelne kleine Stadtgemeinden zersplittert, die durchaus selbständig erscheinen. 6) Von einer Bundesorganisation zeigt sich keine Spur, obschon sie vielfach auf Grund von Verabredungen der einzelnen Gemeinwesen nach aussen hin, teilweise zusammen mit den östlichen Lokrern, vereinigt auftraten.<sup>7</sup>) Schon um 290 oder noch früher traten sie dem aetolischen Bunde bei. Von dem Koinon, das bei ihnen in späterer Zeit bestanden haben muss, ist fast gar nichts bekannt. Die Urkunden der einzelnen Städte sind nur nach dem ἄρχων derselben datiert.3)

75. Die Akarnanen gehörten zur Zeit des peloponnesischen Krieges zu den in ihrer politischen Entwickelung am meisten zurückgebliebenen Stämmen Griechenlands und wohnten in unbefestigten Städten und Dörfern.9) Doch waren sie zu einer politischen Gemeinschaft miteinander verbunden und traten nach aussen hin im ganzen geschlossen auf. Nur Oeniadae ging seine eigenen Wege, indem es zu den Peloponnesiern hielt, während die übrigen Akarnanen im Gegensatze zu den korinthischen Pflanzstädten an ihrer Küste mit den Athenern verbündet waren. 10) Mit den benachbarten Amphilochern standen sie in engen Beziehungen und zu Olpae an der Grenze der beiderseitigen Gebiete hatten sie eine gemeinsame Gerichts-

W. Vischer, Kl. Schrft. II 212 ff.
 IGA. Nr. 321; Aristot. Pol. III 11 (16) 1 p. 1287 a; vgl. W. Vischer, Kl. Schrft. I 331; II 219; Girard De Locris Opuntiis, Paris 1881; GILBERT II 39 ff.; COLLITZ, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1488-1511.

<sup>3)</sup> Collitz Nr. 1504 und 1505. Vgl. dazu

R. Weil, Arch. Zeitung 1873 S. 139 ff.

4) Dittenbebger, Syll. inser. gr. Nr. 211.

5) Rohl, IGA. Nr. 321. — ὑζόλαι wohl ein Spottnamen: Paus. X 38, 1; Plut. Quaest. gr. 15 (Eth. 294 F). — Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 42 ff.; Collitz, Samml. d. griech. Dialekt-Inschr. Nr. 1474-1484.

<sup>6)</sup> COLLITZ, Nr. 1479; vgl. Thuk. I 5; 94; 114; IV 77.

III 101.

<sup>7)</sup> Thuk. III 95; 101; 102; V 32; Xen. Hell. IV 3, 15; VI 5, 23.

8) Strab. IX 416 erwähnt ein Staatssiegel

der westlichen Lokrer mit dem Abendstern. Urkunden einzelner Städte datiert: 'Aywvoθετέοντος των Λοχρών του δείνος bei Wescher et Foucabt, Inscr. de Delphes Nr. 177; 213; 236; 243; 339; 363 u. s. w. Nach Stadtarchonten datierte Urkunden bei Collitz Nr. 1474 – 1477 und bei Wescher a. a. O. Nr. 19; 92; 163; 164; 215 u. s. w.

9) Thuk. I 5; vgl. Diod. XIX 87.

<sup>16)</sup> Thuk. I 111; II 9; 82; 102; III 7;

stätte.1) Das Heer der Akarnanen war aus den Aufgeboten der einzelnen Gemeinwesen zusammengesetzt und wurde von den Strategen derselben befehligt.<sup>2</sup>) In einigen Städten, so in Astakos und Koronta, herrschten Tyrannen.3)

Im vierten Jahrhundert hatten die Arkananen eine festere Bundesorganisation. In Stratos, der grössten Stadt der Landschaft, tagte bereits im Jahre 391 eine Bundesversammlung als Vertreterin des κοινον των Άχαρνάνων, und wahrscheinlich begann auch in diesem Jahrhundert die Prägung von Bundesmünzen.4) Im Jahre 375 traten sie dem athenischen Seebunde bei.5)

Auf Veranlassung Kassanders verliessen sie zum grössten Teil im Jahre 314 die unbefestigten, kleinen Ortschaften und zogen, um den Aetolern kräftigern Widerstand zu leisten, nach Stratos und zwei andern Städten.6) Im dritten Jahrhundert gerieten sie abwechselnd in Abhängigkeit von Makedonien, den Aetolern und Epeiroten. Um 266 wurde Akarnanien auf Grund eines Vertrages zwischen dem Molosserkönige Alexander und den Aetolern aufgeteilt.7) Stratos, Phoeteia und andere Städte gehörten seitdem zum aetolischen Bunde,8) aber die Akarnanen waren von bitterer Feindschaft gegen die Aetoler erfüllt und leisteten kräftigen Widerstand, als dieselben nach dem Tode Alexanders um 260 sich auch des epeirotischen Anteils zu bemächtigen suchten.9) Durch Anschluss an Makedonien, dessen Einfluss über Griechenland die Schlacht bei Sellasia im Jahre 221 wiederherstellte, wurden die Akarnanen von den Aetolern unabhängig und riefen ihr Koinon aufs neue ins Leben. 10) Nach der Schlacht bei Kynoskephalae im Jahre 197 mussten sie sich den Römern unterwerfen, wurden aber, wie die andern Hellenen, für frei erklärt 11) und erhielten nach der Besiegung der Aetoler im Jahre 189 sogar das ihnen im Jahre 211 entrissene Oeniadae. 12)

Der eponyme Bundesbeamte war der ξεράπολος τῷ ἀπόλλωνι τῷ ἀκτίω, 18) das wichtigste Bundesamt jedoch das des στρατηγός, der den Oberbefehl über das Heer führte und die auswärtigen Angelegenheiten leitete. 14) Dem στρατηγός stand ein Bundesrat (βουλή) mit einem γραμματεύς zur Seite. Die in den Beschlüssen des Koinon neben diesem γραμματεύς erwähnten προμνάμονες (ein προμνάμων und 2-3 συμπρομνάμονες) bildeten vermut-

<sup>1)</sup> Thuk. III 105; Steph. Byz. s. v. ολπαι und dazu Niese, Hermes XIV 428. — Vgl. Thuk. III 114.

ygl. 1 nuk. 111 114.
2) Thuk. III 107; 109; 111.
3) Thuk. II 30; 33; II 102.
4) Xen. Hell. IV 6, 4. — Vgl. Imhoof-Blumer, Wiener Numism. Zeitschr. X p. 14; Gardner, Catalogue of gr. coins in the Brit.

Mus. Thessaly p. LI und 168.

5) Vgl. Abschnitt 7c.

6) Diod. XIX 67. Vgl. E. Kuhn, Die Entstellung der Städte der Alten (Leipzig 1878) 79 ff.

Polyb. II 45; IX 34; Justin XXVIII, 1.
 Polyb. IV 63; Liv. XLIII 21; Bull.
 corr. hell. V 421 Nr. 34; Wescher et FOUCART, Inscr. de Delphes Nr. 386.

<sup>9)</sup> Justin 28, 1; Polyb. II 2; vgl. Droysen, Gesch. d. Hellenismus III 2, 43.

<sup>10)</sup> Polyb. V 6; vgl. II 15; 65; IV 25; 63; IX 32. Die Prägung akarnanischer Bundesmünzen, die um 300 aufhört, beginnt wieder seit der Regierung des Antigonos Doson (229—220). Vgl. GARDNER a. a. O. p. LII und 168. Ein χοινὸν τῶν 'Ακαρνάνων b. Polyb. IX 32 (bald nach 211).

<sup>11)</sup> Liv. XXXIII 16-17; Strab. X 462. 12) Polyb. XXII 13; vgl. IX 39; Liv.

<sup>18)</sup> Collitz, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1379 (kurz nach 200); Nr. 1380 a und c (nach 189).

<sup>14)</sup> Polyb. V 6; Liv. XXXIII 16; XXXVI 11. Vgl. Collitz Nr. 1380b.

lich den geschäftsführenden Ausschuss des Rates. 1) Derselbe hatte namentlich die an die Bundesversammlung zu stellenden Anträge vorzuberaten. Letztere trat gewöhnlich in Leukas zusammen, sie wählte und entsetzte die Bundesbeamten, entschied nach dem Referat des Strategos über auswärtige Angelegenheiten und richtete in Prozessen wegen Bundesverrat.2)

76. Den Arkadern fehlte in älterer Zeit eine Bundesorganisation, doch hatten sie gemeinsame Heiligtümer und Feste, auch traten sie wiederholt im Kriege geschlossen auf.3) Die Lakedaemonier liessen sich angelegen sein, die Zersplitterung der Arkader nach Kräften zu fördern. Nach der Schlacht bei Leuktra gewann in Mantineia, Tegea und anderen Städten eine demokratisch-panarkadische Partei die Oberhand, welche den Synoikismos von Megalopolis4) durchführte und einen arkadischen Bundesstaat (τὸ χοινὸν τῶν ᾿Αρχάδων, τὸ ᾿Αρχαδιχόν) begründete. 5) Die höchste Bundesgewalt repräsentierten die sogenannten "Zehntausend" (μύριοι), eine allgemeine Landgemeinde, zu der alle im dienstpflichtigen Alter stehenden Arkader Zutritt hatten, und die sich gewöhnlich in Megalopolis versammelte.6) Was die Mehrheit dieser Volksgemeinde beschloss, sollte für die einzelnen Städte bindende Kraft haben.7) Sie hatte die Entscheidung über Krieg, Frieden, Bündnisse und überhaupt über auswärtige Angelegenheiten. Ferner richtete sie über Vergehen gegen den Bund. Im allgemeinen scheinen ihre Befugnisse denen einer Volksversammlung in einer Demokratie entsprochen zu haben.<sup>8</sup>) Die laufenden Geschäfte erledigte im dritten Jahrhundert, als der im Jahre 324 aufgelöste Bund wieder erneuert war,9) ein Rat (βουλή), der aus einer je nach der Grösse der einzelnen Städte verschiedenen Anzahl von Gemeindevorstehern (δαμιοργοί) derselben bestand. 10) Das höchste Amt war zweifellos das des Strategen, welcher den Oberhefehl über das Heer führte, 11) dessen Kern eine stehende und anfänglich besoldete Truppe, die sogenannten ἐπάριτοι, bildete. Diese Truppe wurde auch zur Vollstreckung von Bundesbeschlüssen im Innern verwandt und nahm nach Abschaffung der Besoldung einen aristokratischen Charakter an. 12) Zu einer

1) Collitz Nr. 1379; 1380 a und c. Vgl. GILBERT, Gr. Staatsaltert. II 20 Anm. 5.

(Krieg und Frieden).

9) A. Schaefer, Demosth. u. seine Zeit
III 1, 286. Der Bund um 266 noch nicht erneuert nach CIA. II 332.

<sup>10</sup>) Dittenberger, Syll. inscr. gr. 167. Die Jamiogyoi vielleicht identisch mit den ἄρχοντες der Arkader b. Xen. Hell. VII 4.

Xen. Hell. VII 3, 1; Diod. XV 62; 67.
 Xen. Hell. VII 4, 22; 33 ff.; 5, 3;
 Hesych. s. v. ἐπαρόητοι. Angeblich 5000 an der Zahl nach Diod. XV 62; 67.

<sup>2)</sup> Bundesbeschlüsse: ἔδοξε τὰ βουλά καὶ τῷ zοινῷ τῶν Ακαρνάνων. Vgl. Collitz a. a. O. Polyb. XXVIII 5: ἐκκλησία, — Liv. XXXIII 16; XLIII 17; XLV 31 (concilium). — Leucas caput Acarnaniae und Versammlungsort der Akarnanen: Liv. XXXIII 16-17; XXXVI 11. Im J. 167 durch die Römer von Akarnanien getrennt: Liv. XLV 31. — Versammlung der Akarnanen in Thyrion: Polyb. XXVIII 5; Liv. XLIII 17.

<sup>3)</sup> ποινή έστία τῶν 'Αρπάδων bei Tegea: Paus. VIII 53, 9. Heiligtum des Zeus Lykaeos und Lykaea allgemeiner werdendes Landesfest: P. Welzel, De Jove et Pane dis arcadicis, Breslau 1879 Diss. Aristokrates, König von Orchomenos, Führer der Arkader im zweiten messenischen Kriege: Strab. VIII 362; vgl. Визолт, Jahrb. f. kl. Philol. 129 (1884) 158. ') Vgl. § 24.

<sup>5)</sup> Xen. Hell. VI 5, 6 ff.; Diod. XV 59.
6) Xen. Hell. VI 5, 12; Diod. XV 59; Harpokr. s. v. μυ'ριοι; Paus. VIII 32, 1; vgl. Demosth. d. f. leg. 21. Versammlung in Tegea: Xen. Hell. VII 4, 36.
7) Xen. Hell. VI 5, 6.
8) Xen. Hell. VII 4, 2 (Bündnisse); 1, 38; 4. 25 (Georgets); 4, 23, 38 (Georgets); 4, 27, 28 (Georgets); 4, 28, 38 (Georgets); 4, 27, 38; 38 (Georgets); 4, 38, 38 (Georgets); 4, 38 (Georgets); 4,

<sup>4, 35 (</sup>Gesandte): 4, 33; 38 (Gericht, Verwendung der heiligen Gelder); Diod. XV 59

vollständigen Vereinigung der Arkader ist es nie gekommen. Die Orchomenier und Heraeer standen dem Koinon von vorne herein feindlich gegenüber und noch vor der Schlacht bei Mantineia fielen auch die Mantineer ab.

FREEMANN, History of federal Government I (London and Cambridge 1863) p. 123 ff.; Schömann, Gr. Altert. II<sup>2</sup> 28 ff., 76 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 404 ff. Über die pylaeisch-delphische Amphiktyonie vgl. noch H. Bübeel, Die pylaeisch-delphische Amphiktyonie, München 1877, wo die ältere Litteratur zusammengestellt ist. Hervorzuheben ist: E. Curtius, Anecdota delphica, Berlin 1843; Wescher et Foucart, Inscriptions recevillies à Delphes, Paris 1863. Foucart, Mémoire sur les ruines et l'histoire de Delphes, Paris 1865 (Archiv. d. missions scientif. et litter. Tome II Série II); Wescher, Études sur le monument bilingue de Delphes in den Mémoires prés. par divers savants à l'Acad. d. inscr. Série I Tome VIII (Paris 1869) 1 ff.; Weil, De amphict. delph. suffrag., Berlin 1872 Diss.; H. Sauppe, Comment. de amphict. delph. et hieromnemone attico, Ind. schol. Gott. aest. 1873. Über die delische Amphiktyonie vgl. die zu § 62 angeführten Schriften.

#### c. Mutterstadt und Kolonie.

77. Die Anfänge der griechischen Kolonisation reichen in die Zeiten der Völkerwanderung zurück, aus der die historischen Staaten hervorgingen. Fortsetzungen und Ausläufer der grossen Wanderung sind die Ansiedelungen auf den Inseln des agaeischen Meeres und an der Westküste Kleinasiens. Nachdem, wie es scheint, beim Einbruche der Dorier in die Peloponnesos beträchtliche Teile der früheren Bevölkerung über das Meer gegangen waren und u. a. Kypros, wo sich eine den Arkadern verwandte Bevölkerung schon vor dem neunten Jahrhundert niedergelassen haben muss, kolonisiert hatten, besiedelten die Dorier selbst vom argolischen und lakonischen Golf aus Kreta, Melos, Thera, Astypalaea, die Südwestküste Kleinasiens und die davorliegenden Inseln. Vielfach aus älteren Wohnsitzen verdrängt, verbreiteten sich namentlich vom saronischen Golfe aus die Ionier über die Kykladen und den mittleren Teil der Westküste Kleinasiens. Die Aeolier im nördlichen Teile der Westküste Kleinasiens und auf den Inseln Lesbos und Tenedos waren nahe Verwandte der Boeoter und Thessaler. Der Ausgangspunkt der aeolischen Kolonisation muss hauptsächlich der pagasaeische Golf gewesen sein.

Als die Verhältnisse in Hellas eine festere Gestalt angenommen hatten und die Pflanzstädte auf den Inseln und auf der Westküste durch Handel und Industrie aufblühten, da begann zugleich mit dem Rückgange der phönikischen Handelsmacht und dem Aufschwunge der hellenischen Schifffahrt eine neue Epoche der Kolonisation. Sie war bedingt einerseits durch die Interessen des Handels, der sich neue Gebiete zu eröffnen suchte, andererseits durch wirtschaftliche und politische Verhältnisse.¹) Der Druck des Adelsregiments, das Aufkommen der Tyrannis, dann die bürgerlichen Kämpfe zwischen dem Adel und dem aufstrebenden Bürgertum, endlich Zwiespalt zwischen den Geschlechtern selbst, veranlassten viele ebensowohl vom Adel, wie vom Bürgertum, eine neue Heimat zu suchen. Dazu kamen die Wirkungen der wirtschaftlichen Krisis, die sich infolge des Beginnes der Münzprägung und der Bildung des Kapitals, der Einfuhr des billigen überseeischen Getreides und der Vermehrung der Sklaven vielfach geltend machte. In manchen Landschaften wurde unter diesen Umständen bei dem

<sup>1)</sup> Vgl. im allgemeinen Plat. Nom. IV 708; Seneca ad Helv. 7.

meist mageren Boden der Raum für die freie Bevölkerung zu enge. Auch blosse Unternehmungslust und gewiss oft übertriebene Nachrichten von der Fruchtbarkeit eben bekannt gewordener Gebiete werden ganze Scharen zur Auswanderung bewogen haben. Im achten Jahrhundert wurden im Westen die Küsten Italiens und Siciliens, im Osten die der Propontis und des Pontos der hellenischen Seefahrt und Kolonisation erschlossen. Dort übernahmen die Handels- und Industrie-Städte Chalkis und Korinthos die Führung, doch folgten ihnen bald namentlich die Achaeer, deren Pflanzstädte am tarantischen Golfe vorwiegend, wenngleich nicht ausschliesslich, durch Ackerbau und Viehzucht reich wurden. Hier gingen die Milesier voran, welche die Küsten des Pontos mit zahlreichen Faktoreien besetzten, aus denen sich ein reicher Kranz von Pflanzstädten entwickelte.

Seit dem Anfange des siebenten Jahrhunderts begründeten die Megarier am Bosporos und Pontos ein ausgedehntes Kolonialgebiet und erwarben einen beträchtlichen Anteil am pontischen Handel. Die messenischen Kriege brachten dem Westen starken Zuzug aus Messenien und ebendahin trieb die Bedrängnis durch die Lyder und Perser viele Bürger der kleinasiatischen Städte. Die Phokaeer schoben das hellenische Kolonialgebiet bis zur Südostküste Spaniens vor. während nach der Begründung Kyrenes und der grossen Faktorei Naukratis in Ägypten, namentlich von Samiern, dem hellenischen Handel Wege bis in das Innere Afrikas eröffnet wurden. Um die Mitte des sechsten Jahrhunderts gelangte die Kolonisation im wesentlichen zum Abschluss. Die Bedeutung der Seefahrt und des Handels für die hellenische Kolonisation tritt darin hervor, dass fast alle Kolonien die Woge des Meeres bespülte. 1)

78. Selten wurde in historischer Zeit die Begründung einer Pflanzstadt ohne Befragung des delphischen Gottes unternommen.<sup>2</sup>) Es bestimmten dazu nicht bloss religiöse Gründe, man konnte in Delphi bei den weitreichenden Beziehungen der dortigen Priesterschaft im allgemeinen auch gute Auskunft erhalten. Sofern nicht eine bestimmte Partei, wie die Parthenier in Sparta, welche Taras begründeten, zur Auswanderung genötigt war, so beteiligten sich am Auszuge zur Begründung einer Pflanzstadt gewöhnlich diejenigen, welche sich infolge einer Aufforderung der Behörde dazu gemeldet hatten.3) Es kam auch vor, dass, wenn der Staat die Aussendung einer Kolonie beschlossen hatte, aus den Häusern, die mehrere Söhne hatten, einer durch das Los ausgehoben wurde.4) Bisweilen forderte man auch Angehörige befreundeter Staaten zur Teilnahme auf.5) Zur Leitung des Unternehmens wurde ein oluotis mit unumschränkter Vollmacht ernannt, wenn nicht ein solcher Führer durch die Natur der Verhältnisse bereits gegeben war. 6) Nach der Besitzergreifung des zur Ansiedelung bestimmten Platzes erbaute man die neue Stadt und verteilte das okkupierte Land in gleichen Losen an die Kolonisten, nachdem bestimmte Ländereien für die Götter vorweg

Cic. d. republ. If 4, 9.
 Hdt. V 42; Cic. de div. I 1, 3.
 CIA. I 31; IGA. 321; Thuk. I 27.

<sup>4)</sup> Thuk. IV 153.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Thuk. III 92; Diod. XII 10; 59.

<sup>6)</sup> CIA. I 31 (Stiftungsurkunde der athe-

nischen Kolonie Brea); II 809. Bisweilen mehrere Oikisten: Thuk. III 92. Apollon\_als Oikist in Thurioi, da man sich über die Persönlichkeit nicht einigen konnte: Diod. XII 32; Suid. s. v. Θουριομάντεις.

genommen waren.1) Mit der Vermessung und Verteilung des Landes wurde gewöhnlich eine Kommission von γεωνόμοι beauftragt.2) Der Oikist richtete das neue Gemeinwesen ein. Nach seinem Tode wurden ihm die Ehren und Opfer eines Heros zu teil.3)

Die Kolonisten behielten die Stammphylen ihrer Mutterstadt bei 4) und auch manche Verfassungsinstitute. Namentlich wurde aber das heilige Feuer vom Staatsherde, dem Prytaneion, der Mutterstadt zur Entzündung des Feuers auf dem Staatsherde der neuen Stadt mitgenommen.5) Ebenso verpflanzte man die Hauptkulte der Mutterstadt nach der Kolonie.6) Häufig wurde Apollon, unter dessen Auspizien der Auszug und die Begründung der Stadt erfolgt war, als άρχηγέτης besonders verehrt.7) Andererseits nahmen die Kolonisten manche Kulte an, die sie in der neuen Heimat vorfanden, indem sie dieselben ihren eigenen religiösen Vorstellungen assimilierten.8) Auch einheimische Bevölkerungselemente fanden vielfach Aufnahme in den Kolonien und versetzten allmählich die Bürgerschaft mit fremden Elementen.9) Die achaeischen Kolonien in Italien und manche dorische Pflanzstädte: wie Syrakus, Kyrene, die kretischen Städte, Byzantion, Herakleia am Pontos erwarben mehr oder weniger ausgedehnte Landgebiete und machten die daselbst ansässige Bevölkerung zu Perioiken oder Leibeigenen. 10)

Nicht immer begründeten Auswandererzüge eine neue Stadt, oft fanden sie als čnouzos Aufnahme in bereits bestehenden Städten. Es kam dann vielfach zu Konflikten zwischen den alten Bewohnern und den Zugewanderten, die sogar zur Vertreibung des einen oder anderen Teiles führten.<sup>11</sup>) Besonders interessant ist die ἐποιχία der hypoknemidischen Lokrer in Naupaktos, weil die Urkunde erhalten ist, welche die Bedingungen feststellt, unter denen die ἐποιχία ausgeführt werden sollte.12) Die Kolonisten sollen von den hypoknemidischen Lokrern nicht abfallen, in Naupaktos nur die Steuern der hesperischen zahlen, freiwillig dürfen sie ohne Einzugsgebühr nur in dem Falle in die Mutterstadt zurückkehren, dass sie einen erwachsenen Sohn oder Bruder in Naupaktos zurücklassen. Die familien-

2) CIA. I 31; vgl. Phrynichos b. BEKKER

Fustel de Coulanges, Cité antique 12 p. 221 ff.; LAMPROS, De condit. colon. gr. hon. 11 ff.

8) Z. B. Kultus des Ammon in Kyrene,

der kleinasiatischen grossen Naturgöttin in Ephesos.

<sup>10</sup>) Gebiete der italischen Pflanzstädte: Busolt, Griech. Gesch. I 272. Über die Leibeigenen und Perioiken der dorischen

<sup>1)</sup> Od. VI 6 ff.; Diod. XII 10 (Anlage von Thurioi).

Anecd. 31, 14; Hesych. s. v. γεωνόμοι.

3) Hdt. VI 38; Thuk. V 11; Diod. XI 66. In den ältesten Kolonien, wo sich keine deutliche Erinnerung an die Begründung erhalten hatte, wurde ein Heros oder eine fingierte Person zum Oikisten erhoben: MÜLLER, Dorier

<sup>4)</sup> Die peloponnesisch-dorischen und die ionischen Phylen in den Kolonien der ionischen und dorischen Städte; vgl. § 21 und 93.

b) Hdt. I 146; Et. Magn. s. v. πουτανεία. 6) So findet sich der von den ionischen Städten an der Westküste Kleinasiens gepflegte Kultus des helikonischen Poseidon städten, wie Sinope und Tomoi. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 300.

7) Thuk. VI 3; Pind. Pyth. V 56; vgl.

<sup>9)</sup> Thuk. VI 17, 2 (ὄχλοις ξυμμίπτοις πολυανδρούσιν αι πόλεις); Über die gemischte Bevölkerung in Ephesos und Kolophon vgl. § 21. Auch die Namen der πύργοι von Teos (vgl. § 26) weisen auf starke Versetzung mit nichthellenischen Elementen hin.

Kolonien vgl. § 13.

11) Aristot. Pol. VIII (V) 2, 10 p. 1303 a. ἔποιχοι der Athener in Aegina und Poteidaia nach der Vertreibung der früheren Bewohner: Thuk. II 27; 70.

12) IGA. Nr. 321.

rechtlichen Ansprüche auf die Beerbung zurückgebliebener Anverwandten seitens der ausgewanderten und umgekehrt blieben gewahrt.

- 79. Das Verhältnis zwischen Mutterstadt und Kolonie wurde im allgemeinen als Pietätsverhältnis aufgefasst und mit dem zwischen Eltern und Kindern verglichen.1) Die Mutterstadt hatte als solche ein Anrecht auf gewisse Ehrenbezeugungen. Zu ihren Hauptfesten schickte die Kolonie Festgesandte und Opfertiere; andererseits kamen bei den Festen und Opfern der Kolonie den Angehörigen der Mutterstadt besondere Ehrenrechte zu.2) Begründete die Pflanzstadt ihrerseits eine Kolonie, so war es Sitte, dass sie den Oikisten von der Mutterstadt erbat.3) In politischer Hinsicht nahm die Kolonie mit einzelnen Ausnahmen 1) eine selbständige und gleichberechtigte Stellung ein.5) doch war es natürlich, dass sich eine vom Feinde bedrängte oder von inneren Wirren heimgesuchte Pflanzstadt häufig an die Mutterstadt wandte. Man betruchtete es als Pflicht der Pietät, dass Streitigkeiten zwischen Kolonie und Mutterstadt möglichst auf friedlichem Wege ausgeglichen und Kriege vermieden wurden. 6) Freilich hat es trotzdem an Kriegen nicht gefehlt, und die Korkyraeer erwiesen den Korinthiern nicht nur nicht die gebührenden Ehren, sondern lagen mit ihnen von Anfang an wiederholt im Kriege.7) Sonst aber verstanden es die Korinthier mit ihren Kolonien gute Beziehungen zu pflegen und namentlich im engen merkantilen Zusammenhange zu bleiben. Die korinthischen Kolonien im ionischen und adriatischen Meere hielten im allgemeinen an der Münzwährung ihrer Mutterstadt fest und fügten seit dem fünften Jahrhundert den korinthischen Typen nur die Initialen ihres Stadtnamens hinzu.8)
- 80. Eine besondere Kategorie unter den Kolonien bilden die Kleruchien wie sie namentlich von den Athenern begründet wurden,<sup>3</sup>) teils um den Besitz eines eroberten Gebiets, später die Herrschaft über die Bundesgenossen zu sichern, teils um ärmere Bürger zu versorgen, das hauptstädtische Proletariat zu vermindern und die Zahl der zum Hoplitendienst verpflichteten Grundbesitzer zu vermehren. Die erste Kleruchie wurde etwa zwischen 570 und 560 auf Salamis begründet. Ein fragmentarisch erhaltener Volksbeschluss regelte damals die staatsrechtliche Stellung der Kleruchen und legte die Grundlage des kleruchischen Rechts. 10)

<sup>1)</sup> Plat. Nom. VI 754; Polyb. XII 10, 3; Dion. Hal. III 7; vgl. Thuk. I 34; 38. 2) Thuk. I 25 (vgl. Diod. XII 30); CIA.

<sup>3)</sup> Thuk. I 24; vgl. jedoch VI 3. 4) Thuk. I 56; Hdt. V 83; Xen. Anab.

V 5, 10.

5) Thuk. I 34.
6) Hdt. VII 51; 150; VIII 22; Thuk.

Hdt. III 49; Thuk. I 25; 38.
 E. Currius, Berl. Zeitschr. f. Numism.
 (1874) 1 ff.; Hermes X (1876) 241 ff.;
 IMHOOF-BLUMER, Wiener Num. Zeitschr. X

<sup>(1878) 46</sup> ff.

<sup>9)</sup> Ähnliche Anlagen der Samier und Milesier auf Amorgos, der Milesier auf Leros

u. s. w. Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 210, 8;

<sup>10)</sup> Das Hauptbruchstück dieses Volksbeschlusses wurde zuerst von U. Köhler, Mitth. d. arch. Inst. IX (1884) 117 ff. ver-öffentlicht, dann im CIA. IV 2 Nr. 1a. Vgl. ferner Foucart, Bull. d. corr. hell. XII (1888) 1 ff. und Gomperz, Arch. epigr. Mitth. aus Oest. XII 62. Ein zweites, kleines von Lolling, Δελτίον άρχ. 1888 S. 117 bekannt gemachtes Bruchstück hat eine vollständigere Wiederherstellung der Urkunde durch H. Lipsius, Leipzig. Stud. XII (1890) 221 ff. ermöglicht. - Bezugnahme auf die Bestimmungen über die Kleruchen von Salamis in dem im Jahre 387/6 gefassten Volksbeschlusse über die Kleruchie auf Lemnos: CIA. II 14. — Über

Über die Ländereien, die zur Anlage einer Kleruchie benutzt wurden, verfügte Athen meist kraft des Eroberungsrechts. Entweder waren die Besiegten ganz und gar aus ihrem Besitz vertrieben worden 1) oder sie hatten vertragsmässig einen Teil ihres Gebietes abtreten müssen.2) In anderen Fällen erwarben die Athener Land auf friedlichem Wege, indem sie für das abgetretene Gebiet dem betreffenden Staate eine entsprechende Tributermässigung bewilligten.3) Das zur Verfügung stehende Landgebiet wurde in Lose aufgeteilt. die in Salamis bei einem Ertrage von mindestens 50 Medimnen gross genug waren, um eine Familie von fünf bis sechs Köpfen zu unterhalten.4) Ähnliches gilt von den lesbischen Kleruchen-Losen, die eine Pacht von jährlich 200 Drachmen abwarfen. Ein Teil der Lose wurde den Göttern geweiht, 5) ein anderer häufig zur Staatsdomäne gemacht und verpachtet,6) der grösste Teil endlich unter den sich dazu meldenden Bürgern der unteren Censusklassen verlost.7) Die Landlose wurden jedoch nicht Privateigentum der Kleruchen, vielmehr behielt sich der Staat das Eigentumsrecht vor. Der Volksbeschluss über die salaminische Kleruchie bestimmte, dass derjenige, welcher ein Grundstück auf Salamis erlost hätte, daselbst seinen bleibenden Wohnsitz nehmen und sein Landlos nicht verpachten sollte. Wer dawider handelte, machte sich straffällig und zwar sollte nach der wahrscheinlichen Ergänzung des Volksbeschlusses sowohl er, wie der Pächter das Doppelte der Pachtsumme an die Staatskasse zahlen. Die Klage konnte sowohl von einem Beamten, wie von einem Privatmann anhängig gemacht werden. 8) Gleichartigen Bestimmungen müssen auch die späterhin ausgesandten Kleruchen im allgemeinen unterworfen gewesen sein, und es war gewiss nur ein Ausnahmefall, dass den lesbischen die Verpachtung ihrer Lose an die frühern Eigentümer gestattet wurde.9)

Die Kleruchen behielten athenisches Bürgerrecht und blieben, sowohl sie selbst, wie ihre Nachkommen in den Demen und Phylen, denen sie bei ihrer Aussendung angehört hatten. <sup>10</sup>) Der Ausübung ihres Wahl- und Stimmrechts gingen sie wegen ihrer Entfernung von Athen im allgemeinen thatsächlich verlustig, nur die salaminischen Kleruchen konnten sich leicht

den Zweck der athenischen Kleruchien vgl. Plut. Perikl. 11.

3) So von den Chalkidiern (Hdt. V 77; Ail. P. H. VI 1) und Lesbiern. Thuk. III 50. Plut. Perikl. 34; Thuk. III 50.

<sup>&#</sup>x27;) So aus Skyros (Thuk. I 98; Diod. XI 60); Hestiaea (Thuk. I 114; VII 57; VIII 95; Diod. XII 7; 22; Theopomp. b. Strab. X 445); Aigina (Thuk. II 27); Poteidaia (Thuk. II 70); Melos (Thuk. V 116).

<sup>3)</sup> So in der Cherronesos, auf Naxos und Andros. A. Kirchhoff, Abh. Berl. Akad. 1873 S. 24 ff.

<sup>4)</sup> Mitt. d. arch. Inst. IX 120.

<sup>b) Thuk. III 50 (300 von 3000 auf Lesbos); CIA. I 528 (Aegina); CARL CURTIUS, Lübeck. Progr. 1877 S. 9 ff. (Samos).
c) Ail. P. H. VI 1 (Chalkis). Land-</sup>

<sup>6)</sup> Ail. P. H. VI 1 (Chalkis). Landschenkung aus den Staatsländereien auf Salamis: Hdt. VIII 11.

<sup>7)</sup> Kolonisten nach Brea aus der Klasse der Theten und Zeugiten: CIA. I 31; vgl.

<sup>8)</sup> Lipsius a. a. O. 223: (τον ε Σα)λαμ(ῖνα λαχόντα) | οἰκεν ε(ν) Σαλαμῖνι (αἰεὶ π)λεν (σεν Αθηναίοι) | σι τε(λ)εν καὶ στρατ(εύεσθ)αι τον δε κλερον μ) | ε μισ(θ)ον εὰ με οἰκ(εὶ ολαχ)ο(ν ἐκε τον κλερο) | ν δε μισθοῖ ἀποτίνε τον μισθόμενον καὶ μ) | ισθοντα έκάτε(ρον τὸ διπλάσιον τὸ μισθοὶ | ές δ(ε)μόσιο(ν) κτλ. Auch CIA. II 14 Frgm. b v. 4 liest man noch: <math>(μήτε - -)ναι μήτε μισθώσαι πλήν κτλ.

<sup>(</sup>μήτε — )ναι μήτε μισθώσαι πλήν κτλ.

9) FOUCART, Bull. d. corr. hell. XII 4.

10) CIA. I 443; 444; II 591—594; Bull. d. corr. hell. VII 154 ff.; IX 50 ff. Daher nennen sich auch die Kleruchen offiziell z. Β. Αθηναΐοι οἱ ἐν Ἡφαιστία κατοικοῦντες (CIA. II 591), ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναΐων ὁ ἐν Μυρίνη οἰκῶν, ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναΐων τῶν ἐν Μυρίνη. Bull. d. corr. hell. IX 54; 58; 63 vgl. Foucart, Μέπούτεs p. 348 ff.; Bull. d. corr. hell. IV 543 ff.

nach der Stadt begeben und an der Volksversammlung teilnehmen.<sup>1</sup>) In Bezug auf die Dienstpflicht und Besteuerung waren sie den übrigen Bürgern gleichgestellt,<sup>2</sup>) doch dienten sie mit Ausnahme der Salaminier, die bei der Nähe ihrer Insel in die Abteilungen ihrer Demen und Phylen eingereiht werden konnten, in besondern Truppenkörpern.<sup>3</sup>)

Die Kleruchien bildeten eigene städtische Gemeinwesen, von denen die einheimischen Bewohner ausgeschlossen waren, so dass die Staaten, in deren Gebiet eine Kleruchie begründet war, neben derselben fortbestanden.4) In der Verwaltung ihrer inneren Gemeinde-Angelegenheiten waren die Kleruchen autonom, im übrigen aber den athenischen Gesetzen und Volksbeschlüssen ebenso, wie die andern Bürger, unterworfen. Die Verfassung der kleruchischen Gemeinwesen erscheint als ein getreues, nur in verkleinertem Massstabe entworfenes Abbild der athenischen. Wir finden da einen Archon als eponymen Beamten, einen Polemarchos, Thesmotheten, Dikasterien, eine Bürgerversammlung mit Epistates und Proedroi und eine vorberatende Bule, deren Mitglieder sich nach den Phylen in zehn Sektionen gliederten und abwechselnd als Prytanen fungierten.5) Die eigene Rechtspflege der Kleruchien war jedoch wahrscheinlich auf Bagatellsachen und die vor dem Dikasterion erfolgende Rechenschaftsabnahme ihrer Beamten beschränkt, sonst hatten die Kleruchen ihren Gerichtsstand in Athen.6) Ebensowenig hatten sie das Recht, eigene Münzen zu schlagen.<sup>7</sup>) Seit dem vierten Jahrhundert wurde auch die Verwaltung der Kleruchien einer unmittelbaren Aufsicht unterworfen, indem die Athener ihnen Pfleger (¿n. μεληταί) schickten, welche sie zu überwachen und die Rechte und Interessen der Mutterstadt wahrzunehmen hatten.8) Für Salamis, das überhaupt eine engere Verbindung als die übrigen Kleruchien mit der Mutterstadt hatte, wurde jährlich ein Archon erlost, der dort die Dionysien zu leiten und die Choregen zu bestellen hatte.9) Nach Lemnos sandten die Athener einen vom Volke gewählten Hipparchen, dem die dortigen Ritter unterstellt waren.<sup>10</sup>) Erforderten es die Umstände, so wurden in Kleruchien

<sup>1)</sup> FOUCART, Bull. d. corr. hell. XII (1888) 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Salaminisches Psephisma v. 2.

<sup>3)</sup> Eine Liste im Kriege gefallener Bürger CIA. I 443 umfasst unter der Überschrift Λημνίων έγ Μυρίνης Kleruchen aus verschiedenen Phylen. Vgl. CIA. I 444. Thuk. VII 57 und dazu Foucart, Bull. d. corr. hell. XII (1888) 6.

<sup>\*)</sup> Kirchhoff, Über die Tributpflichtigkeit der attischen Kleruchen, Abhdl. d. Berl. Akad. 1873 S. 1 ff., wo nachgewiesen wird, dass nicht die Kleruchengemeinden, sondern die Bundesstädte, auf deren Gebiet sie begründet waren, Tribut zu zahlen hatten.

die Bundesstädte, auf deren Gebiet sie begründet waren, Tribut zu zahlen hatten.

b) CIA. II 591—594; Bull. d. corr. hell.
VII 154 ff.; IX 50 ff.; Foucart, Mémoires présentés à l'Acad. d. Inscript. Série I Tome IX (1878) 355 ff.; 372 ff.; Carl Curtius, Lübeck. Progr. 1877 S. 15.

<sup>6)</sup> M. FRÄNKEL in Böckhs Sth. Ath. II Anhang S. 103 Anm. 710; vgl. CIA. I 28; 29.

<sup>7)</sup> M. FRÄNKEL a. a. O. Anm. 704. Über

eine unter besondern Verhältnissen während des mithradatischen Krieges erfolgte Münzprägung der imbrischen Kleruchen vgl. Mitth.

d. arch. Inst. VII 148.

<sup>8</sup>) Bull. d. corr. hell. IX (1885) 52 ff.; vgl. U. Köhler, Mitth. d. arch. Inst. VII 267; Meinhold, De rebus Salaminiis (Göttingen 1879 Diss.) 27 ff.; vgl. Aristot. Αθην. πολ. 62: λαμβάνουσι δὲ ὅσαι ἀποστέλλονται ἀρχαὶ εἰς Σάμον ἢ Σκύρον ἢ Λήμνον ἢ Ἰμβρον εἰς σίτησιν ἀργύριον.

o) Aristot. a. a. O. 54. Er empfing täglich eine Drachme Sold. Aristot. a. a. O. 62.

lich eine Drachme Sold. Aristot. a. a. O. 62.

10) Aus Aristot. a. a. O. ergibt sich, dass ausser den beiden Hipparchen für die Stadt ein besonderer Hipparch für Lemnos erwählt wurde: χειφοτονοῦσι δὲ καὶ εἰς Αῆμνον ἵππασχον, δς ἐπιμελεῖται τῶν ἱππέων τῶν ἐπλημνω. Vgl. Hypereides f. Lykophr. XIV 2 ff.; Demosth. g. Phil. I 27; CIA. II 593.

— FOUCART, Mémoires 369 ff.

auch Truppenabteilungen unter einem Strategen stationiert, deren Besoldung die Kleruchen zu bestreiten hatten.1) Wie die Kleruchen sich in ihrer Gemeinde-Verwaltung so enge als möglich an ihre Mutterstadt anschlossen, so verpflanzten sie auch attische Kulte und Feste nach ihrer neuen Heimat, deren lokale Kulte daneben von ihnen vielfach adoptiert wurden.2) An den grossen Dionysien und Panathenaeen beteiligten sie sich offiziell durch Sendung von Opfertieren und eines Phallos.3) Auch den eleusinischen Gottheiten brachten sie Erstlingsgaben von der Ernte dar.4) So blieben die Kleruchen im beständigen, engen Zusammenhange mit der Mutterstadt, sie bewahrten treu ihren Charakter als athenische Bürger, ihre heimischen Verfassungsformen, Bräuche und Kulte.

D. H. HEGEWISCH, Geograph. und hist. Nachrichten die Kolonien der Griechen betreffend, Altona 1808; RAOUL ROCHETTE, Histoire critique de l'établissement des colonies grecques, Paris 1815; FRÖHLICH, Über die Kolonien der Griechen, Neisse 1834 Progr.; PFEFFERKORN, Die Kolonien der Altgriechen, Königsberg i./N. 1838; GOTTSCHICK, Beiträge zur Geschichte und Bedeutung der hellenischen Kolonien, Puttbus 1856 Progr.; Diesterweg, De jure coloniarum graecarum, Berlin 1865; LAMPROS, De conditorum coloniarum gr. indole praemiisque et honoribus, Leipzig 1873; E. Curtius, Die Griechen in der Diaspora, Berichte d. Berlin. Akad. 1882 S. 943 ff.; Die Griechen als Meister der Kolonisation, Berlin 1883; d. Berlin. Akad. 1882 S. 943 ff.; Die Griechen als Meister der Kolonisation, Berlin 1883; G. Hirschfeld, Zur Typologie gr. Ansiedelungen im Altert. in den E. Curtius zum 70. Geburtstag gewidm. Aufsätzen (Berlin 1884) 353 ff. — ∪bersichten der gr. Kolonien bei Hermann, Gr. Staatseltert. § 73 ff.; Busolt, Gr. Gesch. I § 5—7; Gilbert, Gr. Staatseltert. II 135 ff., 397 ff. — Über die attischen Kleruchien: Böckh, Sth. d. Athen. 3. Aufl. v. M. Fränkel (Berlin 1886) 499 ff.; A. Kirchhoff, Ahhdl. d. Berl. Akad. 1873, S. 1 ff.; P. Foucart, Mémoire sur les colonies athéniennes au Vme et au IVme siècle in den Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. d. Inscriptions Série I Tome IX (Paris 1878) 323 ff.; P. Foucart, Bull. d. cort. hell. VII (1883) 153—168 und XII (1888) 1 ff.; Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IX (1884) 117 ff.; Cousin et Dürrbach, Bull. d. cort. hell. IX (1885) 49—60; Fougares, Décrets des cléronques (von Delos, aus römischer Zeit) ebenda XIII (1889) 242—252. Fougeres, Décrets des clérouques (von Delos, aus römischer Zeit) ebenda XIII (1889) 242-252.

# 4. Der Staat der Lakedaemonier.

## a. Die Dorier in der Peloponnesos.

81. Bei den Hellenen hatte sich die Erinnerung erhalten, dass die historischen Staaten ihres Landes aus einer grossen Wanderung der Stämme hervorgegangen waren. Der erste erkennbare Ausgangspunkt der in Mittelhellas und in der Peloponnesos sesshaften Stämme ist Thessalien. In der gesamten älteren Litteratur erscheint diese Landschaft, insbesondere die Phthiotis, das natürliche Völkerthor zu den südlicheren Teilen der Halbinsel, als das Stammland der Hellenen.<sup>5</sup>) Zu denjenigen Stämmen, die am frühesten einwanderten, gehörten sicherlich die Arkader und Ionier. Man betrachtete diese Stämme als Nachkommen der authochthonen Pelasger, 6)

<sup>1)</sup> Foucart, Mémoires 369 ff.; Gilbert, Gr. Staatsalterth. I 425; Bull. d. corr. hell. VIII 209; IX 52; 58. In späterer Zeit ein ständiger ἐπὶ Δήμνον στρατηγός. CIA. II 593 (um 167); Bull. d. corr. hell. IV 543 (erste Kaiserzeit). Ein ές την Σαλαμίνα στρα-

τηγός. Paus. I 35, 2.

2) CIA. II 592—594; Foucart, Mémoires 381 ff.; Bull. d. corr. hell. VII 163; IX 54.

<sup>3)</sup> CIA. I 31; Schol. Aristoph. Wolk. 386.
4) FOUCART, Bull. d. corr. hell. VIII 194.
5) Thuk. I 2, 3, 12; Hdt. I 56. Hellas

in der Ilias mit Phthia, dem Lande des Achilleus, zusammen genannt, aber doch als besondere Landschaft gedacht: IX 395, 447 ff. Das Beiwort εὐρύχορος weist auf die Ebene der Thessaliotis hin. Unger, Philol. Supplbd. II 659.

<sup>6)</sup> Arkader: Hdt. I 146; VIII 73; Thuk. I 2; Asios bei Paus. VIII 1, 4; Strab. V 221. Auf einem nach dem Einfalle des Epameinondas in Messenien nach Delphi gestifteten Weihgeschenk bezeichnen sich die Arkader als αὐτόχθων ἰερᾶς λαὸς ἀπ' Αρκαδίας. Mitth.

da sich von ihrer Wanderung gar keine Kunde mehr erhalten hatte, während die Erinnerung an die Züge der Dorier nach der Peloponnesos noch zur Zeit des zweiten messenischen Krieges lebendig war.!) Die Arkader, die man im weiteren Sinne zu den Aeoliern rechnen darf,2) gehörten also einer früheren Epoche der Wanderung an, in der sich aeolische und ionische Stämme über die Peloponnesos verbreiteten. Diese Bevölkerung wurde von den nachrückenden Doriern teils unterworfen und allmählich dorisiert, teils in die Berge oder über das Meer hinaus verdrängt.3) Wenn in der landläufigen Überlieferung die Achaeer als die vordorische Bevölkerung, namentlich Lakoniens, erscheinen, so rührt das nur daher, dass die Ilias, die nach allgemeiner, aber irriger Annahme vordorische Zustände darstellte, die Leute Agamemnons Achaeer nennt. In historischer Zeit waren die Achaeer ein einzelner, dorisch redender Stamm, der in die phthiotische und in die peloponnesische Gruppe zerfiel.4) Letztere hatte sich wahrscheinlich von ersterer, auf die wohl ursprünglich die Bezeichnung des Dichters geht, losgelöst und war nach der Peloponnesos gezogen.5) Man betrachtete jedoch die peloponnesischen Achaeer als vertriebene Unterthanen Agamemnons und zwar sollten sie unter Führung des Tisamenos, des Sohnes des Orestes, von Lakonien hergekommen sein. 6) Denn die gemeine Geschichte der dorischen Wanderung entstand zu einer Zeit, als Sparta bereits die erste Rolle in der Peloponnesos spielte, und ist ganz auf Lakonien zugeschnitten. Sparta wurde zur Residenz des Agamemnon und seiner Nachkommen,7) und die spartanischen Könige erklärten sich als die rechtmässigen Nachfolger Agamemnons.8)

Nach der Sage zogen die drei Urenkel des Herakleiden Hyllos: Temenos, Kresphontes und Aristodemos, gemeinsam zur Eroberung ihrer Erblande aus und verlosten dann die Landschaften untereinander, wobei dem Temenos Argos, dem Kresphontes durch eine List das fruchtbare Messenien und den Zwillingssöhnen des inzwischen verstorbenen Aristodemos, Prokles und Eurysthenes, Lakonien zufiel.<sup>9</sup>) Die Dorier scheinen indessen auf verschiedenen Wegen und in gesonderten Zügen in die Peloponnesos eingedrungen zu sein. Nach guter Überlieferung gingen die lakonischen Dorier von Doris und dem Quellgebiete des Kephisos aus.<sup>10</sup>) Es wird ferner richtig sein, dass sie bei Naupaktos über den korinthischen Golf setzten und dann

2) Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I S. 35 Anm. 6. Beloch's Ausführungen (Rhein. Mus. 45 S. 555 ff.) haben die alte Auffassung nicht

erschüttert.

b) Niese, Hom. Poesie S. 255.
c) Hdt. VIII 73; Strab. VIII 365; 383.

d. arch. Inst. XIV (1889) 17. Athener und Ionier: Hdt. I 56; VII 94, 161; VIII 44; Thuk. I 2; II 36; Sophokl. Aias 202 u. s. w.

') Tyrtaios Frgm. 2; Bergk, PLGr. II<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kypros vor dem neunten Jahrhundert kolonisiert von einer den Arkadern nahe verwandten Bevölkerung. Busolt, Gr. Gesch. I 295. Aeolier vordorische Bevölkerung von Korinthos. Thuk. IV 92. Kynuria ursprünglich ionisch (Hdt. VIII 73); ebenso Achaia: Hdt. I 145; VII 94.

<sup>4)</sup> Meister, Gr. Dialekte I Göttingen 1882.

<sup>7)</sup> Stesichoros und Simonides bei Bergr. PLGr. III S. 221; Pind. Pyth. XI 16, 32; Nem. XI 34. Translatio der Gebeine des Orestes und Tisamenos nach Sparta: Hdt. I 68; Paus. VII 1, 8.

b8; Faus. VII 1, o.

b) Hdt. VII 159; Xen. Hell. III 4, 3.

c) Ausbildung der Sage durch die Tragiker: Sophokl. Aias 1287; Euripid. b. Strab. VIII 366; Plat. Nom. III 683 E; Ps. Apollod. Bibl. II 8, 4; Paus. IV 3, 4—5; Polyain I 6. Vgl. Müller, Dorier I<sup>2</sup> 64.

10) Tyrtaios Frgm. 2; Pind. Pyth. I 65,

durch Arkadien nach dem Eurotasthal vordrangen.1) Mit den lakonischen Doriern standen die messenischen in einem engeren Zusammenhange. Sie feierten gemeinsam das Fest der Artemis Limnatis.2)

82. Die argolischen Dorier sind dagegen entweder über den Isthmos oder zur See vom malischen Meerbusen her und durch den Euripos nach den Küsten von Argolis gekommen.<sup>3</sup>) Argos war das Haupt der dorisch-argolischen Städte, welche einen Stammbund oder das sogenannte Los des Temenos bildeten,4) zu dem Korinthos, Sikvon, Phlius, Epidauros, Aegina, Troezen und die Küstenstädte südlich vom argolischen Golfe bis zum Vorgebirge Malea: Prasiae, Zarax, Epidauros-Limera, Boea und die Insel Kythera gehörten.5) Von Korinthos aus eroberten die Dorier die vorher wahrscheinlich boeotische Megaris. Bis um die Mitte des achten Jahrhunderts blieb Megara von Korinthos abhängig.6) Der religiöse Mittelpunkt des argolischen Stammbundes war das Heiligtum des Apollon Pythaeus am Fusse der Larisa zu Argos. Das Emporkommen der Tyrannen in den Isthmos-Staaten und die Entwickelung des lakedaemonischen Bundes lösten den Zusammenhang des Verbandes, so dass im fünften Jahrhundert nur noch einzelne Spuren desselben erkennbar sind.7)

Neben den Doriern behaupteten sich zunächst in Argolis die Dryoper in Hermione und Asine.8) Erstere Stadt erhielt jedoch eine Epoikie aus Argos und war im fünften Jahrhundert dorisiert,9) letztere wurde im achten Jahrhundert von den Argeiern zerstört. Die vertriebenen Asinaeer wurden von den Lakedaemoniern am messenischen Golfe angesiedelt und blieben mit den stammverwandten Hermioneern in religiöser Verbindung. 10) Dasselbe Schicksal wie Asine hatte Nauplia. Die Lakedaemonier übergaben den flüchtigen Bewohnern Nauplias Mothone. 11)

83. Die peloponnesischen Dorier beobachteten in historischer Zeit nach altem Herkommen gewisse gemeinsame Bräuche und namentlich Verein-

<sup>1)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 358. Einzelne Sagen (Paus. III 2, 2--7; Plut. Lyk. 2; Polyaen. II 13) weisen auf allmähliches Vordringen durch Arkadien hin.

<sup>2)</sup> Paus. IV 4, 3; Strab. VI 279; Diod.

XV 66.

3) Thuk. IV 42; vgl. Grote, Gesch. Griech. I<sup>2</sup> 553 ff.; Busolt, Gr. Gesch. I 63 ff.
4) Ephoros bei Strab. VIII 358.
5) Der Korinthier Bellerophon Unterthan des Argeiers Proitos: Il. VI 155. Pheidon von Argos in Korinthos: Nikol. Dam. 41; MÜLLER, H. Gr. III 378 (Ephoros); vgl. WILISCH, Jahrb. f. Kl. Philol. 113 (1876) 585 ff.: der Korinthier Archies. Oikist von 585 ff.; der Korinthier Archias, Oikist von Syrakusai, Nachkomme des Temenos im Syrakusai, Nachkomme des Temenos im zehnten Glied. Marm. Par. 31; Niese, Hom. Poesie 212. — Dorischer Oikist von Sikyon war Phalkes, Sohn des Temenos; Ephoros b. Strab. VIII 389; Nikol. Dam. 38; Paus. II 6, 7; 11, 2; 25, 8. Ein Sohn des Phalkes, Rhegnidas, galt als dorischer Oikist von Phlius. Paus. II 13, 1; VIII 3, 9. Deiphontes von Epidauros. Schwiegerschn. Agreige (Age. von Epidauros, Schwiegersohn, Agraios (Agelaos) von Troezen, Sohn des Temenos: Epho-

ros b. Strab. VIII 389; Ps. Skymn. 533; Ps. Apollod. Bibl. III 8, 5; Nikol. Dam. 38. Über die ionischen Elemente in Epidauros und Troezen vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 70/1. Fpidaurische Dorier besetzen Aegina: Hdt. VIII 46; Strab. VIII 375; Paus. II 29, 5.

<sup>6)</sup> Paus. II 19, 9; Schol. Plat. Euthyd. 292; Schol. Pind. Nem. VII 155; Schol. Aristoph. Frösch. 440. — Vgl. noch Hdt. V 76; Ps. Skymn. 501. Der ursprüngliche Ionismus Megaras (Strab. IX 392; Paus. I 39, 4) bezweifelt von Wilanowitz, Hermes IX 324. Früher boeotisch nach WILAMOWITZ, Philol. Unters. VII 252.

<sup>7)</sup> Hdt. VI 92; Thuk. V 53; LE BAS, Inscr. rec. à Argos Nr. 8; vgl. Busolt, Lakedaimonier I 83 ff.

<sup>27, 8; 35, 2.</sup> 

barungen über die Beobachtung der Waffenruhe während des ihnen allen heiligen Monats Karneios. 1) aber ein uralter Stammbund zwischen ihnen hat schwerlich bestanden.2) Allen gemeinsam waren die drei Stammtribus der Hylleis, Dymanes und Pamphyloi.<sup>3</sup>) In Argos bestand neben den drei dorischen Phylen eine vierte, die der Hyrnathier, welche wahrscheinlich die in die Bürgerschaft aufgenommenen einheimischen Elemente umfasste. Ebenso bildete Kleisthenes in Sikvon aus der nichtdorischen Bevölkerung die Phyle der Aegialeer.4) Über die acht Phylen und Stadtquartiere in Korinthos ist nichts Näheres bekannt, 5) aber die dorischen Stammtribus existierten auch dort.

Alle dorische Staaten in der Peloponnesos waren von Eroberern desselben Stammes begründet worden. Sie zeigen darum gewisse gemeinsame Grundlagen. Die Eroberer konzentrierten sich in der meist am Rande der Ebene belegenen Stadt und beherrschten von dort aus die an Zahl ihnen weit überlegenen Unterthanen. Das von den Eroberern eingezogene und in Losen aufgeteilte Land wurde von leibeigenen Bauern bewirtschaftet. Sie hiessen in Lakonien Heloten, in Argos Gymnesier, 6) in Sikyon Katonakophoroi oder Korynephoroi.<sup>7</sup>) Die übrigen Teile des Landes verblieben den früheren Besitzern, die persönlich freie, aber politisch nicht berechtigte Staatsangehörige wurden und Abgaben zu zahlen, sowie Kriegsdienste zu leisten hatten. In Lakonien nannte man diese Unterthanen nach ihren Wohnorten im Umkreise der Stadt Perioiken, in Argos nach der staatsrechtlichen Stellung der bedeutendsten unterthänigen Gemeinde Orneaten.8) Ähnliche Verhältnisse begegnen uns auch in den von peloponnesischen Doriern begründeten Pflanzstädten.9)

K. O. MÜLLER, Die Dorier, Breslau 1824; Zweite berichtigte Ausg. von H. Schneide-K. O. MULLER, Die Dorier, Breslau 1824; Zweite berichtigte Ausg. von H. Schneiden, Breslau 1844 (grundlegend); Grote, Gesch. Griechenlands, deutsche Übers. 2. Ausg. Bd. I Cap. 4—5; Duncker, Gesch. d. Altert. V. 143 ff.; Busolt, die Lakedaimonier I 66 ff.; Busolt, Gr. Gesch. I 58 ff. — H. Gelzer, Die Wanderzüge der lakedaimonischen Dorier, Rhein. Mus. 32 (1877) 259 ff.; Niese, Entwickelung der homerischen Poesie (Berlin 1882) S. 255 ff.; Beloch, Die dorische Wanderung, Rhein. Mus. 45 (1890) 555 ff. — Monographien über einzelne Staaten: H. Fischer, Historiae Argivae fragmenta, Breslau 1850 Diss.; G. Lille, Quae ratio intercesserit inter singulas Argolidis civitates, Breslau 1862 Diss.;

<sup>1)</sup> Thuk. V 54; Xen. Hell. IV 7, 2; V 1, 29; 3, 27 ff.

2) Busolt, Lakedaimonier I 39 ff.

<sup>3)</sup> In Argos: Hdt. V 68; Ephoros bei Steph. Byz. s. v. Δνμᾶν; Charax bei Steph. Byz. s. v. Υλλεῖς; CiGr. I 1123, 1128, 1130 bis 1132; Bull. d. corr. hell. IX 1885 S. 350 Nr. 2. In Sikyon: Hdt. V 68. Hylleen und Dymanen in Troezen: ClGr. III 5491; Charax bei Steph. Byz. s. v. Υλλείς, Kallimachos bei Steph. Byz. s. v. 'Αλιπαρνασσός. Hylleer in Korkyra, also auch in der Mutterstadt Korinthos: CIGr. I 1845; Thuk. III 72. Hylleer, Pamphyloi und Dymanen in Megara: Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 3025 (drittes Jahrh.); CIGr. 1073; LE Bas, Voyage arch. Meg. et Pelop. Nr. 49. Hylleer in der lakonischen Kolonie Thera (Mitt. d. arch. Inst. II 73) und in der aiginetischen Kolonie Kydonia: Hesych. s. ν. Υλλεες. Auch in einer Anzahl anderer dorischer Kolo-

nien sind die Stammphylen nachzuweisen, so in Kos (Bull. d. corr. hell. V 217), Kalymna (Bull. VI 266 und VIII 30 Nr. 2), Halikarnassos (Steph. Byz. s. v.) und Akragas (CIGr. 5491).

1) Hdt. V 68.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Suid. s. v. πάντα ὀπτώ. Auch in Argos entsprachen den Phylen Stadtquartiere. Plut. mul. virt. 4 (Eth. 245 D).

<sup>6)</sup> Steph. Byz. s. v. Xios; Pollux III 83. vgl. Hdt. VI 83.

<sup>7)</sup> Theopompos bei Athen VI 271 D; Pollux III 83; VII 68; Steph. Byz. s. v. Xioc.

<sup>8)</sup> Hdt. VIII 73. 9) So in den kretischen Städten, in den megarischen Kolonien Byzantion (Phylarchos bei Athen VI 271B; Pollux VII 132) und Herakleia (Poseidonios bei Athen VI 263D; Strab. XII 542; Pollux III 83; vgl. Plat. Nom. VI 276D; Aristot. Pol. IV (VII) 5 (6) 7

p. 13, 27b.

Schneiderwieth, Politische Geschichte des dorischen Argos I, Heiligenstadt 1865, II ebend. 1866 Progr. — Wilisch, Die Sagen von Korinth nach ihrer geschichtlichen Bedeutung, Jahrb. f. kl. Philol. 117 (1878) 721 ff.; C. Wagner, De Bacchiadis Corinthiorum, Darmstadt 1856 Progr.; Schubring, De Cypselo Corinth. tyr., Göttingen 1862 Diss.; — R. Gompf, Sicyoniacorum specimen I Berlin 1832; II Torgau 1834 Progr. — Weclewsky, De rebus Epidauriorum, Posen 1854 Progr. — C. Müller, Aeginetica, Berlin 1817. — Schell, De Troezenis urbis historia, Krakau 1858.

### b. Der dorische Staat in Lakonien.

84. Nach der eigenen Tradition der Lakedaemonier führte sie Aristodemos selbst noch in ihr Land, starb aber gleich darauf mit Hinterlassung der beiden Zwillingssöhne Eurysthenes und Prokles. Die vulgäre, von den Dichtern verbreitete Form der Überlieferung liess dagegen den Aristodemos schon vorher sterben und erst seine Söhne das Land erobern. 1) Bei Pausanias liegen Nachrichten über eine allmähliche Eroberung des Landes vor. Charillos und Archelaos unterwerfen die Aigytis im oberen Teleklos, der Nachfolger des Archelaos, erobert Amyklae, Eurotasthal. Pharis und Geronthrae, also den mittleren Teil Lakoniens. Der Sohn des Teleklos, Alkamenes, vollendet endlich in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts die Eroberung des Landes mit der Einnahme von Helos.<sup>2</sup>) Allein, ein so täuschendes Bild des Echten diese Nachrichten auch bieten mögen, so stehen sie doch mit den älteren, uns vorliegenden im Widerspruch, die den Orestes bereits von Amyklae abziehen und die Zwillingssöhne des Aristodemos über das ganze Land verfügen lassen.3)

Auf Eurysthenes und Prokles führte auch Hellanikos bereits die lakonische Staatsordnung zurück.4) Herodotos hörte dagegen von den Lakedaemoniern selbst, dass Lykurgos, ein Sohn des Agis und Enkel des Eurysthenes, als Oheim und Vormund des Königs Labotas, die staatliche und gesellschaftliche Ordnung, den Kosmos, nach kretischem Muster eingerichtet und die Eunomia herbeigeführt hätte, nachdem Sparta vorher bei den schlechtesten Gesetzen lange Zeit hindurch von inneren Wirren erfüllt Nach einigen, (die aber keine Lakedaemonier waren) gewesen wäre. sagt Herodot, hätte Lykurgos seine Anordnungen nicht nur unter ausdrücklicher Billigung der Pythia getroffen, sondern diese hätte ihm sogar den ganzen Kosmos eingegeben.<sup>5</sup>) Diese Auffassung wurde später die vorherrschende, wozu wesentlich die Schrift des Königs Pausanias, eines Gegners des Lysander, beigetragen hat... 6) Während die ältere Überlieferung den Gesetzgeber bis gegen die Zeit der Begründung des dorischen Staates selbst hinaufrückte, wurde er im vierten Jahrhundert, dem die Grundzüge der vulgären Lykurgosfabel angehören,7) mit Rücksicht auf die Stiftung des olympischen Festfriedens, an der er teilgenommen haben sollte, der ersten Olympiade näher gebracht und zum sechsten Nachkommen des Prokles gemacht.<sup>8</sup>) Lykurgos ging also in das Haus der Eurypontiden

<sup>1)</sup> Hdt. VI 52; Xen. Ages. VIII 7; Ephoros bei Strab. VIII 364; vgl. S. 70 Anm. II.
2) Paus. III 2, 5—7.
3) Pind. Pyth. I 65; Nem. XI 44; vgl. Ephoros Frgm. 11 u. 13 (Schol. Pind. Pyth. V 101). — Ephoros bei Strab. VIII 364, 366.

<sup>4)</sup> Strab. VIII 366. 5) Hdt. I 65.

<sup>6)</sup> Diod. VII 14; Plut. adv. Colot. 17 (Eth. 1116F); Lyk. 13; Justin. III 3; Polyain. I 16, 1; vgl. Plat. Nom. I 624, Xen. St. d. Laked. VIII 5; Ephoros bei Strab. X 482; Strab. XVI 762; Polyb. X 2, 8; Paus. III 2, 4; vgl. Ed. MEYER, Rhein. Mus. 41, S. 572, 591.

<sup>7)</sup> WILAMOWITZ, Philol. Unters. VII 273 ff. 8) Ephoros bei Strab. X 481; Aristot.

über und zugleich liess man ihn nach seiner Vormundschaft und längern Reisen als Gesetzgeber wirken.¹) Die individuellen Züge, welche ihn als einen älteren Solon erscheinen lassen, sind im wesentlichen dem attischen Gesetzgeber eigen.²) Bei den vielfachen Umgestaltungen und Erweiterungen der Lykurgossage, die in voller Ausbildung namentlich bei Plutarchos vorliegt, stimmten die verschiedenen Traditionen schliesslich nur noch darin überein, dass Lykurgos Oheim und Vormund des Königs war, in dessen Regierungszeit seine Gesetzgebung fiel. Über alles übrige, seine Abkunft, seine Zeit, seine Reisen und seine gesetzgeberische Thätigkeit gab es verschiedene Nachrichten.²)

85. Der lykurgische Kosmos, der die freie Bewegung des einzelnen auf das äusserste beschränkt und ihn völlig in die Gemeinschaft aufgehen lässt, ist allerdings ein Kunstprodukt, aber sicherlich nicht das Werk eines einzelnen, sondern des regierenden Standes. Die Voraussetzung für die Entwickelung des Kosmos war einerseits die Notwendigkeit der Zusammenfassung aller Kräfte zur Behauptung der Herrschaft im eroberten Lande, andererseits der Gegensatz zwischen Adel und Königtum, das durch die Staatsordnung gleichfalls gebunden wurde. Daher fasste der Adel im fünften Jahrhundert die vorlykurgische Zeit als Akosmia auf. Die "Rhetrai", welche den Kosmos begründeten, waren jedoch schwerlich, wie man angenommen hat,4) ihrem ursprünglichen Sinne nach vom delphischen Gotte garantierte "Verträge", zu denen sich das Königtum bequemen musste. Vielmehr muss die Bedeutung von Satzungen, Gesetzen in Sparta die feststehende gewesen sein.5)

Lykurgos selbst genoss bei den Lakedaemoniern schon zur Zeit Herodots göttliche Verehrung. Er ist wahrscheinlich keine historische Persönlichkeit, sondern ein in Sparta verehrter, mit dem Kultus des Zeus Lykaios verknüpfter Heros, mit dem die Gesetzgeberfabel verbunden wurde. 6)

Die dorischen Eroberer machten nur einen geringen Teil der Bevölkerung Lakoniens aus. Sie konzentrierten sich daher in Sparta im mittleren Eurotasthal, wie in einem Standlager, von dem aus sie die Landschaft beherrschten. Sparta war nicht nur der Mittelpunkt des dorischen Staates und der Sitz der Regierungsbehörden, sondern bildete auch im engeren Sinne die Politeia selbst, denn nur die Mitglieder der spartanischen Gemeinde und die Bewohner Spartas, die Spartiaten, waren unter den freien Bewohnern Lakoniens, den Lakedaemoniern, vollberechtigte Bürger.

Über den Staat der Lakedaemonier im allgemeinen vgl. J. C. F. Manso,

Frgm. 485 Rose (Plut. Lyk. 1); Herakleides Lembos (Ps. Pontikos) II 4 MÜLLER, Fr. H. Gr. II 210.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ephoros bei Strab. X 481; Plut. Lyk. 5; vgl. Aristot. Pol. II 7 (10); Herakleides Lembos a. a. O.; Sosibios bei Clem. Strom. I 327 C.

<sup>2)</sup> WILAMOWITZ a. a. O. 271.

<sup>3)</sup> Plut. Lyk. I.

<sup>4)</sup> WILAMOWITZ a. a. O. 280. Allerdings kann δήτρα die Bedeutung von "Vertrag" haben. Od. XIV 393. Röhl, IGA. Nr. 110.

<sup>5)</sup> δήτρα = Gesetz, Satzung: IGA. Nr.

<sup>112;</sup> Xen. Anab. VI 6, 28; angebliche lykurgische Rhetra und angebliche Tyrtaeos Verse bei Plut. Lyk. 6; Plut. Agis 5, 8, 9. Ed. Meyer, Rhein. Mus. 42 S. 82; vgl. Plut. Lyk. 13: τὰ μὲν οὖν τοιαὖτα νομοθετήματα ξήτρας ῶνόμασεν, ὡς παρὰ τοῦ θεοῦ νομιζόμενα καὶ χρησμοὺς ὄντα.

<sup>6)</sup> Hdt. I 66; vgl. Ephoros bei Strab. VIII 366; Plut. Lyk. 31; Paus. III 16, 6. Lykurgos 9εός: CIGr. Nr. 1256, 1341; Wilamowitz a. a. O. 285; Ed. Meyer, Rhein. Mus. 42 S. 96. Dagegen V. Thumser, Hermanns, Gr. Staatsaltert. § 23.

Sparta. Ein Versuch zur Aufklärung der Geschichte und Verfassung dieses Staates, Leipzig 1800—1805, 3 Tle. (veraltet, aber stoffreich und für seine Zeit verdienstlich); Otfr. MÜLLER, Die Dorier, Breslau 1824, 2. berichtigte Ausgabe von Schneidewin, Breslau 1844; K. H. LACHMANN, Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Entwicklung und ihrem Verfalle, Breslau 1836; C. F. Hermann, Antiquitatum etc. origine et indole, Greslau 1849. C. Trieber, A. Kopstadt, De rerum Laconicarum etc. origine et indole, Greslau 1849. C. Trieber, De lie 1871. C. Crieber, C. Trieber, C. Trieb A. KOPSTADT, De rerum Laconicarum etc. origine et inadie, Greinswald 1649. C. Iribber, Forschungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte, Berlin 1871; G. GILBERT, Studien zur altspartanischen Geschichte, Göttingen 1872; W. Onoken, Die Staatslehre des Aristoteles I Leipzig 1870, II Leipzig 1875; Schömann, Gr. Altertümer I<sup>3</sup> (Berlin 1871) 201—311; CLAUDIO JANNET, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte, Paris 1873, 2 éd. 1876; G. GILBERT, Gr. Staatsaltert. I (Leipzig 1881) 1—95; G. BUSOLT, Gr. Gesch. I (Gotha 1885)

G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I (Leipzig 1881) 1—95; G. Busolt, Gr. Gesch. I (Gotha 1885) 96 ff.; (veraltet) Fleischanderl, Die spartanische Verfassung bei Kenophon, Leipzig 1888; Hermanns Gr. Staatsalterth. bearb. v. Thumber § 23 ff.; B. Niese, Zur Verfassungsgeschichte Lakedämons, Sybels Hist. Zeitschr. Bd. 62 (1889) 58 ff.

Die historische Persönlichkeit Lykurgs ist bereits bestritten worden von Zorga, Abhdl. herausg. von F. G. Welcker (Göttingen 1817) 316 ff. und Uschold, Entsteh. der Verfassung d. Spartaner, Amberg 1843. Weitere Ausführung dieses Gedankens von verschiedenen (fraglichen) Gesichtspunkten aus bei G. Gilbert, Stud. z. altsp. Gesch. S. 80 ff. und H. Gelzer, Rhein. Mus. 28 (1873) 1 ff. und namentlich in besserer Begründung bei Ed. Meyer, Rhein. Mus. XLI 560 ff. und XLII 81 ff. — Vgl. noch über Lykurgos: A. Korstadt, Lycurgea, Greifswald 1846; H. K. Stein, Kritik der Überlieferung über den spartanischen Gesetzgeber Lykurg, Glatz 1882 Progr.; Winicker, Über den Stand der Lykurgfrage, Graudenz 1884 Progr.; Willamowitz, Philol. Unters. VII (1884) 267 ff.

### c. Die Landaufteilung.

86. Den fruchtbarsten Teil des Landes, namentlich das Eurotasthal. zogen die Eroberer als ihr Gemeindeland ein und teilten es unter sich in Lose (κλῆροι) von möglichst gleichem Ertrage auf. 1) Freilich hat Grote, dessen Ansicht u. a. Kopstadt, H. Peter und Oncken vertreten, nachzuweisen versucht, dass die Überlieferung über eine gleiche Landaufteilung erst im dritten Jahrhundert im Interesse der Reformpläne des Agis und Kleomenes erfunden worden wäre. Indessen diese Tradition muss schon Ephoros gekannt haben.2) Es lag auch in der Natur der Sache, dass die Eroberer das eingezogene Land, nach Ausscheidung der τεμένη für die Götter und Fürsten, unter sich in möglichst gleichen Losen aufteilten, wie es bei allen hellenischen Kolonialgründungen geschah.3) Ferner setzte die lykurgische Disziplin, an welche das Bürgerrecht geknüpft war, eine grundsätzliche Gleichheit der Lose voraus. Über die Zahl der Kleren liegen verschiedene Angaben vor, von denen nur diejenige Beachtung verdient, welche von 6000 ursprünglichen redet, denen König Polydoros weitere 3000 hinzugefügt hätte.4) Die Normalstärke der spartanischen Bürgerwehr belief sich nämlich im fünften Jahrhundert auf 6000 Mann und eine grössere Anzahl von Hufen musste die Regierung zur Bestreitung der Kosten der staatlichen Jugenderziehung zur Verfügung haben.5)

Die Zuweisung eines Kleros sicherte dem Bürger die Erfüllung seiner staatlichen Pflichten und die Ausübung seiner Rechte. Daher war die Stabilität des alten, vom Staate verliehenen Grundbesitzes ein Grundpfeiler

<sup>1)</sup> Plut. Lyk. 8. Grenzen des Gemeinde-

landes; Plut. Agis 8.

2) Polyb. VI 45; Justin. III 3; vgl. dazu C. Wachsmuth, Gött. Gel. Anz. 1870 S. 1814 ff.; M. WERNER, De Polybii vita (Leipzig 1877 Diss.) p. 43; Enmann, Unters. üb. d. Quellen d. Pomp. Trogus (Dorpat 1880) 111 ff.

s) Sparta als Ἡρακλειδῶν ἀποικία bei
 Plat. Nom. V 736 c.
 4) Plut. Lyk. 8.

<sup>5)</sup> Dem wohlgebildeten Knaben einer der neuntausend Kleroi zuerteilt nach Plut. Lyk. 16; vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 113 Anm.

der spartanischen Verfassung. Das Gesetz verbot den Verkauf des "alten Teiles". Fehlten Erbberechtigte, so fiel der Kleros an den Staat zurück.1)

Geote, Gesch. Griechenl. I<sup>2</sup> 707 ff.; A. Kopstadt, De rer. Laconicarum etc. origine et indole (Greifswald 1849) p. 137 ff.; H. Peter, Rhein. Mus. 22 (1867) 68 ff.; W. Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles II 351 ff.; teilweise steht auf Grotes Standpunkt auch Jannet, Les institutions sociales et le droit civil à Sparta (2 éd. Paris 1876) p. 46 ff. -- Dagegen K. F. Hermann, Gött. Gel. Anz. 1849 S. 1209 ff.; Antiquit. lacon. lib. IV p. 155 ff.; Gr. Staatsaltert. § 28; G. Gilbert, Stud. z. altspart. Gesch. 160 ff.; M. Duncker, Die Hufen der Spartiaten, Ber. d. Berl. Akad. 1881 S. 138 ff.

#### d. Heloten und Perioeken.

87. Die Hufen der Spartiaten wurden von Hörigen (είλωτες) bewirtschaftet.2) Die Heloten waren Leibeigene des Staates und durften weder ausser Landes verkauft, noch von ihren Herren freigelassen werden.3) Nur dem Staate stand das Recht der Freilassung zu. Im fünften und vierten Jahrhundert erfolgten für freiwillige Kriegsdienste als Hopliten oder Auszeichnungen im Kriege solche Freilassungen in Masse. Die Freigelassenen hiessen Neodamoden.4) Sie wurden seit dem Ende des peloponnesischen Krieges stark zum Kriegsdienste, insbesondere bei überseeischen Expeditionen, herangezogen.5) Ihre staatsrechtliche Stellung ist sonst unbekannt. Eine andere Klasse von Freigelassenen bildeten die Mothakes oder Mothones, welche wahrscheinlich uneheliche Kinder von Helotenmädchen und Spartiaten waren, mit der spartanischen Jugend zusammen erzogen und bisweilen durch besondere Vergünstigung in den Bürgerstand aufgenommen wurden. 6)

Die Heloten bewirtschafteten die Hufen auf eigene Kosten und hatten dem Inhaber des Kleros eine jährliche Abgabe von 70 aeginaeischen Medimnen für den Herrn und 12 für dessen Frau, nebst einem entsprechenden Quantum an Obst und Wein zu liefern.") Sie konnten eigenes Vermögen erwerben. In Kriegszeiten zog der Staat sie als Leichtbewaffnete zum Heere und als Ruderer für die Flotte heran. Seit der Zeit des peloponnesischen Krieges wurden jedoch Heloten, namentlich bei ausserpeloponnesischen Kriegszügen, auch als Hopliten verwandt.

Die Lage der Heloten war eine drückende. Sie lauerten förmlich auf Unfälle ihrer Herren, um sich zu erheben und ihr Joch abzuschütteln. Die Spartaner schwebten in beständiger Besorgnis vor einem Helotenaufstande und trafen demgemäss die umfassendsten Vorsichtsmassregeln.8) Namentlich bestand ein geheimer Polizei- und Gensdarmeriedienst (κρυπτεία), der von jungen Spartiaten ausgeübt wurde, welche den Auftrag hatten, ieden gefährlichen oder verdächtigen Heloten zu töten.9)

<sup>1)</sup> Vgl. Ps. Herakleides Pontikos II 7 bei

MULLER, Fr. H. Gr. II 211 und Plut. Agis 5.

Theopomp. Frgm. 134. Über die verschiedenen Etymologien vgl. Kopstadt a. a. O. p. 45 und Müller, Dorier II<sup>2</sup> 28 ff.

\*) Ephoros Frgm. 18 (Strab. VIII 365); Pol.

lux III 83; Paus. III 10, 6: δούλοι τοῦ χοινοῦ.

<sup>4)</sup> Poll. III 83; Hesych. s. v. vgl. Thuk. IV 26, 180; V 34; Xen. Hell. VI 5, 28.

4) Thuk. V 34; VII 19, 58, 3; VIII 5; Xen. Hell. I 3, 15; III 1, 4; 4, 2; 4, 20 u. s. w.

 <sup>6)</sup> Harpokr. μόθων; Hesych. s. v. u. μό-θακες; Xen. Hell. V 3, 8; Phylarch bei

Athen. VI 271c. Gegen die Ansicht L. Can-TARELLI'S J. motaci Spartani, Rivista, di Filologia XVIII (1890) 465 ff., dass die μόθακες aus Perioeken-Familien stammten, vgl. V. v. Schöffer, Berl. phil. Wochenschr. 1891 Nr. 31/2 S. 1013 ff.

<sup>7)</sup> Plut. Lyk. 8; Inst. Lacon. 41 (Eth. 239 F); Myron. von Priene Frgm. 1 (Athen. XIV 657 D) bei MÜLLER IV 461. Der aeginaeische Medimnos enthielt 723/4 Liter.

<sup>8)</sup> Thuk. IV 80; V 14, 3; Aristot. Pol. II 6
(9) 2; Xen. Hell. III 3, 6; St. d. Laked. XII 4.
9) Plut. Lyk. 28 (wahrscheinlich nach

88. Günstiger als die Heloten waren die Perioeken gestellt. Obwohl ohne politische Rechte, 1) waren sie persönlich frei und hatten ihr Eigentum. Sie wohnten in den zahlreichen kleinen Landstädten?) und lebten vorwiegend von Handel und Gewerbe, da ihr Land im allgemeinen ziemlich schlecht war, und andererseits die Spartiaten kein Handwerk ausüben durften,3) so dass der Betrieb von Gewerben recht vorteilhaft war. Es entwickelte sich unter diesen Umständen in den Perioekenstädten eine lebhafte Eisen- und Stahlwaren-, Wolle- und Leder-Industrie, deren Erzeugnisse teilweise exportiert wurden.4)

Die Beaufsichtigung der Perioeken lag einer Anzahl Harmosten ob.5) Ausserdem waren die Ephoren, anscheinend im Interesse der Sicherheit des Staates, befugt. Perioiken in beliebiger Zahl ohne Richterspruch töten zu lassen. 6)

Die Hauptverpflichtung der Perioeken war der Kriegsdienst als Schwerbewaffnete. Bei Plataeae fochten neben 5000 Spartiaten ebensoviele erlesene Perioeken-Hopliten.7) Als dann aber die Zahl der Spartiaten stetig zurückging, während zugleich die Grossmachtspolitik Spartas immer grössere militärische Leistungen erforderte, wurden die Perioeken in weit höherem Grade herangezogen. Das erklärt ihre wachsende Unzufriedenheit. Beim Helotenaufstande im fünften Jahrhundert fielen nur zwei Perioikengemeinden ab,8) als aber der Einfall des Epameinondas in Lakonien bevorstand, verweigerten die Perioeken die Heeresfolge und viele schlossen sich dem Feinde an.9) Die Zuverlässigkeit der zahlreichen wehrhaften Perioiken war eine Hauptbedingung für die Machtstellung Spartas.

MÜLLER, Dorier II<sup>2</sup> 16 ff., 28 ff.; Kopstadt, De rerum Laconicarum etc. origine et indole (Greifswald 1849) 31 ff., 44 ff.; Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I 256 ff.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>3</sup> 205 ff., 212 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 32 ff., 37 ff.; M. Duncker, Die Hufen der Spartiaten, Ber. d. Berl. Akad. 1881 S. 138 ff. B. Niese, Hist. Zeitschr. 62 (1889) 76 ff.

# e. Spartiaten.

89. Das Vollbürgerrecht war in Sparta nicht nur von der Geburt, sondern auch von der Teilnahme an der vorgeschriebenen Disziplin und Erziehung abhängig. 10) Vollbürger blieb nur derjenige, welcher die regelmässigen Beiträge zu den gemeinsamen Männermahlen (ἀνδρεῖα, φιδίτια) leistete und an denselben teilnahm. 11) Wer diesen Verpflichtungen nicht

Aristoteles); Ps. Herakleides Pontikos II 4 bei MÜLLER, Fr. H. Gr. II 210; Plat. Nom.

I 633; vgl. Thuk. IV 80.

<sup>2</sup>) Isokr. Panath. 179; Hdt. VII 234 (πόλιες πολλαί); Strab. VIII 362 (hundert

Städte).

Völker d. kl. Alterth. (Leipz. 1869) 79 ff.; Büchsenschütz, die Hauptstätten des Gewerbe fleisses im Alterth. (Leipzig 1869) 19, 39, 57, 73, 86, 91, 93.

b) Schol. Pind. Ol. VI 154. Μένανδρος άρμοστήρ auf Kythera: Mitth. d. arch. Inst. (1880) 231.

6) Isokr. Panath. 181.

7) Hdt. IX 28; vgl. Thuk. IV 38.

<sup>8</sup>) Thuk. I 101.

9) Xen. Hell. VI 5, 25, 32; VII 2, 2; vgl. III 3, 6; Plut. Ages. 32.

10) Xen. St. d. Laked. X 7; vgl. Anab. IV 6, 14; Plut. Inst. Lacon. 21 (Eth. 238).

11) Aristot. Pol. II 6 (9) 21.

<sup>1)</sup> Isokr. Panath. 178, 180; MÜLLER, Dorier II 27. NIESE, Hist. Zeitschr. 62 (1889) 76 ff. macht es unter Hinweis namentlich auf Isokr. a. a. O. nicht unwahrscheinlich, dass die Perioeken desselben Stammes waren, wie die Spartiaten und erst durch innere Kämpfe zu Unterthanen wurden.

a) Ail. P. H. VI 6; vgl. Xen. Oik. IV 3; Plut. Ages. 26; Polyaen. Strat. II 1, 7.

4) H. Blümner, Gewerbl. Thätigkeit d.

nachkam, verlor die politischen Rechte des Vollbürgers, behielt aber wahrscheinlich die privatrechtlichen. Diese minderberechtigten Spartiaten werden wohl mit den von Xenophon<sup>1</sup>) einmal erwähnten Hypomeiones identisch sein, denn die Vollbürger hiessen Homoioi oder Pairs?) und bildeten die herrschende Gemeinde. Sie waren in gleicher Weise der staatlichen Lebensordnung unterworfen. Unterschiedslos mussten alle an den Phiditien teilnehmen, wo sie dieselbe Kost erhielten. Wohlhabende Bürger gingen ebenso einfach gekleidet, wie die Ärmeren.3) Alle hatten auch, abgesehen von dem Vorrecht der ratsverwandten Geschlechter in Bezug auf den Sitz in der Gerusia, dieselben politischen Rechte. Trotz dieses demokratischen Zuges innerhalb des herrschenden Standes4) machten sich frühzeitig die Einflüsse der vornehmeren Familien geltend<sup>5</sup>) und namentlich traten Vermögensunterschiede hervor. Hervorragende Edele mochten von vorneherein ausser ihrem Kleros noch besondere Ländereien erhalten haben. 6) Dann musste Verschiedenheit der Ökonomie und der Kinderzahl weitere Vermögensunterschiede herbeiführen. Auch muss man wohl annehmen, dass der Kleros bei Erbfällen mit Ausnahme des eigenen Besitzes der Heloten zwischen den Söhnen des Erblassers teilbar war.7) Da den Spartiaten der Betrieb von Handel und Gewerbe verboten war,8) so erwarben vermögendere Leute Grundbesitz im Perioekengebiet<sup>9</sup>) oder vermehrten ihren Bestand an Vieh, das sie wohl, wie in Kreta, auf die Gemeindeweide treiben durften. 10) Schon im fünften Jahrhundert waren manche Spartiaten reich genug, um Rosse zu züchten und sich eifrig an den olympischen Wettrennen zu beteiligen. 11) Der Privatbesitz von Gold und Silber war freilich nicht gestattet, und offizieller Wertmesser im Lande war das in den Gruben des Taygeton gewonnene Eisen, das in teils stabähnlichen (ὀβελός), teils runden Barren (πέλανος) im Umlauf war. Die Ganzstücke hatten das Gewicht einer aeginaeischen Mine (605 gr.) und stellten ursprünglich wohl das Äquivalent eines aeginaeischen Silber-Obolos (1/600 Mine = 0.18 Mark) dar. Später galten sie infolge des gesunkenen Eisenwertes nur vier Chalkoi oder einen halben Obolos. Teilstücke sind unzweifelhaft auch im Umlauf gewesen. An dieser Eisenwährung hielt Sparta noch im vierten Jahrhundert fest und begann erst in der Zeit nach Alexander d. Gr. silberne Münzen zu prägen. 12) Früh-

1) Hell. III 3, 6.

4) Isokr. Panath. 178; Aristot. a. a. O. 5) Thuk. V 15.

<sup>2)</sup> Xen. Anab. IV 6, 14; Hell. III 3, 5; St. d. Laked. X 7; Aristot. Pol. VIII (V) 6 (7) 1; vgl. Hdt. VII 234; Thuk. IV 40; V 15. <sup>3</sup>) Thuk. I 6, 4; Arist. Pol. VI (IV) 7 (96) 5 p. 1297b.

e) Verleihung eines τέμενος an Vornehme für besondere Verdienste: Il. 1X 578 ff.; XX 184.

<sup>7)</sup> CLAUDIO JANNET, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte Cap. IV § 1. <sup>6</sup>) Vgl. S. 77 Anm. 4.

<sup>9)</sup> Grundbesitz ausser dem "alten Teile" bei Ps. Herakleid. Pontikos, MÜLLER, Fr. H. Gr. II 211. Grösserer Grundbesitz der Reicheren nach Thuk. I 6, 4 mit der Note

<sup>10)</sup> In Messenien scheinen die Spartaner ausgedehnte Landstriche zur Gemeindeweide gemacht zu haben. Rosse und Viehherden der Spartaner in Messenien bei Plat. Alkib.

<sup>11)</sup> Hdt. VI 103 (Ιπποτροφία als Zeichen bedeutenden Reichtums: Hdt. VI 125); Thuk. V 50; Xen. Denkw. d. Sokr. I 2, 61; Plut. Kim. 10; Paus. III 2, 1; vgl. Alkaeos Frgm. 49 Bergk III 168; Orakel bei Diod. VII 14, 5; Aristot. Frgm. 496 Rose S. 494.

<sup>12)</sup> Xen. St. d. Laked. VII 5; Plut. Lyk. 9; Lys. 19; Pollux VII 105; IX 79; Ps. Plat. Eryx. 400b; vgl. Hultsch, Griech. und röm. Metrol.<sup>2</sup> S. 534 ff.; U. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. VII (1882) 1 ff., 377 ff.

zeitig kamen jedoch durch Beute und Kriegsbeisteuern Verbündeter, durch Handel und Verkehr viele auswärtige Münzen nach Lakonien. Reiche Spartiaten pflegten ihre Gelder zur freien Verfügung und mit testamentarischen Bestimmungen ausser Landes im Tempel der Athena Alea in Tegea zu deponieren.1) Bei den Perioeken werden des Exporthandels wegen edele Metalle stets im Umlaufe gewesen sein.2) Wir hören ferner von Verurteilungen einzelner Könige zu sehr hohen Summen,3) an deren Bezahlung durch Eisengeld nicht gedacht werden konnte. Das gesetzliche Verbot trat thatsächlich ausser Kraft.4)

Die spartanische Bürgerschaft gliederte sich einerseits in die drei dorischen Stammphylen<sup>5</sup>) und 27 Phratrien,<sup>6</sup>) andererseits in fünf topische Phylen oder lokale Distrikte. Letztere hiessen: Pitane, Mesoa, Limnai, Konoura, Dyme<sup>7</sup>) und waren identisch mit den fünf Komen, aus denen Sparta, das noch zur Zeit des Thukydides keine eigentliche Stadt, sondern einen Komplex von einzelnen Dorfgemeinden darstellte, zusammengebaut war.8) Unterabteilungen dieser Phylen waren die Oben.9)

Über die Homoien vgl. Hermann, Antiquitatum lacon. lib. IV (Marburg 1841) 111 ff. (im wesentlichen das Richtige begründet); RIEGER, De ordinum homoeorum et hypomeionum (im wesentlichen das Richtige begründet); Rieger, De ordinum homoeorum et hypomeionum origine, Giessen 1853; Schömann, Recognitio quaestionis de spartanis homoeis, Ind. schol. Gryphiswald. 1855 (Op. acad. I 108 ff.); Busolt, Die Lakedaimonier I 18 ff. — Über die Phylen vgl. Müller, Dorier II 49 ff., 70 ff.; Kopstadt, De rerum Laconicarum etc. origine et indole (Greifswald 1849) p. 65 ff.); Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 43; Schemel, Antiquitatum laconicarum libelli II, Rivista di Filologia II (1874) 353 ff. gehört zu denjenigen, welche den reinen dorischen Charakter der Stammphylen bestreiten. Nur die Dymanen sollen Dorier sein, die Hylleer Achaeer, die Pamphylen allerlei Volk. Dagegen Burckhardt, De Graecorum civitatum divisionibus (Basel 1873) 15 ff.; Busolt, Gr. Gesch. I 108. — Vgl. noch Fleischandeel, Die spart. Verfassung, Leipzig 1888 S. 19 ff. und Hermanns, Gr. Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 25 ff.

### f. Die Könige.

90. An der Spitze der spartanischen Gemeinde stand ursprünglich, wie im homerischen Staate, ein erbliches Königtum, dem der Rat der Geronten zur Seite stand. 10) Die königliche Gewalt lag in den Händen zweier Könige aus zwei verschiedenen Familien des Geschlechts der Herakleiden. 11) Den Ursprung dieses Doppelkönigtums erklärten die Spartaner durch die

1) IGA. Nr. 68; Poseidonios bei Athen. VI 233 F.

 Müller, Dorier II<sup>2</sup> 21 ff.
 Thuk. V 63; Ephoros Fragm. 118; Plut. Perikl. 22.

4) Vgl. Müller, Dorier II <sup>2</sup> 202 ff.; Böckh, Staatsaltert. I <sup>2</sup> 44 ff., 712 ff.; H. Stein, Jahrb. f. kl. Philol. 89 (1864) 332 ff. 5) Hylleer in der lakonischen Kolonie

Thera (Mitt. d. arch. Inst. II 37), wohin der mythische Eponymos Theras von Sparta gezogen war, λεών έχων από των φυλέων. Hdt. IV 146; vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 108.

6) Demetrios von Skepsis bei Athen. IV 141.

7) Pitane: CIGr. Nr. 1425, 1426; Hesych. s. v. Hdt. III 55. Mesoa: CIGr. 1338; Steph. Byz. s. v. Λιμναέων φυλή: CIGr. 1377; vgl. 1241, 1243. Limnai nach Strab. VIII 363: τὸ προάστειον. φυλή Κονοουρέων: CIGr. 1272. 1347, 1386. Hesych. s. v. Κονόσουρα; Schol.

Kallim. Hymn. Dian. 94. Δύμη nach Hesvch. έν Σπάρτη φυλή καὶ τόπος.

8) Thuk. I 10.

9) Angebliche Rhetra bei Plut. Lyk. 6; Hesych. ωβαί. Nach G. Curtius, Gr. Etym. 5 S. 517 ware ωβά von der in ἰαύω steckenden Wurzel OF AF abzuleiten und gleichbedeutend mit χώμη (χεῖσθαι). Oben als Abteilungen der Phylen Konoura und Limnai: CIGr. Nr. 1272— 1274. Nach der Zeit der Tyrannen, welche die Altbürgerschaft ausrotteten, erstreckte sich die Obeneinteilung auch über die Perioikengemeinden. Eine ώβα των Αμυκλαιέων in einer Inschrift aus dem 2. oder 1. Jahrh. Mitt. d. arch. Inst. III (1878) 165.

<sup>10</sup>) Vgl. Plut. Lyk. 6. — Tyrtaios Frgm. 4

BERGK II 4 S. 10.

11) Ausser den beiden οἰχίαι βασιλιχαί gehörten zu dem yévos der Herakleiden noch andere Familien. Plut. Lys. 2, 24; Diod. XI 50. Herakles Genarch.: CIGr. 1446.

Legende von den Zwillingssöhnen des Aristodemos, Eurysthenes und Prokles.1) Die königlichen Familien nannten sich aber selbst nicht Eurystheniden und Prokleiden, sondern Agiden und Eurypontiden.2) Agis und Eurypon waren offenbar die wirklichen Ahnherren, welche eben des Doppelkönigtums wegen zu Söhnen von Zwillingsbrüdern gemacht wurden. Etwas Sicheres lässt sich über den Ursprung des Doppelkönigtums nicht aus-Vielleicht ist es nach Analogie des Konsulats oder durch die Rivalität mächtiger Familien zu erklären. Zweifellos irrtümlich ist aber die Ansicht, dass die Agiden ein nicht dorisches, achaeisches Geschlecht gewesen wären.3) Denn wenn Herodotos den König Kleomenes der Priesterin der Athena Polias, die ihm als Dorier den Eintritt in das Heiligtum verwehrt, sagen lässt, er sei nicht Dorier, sondern Achaeer,4) so findet dieser Ausspruch seine Erklärung darin, dass sich die spartanischen Könige von Herakles ableiteten und die von Zeus diesem zugedachte Herrschaft als ihre Erbschaft in Anspruch nahmen. Sie waren also nach dieser Genealogie nicht Dorier, sondern Nachkommen des alten, nach epischer Bezeichnung achaeischen Herrscherhauses von Argos.5)

Zur Thronfolge war der erstgeborene Sohn des regierenden Herrschers berechtigt, falls ihm jedoch nach der Thronbesteigung noch Söhne geboren wurden, der erste im Purpur Geborene.6) Waren keine Söhne vorhanden, oder etwa wegen schwerer körperlicher Gebrechen regierungsunfähig, so folgte der nächste männliche Agnat des Königs, welcher auch während der Minderjährigkeit des Thronfolgers die Vormundschaft und Regentschaft führte.7)

Bei ihrer Amtsthätigkeit wären die Könige in gewissem Umfange an gemeinsames Handeln gebunden. Jedenfalls konnte ein König nicht gegen den Widerspruch des anderen rechtskräftige Anordnungen treffen und als Vertreter des Staates handeln.8)

91. Die Funktionen und Ehrenrechte der Könige entsprachen im allgemeinen denen der homerischen. Zunächst vertraten sie die Gemeinde gegenüber den Göttern. Sie brachten dem Apollon die regelmässigen Staatsopfer dar, opferten vor dem Heeresauszuge dem Zeus Agetor, an der Landesgrenze dem Zeus und der Athena und vor der Schlacht der Artemis Agrotera. Der Staat lieferte die Opfertiere. Ausserdem bekleideten die Könige noch die Priestertümer des Zeus Lakedaimon und des Zeus Uranios.9) Jeder von ihnen wählte zur Vermittelung des Verkehrs mit Delphi zwei Pythier. 10)

Die richterliche Thätigkeit der Könige beschränkte sich schon zur

<sup>1)</sup> Hdt. VI 52 ff.

<sup>2)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 366.

<sup>3)</sup> C. Wachsmuth, Jahrb. f. kl. Philol. 97/8 (1868) 1 ff.; G. GILBERT, Stud. zur altspart. Gesch. 57 ff.; E. Curtius, Griech. Gesch. I 5 166 ff.

4) Hdt. V 72.

b) Busolt, Lakedaimonier I 52; Niese, Hom. Poesie 255 Anm. 1. . ber die Achaier vgl. S. 70.

<sup>6)</sup> Hdt. VII 3; IV 42; VI 52.

<sup>7)</sup> Xen. Hell. HI 3, 2; Nep. Ages. 1.

Vormundschaftliche Regierungen: Hdt. IX 10; Thuk. 1 107, 132; III 26; Xen. Hell. IV 2, 9 u. s. w.

<sup>8)</sup> Hdt. VI 50, 73, 86. — Dum, Entstehung und Entwickelung des spart. Epho-

rats (Innsbruck 1878) S. 65 ff.

9 Hdt. VI 56, 57; Xen. St. d. Laked.

XV 1: θύειν μὲν βασιλέα πρὸ τῆς πόλεως
τὰ δημόσια ἄπαντα, XIII 2; Xen. Hell. III
4, 23; IV 2, 20; Aristot. Pol. III 9 (14) 2.

10) Hdt. VI 57; Suid. s. v. Πύθιοι.

Zeit Herodots auf die Sachen der Erbtöchter, Adoptionen und Angelegenheiten der öffentlichen Wege.1) Die Civilgerichtsbarkeit, die sie in älterer Zeit ausgeübt haben müssen, war an die Ephoren übergegangen.2)

Als Kriegsherren hatten die Könige ursprünglich das Recht, nach eigenem Ermessen den Heerbann aufzubieten und jedes beliebige Land mit Krieg zu überziehen.3) Kleomenes I. hat gegen Ende des sechsten Jahrhunderts dieses Recht noch ausgeübt.4) In der folgenden Zeit fungierten die Könige thatsächlich nur als Feldherren, welche auf Beschluss des Ephorats und der Volksversammlung mit dem Heere ins Feld rückten.5) Aristoteles vergleicht daher das Königtum mit einer selbstherrlichen und lebenslänglichen Feldherrnwürde.6) Im Felde hatte jedermann den Geboten des Königs unbedingt Folge zu leisten.<sup>7</sup>) Aber auch auf Kriegszügen standen die Könige unter Aufsicht. Schon zur Zeit der Perserkriege begleiteten sie einem Gesetze gemäss zwei Ephoren, welche zwar in die Thätigkeit des Königs nicht eingreifen durften, aber auf alles Acht gaben 8) und belastendes Material sammeln konnten. Nicht selten wurden Könige nach Beendigung eines Feldzuges vor Gericht gestellt und verurteilt.9)

In früheren Zeiten rückten beide Könige gemeinsam an der Spitze des Heeres aus. Als jedoch um 506 der Feldzug gegen Athen infolge eines Zwistes der Könige resultatlos verlief, wurde ein Gesetz erlassen, welches gebot, dass fernerhin nicht mehr beide Könige mit dem Heere ins Feld ziehen sollten. 10)

Die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, auf die noch Kleomenes I. einen entscheidenden Einfluss ausübte, 11) ging seit dem Tode dieses Königs in die Hände des Ephorats über, wurde aber doch von hervorragenden Königen wesentlich mitbestimmt.

Endlich hatten die Könige mancherlei Ehrenrechte. Bei den öffentlichen Spielen kannen ihnen bevorzugte Plätze zu. Jedermann ausser den Ephoren, hatte vor ihnen aufzustehen. Es galt als Frevel, Hand an sie zu legen. Beim Tode eines Königs fand eine grossartige Leichenfeier statt, und nach der Bestattung ruhten während einer zehntägigen Landestrauer die öffentlichen Geschäfte. 12)

Die Einkünfte der Könige waren verschiedener Art. Ihre Haupteinnahme bildete wohl der "Königsschoss", den die Perioeken von den königlichen Grundstücken in ihrem Gebiet zu entrichten hatten. 13) Ferner

Hdt. VI 57.
 Plut. Kleom. 10; vgl. Plut. Apophth.
 Lac. Anaxilas, Eth. 217 D.
 Hdt. VI 56: πόλεμον ἐκφέρειν ἐπ' ἢν

αν βούλωνται χώρην, τούτου δὲ μηδένα εἶναι Σπαρτιητέων διαχωλυτήν, εἰ δὲ μὴ, αὐτὸν ἐν

τῷ ἄγει ἐνέχεσθαι. 4) Hdt. V 73.

<sup>5)</sup> Xen. St. d. Laked. XV 2: στρατιάν öποι ᾶν ἡ πόλις ἐκπέμπη ἡγεῖσθαι; vgl. Hdt. IX 10. Thuk. I 87; Xen. Hell. III 2, 23; IV 6, 3; V 2, 11.

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. III 9 (14) 2 p. 1285 a: olov στρατηγία τις αὐτοχράτωρ και ἀἰδιός ἐστιν.

7) Thuk. V 66; Xen. St. d. Laked. XIII

<sup>10;</sup> Aristot. a. a. O.

<sup>8)</sup> Xen. St. d. Laked. XIII 5; Hell. 11

<sup>4, 36;</sup> Hdt. IX 76.
9) Thuk. V 63; Xen. Hell. III 5, 25;

Plut. Lys. 30 u. s. w.

10) Hdt. V 75: μη εξείναι επεσθαι αμφοτέρους τοὺς βασιλέας εξιούσης στρατιής.
Vgl. Xen. Hell. V 3, 10.

<sup>11)</sup> Hdt. III 148; V 97; vgl. Dum, Entstehung und Entwickelung des spart. Ephorats (Innsbruck 1878) 56 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Hdt. Vl 56-58; Xen. St. d. Laked. XV 3-9; Plut. Ages. 19.

18) Xen. St. d. Laked. XV 3; Plut. Alkib.

<sup>123:</sup> βασιλιχός φόρος.

erhielten die Könige die Häute und im Felde auch die Rückenstücke von den Opfertieren, dann von jedem Sauwurfe ein Ferkel und einen beträchtlichen Anteil an der Kriegsbeute.1) Nahmen sie an den Phiditien teil, so wurden ihnen von allem doppelte Portionen gereicht, blieben sie zu Hause, so wurden ihnen zwei Choinikes Gerstenmehl und eine Kotyle Wein zugeschickt.2)

MÜLLER, Dorier II 93 ff.; GABRIEL, De magistratibus Lacedaemoniorum (Berlin 1845) AUEBBACH, De rerum Laconicarum etc. origine et indole (Greifswald 1849) 94 ff.; Auebbach, De Lacedaemoniorum regibus, Berlin 1863 Diss.; C. Wachbuth, Über den Ursprung des Doppelkönigtums in Sparta, Jahrb. f. kl. Philol. 97/8 (1868) 1 ff.; Schömann, Gr. Altert. I 3 237 ff.; Schenkl, Antiquitatum Laconicarum libelli II, Rivist. de filol. II (1874) 353 ff.; Gilbert, Gr. Altert. I 44 ff.; Fleischanderl a. a. O. 48 ff. — Niese, Hist. Zeitsch. 62 (1889) 60 ff.

#### g. Die Gerusia.

92. Die Könige waren in älterer Zeit bei der Leitung der Staatsgeschäfte in allen wichtigen Fällen an den Beirat der Geronten gebunden, auf deren Zustimmung auch der homerische König Rücksicht zu nehmen hatte. Die Gerusia bestand aus 28 Ältesten. Ausserdem hatten noch die beiden Könige im Rate Sitz und Stimme. Blieben sie von der Sitzung fort, so konnten sie ihre Stimmen durch einen der ihnen nächstverwandten Geronten abgeben lassen.<sup>3</sup>)

Die Geronten wurden von der Bürgerschaft aus den Angehörigen einer Anzahl vornehmer Geschlechter gewählt.4) Das Wahlverfahren, bei dem die Stärke des Geschreis für einen Kandidaten den Ausschlag gab. bot dem Zufalle und Intriguen einen weiten Spielraum. Aristoteles nennt es kindisch.5) Wählbar waren nur Männer, die das sechzigste Lebensjahr vollendet und somit das felddienstfähige Alter überschritten hatten. Das Amt war ein lebenslängliches und unverantwortliches. 6)

Die Gerusia beriet über alle wichtigen Staatsangelegenheiten und fasste Vorbeschlüsse über diejenigen, welche die Könige der Gemeindeversammlung zu unterbreiten hatten.7) Sie scheint das Recht beansprucht zu haben, im Verein mit den Königen von einem "schiefen" Beschlusse der Gemeinde abzugehen.8)

Mit dieser wichtigen Stellung eines beratenden und beschliessenden Staatsrates, welche die Gerusia bis in das dritte Jahrhundert hinein behauptete, 9) verband sie die Funktionen eines Kriminalgerichtshofes, von

<sup>1)</sup> Hdt. VI 56; Xen. a. a. O.; vgl. Hdt. IX 81; Phylarch. b. Polyb. II 62.

<sup>2)</sup> Hdt. VI 57; Xen. St. d. Laked. XV 4. Eine Choinix (nach dem in Sparta gebräuchlichen aeginaeischen Masse gleich 1½, nach attischem gleich 1½ Liter) enthielt nach griechischer Anschauung das Mass, welches ein Mann zur täglichen Ernährung mindestens brauchte. Hdt. VII 187. Die in Sphakteria eingeschlossenen Spartiaten erhielten täglich zwei attische Choinikes Mehl und zwei Kotylen (attisch: 0,27 Liter; aeginaeisch: 0,38 Liter) Wein, die Diener die Hälfte davon. Thuk.

<sup>3)</sup> Hdt. VI 57; Thuk. I 20; Plut. Lyk. 5 Plat. Nom. III 691.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 5 (6) 8; vgl.

II 7 (10) 3; 6 (9) 15; Polyb. VI 10.

5) Aristot. II 6 (9) 18; Plut. Lyk. 26.
6) Aristot. u. Plut. a. a. O.; Polyb. VI

<sup>7)</sup> Angebliche Rhetra bei Plut. Lyk. 6; vgl. Tyrtaios Frgm. 4 Berck, P. L. Gr. II4 S. 10.

<sup>8)</sup> Angebliche Rhetra bei Plut. Lyk. 6. Vgl. Tyrtaios Frgm. 4.

<sup>9)</sup> Plut. Agis. 11: τοὺς γέροντας οἶς τὸ πράτος ήν εν τῷ προβουλεύειν. Isokr. Panath. 154: την των γερόντων αίρεσιν των έπιστατούντων ἄπασι τοῖς πράγμασι; Demosth. g. Lept. 107; Polyb. VI 45, 5; vgl. Aesch. g. Timarch. 180; Plut. Ages. 4; Dion. Hal. II 14.

dem auch die Staatsprozesse, namentlich Prozesse gegen Könige, entschieden wurden. 1)

MÜLLER, Dorier II2 87 ff.; KOPSTADT, De rerum Laconicarum etc. origine et indole p. 107 ff.; Gabriel, De magistratibus Lacedaemoniorum 31 ff.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>3</sup> 242 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 51 ff. Hermann, Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 24.

### h. Die Gemeindeversammlung.

93. Die Könige waren verpflichtet, jeden Monat um die Zeit des Vollmondes die Bürger zur Gemeindeversammlung (Apella) zu berufen, welche zwischen Babyka und Knakion d. h. innerhalb des Weichbildes der Stadt abgehalten werden sollte.2) Jeder Vollbürger, der das dreissigste Lebensjahr vollendet hatte, war zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt.3) Nach altgriechischer Sitte sassen die Versammelten.4) Den Vorsitz führten ursprünglich die Könige, im fünften Jahrhundert aber bereits die Ephoren.5) Sie legten der Gemeinde Anträge vor und diese entschied darüber durch Geschrei oder, falls dasselbe dem Vorsitzenden zweifelhaft erschien, durch Auseinandertreten nach verschiedenen Richtungen. 6) Eine freie Beratung über die Vorbeschlüsse der Gerusia oder die Anträge des Ephorats fand nicht statt. Reden scheinen, wenn überhaupt, so gewiss nur in seltenen Fällen von anderen als den Königen, Geronten und Ephoren gehalten worden zu sein.7)

Die Bürgerschaft beschloss im fünften und vierten Jahrhundert über Krieg, Frieden, Bündnisse und sonstige auswärtige Angelegenheiten.8) Ferner wählte sie die Geronten, Ephoren und andere Beamte, bestimmte, welcher von beiden Königen ins Feld ziehen sollte,9) und entschied über etwaige Thronstreitigkeiten. 10)

In welchem Verhältnisse "die sogenannte kleine Ekklesia", zur allgemeinen Bürgerversammlung stand, lässt sich nicht feststellen. Sie wird nur einmal bei der Anzeige der Verschwörung des Kinadon erwähnt, welche die Ephoren so erschreckte, dass sie nicht einmal diese Ekklesia beriefen, sondern, der eine hier, der andere dort, einzelne Geronten, um sich versammelten.11)

<sup>1)</sup> Xen. St. d. Laked. X 2; Aristot. Pol. III 1, 7; II 6 (9) 17 — Paus. III 5, 2; Plut. Agis. 19.

<sup>2)</sup> Sog. Rhetra bei Plut. Lyk. 6: ώρας έξ ώρας απελλάζειν μεταξύ Βαβύχας τε χαί Κναπιώνος ούτως εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασθαι. (Subjekt ist der König; vgl. WILAMOWITZ, Philol. Unters. VII 281.) Vgl. Plut. Pelop. 17; Hesych. s. v. ἀπελλάζειν u. Βαβύας. In zwei Beschlüssen der Gytheaten aus römischer Zeit heisst es: ἔδοξε τῷ δάμῳ ἐν ταῖς μεγάλαις απέλλαις. DITTENBERGER, Syll. Inscr. Gr. Nr. 255, 41. Herodots Bezeichnung άλίη (VII 134) ist ebensowenig die technische wie Xenophons ἐκκλησία.

\*) Plut. Lyk. 25.

\*) Thuk. I 87; W. VISCHER, Kl. Schrift.

I 405 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Thuk. I 87; Xen. Hell. III 2, 23; IV 6, 3; Plut. Agis. 9.

<sup>6)</sup> Thuk. I 87.

<sup>7)</sup> Aristot. Pol. II 8 (11) 3; Plut. Lyk. 6. — Bei den Verhandlungen über die Kriegsfrage im Jahr 432 und 371 scheinen nach Thuk. I 79 und Xen. Hell. VI 4, 2 nicht bloss die Beamten gesprochen zu haben. Eine freiere Debatte setzt die Anekdote bei Aesch. g. Timarch. 180 und Plut. Praecep. reip. b. ger. IV 17 (Eth. 801D) voraus. Auch in der homerischen Agora sprachen zwar wesentlich die Vornehmen, aber der gemeine Mann war vom Reden nicht geradezu ausgeschlossen.

ausgeschiossen.

a) Krieg: Thuk. I 67 ff.; Xen. Hell. III

2, 23; IV 6, 3; V 2, 11; VI 9, 3. Friede:

Xen. Hell. II 2, 20; VI 3, 3 und 18. Bündnisse: Thuk. V 77; vgl. noch Xen. Hell. II

4, 38; V 2, 33.

a) Xen. Hell. IV 2, 9; V 2, 3; VI 5, 10.

<sup>10)</sup> Hdt. VI 65 ff.; Xen. Hell. III 3, 1—4.
11) Xen. Hell. III 3, 8. Nach LACHMANN. Spart. Staatsverf. 216; GILBERT, Gr. Staats-

Schömann, De ecclesiis Lacedaemoniorum, Greifswald 1836 (Op. acad. I 87 ff.); Müller, Dorier II 82 ff.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>3</sup> 246 ff.; Gilbert, Stud. z. altspart. Gesch. 133 ff.; Gr. Staatsaltert. I 53 ff. Hermann, Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 25.

### i. Die Ephoren.

94. Die Lakedaemonier betrachteten zur Zeit Herodots das Ephorat als eine lykurgische Einrichtung, 1) nach Aristoteles wurde es dagegen erst von König Theopompos eingesetzt.2) Diese Ansicht kam dann bei der von König Kleomenes III. geleiteten Bewegung gegen das Ephorat in Sparta selbst zur Geltung.3) Die alexandrinischen Chronographen datierten die Einsetzung des Ephorats vom Jahre 757/6,4) augenscheinlich deshalb, weil mit diesem Jahre, das nach der vulgären Chronologie in die Regierung des Königs Theopompos fiel, die fortlaufende Ephorenliste begann, welche bereits von Timaeos zu chronologischen Zwecken mit den Listen der Könige, der attischen Archonten und der Olympioniken verglichen wurde.5) Nach andern Angaben soll erst viele Menschenalter nach Theopompos der Ephor Asteropos das Amt in die Höhe gebracht b oder zuerst Cheilon (Ephor um 555)7) die Ephoren den Königen an die Seite gespannt haben.8) Die älteren Autoren kennen eine solche Entwickelung nicht, das Ephorat erscheint bei ihnen von vorne herein als oberstes Gemeindeamt. Sicherlich waren die Ephoren seit ihrer Einsetzung die Vertreter der Volksgemeinde oder der Adelsdemokratie gegenüber dem Königtum.

Über die ursprünglichen Befugnisse des Ephorats ist eine Reihe von Hypothesen aufgestellt worden. In Sparta gab es in späterer Zeit eine Überlieferung, dass die Könige, als sich der erste messenische Krieg in die Länge zog, die Ephoren zu ihren Stellvertretern in der Civilgerichtsbarkeit eingesetzt hätten.9) Doch ist es an sich recht unwahrscheinlich, dass die Civilgerichtsbarkeit die Grundlage war, von der aus sich die Allgewalt des Ephorats entwickelte. Und der Name Ephoroi weist vielmehr darauf hin, dass sie von Anfang an eine Aufsichtsbehörde waren. Aus sehr alter Zeit stammt gewiss der Brauch, dass sie bei ihrem Amtsantritte an die Bürger die Proklamation richteten, sich den Schnurrbart zu scheren und den Gesetzen zu gehorchen. 10) Die Aufsicht über die bürgerliche Disziplin und die Beobachtung der Gesetze war ein Grundzug ihrer amtlichen Wirksamkeit. 11) Sie waren die eigentlichen Vertreter des staatlichen Kosmos, in den sich auch die Könige zu fügen hatten. 12) Das Anwachsen der Macht des Ephorats bedeutete darum

altert. I 54 u. a. eine gemeinsame Versammlung der Könige, Ephoren u. Geronten (vgl. Thuk. VI 88). Dagegen Schömann, Op. acad. I 92 und Gr. Altert. I <sup>3</sup> 247. Die μεγάλαι aπέλλαι in Gytheion (S. 83 Anm. 5) setzen kleine voraus. In einer Inschrift aus Rhegion bei Dittenberger. SIGr. I 251 erscheint zwischen der άλία und βουλή eine ἔςκλητος genannte Körperschaft, aber die ἔκκλητοι bei Xen. Hell. II 4, 38; VI 3, 3 sind nur die in der Ekklesia versammelten Bürger; vgl. V 2 11 mit VI 3, 3; III 2, 23.

1) Hdt. I 65; vgl. Xen. Δακεδ. πολ.

<sup>2)</sup> Aristot. Pol. VIII (V) 9 (11) 1 p. 313a; vgl. Plat. Nom. III 692 A.

<sup>3)</sup> Plut. Kleom. 10.

<sup>4)</sup> Euseb. Vers. Arm. Abr. 1259; Hieron. Abr. 1260 vgl. Plut. Lyk. 7 und dazu Busolt, Gr. Gesch. I 146 Anm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Polyb. XII 10. <sup>6</sup>) Plut. Kleom.

<sup>7)</sup> Sosikrates b. Laert. Diog. I 68; Euseb. V. Arm. Ol. 56, 4.

<sup>8)</sup> Laert. Diog. I 68.

<sup>9)</sup> Plut. Kleom. 10; vgl. dazu Dum a. a. O.

<sup>10)</sup> Aristot. Frgm. 491 Rose (Plut. Kleom. 9; De sera num. vind. 4).

<sup>11)</sup> Xen. St. d. Laked. IV 6; VIII 3, 4; XV 7. Weiteres bei Dum a. a. O. 115 ff.

<sup>12)</sup> Allmonatlich mussten die Könige vor

zugleich eine weitere Beschränkung des Königtums durch den herrschenden Bürgerstand, der aufs schärfste darüber wachte, dass in Sparta kein Tyrann aufkäme¹) oder, mit andern Worten, dass nicht ein König die Fesseln des Kosmos sprengte. Eine Behörde, der die Beaufsichtigung der Disziplin und gesetzlichen Ordnung oblag, musste in Sparta eine Universalkompetenz erlangen und die Sorge für die Sicherheit, das Wohl und die Interessen des Staats überhaupt zum Bereiche ihrer amtlichen Wirksamkeit machen.2)

Das Königtum trug selbst viel dazu bei, dass die Aufseher schliesslich die Regierung in ihre eigene Hände nahmen. Von Geschlecht zu Geschlecht pflanzte sich fast unausgesetzt die Feindschaft der beiden Könige fort.3) Da nun die rechtliche Gültigkeit der Amtshandlungen der Könige mindestens in gewissem Umfange an gemeinsames Handeln gebunden war und ein König jedenfalls nicht gegen den Widerspruch des anderen rechtskräftige Anordnungen treffen oder als Vertreter des Staates fungieren konnte, so wurde durch Uneinigkeit die Wirksamkeit des Königtums lahm gelegt und das Interesse des Staates geschädigt. In diesem Falle hatten die Ephoren das Recht, sich als Vertreter der Gemeinde ins Mittel zu legen. Sie gaben die Entscheidung, indem sie auf die Seite desjenigen traten, der ihnen die bessere Meinung zu haben und das Staatsinteresse zu vertreten schien.4) Das Ephorat trat daher in den Hintergrund, wenn einmal die Könige vorübergehend einig waren, was während der Regierung des Königs Kleomenes I. eine Zeitlang der Fall war.5) Nach dem Ende dieses Herrschers lebten aber die beiden Könige in fortwährender Feindschaft, so dass die Regierung im fünften Jahrhundert förmlich auf das Ephorat überging, während häufige Verurteilungen einzelner Könige und vormundschaftliche Regierungen die Autorität des Königtums noch weiter schwächten.6)

95. Das Kollegium der Ephoren bestand aus fünf Mitgliedern,7) die jährlich aus allen Spartiaten erwählt wurden. Über das Wahlverfahren ist nichts Näheres bekannt. Aristoteles bezeichnet es als ein recht kindisches und sagt, dass die ersten besten Leute Ephoren würden.8) Ihr Amt traten die Ephoren am Anfange des lakonischen Jahres an, das mit

den Ephoren schwören: κατά τοὺς τῆς πόλεως χειμένους νόμους βασιλεύσειν, worauf die Ephoren ihrerseits im Namen der Gemeinde schworen: έμπεδορχούντος έχείνου αστυφέλικτον την βασιλείαν παρέξειν. Xen. St. d. Laked. XV 7.

<sup>1)</sup> Hdt. V 92; Aristot. Pol. II 6 (9) 20 p. 1271 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Plut. Agis. 12; Hdt. V 39.
<sup>3</sup>) Hdt. VI 52; Plut. Kleom. 12; Aristot.
Pol. II 6 (9) 20 p. 1271 a. Vgl. Weiteres bei Dum a. a. O. 74 ff.

<sup>4)</sup> Plut. Kleom. 12: τοῦτο γάρ τὸ άρχειον Ισχύειν έκ σιαφοράς των βασιλέων τώ τα βελτίονα λέγοντι προστιθέμενον την ψηφον, ὅταν ἄτερος ἐρίζη πρός το συμφέρον. Vgl. Aristot. Pol. II 6 (9) 20 p. 1271 a. b) Hdt. V 75; vgl. Dum a. a. O. 57 ff.

<sup>6)</sup> Dum a. a. O. 81 ff. Da die königlichen Parteien in der Gerusia sich so ziemlich die Wage hielten, so lag bei Prozessen die Entscheidung gewöhnlich in den Händen des Ephorats; vgl. Paus. III 5, 2; Xen. Hell.

V 4, 25.

7) Xen. Ages. I 36; Aristot. Pol. II 7 (10) 3; DITTENBERGER, Syll. Inscr. Gr. I

<sup>8)</sup> Aristot. Pol. II 6 (9) 15, 7 (10) 5; Plat. Nom. III 692: την των έφορων δύναμιν έγγυς της κληρωτής δυνάμεως. Aristot. Pol. VI (IV) 7 (9b) 5 p. 1297b: Der demokratische Zug in der spartanischen Verfassung zeigt sich ἔτι τῷ στο τὰς μεγίστας άρχὰς την μέν αίρεῖσθαι τον δημον, της δε μετέχειν (τους μεν γάρ γέροντας αίρουνται, τής δ' έφορείας μετέχουσιν).

dem Neumonde nach der Herbstnachtgleiche begann,:) Der erste Ephor gab dem Jahre den Namen und führte den Vorsitz im Kollegium.2) Den Beschlüssen der Mehrheit hatte sich die Minderheit ohne Widerspruch zu fügen.3)

Im fünften und vierten Jahrhundert bildete das Ephorat die Staatsregierung. Ihm zur Seite stand die Gerusia als Staatsrat.4) Die Ephoren beriefen und leiteten sowohl den Rat, wie die Bürgerversammlung.5) Legislative Anträge unterbreiteten sie zunächst den Geronten zur Vorbeschlussfassung.6) Überhaupt werden sie wohl bei allen wichtigeren Fragen der inneren Politik sich mit den Geronten beraten haben. Bei der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten ist dagegen von der Gerusia fast nie die Rede.7) Das erklärt sich wohl dadurch, dass die Könige ursprünglich ganz unabhängig von der Gerusia gegen jedermann Krieg beginnen konnten, ein Recht, das ihnen die entscheidende Stimme in auswärtigen Fragen sicherte. Die Ephoren verhandelten mit den Gesandten fremder Staaten und führten sie nach ihrem Ermessen in die Bürgergemeinde ein, welche auf ihre Fragestellung oder nach ihrem Antrage über Krieg, Frieden und Bündnisse Beschluss fasste.8) Wurde ein Kriegszug beschlossen, so ordneten die Ephoren unter Bekanntmachung der Jahrgänge, welche ins Feld ziehen sollten,9) die Mobilmachung an 10) und erteilten dem von der Bürgerschaft bestimmten Heerführer den Befehl zum Ausmarsch.<sup>11</sup>) Zwei Ephoren folgten dem Könige ins Feld und gaben auf alle seine Handlungen Acht. 12) Während des Krieges standen die Ephoren mittelst geheimer Depeschen (σχυτάλαι) in unmittelbarem Verkehr mit den Feldherrn, erteilten ihnen Verhaltungsmassregeln und beriefen sie unter Umständen ab. 13) Bisweilen sandten sie besondere Kommissionen zum Heere, welche sich von dem Stande der Dinge unterrichten sollten. 14)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Thuk. V 19, 36; vgl. Unger, Philol. 40 S. 91; Bischoff, Leipz. Stud. VII 366 ff.
<sup>2)</sup> Plut. Lys. 30. Datierungen nach den

ersten Ephoren: IGA. 83, 84, 86, 88, 91.
Thuk. II 2; V 19.

3) Xen. Hell. II 3, 34; vgl. II 4, 29.

4) Plut. Ages. 4. Über die Stellung der Gerusia vgl. § 92. Gemeinsame Sitzungen

der Ephoren und Geronten: Hdt. V 39—41 (vgl. VI 63); Paus. III 5, 2; Xen. Hell. III 3, 8. Bei Thuk., Xen. und auch sonst begegnen häufig die Ausdrücke τὰ τέλη oder of ἐν τέλει als Bezeichnung der spartanischen Regierungsbehörden. In einzelnen Fällen handelt es sich um die Ephoren, meist sind es in allgemeinerem Sinne nur die obersten Behörden oder staatlichen Organe oder die gerade höchstgestellten und kompetenten Beamten, sogar, wie bei Thuk. VI 88 mit Ausschluss der Ephoren. Vgl. Näheres bei Trieber, Verholl. d. 28. Philol. Versammlung (Leipzig. Vernal. d. 28. Philol. Versammlung (Leipzig 1872) S. 39, dessen Unterscheidung von τὰ τέλη und οἱ ἐν τέλει ὄντες sich jedoch nicht durchführen lässt. C. Koenig, Τὰ τέλη et οἱ ἐν τέλει ὄντες quinam intelligendi sint. Jena 1886 Diss. Thumser bei Hermann, Staatsaltert. § 25.

<sup>5)</sup> Thuk. I 87; Xen. Hell. II 2, 19; Plut. Agis. 19. Berufung der Gerusia anzunehmen nach Xen. Hell. III 3, 8 und Hdt. VI 57; vgl. GILBERT, Gr. Staatsaltert. I S. 58

<sup>6)</sup> Plut. Agis. 8; 5.
7) Von einer Kriegsberatung in der Ge-

rusia erzählt Diod. XI 50 (Ephoros).

\*) Hdt. IX 7—9; Thuk. I 87, 90 (vgl. Plut. Them. 19); Xen. Hell. II 2, 13; 2, 19; III 1, 1; V 2, 11; Polyb. IV 34; vgl. Weiteres § 95.

) Xen. St. d. Laked. XI 2; Xen. Hell.

VI 4, 17.

10) φεουράν φαίνειν: Xen. Hell. III 2, 23;

Ω α w. Der König 2, 25; 5, 6; IV 2, 9 u. s. w. Der König εξάγει φρουράν; Xen. Hell. II 4, 29.

11) Hdt. IX 10; Thuk. VIII 12; Xen. Hell.

<sup>11 4, 29;</sup> V 1, 33; 4, 14; Anab. II 6, 2.

12) Vgl. S. 81 Anm. 10.

13) Thuk. VIII 11; Xen. Hell. III 1, 1;
1, 7; 2, 6; 2, 12; Plut. Ages. 17. Abberufung: Thuk. I 131; Xen. Anab. II 6, 2;
Plut. Lys. 19; Ages. 15. Skytale: Plut. Lys. 19; Aristotels Frgm. 461 Rose; Schol. Aristoph. Fresche 1283 Aristoph. Frösche 1283.

<sup>14)</sup> Xen. Hell. III 2, 6,

Wie die Ephoren die Befugnisse des auswärtigen und Kriegsamtes ausübten, so standen sie auch an der Spitze der gesamten inneren Staatsverwaltung und vor allem des Polizeiwesens. Von besonderer Wichtigkeit war der Sicherheitsdienst gegenüber den Unterthanen. Verdächtige oder gefährliche Heloten wurden mittelst der von ihnen geleiteten Krypteia aufgespürt und beiseite geschafft.') Bei ihrem Amtsantritte kündigten sie den Heloten förmlich den Krieg an.2) Perioeken konnten sie nach Sparta bringen und ohne Ritterspruch töten lassen.3) Nicht minder unterstanden die Spartiaten selbst und im besonderen die königlichen Familien der strengen Aufsicht der Ephoren. Sie bestraften jeden Verstoss gegen die bürgerliche Zucht und Sitte.4) Um schädliche auswärtige Einflüsse fern zu halten, wurden Fremde, deren Aufenthalt eine ungünstige Wirkung auf die Bürger auszuüben schien, von den Ephoren ausgewiesen.5) Andererseits war es den Spartanern nicht gestattet, sich ohne Erlaubnis der Behörden im Auslande aufzuhalten.6)

Verhältnismässig wenig wird das Finanz- und Steuerwesen die Thätigkeit der Ephoren in Anspruch genommen haben. Denn der Staatsschatz war gewöhnlich leer und Steuern wurden anscheinend nur bei grösseren Kriegen den Spartiaten auferlegt, gingen aber schlecht ein.7) Wie es, abgesehen von dem Königsschoss<sup>8</sup>) mit der Besteuerung der Perioeken stand, wissen wir nicht. Die Haupteingänge waren im fünften und vierten Jahrhundert Kriegsbeisteuern der Bündner und persische Subsidien.9)

Alle Beamte waren nach Ablauf ihres Amtsjahres den Ephoren rechenschaftspflichtig. 10) Sie konnten von ihnen vom Amte suspendiert, in Haft genommen und auf Leib und Leben angeklagt werden. 11) Als Vorsitzende der Gerusia, des höchsten Kriminalgerichtshofes, leiteten die Ephoren die Staatsprozesse, namentlich auch gegen Könige, ein, sie fällten mit den Geronten zusammen das Urteil und sorgten für dessen Vollstreckung. 12) Endlich hatten sie die Civilgerichtsbarkeit und zwar fungierten sie in Civilprozessen als Einzelrichter. 13)

Der nahezu tyrannischen Gewalt der Ephoren war jedoch durch das Wahlverfahren, die nur einjährige Amtsdauer und die Verpflichtung vor ihren Nachfolgern Rechenschaft abzulegen, Schranken gezogen.

MÜLLER, Dorier II 107 ff.; A. Schaefer, De ephoris Lacedaemoniorum, Leipzig 1863;

<sup>1)</sup> Vgl. § 84.
2) Aristot. b. Plut. Lyk. 28.
3) Isokr. Panath. 181; Xen. Hell. III 3, 8.
4) Xen. St. d. Laked. VII 4: Egogot of y ίκανοί μέν είσι ζημιούν ον αν βούλωνται, πύριοι δ' έππράττειν παραχοήμα κτλ. Finzelne Fälle bei Dum a. a. O. 118 ff. Die Ephoren wachten über die Fortpflanzung und Reinerhaltung des königlichen Geschlechts: Hdt. V 39-41; Plut. Agis. 11; Plat. Alkib. I 121.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hdt. III 148; Thuk. I 144; II 39; Plat. Protag. 342; Hipp. 284c; Plut. Agis. 10. - Über den lebhaften Fremdenverkehr, besonders am Feste der Gymnopaedien, vgl. Plut. Ages. 29; Kimon. 10.

<sup>6)</sup> Aristoteles Frgm. 495 Rose Aristot.

Pseudepigr.; Plut. Agis. 11; vgl. Thuk. I 95: φοβούμενοι μη σφίσιν οί εξιόντες χείρους γίγνωνται.

<sup>7)</sup> Thuk. I 80, 141; Aristot. Pol. II 6 (9) 23 b; vgl. Plut. Lys. 16; Agis. 16. b) Vgl. § 82 Anm. 2. c) Vgl. 7 a.

<sup>10</sup> Aristot. Pol. II 6 (9) 18 p. 1271 a.
11 Xen. St. d. Laked. VIII 4.
12) Hdt. VI 82; Xen. Hell. V 2, 24;
Paus. III 5, 2; Plut. Agis. 19; Thuk. I 131 (Verhängung von Untersuchungshaft gegen Pausanias: ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δράσαι τοῦτο).

<sup>13)</sup> Plut. Kleom. 10; Aristot. Pol. III 1, 7 p. 1275b.

H. Stein, Das spartanische Ephorat bis auf Cheilon, Konitz 1870 Prog.; W. Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I S. 276 ff.; C. Frick, *De ephoris Spartanis*, Göttingen 1872 Diss.; G. Gilbert, Stud. zur altspart. Gesch. (Göttingen 1872) S. 180 ff.; G. Dum, Die Entstehung und Entwickelung des spartanischen Ephorats, Innsbruck 1878; G. GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 56 ff. Fleischanderl, Die spart. Verfassung (Leipzig 1888) 34 ff.; Hermanns Staatsaltert. 6. Aufl. bearb. v. Thumser § 43 und 44; Ed. Meyer, Rhein. Mus. XLI, 582 ff.; Niese, Hist. Zeitschr. 62 (1889) 68 ff.

### k. Die Erziehung und Lebensordnung.

96. Die Spartaner standen im eigenen Lande einer ihnen an Zahl weit überlegenen, zum grossen Teil fortwährend auf die Abschüttelung ihres Joches bedachten Bevölkerung gegenüber und mussten daher stets auf der Wache sein. 1) Sparta wurde so förmlich zu einem stehenden Kriegslager und die ganze bürgerliche Zucht war einseitig auf militärische Zwecke gerichtet, um die höchste Schlagfertigkeit und Leistungsfähigkeit des Heeres zu erzielen.2)

Bei der Geburt eines Knaben entschieden zunächst die Ältesten der Phylen darüber, ob das Kind hinreichend kräftig und wohlgebildet wäre, um auferzogen zu werden. Fiel die Besichtigung ungünstig aus, so wurde das Kind in einer Schlucht des Taygeton ausgesetzt.3) Vom siebenten Lebensjahre an begann die vom Paidonomos geleitete staatliche Erziehung der Knaben. Sie wurden in Rotten (λαι) eingereiht, deren mehrere zu einer Schar  $(\beta o \tilde{v} \alpha)$  verbunden waren. Jeder Ile und Bua stand als Oberer ein Ilarchos und Buagor vor, der aus den tüchtigsten, über zwanzig Jahre alten Jünglingen (igares) gewählt wurde.4) Zur Förderung der Ausbildung begünstigte das Gesetz nahe Beziehungen zwischen einem gereifteren Jünglinge und einem Knaben, die zwar als Liebesverhältnis aufgefasst wurden, aber nicht sinnlich ausarten durften.5) Bei dem einseitigen Ziele, das die staatliche Erziehung verfolgte, beschränkte sie sich im wesentlichen auf gymnastische Durchbildung und Abhärtung des Körpers, Waffenübungen, Gewöhnung an strenge Disziplin und Entwickelung anderer Eigenschaften, wie List und Verschlagenheit, die ein Krieger brauchen konnte. Daneben wurden die Musik und chorische Tanzkunst gepflegt. Im übrigen lernten die Knaben höchstens die Elemente des Lesens und Schreibens. 6)

97. Mit dem zwanzigsten Lebensjahre wurden die jungen Zpartaner felddienstpflichtig als Hopliten 1) und begannen wahrscheinlich an den ge-

<sup>1)</sup> Isokr. Archid. 133: την πολιτείαν όμοίαν καταστησάμεθα στρατοπέδω καλώς διοιχουμένω ατλ.

Aristot. Pol. II 6 (9) 22b p. 1271b:
 πρὸς γὰρ μέρος ἀρετης ἡ πὰσα σύνταξις τῶν νόμων ἐστὶ τὴν πολεμιχήν; vgl. Xen. St. d.
 Laked. XIII 5; Isokr. Bus. 18; Plat. Nom.

<sup>3)</sup> Plut. Lyk. 16.
4) Plut. Lyk. 16—17; Xen. St. d. Laked.
Il 11; Hesych. s. v. βοῦα. παῖδες waren die Jungen bis zum achtzehnten Jahre, doch wurden die μελλίρανες, die Übergangsklassen zu den ἔφανες, auch noch als die ältesten Jahrgänge der παίδες betrachtet.

Über das Verhältnis des εἰσπνήλας (Liebhaber) zum ἀττας (Geliebte) vgl. Xen.

St. d. Laked. II 13; Plut. Lyk. 17; Ael. P. H. III 10, 12; Et. Magn. s. v. ἀῖτας und εἰσπνήλης. Das Verhältnis spiegelt sich wieder in dem Diskos-Spiel Apollons mit Hya-kinthos; vgl. Uncer, Philol. 37 (1877) 27 ff.

<sup>6)</sup> Plut. Lyk. 16—18 (vgl. Inst. Lacon. 4 ff.); Xen. St. d. Laked. II 1 ff.; Isokr. Panath. 209 ff.; Plut. Ages. 1; Plut. Lyk. 16: γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρεῖας ἐμάνθανον (vgl. Isokr. Panath. 209: ουθέ γράμματα μανθάνουσιν). ή δ' άλλη πᾶσα παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσθαι χαλῶς ἐγίνετο καὶ χαρτεοεῖν πονοῦντα καὶ νικὰν μαχόμενον. Aristot. Pol. IV (VII) 2, 5 p. 1324 b: Plat. Nom. I 633 A.

<sup>7)</sup> Xen. Hell. V 4, 13; VI 4, 17; vgl. II 4, 32; III 4, 23.

meinsamen Männermahlen, den Andreia oder Phiditien (Syssitien), teilzunehmen.1) Von der regelmässigen Teilnahme an den Phiditien und der Entrichtung der Beiträge zu denselben hing der Besitz der Rechte des Vollbürgers ab.2) Nur bestimmte Abhaltungsgründe, wie die Darbringung eines häuslichen Opfers oder die Abwesenheit auf der Jagd, entschuldigten das Fortbleiben.3) Die Könige durften zu Hause speisen, wurden aber allmählich auch strenger zum Erscheinen angehalten.4)

Der monatliche Beitrag stellte sich auf einen aeginaeischen Medimnos Gerstenmehl (72,7 Liter), 8 Choen (36,5 Liter) Wein, 5 Minen (3 Kilogr.) Käse. 214 Minen Feigen und 10 aeginaeischen Obolen (etwa 1,75 Mark) an Geld. Ausserdem wurden Opferstücke und Teile von der Jagdbeute zu den Phiditien geschickt.5) Von dem Geldbeitrag wurden die Schweine zu dem täglichen Hauptgericht, der sogenannten schwarzen Suppe, einer Art Schweineschwarzsauer, gekauft.6) Man speiste wahrscheinlich in Lagerzelten an der hyakinthischen Strasse. Die Zahl der Genossen eines Phiditions belief sich auf ungefähr fünfzehn. Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes war einstimmige Wahl erforderlich.7) Diese gemeinsamen Mahle sollten auch die Bürger daran gewöhnen helfen, sich stets nur als Glieder der Gesamtheit zu fühlen und nur für diese zu leben.\*) Sie übertrugen etwas vom Feldlager auf das bürgerliche Leben.

Die Polemarchen führten bei den Phiditien die Oberaufsicht.<sup>9</sup>) Und wenngleich die Tischgenossen keine eigenen Heeresabteilungen bildeten. 10) so speisten und lagerten sie doch auch im Felde zusammen.<sup>11</sup>)

MANSO, Sparta I' S. 156 ff.: MÜLLER, Dorier II 184 ff. 299 ff.; GRASBERGER, Erziehung und Unterricht im kl. Altertem (Würzburg 1864 ff.) 11 57 ff.: Bielschowsky, De Spurtunorum syssitiis, Breslau 1869 Diss.; Schönann, Gr. Altert. Is 269 ff.; Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I 243 ff.: G. Gilbert, Gr. Staatsaltert, I 65 ff. Hermanns Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 26-28.

# l. Die Wehrverfassung.

96. Alle Spartiaten waren vom zwanzigsten bis zum sechzigsten Lebensjahre felddienstpflichtig als Hopliten. 12) Das reguläre Feldheer der Spartaner bestand eben in älterer Zeit nur aus schwerbewaffneten Fusstruppen, denen leichtbewaffnete Heloten als Waffenknechte beigegeben waren. Die Heeresorganisation wird uns erst im fünften Jahrhundert be-Damals gliederte sich der Heerbann in zwölf Lochen, die von

<sup>9</sup> Vgl. Plut. Lyk. 15: ereçs'a Litere Beseichnung wie bei den Kretern: ALEMAN h. Strah, X 482; Aristot, Pol. II 7 (10) 3. Die später übliche lakonische Bezeichnung war god ion. Antiphanes bei Athen. IV 145 A : Pat. Lyk. 12.

<sup>\*</sup> Vzl. \$ 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Lyk. 12.

Hdt. Vî 57; Plat. Lyk. 12.

<sup>\*</sup> Plut, Lyk, 12 aeginaeische Masse : Pikaiarch bei Athen, IV 141 e. Umrechnung to attraches Mass. Hurrain, Gr. and rom. Metrol. 2 & Sept. 384.

<sup>·</sup> Pikaiarch a. a. O. Ther die schwarze Suppo e neder James g neierner neueren. sage vgl. Plut. de sand, principe, 12; Plut.

Lyk. 12: Pollax VI 57: Ail. P. H. III 34; Hesveh. seze Jours. Zur Zeit Solons war in Attika für 1 Prachme ein Schaf, für 5 Prachmen ein Rind zu haben. Der Geldbe:rag war also ram Ankauf von Schweinen gewiss sehr ausreschend.

Flat. Lyk. 12.

Plat. Lvk. 25.
Plat. Lvk. 12. Pie Syssitien agos tor wilson bet Plat. Nom. I 603; Hdt. I 65; Xen. Hell. V 3, 17.

Vel. Stehten. De Spartanorum re militari intellismad 1881 Diss.) p. 14 fl.

Privace II & 11: Хев. Кугор. II 1, 25.

Lochagen, den Bataillons-Kommandeuren, befehligt wurden. 1) Die Polemarchen bildeten den Stab des Königs.<sup>2</sup>)

Zur Zeit des peloponneischen Krieges und wahrscheinlich auch bereits zur Zeit der Perserkriege hatte der Lochos eine normale Stärke von 500 Mann<sup>3</sup>) und zerfiel in vier Pentekostyen und sechzehn Enomotieen. Der gesamte spartanische Heerbann erreichte demnach eine Sollstärke von 6000 Hopliten, von denen jedoch 1000, die beiden aus den ältesten und jüngsten Jahrgängen gebildeten Lochen, als Reserve oder zur Deckung der Stadt gewöhnlich zurückgelassen wurden.4)

Die Heeresorganisation hing sicherlich mit den fünf Bezirken (Komen) Spartas zusammen, doch fehlt es an genügenden Nachrichten darüber. Wahrscheinlich stellte jede Kome je eine Tausendschaft oder einen Lochos juniorum und seniorum, während die Ältesten und Jüngsten aller Komen in besonderen Lochen vereinigt waren.

Neben den Spartiaten fochten in besonderen Cadres schon bei Plataeae ebensoviele Perioeken. Und das scheint das reguläre Verhältnis gewesen zu sein.5)

Infolge des beständigen rapiden Sinkens der Kopfzahl der Spartiaten wurde gegen Ende des peloponnesischen Krieges die Heeresorganisation umgestaltet. An die Stelle der zwölf Lochen traten sechs Moren, die aus Spartiaten und Perioeken gebildet wurden. 6) Ganz Lakonien muss damals in sechs Distrikte eingeteilt gewesen sein,7) aber es ist nicht ersichtlich, inwieweit sie mit der Organisation des Heeres zusammenhingen. Nur so viel ist bekannt, dass die Amyklaeer über das ganze Heer verteilt waren, und dass Väter, Söhne und Brüder nicht zusammen in derselben More dienten.8) Die Feldstärke der More hing von den aufgebotenen Altersklassen der Spartiaten und der Zahl der eingereihten Perioiken ab. Daher schwanken die bezüglichen Angaben zwischen 400 und 1000 Mann. Zu den vier Moren, welche bei Leuktra fochten, waren die Altersklassen bis zum fünfundfünfzigsten Jahre aufgeboten worden. Es befanden sich in jeder More etwa 175 Spartiaten und 400 Perioeken.9) Die More wurde

<sup>1)</sup> Lochen: Hdt. IX 53, 55; Thuk. IV 8. Bei Mantineia im Jahre 418 fochten fünf Sechstel des gesamten Heerbannes und zwar 10 Lochen. Thuk. V 68 denkt nur an die 7 Lochen des Centrums und übersieht die auf dem rechten Flügel stehenden (V 71, 2). Vgl. STEHFEN p. 30 ff.; Xen. Hell. VII 9, 20; V 10. Bei Xen. St. d. Laked. XI 4 ist die Zahl infolge von Verwechselung von die mit dem Zahlzeichen & verdorben. Moren kommen weder bei Hdt. noch bei Thuk. vor

und existierten im Jahre 418 noch nicht.

2) Thuk. V 66, 3; Xen. St. d. Laked.

XIII 1; STEHFEN S. 19.

3) Thuk. V 68. Die 5000 Spartiaten bei

Plataese waren augenscheinlich 10 Lochen. Hdt. IX 10, 28.

<sup>4)</sup> Thuk. V 64; Ephoros bei Strab. VI 279; vgl. Xen. Hell. VI 4, 17; vgl. STEHFEN

<sup>5)</sup> Hdt. IX 10; 28; vgl. Thuk. IV 8. Bei Mantineia kämpften nur Spartiaten, aus denen allein die Lochen bestanden. Vgl. STEHFEN, De Spart. re milit. p. 20.

<sup>6)</sup> Die neue Organisation zuerst nachweisbar im Jahre 403. Xen. Hell. II 4, 31. Vgl. Xen. St. d. Laked. XI 4; Aristot. Frgm. 492 Rose; Hesych. s. v. μόρα; Phot. s. v. Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.;

Yenolken in den Moren nach Aristot. a. a. O.; Xen. Hell. IV 5, 11; VI 1, 1 und 4, 15.

<sup>7)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 364.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. IV 5, 10—11.

<sup>9)</sup> Leuktrisches Heer: Xen. Hell. VI 4, 12; 15; 17. Moren zu 1000 Mann am Nemeabache: Xen. Hell. IV 2, 16. Die More 500 Mann stark nach Ephoros, 700 nach Kallisthenes, 900 nach anderen Autoren. Plut. Pelop. 17; vgl. Diod. XV 32. Die Zahl 25 für die Enomotie bei Suid.; Etym. M. ergibt 400 Mann für die More.

meinsamen Männermahlen, den Andreia oder Phiditien (Syssitien), teilzunehmen.1) Von der regelmässigen Teilnahme an den Phiditien und der Entrichtung der Beiträge zu denselben hing der Besitz der Rechte des Vollbürgers ab.2) Nur bestimmte Abhaltungsgründe, wie die Darbringung eines häuslichen Opfers oder die Abwesenheit auf der Jagd, entschuldigten das Fortbleiben.3) Die Könige durften zu Hause speisen, wurden aber allmählich auch strenger zum Erscheinen angehalten.4)

Der monatliche Beitrag stellte sich auf einen aeginaeischen Medimnos Gerstenmehl (72,7 Liter), 8 Choen (36,5 Liter) Wein, 5 Minen (3 Kilogr.) Käse, 21/2 Minen Feigen und 10 aeginaeischen Obolen (etwa 1,75 Mark) an Geld. Ausserdem wurden Opferstücke und Teile von der Jagdbeute zu den Phiditien geschickt.5) Von dem Geldbeitrag wurden die Schweine zu dem täglichen Hauptgericht, der sogenannten schwarzen Suppe, einer Art Schweineschwarzsauer, gekauft. 6) Man speiste wahrscheinlich in Lagerzelten an der hyakinthischen Strasse. Die Zahl der Genossen eines Phiditions belief sich auf ungefähr fünfzehn. Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes war einstimmige Wahl erforderlich.7) Diese gemeinsamen Mahle sollten auch die Bürger daran gewöhnen helfen, sich stets nur als Glieder der Gesamtheit zu fühlen und nur für diese zu leben.8) Sie übertrugen etwas vom Feldlager auf das bürgerliche Leben.

Die Polemarchen führten bei den Phiditien die Oberaufsicht.<sup>9</sup>) Und wenngleich die Tischgenossen keine eigenen Heeresabteilungen bildeten, 10) so speisten und lagerten sie doch auch im Felde zusammen.<sup>11</sup>)

Manso, Sparta 1<sup>2</sup> S. 156 ff.; Müller, Dorier II 184 ff. 299 ff.; Grasberger, Erziehung und Unterricht im kl. Altertum (Würzburg 1864 ff.) II 57 ff.; Bielschowsky, De Spartanorum syssitiis, Breslau 1869 Diss.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>3</sup> 269 ff.; Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I 243 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 65 ff. Hermanns Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 26-28.

# 1. Die Wehrverfassung.

98. Alle Spartiaten waren vom zwanzigsten bis zum sechzigsten Lebensjahre felddienstpflichtig als Hopliten. 12) Das reguläre Feldheer der Spartaner bestand eben in älterer Zeit nur aus schwerbewaffneten Fusstruppen, denen leichtbewaffnete Heloten als Waffenknechte beigegeben waren. Die Heeresorganisation wird uns erst im fünften Jahrhundert be-Damals gliederte sich der Heerbann in zwölf Lochen, die von

<sup>1)</sup> Vgl. Plut. Lyk. 15; ανδρεῖα ältere Bezeichnung wie bei den Kretern; ALKMAN b. Strab. X 482; Aristot. Pol. II 7 (10) 3. Die später übliche lakonische Bezeichnung war quditua. Antiphanes bei Athen. IV 143 A;

Plut. Lyk. 12.

y Vgl. § 86.
plut. Lyk. 12.
Hdt. VI 57; Plut. Lyk. 12.
plut. Lyk. 12 (aeginaeische Masse);
Dikaiarch bei Athen. IV 141 c (Umrechnung in attisches Mass). Hultsch, Gr. und röm. Metrol. 2 S. 500, 534.

<sup>6)</sup> Dikaiarch a. a. O. Über die schwarze Suppe (ὁ μέλας ζωμός, ή καλουμένη αξματία, βαφά) vgl. Plut. de sanit. praecept. 12; Plut.

Lyk. 12; Pollux VI 57; Ail. P. H. III 34; Hesych.  $\beta\alpha\varphi\alpha$   $\zeta\omega\omega\dot{\omega}_{\mathcal{G}}$ . Zur Zeit Solons war in Attika für 1 Drachme ein Schaf, für 5 Drachmen ein Rind zu haben. Der Geldbeitrag war also zum Ankauf von Schweinen gewiss sehr ausreichend.

gewiss senr ausreichen.

7) Plut. Lyk. 12.

8) Plut. Lyk. 25.

9) Plut. Lyk. 12. Die Syssitien πρὸς τὸν πόλεμον bei Plat. Nom. I 633; Hdt. I 65;

Xen. Hell. V 3, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vgl. Strhfen, De Spartanorum re militari (Greifswald 1881 Diss.) p. 14 ff.

<sup>11)</sup> Polyaen II 3, 11; Xen. Kyrop. II 1, 25. 12) Vgl. § 97.

Lochagen, den Bataillons-Kommandeuren, befehligt wurden. 1) Die Polemarchen bildeten den Stab des Königs.2)

Zur Zeit des peloponneischen Krieges und wahrscheinlich auch bereits zur Zeit der Perserkriege hatte der Lochos eine normale Stärke von 500 Mann<sup>3</sup>) und zerfiel in vier Pentekostyen und sechzehn Enomotieen. Der gesamte spartanische Heerbann erreichte demnach eine Sollstärke von 6000 Hopliten, von denen jedoch 1000, die beiden aus den ältesten und jüngsten Jahrgängen gebildeten Lochen, als Reserve oder zur Deckung der Stadt gewöhnlich zurückgelassen wurden.4)

Die Heeresorganisation hing sicherlich mit den fünf Bezirken (Komen) Spartas zusammen, doch fehlt es an genügenden Nachrichten darüber. Wahrscheinlich stellte jede Kome je eine Tausendschaft oder einen Lochos juniorum und seniorum, während die Ältesten und Jüngsten aller Komen in besonderen Lochen vereinigt waren.

Neben den Spartiaten fochten in besonderen Cadres schon bei Plataeae ebensoviele Perioeken. Und das scheint das reguläre Verhältnis gewesen zu sein.5)

Infolge des beständigen rapiden Sinkens der Kopfzahl der Spartiaten wurde gegen Ende des peloponnesischen Krieges die Heeresorganisation umgestaltet. An die Stelle der zwölf Lochen traten sechs Moren, die aus Spartiaten und Perioeken gebildet wurden. 6) Ganz Lakonien muss damals in sechs Distrikte eingeteilt gewesen sein,7) aber es ist nicht ersichtlich, inwieweit sie mit der Organisation des Heeres zusammenhingen. Nur so viel ist bekannt, dass die Amyklaeer über das ganze Heer verteilt waren, und dass Väter, Söhne und Brüder nicht zusammen in derselben More dienten.8) Die Feldstärke der More hing von den aufgebotenen Altersklassen der Spartiaten und der Zahl der eingereihten Perioiken ab. Daher schwanken die bezüglichen Angaben zwischen 400 und 1000 Mann. Zu den vier Moren, welche bei Leuktra fochten, waren die Altersklassen bis zum fünfundfünfzigsten Jahre aufgeboten worden. Es befanden sich in jeder More etwa 175 Spartiaten und 400 Perioeken.9) Die More wurde

<sup>&#</sup>x27;) Lochen: Hdt. IX 53, 55; Thuk. IV 8. Bei Mantineia im Jahre 418 fochten fünf Sechstel des gesamten Heerbannes und zwar 10 Lochen. Thuk. V 68 denkt nur an die 7 Lochen des Centrums und übersieht die auf dem rechten Flügel stehenden (V 71,2). Vgl. STEHFEN p. 30 ff.; Xen. Hell. VII 9, 20; V 10. Bei Xen. St. d. Laked. XI 4 ist die Zahl infolge von Verwechselung von δύο mit dem Zahlzeichen & verdorben. Moren kommen weder bei Hdt. noch bei Thuk. vor

und existierten im Jahre 418 noch nicht.

2) Thuk. V 66, 3; Xen. St. d. Laked.

XIII 1; STEHFEN S. 19.

3) Thuk. V 68. Die 5000 Spartiaten bei

Plataeae waren augenscheinlich 10 Lochen. Hdt. IX 10, 28.

<sup>4)</sup> Thuk. V 64; Ephoros bei Strab. VI 279; vgl. Xen. Hell. VI 4, 17; vgl. Stehfen

<sup>5)</sup> Hdt. IX 10; 28; vgl. Thuk. IV 8. Bei Mantineia kämpften nur Spartiaten, aus denen allein die Lochen bestanden. Vgl. STEHFEN, De Spart. re milit. p. 20.

<sup>6)</sup> Die neue Organisation zuerst nachweisbar im Jahre 403. Xen. Hell. II 4, 31. Vgl. Xen. St. d. Laked. XI 4; Aristot. Frgm. 492 Rose; Hesych. s. v. μόρα; Phot. s. v. Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.;

Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.; Xen. Hell. IV 5, 11; VI 1, 1 und 4, 15.

<sup>7)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 364.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. IV 5, 10—11.

<sup>9)</sup> Leuktrisches Heer: Xen. Hell. VI 4, 12; 15; 17. Moren zu 1000 Mann am Nemeabache: Xen. Hell. IV 2, 16. Die More 500 Mann stark nach Ephoros, 700 nach Kallisthenes, 900 nach anderen Autoren. Plut. Pelop. 17; vgl. Diod. XV 32. Die Zahl 25 für die Enomotie bei Suid.; Etym. M. ergibt 400 Mann für die More,

meinsamen Männermahlen, den Andreia oder Phiditien (Syssitien), teilzunehmen.1) Von der regelmässigen Teilnahme an den Phiditien und der Entrichtung der Beiträge zu denselben hing der Besitz der Rechte des Vollbürgers ab.2) Nur bestimmte Abhaltungsgründe, wie die Darbringung eines häuslichen Opfers oder die Abwesenheit auf der Jagd, entschuldigten das Fortbleiben.3) Die Könige durften zu Hause speisen, wurden aber allmählich auch strenger zum Erscheinen angehalten.4)

Der monatliche Beitrag stellte sich auf einen aeginaeischen Medimnos Gerstenmehl (72,7 Liter), 8 Choen (36,5 Liter) Wein, 5 Minen (3 Kilogr.) Käse, 21/2 Minen Feigen und 10 aeginaeischen Obolen (etwa 1,75 Mark) an Geld. Ausserdem wurden Opferstücke und Teile von der Jagdbeute zu den Phiditien geschickt.5) Von dem Geldbeitrag wurden die Schweine zu dem täglichen Hauptgericht, der sogenannten schwarzen Suppe, einer Art Schweineschwarzsauer, gekauft. 6) Man speiste wahrscheinlich in Lagerzelten an der hyakinthischen Strasse. Die Zahl der Genossen eines Phiditions belief sich auf ungefähr fünfzehn. Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes war einstimmige Wahl erforderlich.7) Diese gemeinsamen Mahle sollten auch die Bürger daran gewöhnen helfen, sich stets nur als Glieder der Gesamtheit zu fühlen und nur für diese zu leben.8) Sie übertrugen etwas vom Feldlager auf das bürgerliche Leben.

Die Polemarchen führten bei den Phiditien die Oberaufsicht.<sup>9</sup>) Und wenngleich die Tischgenossen keine eigenen Heeresabteilungen bildeten, 10) so speisten und lagerten sie doch auch im Felde zusammen.<sup>11</sup>)

Manso, Sparta 1<sup>2</sup> S. 156 ff.; Müller, Dorier II 184 ff. 299 ff.; Grasberger, Erziehung und Unterricht im kl. Altertum (Würzburg 1864 ff.) II 57 ff.; Bielschowsky, De Spartanorum syssitiis, Breslau 1869 Diss.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>2</sup> 269 ff.; Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I 243 ff.; G. GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 65 ff. HERMANNS Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 26-28.

# l. Die Wehrverfassung.

98. Alle Spartiaten waren vom zwanzigsten bis zum sechzigsten Lebensjahre felddienstpflichtig als Hopliten. 12) Das reguläre Feldheer der Spartaner bestand eben in älterer Zeit nur aus schwerbewaffneten Fusstruppen, denen leichtbewaffnete Heloten als Waffenknechte beigegeben waren. Die Heeresorganisation wird uns erst im fünften Jahrhundert be-Damals gliederte sich der Heerbann in zwölf Lochen, die von

<sup>1)</sup> Vgl. Plut. Lyk. 15; ἀνδρεῖα ältere Bezeichnung wie bei den Kretern; ALKMAN b. Strab. X 482; Aristot. Pol. II 7 (10) 3. Die später übliche lakonische Bezeichnung war quiditua. Antiphanes bei Athen. IV 143 A; Plut. Lyk. 12.

\*\*) Vgl. § 86.

\*) Plut. Lyk. 12.

\*) Hdt. VI 57; Plut. Lyk. 12.

\*\*) Hdt. VI 57; Plut. Lyk. 12.

b) Plut. Lyk. 12 (aeginaeische Masse); Dikaiarch bei Athen. IV 141 c (Umrechnung in attisches Mass). Hultsch, Gr. und röm. Metrol. 2 S. 500, 534.

<sup>6)</sup> Dikaiarch a. a. O. Über die schwarze Suppe (ὁ μέλας ζωμός, ή καλουμένη αίματία, βαφά) vgl. Plut. de sanit. praecept. 12; Plut.

Lyk. 12; Pollux VI 57; Ail. P. H. 111 34; Hesych. βαφά ζωμός. Zur Zeit Solons war in Attika für 1 Drachme ein Schaf, für 5 Drachmen ein Rind zu haben. Der Geldbeitrag war also zum Ankauf von Schweinen gewiss sehr ausreichend.

<sup>7)</sup> Plut. Lyk. 12.
8) Plut. Lyk. 25.
9) Plut. Lyk. 12. Die Syssitien πρὸς τὸν πόλεμον bei Plat. Nom. I 633; Hdt. I 65; Xen. Hell. V 3, 17.

<sup>10)</sup> Vgl. Stehfen, De Spartanorum re militari (Greifswald 1881 Diss.) p. 14 ff. 11) Polyaen II 3, 11; Xen. Kyrop. II 1, 25.
12) Vgl. § 97.

Lochagen, den Bataillons-Kommandeuren, befehligt wurden. 1) Die Polemarchen bildeten den Stab des Königs.2)

Zur Zeit des peloponneischen Krieges und wahrscheinlich auch bereits zur Zeit der Perserkriege hatte der Lochos eine normale Stärke von 500 Mann<sup>3</sup>) und zerfiel in vier Pentekostyen und sechzehn Enomotieen. Der gesamte spartanische Heerbann erreichte demnach eine Sollstärke von 6000 Hopliten, von denen jedoch 1000, die beiden aus den ältesten und jüngsten Jahrgängen gebildeten Lochen, als Reserve oder zur Deckung der Stadt gewöhnlich zurückgelassen wurden.4)

Die Heeresorganisation hing sicherlich mit den fünf Bezirken (Komen) Spartas zusammen, doch fehlt es an genügenden Nachrichten darüber. Wahrscheinlich stellte jede Kome je eine Tausendschaft oder einen Lochos juniorum und seniorum, während die Altesten und Jüngsten aller Komen in besonderen Lochen vereinigt waren.

Neben den Spartiaten fochten in besonderen Cadres schon bei Plataeae ebensoviele Perioeken. Und das scheint das reguläre Verhältnis gewesen zu sein.5)

Infolge des beständigen rapiden Sinkens der Kopfzahl der Spartiaten wurde gegen Ende des peloponnesischen Krieges die Heeresorganisation umgestaltet. An die Stelle der zwölf Lochen traten sechs Moren, die aus Spartiaten und Perioeken gebildet wurden. 6) Ganz Lakonien muss damals in sechs Distrikte eingeteilt gewesen sein,7) aber es ist nicht ersichtlich, inwieweit sie mit der Organisation des Heeres zusammenhingen. Nur so viel ist bekannt, dass die Amyklaeer über das ganze Heer verteilt waren, und dass Väter. Söhne und Brüder nicht zusammen in derselben More dienten.8) Die Feldstärke der More hing von den aufgebotenen Altersklassen der Spartiaten und der Zahl der eingereihten Perioiken ab. Daher schwanken die bezüglichen Angaben zwischen 400 und 1000 Mann. Zu den vier Moren, welche bei Leuktra fochten, waren die Altersklassen bis zum fünfundfünfzigsten Jahre aufgeboten worden. Es befanden sich in jeder More etwa 175 Spartiaten und 400 Perioeken.9) Die More wurde

<sup>&#</sup>x27;) Lochen: Hdt. IX 53, 55; Thuk. IV 8. Bei Mantineia im Jahre 418 fochten fünf Sechstel des gesamten Heerbannes und zwar 10 Lochen. Thuk. V 68 denkt nur an die 7 Lochen des Centrums und übersieht die auf dem rechten Flügel stehenden (V 71,2). Vgl. Stehfen p. 30 ff.; Xen. Hell. VII 9, 20; V 10. Bei Xen. St. d. Laked. XI 4 ist die Zahl infolge von Verwechselung von die mit dem Zahlzeichen & verdorben. Moren kommen weder bei Hdt. noch bei Thuk. vor und existierten im Jahre 418 noch nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thuk. V 66, 3; Xen. St. d. Laked. XIII 1; STEHFEN S. 19. <sup>3</sup>) Thuk. V 68. Die 5000 Spartiaten bei

Plataeae waren augenscheinlich 10 Lochen.

Hdt. IX 10, 28.

4) Thuk. V 64; Ephoros bei Strab. VI 279; vgl. Xen. Hell. VI 4, 17; vgl. Stehfen p. 23.

b) Hdt. IX 10; 28; vgl. Thuk. IV 8. Bei Mantineia kämpften nur Spartiaten, aus denen allein die Lochen bestanden. Vgl. STEHFEN, De Spart. re milit. p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die neue Organisation zuerst nachweisbar im Jahre 403. Xen. Hell. II 4, 31. Vgl. Xen. St. d. Laked. XI 4; Aristot. Frgm. 492 Rose; Hesych. s. v. μόρα; Phot. s. v. Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.; Xen. Hell. IV 5, 11; VI 1, 1 und 4, 15.

Nen. Hell. IV 5, 11; VI 1, 1 und 4, 15.

<sup>7)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 364.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. IV 5, 10—11.

<sup>9)</sup> Leuktrisches Heer: Xen. Hell. VI 4, 12; 15; 17. Moren zu 1000 Mann am Nemeabache: Xen. Hell. IV 2, 16. Die More 500 Mann stark nach Ephoros, 700 nach Kallisthenes, 900 nach anderen Autoren. Plut. Pelop. 17; vgl. Diod. XV 32. Die Zahl 25 für die Enomotie bei Suid.; Etym. M. ergibt 400 Mann für die More,

meinsamen Männermahlen, den Andreia oder Phiditien (Syssitien), teilzunehmen.1) Von der regelmässigen Teilnahme an den Phiditien und der Entrichtung der Beiträge zu denselben hing der Besitz der Rechte des Vollbürgers ab.2) Nur bestimmte Abhaltungsgründe, wie die Darbringung eines häuslichen Opfers oder die Abwesenheit auf der Jagd, entschuldigten das Fortbleiben.3) Die Könige durften zu Hause speisen, wurden aber allmählich auch strenger zum Erscheinen angehalten.4)

Der monatliche Beitrag stellte sich auf einen aeginaeischen Medimnos Gerstenmehl (72,7 Liter), 8 Choen (36,5 Liter) Wein, 5 Minen (3 Kilogr.) Käse. 21/2 Minen Feigen und 10 aeginaeischen Obolen (etwa 1,75 Mark) an Geld. Ausserdem wurden Opferstücke und Teile von der Jagdbeute zu den Phiditien geschickt.5) Von dem Geldbeitrag wurden die Schweine zu dem täglichen Hauptgericht, der sogenannten schwarzen Suppe, einer Art Schweineschwarzsauer, gekauft.6) Man speiste wahrscheinlich in Lagerzelten an der hyakinthischen Strasse. Die Zahl der Genossen eines Phiditions belief sich auf ungefähr fünfzehn. Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes war einstimmige Wahl erforderlich.7) Diese gemeinsamen Mahle sollten auch die Bürger daran gewöhnen helfen, sich stets nur als Glieder der Gesamtheit zu fühlen und nur für diese zu leben.8) Sie übertrugen etwas vom Feldlager auf das bürgerliche Leben.

Die Polemarchen führten bei den Phiditien die Oberaufsicht.<sup>9</sup>) Und wenngleich die Tischgenossen keine eigenen Heeresabteilungen bildeten, 10) so speisten und lagerten sie doch auch im Felde zusammen.<sup>11</sup>)

Manso, Sparta I<sup>2</sup> S. 156 ff.; Müller, Dorier II 184 ff. 299 ff.; Grasberger, Erziehung und Unterricht im kl. Altertum (Würzburg 1864 ff.) II 57 ff.; Bielschowsky, De Spartanorum syssitiis, Breslau 1869 Diss.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>2</sup> 269 ff.; Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I 243 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 65 ff. Hermanns Staatsaltert. bearb. v. V. Thumser § 26-28.

# 1. Die Wehrverfassung.

98. Alle Spartiaten waren vom zwanzigsten bis zum sechzigsten Lebensjahre felddienstpflichtig als Hopliten. 12) Das reguläre Feldheer der Spartaner bestand eben in älterer Zeit nur aus schwerbewaffneten Fusstruppen, denen leichtbewaffnete Heloten als Waffenknechte beigegeben waren. Die Heeresorganisation wird uns erst im fünften Jahrhundert be-Damals gliederte sich der Heerbann in zwölf Lochen, die von

Lyk. 12; Pollux VI 57; Ail. P. H. III 34; Hesych. βαφά ζωμός. Zur Zeit Solons war in Attika für 1 Drachme ein Schaf, für 5 Drachmen ein Rind zu haben. Der Geldbeitrag war also zum Ankauf von Schweinen

gewiss sehr ausreichend.

7) Plut. Lyk. 12.

8) Plut. Lyk. 25.

9) Plut. Lyk. 12. Die Syssitien πρὸς τὸν πόλεμον bei Plat. Nom. I 633; Hdt. I 65; Xen. Hell. V 3, 17.

10) Vel. System Plat. System por the System por the Plat. I 65; Xen. Hell. V 3, 17.

10) Vgl. Stehfen, De Spartanorum re militari (Greifswald 1881 Diss.) p. 14 ff. 11) Polyaen II 3, 11; Xen. Kyrop. II 1, 25. 12) Vgl. § 97.

<sup>1)</sup> Vgl. Plut. Lyk. 15; avogeia ältere Bezeichnung wie bei den Kretern; ALEMAN b. Strab. X 482; Aristot. Pol. II 7 (10) 3. Die später übliche lakonische Bezeichnung war quditua. Antiphanes bei Athen. IV 143 A; Plut. Lyk. 12.

") Vgl. § 86.
") Plut. Lyk. 12.
") Hdt. Vi 57; Plut. Lyk. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Plut. Lyk. 12 (aeginaeische Masse); Dikaiarch bei Athen. IV 141 c (Umrechnung in attisches Mass). Hultsch, Gr. und röm. Metrol. 2 S. 500, 534.

<sup>6)</sup> Dikaiarch a. a. O. Über die schwarze Suppe (ὁ μέλας ζωμός, ή καλουμένη αίματία, βαφά) vgl. Plut. de sanit. praecept. 12: Plut.

Lochagen, den Bataillons-Kommandeuren, befehligt wurden. 1) Die Polemarchen bildeten den Stab des Königs.2)

Zur Zeit des peloponneischen Krieges und wahrscheinlich auch bereits zur Zeit der Perserkriege hatte der Lochos eine normale Stärke von 500 Mann<sup>3</sup>) und zerfiel in vier Pentekostyen und sechzehn Enomotieen. Der gesamte spartanische Heerbann erreichte demnach eine Sollstärke von 6000 Hopliten, von denen jedoch 1000, die beiden aus den ältesten und jüngsten Jahrgängen gebildeten Lochen, als Reserve oder zur Deckung der Stadt gewöhnlich zurückgelassen wurden.4)

Die Heeresorganisation hing sicherlich mit den fünf Bezirken (Komen) Spartas zusammen, doch fehlt es an genügenden Nachrichten darüber. Wahrscheinlich stellte jede Kome je eine Tausendschaft oder einen Lochos juniorum und seniorum, während die Ältesten und Jüngsten aller Komen in besonderen Lochen vereinigt waren.

Neben den Spartiaten fochten in besonderen Cadres schon bei Plataeae ebensoviele Perioeken. Und das scheint das reguläre Verhältnis gewesen zu sein.5)

Infolge des beständigen rapiden Sinkens der Kopfzahl der Spartiaten wurde gegen Ende des peloponnesischen Krieges die Heeresorganisation umgestaltet. An die Stelle der zwölf Lochen traten sechs Moren, die aus Spartiaten und Perioeken gebildet wurden.<sup>6</sup>) Ganz Lakonien muss damals in sechs Distrikte eingeteilt gewesen sein,7) aber es ist nicht ersichtlich. inwieweit sie mit der Organisation des Heeres zusammenhingen. Nur so viel ist bekannt, dass die Amyklaeer über das ganze Heer verteilt waren, und dass Väter, Söhne und Brüder nicht zusammen in derselben More dienten.8) Die Feldstärke der More hing von den aufgebotenen Altersklassen der Spartiaten und der Zahl der eingereihten Perioiken ab. Daher schwanken die bezüglichen Angaben zwischen 400 und 1000 Mann. Zu den vier Moren, welche bei Leuktra fochten, waren die Altersklassen bis zum fünfundfünfzigsten Jahre aufgeboten worden. Es befanden sich in jeder More etwa 175 Spartiaten und 400 Perioeken.9) Die More wurde

<sup>1)</sup> Lochen: Hdt. IX 53, 55; Thuk. IV 8. Bei Mantineia im Jahre 418 fochten fünf Sechstel des gesamten Heerbannes und zwar 10 Lochen. Thuk. V 68 denkt nur an die 7 Lochen des Centrums und übersieht die auf dem rechten Flügel stehenden (V 71, 2). Vgl. Stehfen p. 30 ff.; Xen. Hell. VII 9, 20; V 10. Bei Xen. St. d. Laked. XI 4 ist die Zahl infolge von Verwechselung von đức mit dem Zahlzeichen ở verdorben. Moren kommen weder bei Hdt. noch bei Thuk. vor

und existierten im Jahre 418 noch nicht.

2) Thuk. V 66, 3; Xen. St. d. Laked.

XIII 1; STEHFEN S. 19.

3) Thuk. V 68. Die 5000 Spartiaten bei

Plataeae waren augenscheinlich 10 Lochen. Hdt. IX 10, 28.

<sup>4)</sup> Thuk. V 64; Ephoros bei Strab. VI 279; vgl. Xen. Hell. VI 4, 17; vgl. Stehfen

<sup>5)</sup> Hdt. IX 10; 28; vgl. Thuk. IV 8. Bei Mantineia kämpften nur Spartiaten, aus denen allein die Lochen bestanden. Vgl. STEHFEN, De Spart. re milit. p. 20.

b) Die neue Organisation zuerst nachweisbar im Jahre 403. Xen. Hell. II 4, 31. Vgl. Xen. St. d. Laked. XI 4; Aristot. Frgm. 492 Rose; Hesych. s. v. μύρα; Phot. s. v. Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.;

Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.;

Xen. Hell. IV 5, 11; VI 1, 1 und 4, 15.

<sup>7)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 364.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. IV 5, 10—11.

<sup>9)</sup> Leuktrisches Heer: Xen. Hell. VI 4, 12; 15; 17. Moren zu 1000 Mann am Nemeabache: Xen. Hell. IV 2, 16. Die More 500 Mann stark nach Ephoros, 700 nach Kallisthenes, 900 nach anderen Autoren. Plut. Pelop. 17; vgl. Diod. XV 32. Die Zahl 25 für die Enomotie bei Suid.; Etym. M. ergibt 400 Mann für die More.

meinsamen Männermahlen, den Andreia oder Phiditien (Syssitien), teilzunehmen.1) Von der regelmässigen Teilnahme an den Phiditien und der Entrichtung der Beiträge zu denselben hing der Besitz der Rechte des Vollbürgers ab.2) Nur bestimmte Abhaltungsgründe, wie die Darbringung eines häuslichen Opfers oder die Abwesenheit auf der Jagd, entschuldigten das Fortbleiben.<sup>8</sup>) Die Könige durften zu Hause speisen, wurden aber allmählich auch strenger zum Erscheinen angehalten.4)

Der monatliche Beitrag stellte sich auf einen aeginaeischen Medimnos Gerstenmehl (72,7 Liter), 8 Choen (36,5 Liter) Wein, 5 Minen (3 Kilogr.) Käse, 21/2 Minen Feigen und 10 aeginaeischen Obolen (etwa 1.75 Mark) an Geld. Ausserdem wurden Opferstücke und Teile von der Jagdbeute zu den Phiditien geschickt.5) Von dem Geldbeitrag wurden die Schweine zu dem täglichen Hauptgericht, der sogenannten schwarzen Suppe, einer Art Schweineschwarzsauer, gekauft.6) Man speiste wahrscheinlich in Lagerzelten an der hyakinthischen Strasse. Die Zahl der Genossen eines Phiditions belief sich auf ungefähr fünfzehn. Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes war einstimmige Wahl erforderlich.7) Diese gemeinsamen Mahle sollten auch die Bürger daran gewöhnen helfen, sich stets nur als Glieder der Gesamtheit zu fühlen und nur für diese zu leben.8) Sie übertrugen etwas vom Feldlager auf das bürgerliche Leben.

Die Polemarchen führten bei den Phiditien die Oberaufsicht.9) Und wenngleich die Tischgenossen keine eigenen Heeresabteilungen bildeten, 10) so speisten und lagerten sie doch auch im Felde zusammen.<sup>11</sup>)

Manso, Sparta I<sup>2</sup> S. 156 ff.; Müller, Dorier II 184 ff. 299 ff.; Grasberger, Erziehung und Unterricht im kl. Altertum (Würzburg 1864 ff.) II 57 ff.; Bielschowsky, De Spartanorum syssitiis, Breslau 1869 Diss.; Schömann, Gr. Altert. I<sup>2</sup> 269 ff.; Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles I 243 ff.; G. GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 65 ff. Hermanns Staatsaltert. 6 bearb. v. V. Thumser § 26—28.

### l. Die Wehrverfassung.

98. Alle Spartiaten waren vom zwanzigsten bis zum sechzigsten Lebensjahre felddienstpflichtig als Hopliten. 12) Das reguläre Feldheer der Spartaner bestand eben in älterer Zeit nur aus schwerbewaffneten Fusstruppen, denen leichtbewaffnete Heloten als Waffenknechte beigegeben waren. Die Heeresorganisation wird uns erst im fünften Jahrhundert be-Damals gliederte sich der Heerbann in zwölf Lochen, die von

<sup>1)</sup> Vgl. Plut. Lyk. 15; ἀνδρεῖα ältere Bezeichnung wie bei den Kretern; Alkman b. Strab. X 482; Aristot. Pol. II 7 (10) 3. Die später übliche lakonische Bezeichnung war quoirua. Antiphanes bei Athen. IV 143 A;

Plut. Lyk. 12.

2) Vgl. § 86.

3) Plut. Lyk. 12.

4) Hdt. VI 57; Plut. Lyk. 12.

5) Plut. Lyk. 12 (aeginaeische Masse); Dikaiarch bei Athen. IV 141 c (Umrechnung in attisches Mass). Hultsch, Gr. und röm. Metrol. 2 S. 500, 534.

<sup>6)</sup> Dikaiarch a. a. O. Über die schwarze Suppe (ὁ μέλας ζωμός, ἡ καλουμένη αίματία, βαφά) vgl. Plut. de sanit. praecept. 12; Plut.

Lyk. 12; Pollux VI 57; Ail. P. H. III 34; Hesych. βαφὰ ζωμός. Zur Zeit Solons war in Attika für 1 Drachme ein Schaf, für 5 Drachmen ein Rind zu haben. Der Geldbeitrag war also zum Ankauf von Schweinen gewiss sehr ausreichend.

gewiss sonr ausreiciend.

7) Plut. Lyk. 12.

8) Plut. Lyk. 25.

9) Plut. Lyk. 12. Die Syssitien πρὸς τὸν πόλεμον bei Plat. Nom. I 633; Hdt. I 65; Xen. Hell. V 3, 17.

<sup>10)</sup> Vgl. Stehfen, De Spartanorum re militari (Greifswald 1881 Diss.) p. 14 ff. <sup>11</sup>) Polyaen II 3, 11; Xen. Kyrop. II 1, 25. <sup>12</sup>) Vgl. § 97.

Lochagen, den Bataillons-Kommandeuren, befehligt wurden. 1) Die Polemarchen bildeten den Stab des Königs.2)

Zur Zeit des peloponneischen Krieges und wahrscheinlich auch bereits zur Zeit der Perserkriege hatte der Lochos eine normale Stärke von 500 Mann<sup>3</sup>) und zerfiel in vier Pentekostyen und sechzehn Enomotieen. Der gesamte spartanische Heerbann erreichte demnach eine Sollstärke von 6000 Hopliten, von denen jedoch 1000, die beiden aus den ältesten und jüngsten Jahrgängen gebildeten Lochen, als Reserve oder zur Deckung der Stadt gewöhnlich zurückgelassen wurden.4)

Die Heeresorganisation hing sicherlich mit den fünf Bezirken (Komen) Spartas zusammen, doch fehlt es an genügenden Nachrichten darüber. Wahrscheinlich stellte jede Kome je eine Tausendschaft oder einen Lochos juniorum und seniorum, während die Ältesten und Jüngsten aller Komen in besonderen Lochen vereinigt waren.

Neben den Spartiaten fochten in besonderen Cadres schon bei Plataeae ebensoviele Perioeken. Und das scheint das reguläre Verhältnis gewesen zu sein.5)

Infolge des beständigen rapiden Sinkens der Kopfzahl der Spartiaten wurde gegen Ende des peloponnesischen Krieges die Heeresorganisation umgestaltet. An die Stelle der zwölf Lochen traten sechs Moren, die aus Spartiaten und Perioeken gebildet wurden. 6) Ganz Lakonien muss damals in sechs Distrikte eingeteilt gewesen sein,7) aber es ist nicht ersichtlich. inwieweit sie mit der Organisation des Heeres zusammenhingen. Nur so viel ist bekannt, dass die Amyklaeer über das ganze Heer verteilt waren, und dass Väter, Söhne und Brüder nicht zusammen in derselben More dienten.8) Die Feldstärke der More hing von den aufgebotenen Altersklassen der Spartiaten und der Zahl der eingereihten Perioiken ab. Daher schwanken die bezüglichen Angaben zwischen 400 und 1000 Mann. Zu den vier Moren, welche bei Leuktra fochten, waren die Altersklassen bis zum fünfundfünfzigsten Jahre aufgeboten worden. Es befanden sich in jeder More etwa 175 Spartiaten und 400 Perioeken.9) Die More wurde

<sup>1)</sup> Lochen: Hdt. IX 53, 55; Thuk. IV 8. Bei Mantineia im Jahre 418 fochten fünf Sechstel des gesamten Heerbannes und zwar 10 Lochen. Thuk. V 68 denkt nur an die 7 Lochen des Centrums und übersieht die auf dem rechten Flügel stehenden (V 71, 2). Vgl. STEHFEN p. 30 ff.; Xen. Hell. VII 9, 20; V 10. Bei Xen. St. d. Laked. XI 4 ist die Zehl infolgen von Verwechselung von Zahl infolge von Verwechselung von dvo mit dem Zahlzeichen & verdorben. Moren kommen weder bei Hdt. noch bei Thuk. vor

und existierten im Jahre 418 noch nicht.

2) Thuk. V 66, 3; Xen. St. d. Laked.

XIII 1; STEHFEN S. 19.

3) Thuk. V 68. Die 5000 Spartiaten bei

Plataese waren augenscheinlich 10 Lochen. Hdt. IX 10, 28.

<sup>4)</sup> Thuk. V 64; Ephoros bei Strab. VI 279; vgl. Xen. Hell. VI 4, 17; vgl. Stehfen

<sup>5)</sup> Hdt. IX 10; 28; vgl. Thuk. IV 8. Bei Mantineia kämpften nur Spartiaten, aus denen allein die Lochen bestanden. Vgl. STEHFEN, De Spart. re milit. p. 20.

b) Die neue Organisation zuerst nachweisbar im Jahre 403. Xen. Hell. II 4, 31. Vgl. Xen. St. d. Laked. XI 4; Aristot. Frgm. 492 Rose; Hesych. s. v. μόρα; Phot. s. v. Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.;

Perioiken in den Moren nach Aristot. a. a. O.; Xen. Hell. IV 5, 11; VI 1, 1 und 4, 15.

<sup>7)</sup> Ephoros bei Strab. VIII 364.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. IV 5, 10—11.

<sup>9)</sup> Leuktrisches Heer: Xen. Hell. VI 4, 12; 15; 17. Moren zu 1000 Mann am Nemeabache: Xen. Hell. IV 2, 16. Die More 500 Mann stark nach Ephoros, 700 nach Kallisthenes, 900 nach anderen Autoren. Plut. Pelop. 17; vgl. Diod. XV 32. Die Zahl 25 für die Enomotie bei Suid.; Etym. M. ergibt 400 Mann für die More.

von einem Polemarchen befehligt und zerfiel in je 8 Pentekostyen und 16 Enomotien. 1)

Nach der Schlacht bei Leuktra sah man sich infolge der Unzuverlässigkeit und des Abfalles der meisten Perioeken genötigt, zur früheren Heeresorganisation zurückzukehren.2)

Eine Eliteschar unter den Hopliten waren die sogenannten "dreihundert Ritter", welche im Kriege die Leibwache des Königs bildeten und im Frieden zu Sicherheits- und Ehrendiensten verwandt wurden.3)

Reiterei scheinen die Lakedaimonier vor dem Jahre 424 nicht gehabt zu haben. Damals errichteten sie zum Schutze der Küsten gegen Landungen der attischen Flotte ein Korps von 400 Reitern,4) das im Jahre 394 auf 600 verstärkt war und in sechs Moren zu je zwei οὐλαμοί zerfiel.<sup>5</sup>) Befehligt wurde die More von einem ἱππαρμοστής.6) Zum Unterhalt der Pferde waren die Reichsten verpflichtet. Die Reiterei war zur Zeit Xenophons recht schlecht, denn zum Reiterdienst wurden untaugliche und ungeübte Leute herangezogen.7)

Rüstow und Köchly, Gesch. d. griech. Kriegswesens S. 90 ff. (teilweise veraltet); METROPULOS, Geschichtliche Untersuchungen über die Schlacht bei Mantinea, Göttingen 1858 Diss.; Stein, Das Kriegswesen der Spartaner, Konitz 1863 Progr.; H. Stehfen, De Spartanorum re militari, Greifswald 1881 Diss.; H. Droysen, Kriegsaltert. 37 ff., und 105 ff. Hermann, Staatsaltert. v. V. Thumser § 29.

#### m. Das Seewesen.

99. Die eigene Marine der Lakedaemonier war stets unbedeutend, obwohl sie mit Hilfe ihrer Bundesgenossen und persischer Subsidien im Kampfe gegen Athen grosse Flotten aufstellten. Die Expedition gegen den samischen Tyrannen Polykrates kam nur infolge der eifrigen Mitwirkung der Korintier zu stande.8) Bei Artemision kämpften 10, bei Salamis 16 lakonische Schiffe mit. Im Jahre 413 übernahmen die Lakedaemonier die Ausrüstung von 25 Schiffen,9) aber eine grössere Flotte haben sie mit eigenen Mitteln nie in See gebracht. In Gytheion befand sich der Kriegshafen mit den Schiffswerften. 10) Über die Ausrüstung der Schiffe ist jedoch nichts näheres bekannt. Die Trierarchen waren zum Teil wenigstens Spartiaten, die Seesoldaten in der Regel wohl Perioeken, das übrige Schiffsvolk bestand im vierten Jahrhundert aus Heloten und Söldnern. 11)

Mit dem Oberbefehl der Flotte wurde schon im Jahre 480 ein besonderer Nauarch betraut, der ein vom Könige unabhängiges Kommando führte. 12) Im folgenden Jahre ging indessen die Nauarchie auf den König Leotychidas über. 13) Das selbständige Amt der Nauarchie bildete sich erst

<sup>1)</sup> Xen. St. d. Laked. XI 4; Hell. IV 5, 7; 11; III 5, 22.

<sup>2)</sup> Xen. Hell. 4, 20; 5, 10 vgl. Stehfen

a. a. O. p. 13.

\*) Thuk. V 72: οι τριακόσιοι ιπηῆς καλούμενοι. Hdt. I 67; Vl 56; VII 205; VIII 124; Xen. Hell. III 3, 9; St. d. Laked. IV 1—4; Ephoros bei Strab. X 481/2; Plut. Lyk. 25; Dion. Hal. II 13. 4) Thuk. IV 55; vgl. V 67. 5) Xen. St. d. Laked. XI 4; Xen. Hell.

IV 2, 16; Plut. Lyk. 23.

 <sup>(</sup>a) Xen. Hell. IV 4, 10. Er stand unter dem Polemarchen. IV 5, 11—12.
 (b) Xen. Hell. VI 4, 10.
 (c) Hdt. III 148.
 (e) Hdt. VIII 1; 43; Thuk. VIII 3.
 (f) Thuk. I 100; --| Pong. I 97 5; Died.

<sup>10)</sup> Thuk. I 108; vgl. Paus. I 27, 5; Diod. XI 84.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Xen. Hell. VII 1, 12. 8 Spartiaten auf 12 Schiffen: Xen. Hell. V 1, 11. Brasidas Trierarch: Thuk. IV 11.

<sup>12)</sup> Hdt. VIII 42. 18) Hdt. VIII 131.

während des peloponnesischen Krieges aus. Bei der Wichtigkeit der Seeoperationen gewann es eine solche Bedeutung, dass es fast zu einem zweiten Königtum wurde. 1) Das Misstrauen des spartanischen Adels gegen die Nauarchie zeigt sich darin, dass er sich nicht mit der einjährigen Amtsdauer des Nauarchen<sup>2</sup>) begnügte, sondern es noch zum Gesetze machte, dass niemand zweimal Nauarch werden dürfe. Dieses Gesetz wurde indessen zu Gunsten Lysanders umgangen.3)

Die Nauarchen empfingen ihre Instruktionen unmittelbar von den Ephoren, deren Befehle selbst in den Gang der Operationen eingriffen.4) Ausserdem wurde ihnen öfter ein Beirat (σύμβουλος) oder ein ganzes Kollegium von Beiräten mit mehr oder weniger ausgedehnten Vollmachten an die Seite gestellt, welche die Selbständigkeit des Kommandos bisweilen nicht wenig beschränkten.5)

Weber, De Gytheo et Lacedaemoniorum rebus navalibus, Heidelberg 1833; Beloch, Die Nauarchie in Sparta, Rhein. Mus. 34, 117 ff.

### n. Der Verfall Spartas.

100. Die strengen Bande der lykurgischen Disziplin begannen sich während des Krieges mit dem attischen Reiche und der darauffolgenden Herrschaft Spartas über Hellas immer mehr zu lockern. In früheren Zeiten hatten die Lakedaemonier nur kurze Feldzüge mit ihren Hoplitenheeren unternommen und die Fortsetzung des Krieges gegen Persien hatten sie bald den Athenern überlassen, wobei nach der übeln Erfahrung mit Pausanias die Befürchtung mitwirkte, dass ihre Bürger durch den Aufenthalt im Auslande verdorben werden möchten.6) Im Kampfe mit Athen waren sie aber gegen alle Gewohnheit eine Reihe von Jahren hindurch mit überseeischen Operationen beschäftigt. Viele Spartiaten hielten sich lange Zeit im Auslande auf und gewöhnten sich namentlich in der Stellung als Harmosten an ein freieres oder gar zügelloses Leben, aus dem sie nicht in die beengenden Schranken der altspartanischen Staatsordnung zurückkehren mochten.7) Man leitete daher nicht mit Unrecht den Verfall Spartas von der Übernahme der Seeherrschaft her, welche die Grundlagen des bisherigen Staatswesens zersetzen und erschüttern musste.8) Der Krieg veränderte auch die alten Institute der Verfassung. Nicht der vom Könige befehligte Hoplitenheerbann, sondern die Flotte unter dem Nauarchen musste die Entscheidung herbeiführen. Demgemäss erfolgte eine weitere Schwächung des Königtums. Im Jahre 418 wurde nach dem unbefriedigenden Ausgange des Zuges gegen Argos auf Grund eines Gesetzes dem König

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. II 6 (9) 22: ή ναυαρχία σχεδόν έτερα βασιλεία χαθέστηκεν. König Agesilaos erhielt einmal auch das Kommando der Flotte und die Befugnis, einen ihm beliebigen Nauarchen einzusetzen. Xen. Hell. III 4, 27; Plut. Ages. 10.

<sup>2)</sup> Xen. Hell. I 5, 1; 6, 1. Weiteres bei

Велосн, Rhein. Mus. 34, 119 ff.

3) Xen. Hell. II 1, 7; Diod. XIII 100;

Plut. Lys. 7.

4) Thuk. II 85; VIII 12; Xen. Hell. I 6, 5; V 1, 1; 2, 12.

<sup>5)</sup> Thuk. III 69; 79 (1 σύμβουλος und nicht ωσψηφος dem Nauarchen); II 85 (3 σύμβουλοι); VIII 39 (11 mit der Vollmacht den Nauarchen nach ihrem Gutdünken ab-

<sup>6)</sup> Thuk. Ι 95: φοβούμενοι μη σφίσιν οί έξιόντες χείρους γίγνωνται ατλ.

<sup>7)</sup> Xen. St. d. Laked. XIV 2; Derkylidas φιλαπόδημος: Xen. Hell. IV 3, 2.

<sup>8)</sup> Isokr. Phil. 61; v. Frdn. 101; Polyb.

114

Agis ein Beirat von zehn σύμβουλοι bestellt, ohne deren Begleitung er nicht wieder mit einem Heere aus der Stadt ausrücken durfte. 1) Lysandros ging sogar damit um, das erbliche Königtum der Herakleiden durch ein aristokratisches Wahlkönigtum zu ersetzen.2) Die Regierung der Ephoren, die selbst ein sehr ungebundenes Leben zu führen begannen, artete fast zu einer Tyrannis aus.3) Sie waren ausserdem bestechlich.4) Das Verbot des Privatbesitzes von Gold und Silber hatte bei vielen Spartiaten nur die Geldgier gesteigert.5) Sogar Könige, Leotychidas und Pleistoanax, wurden bereits vor dem peloponnesischen Kriege wegen Bestechung verurteilt. 6) Das Übel verschlimmerte sich, als die zur Unterhaltung der Flotte erforderlichen grossen Summen, teils Beisteuern der Verbündeten und persische Subsidien, teils Kontributionen, jahrelang durch die Hände der spartanischen Beamten und Offiziere gingen. Am Ende des Krieges brachte dann Lysandros reiche Beute und 470 Talente Silber nach Sparta.7) Die altspartanische Partei suchte die Aufnahme des Geldes zu verhindern, musste sich aber damit begnügen, dass das Verbot des Privatbesitzes von edeln Metallen erneuert wurde, ohne freilich gehalten zu werden.8) Eine Menge Gold und Silber befand sich im Besitze der spartanischen Aristokraten. Man zählte sie zu den reichsten Männern von Hellas. 9) Luxus und Üppigkeit rissen ein. Bei den Phiditien wurden die Extragerichte die Hauptsache. und die Reichen begannen gegen Ende des vierten Jahrhunderts die gemeinsamen Mahlzeiten nur zum Scheine zu besuchen, und darauf zu Hause mit orientalischem Luxus zu schmausen. 10)

101. Zu den bedenklichsten Erscheinungen gehörte das rapide Sinken der Kopfzahl der Bürgerschaft, welches teils durch die Verluste in den andauernden Kriegen, teils durch das gestörte Familienleben und die Üppigkeit veranlasst wurde. Der Staat suchte durch ein Gesetz, das Väter von drei Söhnen vom Kriegsdienste, von vier Söhnen von allen bürgerlichen Lasten befreite, vergeblich die Erzeugung von Kindern zu befördern. 11) Gegen Ende des peloponnesischen Krieges sahen sich die Lakedaemonier genötigt, ihre Heeresorganisation zu verändern und die Lücken ihrer Heerkörper durch Aufnahme von Perioeken auszufüllen. 12) Xenophon bezeichnet schon vor der Schlacht bei Leuktra Sparta als die menschenärmste Stadt. 13) Zur Zeit dieser Schlacht belief sich die Zahl der Spartiaten, die ein Jahrhundert vorher mindestens 6000 betragen hatte, auf nicht mehr als 1500.14) Aristoteles zählt noch nicht 1000 Spartiaten und sagt, dass Sparta aus

Lyk. 30; Agis 5. Übertriebene Summe bei Diod. XIII 160. Vgl. noch die nicht unbe-denklichen Angaben bei Diod. XIV 10.

8) Plut. Lys. 17; Xen. St. d. Laked. VII 6; vgl. Müller, Dorier I 207.

<sup>1)</sup> Thuk. V 63, 4. Agesilaos hatte in Asien ein jährlich wechselndes Kollegium von 30 Spartiaten um sich. Xen. Hell. III 4, 2;

<sup>4, 20;</sup> Diod. XIV 79; Plut. Lys. 23; Ages. 6.
2) Ephoros bei Plut. Lys. 30. Vgl. Diod.
XIV 13; Aristot. Pol. VIII (V) 1, 5.

s) Aristot. Pol. II 6 (9) 14—16.
d) Aristot. a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aristoteles Frgm. 496 Rose; vgl. Diod. VII 14, 5; Plut. Lyk. 30; Lys. 17; Paus. IX

<sup>6)</sup> Hdt. VI 72; Thuk. II 21, 2; V 16 1; Plut. Perikl. 22; vgl. Lys. 16.

7) Xen. Hell. II 3, 8; Plut. Lys. 16—17;

<sup>9)</sup> Plat. Alkib. I 122E; Hipp. mai. 283D.
10) Antiphanes bei Athen. XV 681c; Phylarchos Frgm. 43 (Athen. IV 141); Plut. Lyk. 30. Weiteres bei Bielschofsky, De Spart. syssitiis p. 27 ff.

11) Aristot. Pol. II 6 (9) 13 p. 1270b.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Vgl. § 98.

<sup>13</sup>) Xen. Staat. d. Laked. I 1.

<sup>14)</sup> Xen. Hell. VI 4, 15 u. 17.

Mangel an Männern zu Grunde gegangen sei.') Um die Mitte des dritten Jahrhunderts waren nur 700 vorhanden.2)

102. Zugleich wuchs die Ungleichheit der Besitzverhältnisse. Während des langen attischen Krieges und der Herrschaft über Hellas hatten die einen, wie das in Kriegszeiten einzutreten pflegt. 3) grosse Reichtümer erworben, andere waren ärmer geworden. Der Verlust Messeniens traf dann diejenigen hart, welche dort ihre Kleroi oder privaten Begüterungen hatten. Ein von Spätern dem Ephoren Epitadeus zugeschriebenes Gesetz gestattete jedem Spartiaten, sein Haus und seinen Kleros bei Lebzeiten beliebig zu verschenken oder darüber auf den Todesfall frei zu verfügen.4) Das Verbot der Veräusserung liess sich nun durch Scheinschenkung oder Scheinvererbung leicht umgehen. Nach und nach kam der Grundbesitz in die Hände weniger Personen. Schon zur Zeit des Aristoteles waren zwei Fünftel des Grund und Bodens im Besitze von Frauen, da infolge des Aussterbens vieler Familien die Zahl der Erbtöchter gross war und ausserdem grosse Aussteuern gegeben wurden.5) Immer zahlreicher wurden die Spartiaten, die nicht mehr im stande waren, die Beiträge zu den Syssitien zu entrichten und damit das Vollbürgerrecht verloren. Diese Minderberechtigten vermehrten die Zahl der Unzufriedenen im Lande. Wie gross die Gefahr ihrer Verbindung mit der unterthänigen Bevölkerung war, zeigte die Verschwörung des Kinadon am Anfange der Regierung des Agesilaos.6) Die Verminderung der Spartiaten und Spartas Grossmachtspolitik machten höhere militärische Anforderungen an die Perioeken notwendig, wodurch sich deren Unzufriedenheit steigerte. Einfalle des Epameinondas in Lakonien verweigerten sie die Heeresfolge und schlossen sich dem Feinde an. Nur mit Hilfe von Soldtruppen der syrakusanischen Tyrannen wurden die Spartaner wieder Herren in ihrem eigenen Lande.7)

Gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts waren die politischen und sozialen Zustände trostlos geworden. Von den 700 Spartiaten waren nur etwa 100 im alleinigen Besitze von Grund und Boden, während der übrige Haufe sich mittellos in der Stadt herumtrieb und nur auf eine Umwälzung wartete.8)

103. König Agis III. machte den Versuch, durch umfassende Landaufteilung, Ergänzung der Bürgerschaft aus Perioeken und Fremden (Söldnern) und durch Wiederherstellung der alten Lebensordnung den Staat zu regenerieren. Er büsste schliesslich sein Beginnen mit dem Tode.9) Kleomenes III. nahm den Plan wieder auf. An der Spitze von Söldnern, die im spartanischen Staatsleben eine immer grössere Rolle zu spielen begannen, beseitigte er das Ephorat, verbannte darauf die Grossgrundbesitzer, teilte

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. II 6 (9) 12 p. 1270a; vgl. Isokr. Panath. 179.

<sup>\*)</sup> Plut. Agis 5.

\*) Aristot. Pol. VIII (V) 6 (7) 2 p. 1306b.

\*) Plut. Agis 5; aus Aristot. Pol. II 6
(9) 10 p. 1270a folgt, dass das Recht zur Verschenkung oder testamentarischen Verfügung

schon vor Aristoteles bestand. Die Erzählung Plutarchs trägt den Charakter einer aetiologi-

schen Anekdote. AD. MEYER, Rhein. Mus. XLI, 591. Pöhlmann, Handb. d. kl. Altertumsw. III, 454.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Aristot. a. a. O.; vgl. Plut. Agis 7.
<sup>6)</sup> Xen. Hell. III 3, 4 ff.; Aristot. Pol. VIII (V) 6 (7) 2 p. 1306 b.

<sup>7)</sup> Xen. Hell. VII 1, 28; 4, 12.
<sup>8)</sup> Plut. Agis 5.
<sup>9)</sup> Plut. Agis 5.

<sup>9)</sup> Plut. Agis.

das Land auf und brachte die Bürgerschaft durch Aufnahme von Perioeken und wahrscheinlich auch von Söldnern auf 4000 wehrfähige Männer. Auch die lykurgische Disziplin wurde wieder eingeführt. Kleomenes gebot wie ein Tyrann. Zu seinem Mitkönige machte er seinen eigenen Bruder Eukleidas. 1) Als er dann im Jahre 221 bei Sellasia dem makedonischen König Antigonos Doson unterlegen war, stellte der Sieger die früheren Zustände wieder her.2) Neben den Ephoren und Geronten 3) finden wir jedoch noch in späterer Zeit die von Kleomenes eingesetzte Behörde der sechs Patronomoi mit ebensovielen Beisitzern (συνάρχοντες), deren Erster (πρέσβυς) der eponyme Beamte des Staates war. Über den Geschäftskreis der Patronomoi sind wir nicht unterrichtet.4)

104. Drei Jahre lang, bis zum Tode des Kleomenes im Jahre 219, blieb Sparta ohne König. Dann erhoben die Ephoren den minderjährigen Agesipolis aus dem Hause der Agiden und, infolge von Bestechungen mit Umgehung der noch vorhandenen Mitglieder des Eurypontidenhauses, einen Spartaner Namens Lykurgos, der gar nicht Herakleide war, zu Königen. Letzterer vertrieb bald seinen Mitkönig, womit das Doppelkönigtum auf-Lykurgos war ein schwaches Werkzeug in den Händen der Ephoren.6) Von 211 bis 192 folgte auf Lykurgos das auf fremde Söldner gestützte, wüste Regiment der Tyrannen Machanidas und Nabis, unter dem die Überreste der altspartanischen Bürgerschaft vernichtet oder aus Sparta vertrieben wurden. Die Bürgerschaft bestand aus Perioeken, freigelassenen Heloten und Söldnern.7) Das Land hatte ausserdem unter den unglücklichen Kriegen gegen die Römer und Achaeer zu leiden.

Nach der Besiegung des Nabis im Jahre 195 wurden die lakonischen Küstenstädte von Sparta losgetrennt und unter den Schutz der Achaeer gestellt.8) Die Städte bildeten auch nach der Einführung der römischen Provinzialverwaltung im Jahre 146 einen selbständigen Verband und gehörten zu den civitates foederatae, die nur zu den Leistungen, welche ihnen das Bündnis auferlegte, verpflichtet, und von der Regierung des Statthalters eximiert waren. An der Spitze dieses Verbandes, des χοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων, stand ein στραταγός τοῦ χοινοῦ, der zugleich der eponyme Beamte war. Daneben erscheint ein ταμίας. In den einzelnen Städten begegnen uns Ephoren, Agoranomoi und andere Behörden nach spartanischem Muster. Augustus reorganisierte den Verband und bestimmte die Zahl der Bundesstädte auf 24. Er heisst seitdem in Urkunden τὸ κοινὸν τῶν Ἐλευθερολαχώνων.9)

<sup>1)</sup> Plut. Kleom. 10 ff.; Polyb. II 46 ff.; Paus. II 9.

<sup>2)</sup> Plut. Kleom. 30; Paus. II 9, 2; Polyb.

II 70; V 9, 8.

a) Polyb. IV 34, 3 ff.; 35, 5 ff.; vgl.

MARTHA, Bull. d. corr. hell. I 379.

4) Paus. II 9, 1; CIGr. I 1251; 1341;
1256. Lebas, Voyage arch. Explic. des inser. II Nr. 168; vgl. Воски, CIGr. I р. 604 ff. <sup>5</sup>) Polyb. IV 35; 82; Liv. 34, 26; Paus.

II 9, 3; 6, 7.

9) Polyb. V 29; 91.

<sup>7)</sup> Polyb. XI 11 ff.; XIII 6-8; Liv. 34,

<sup>27</sup> ff.; vgl. Diod. 27, 1; Plut. Philop. 10 ff.; Paus. VII 9, 2 ff.; VIII 50-51.

6) Liv. 34, 35; 35, 12-13; 38, 30; 31; Strab. VIII 366; Paus. III 21, 6.

<sup>9)</sup> Abgesehen von der Aufzählung der Bundesstädte bei Paus. III 21, 6 ff. liegt das Material wesentlich vor in den Inschriften bei Lebas-Foucart, Voyage arch. Megar. et Pélop. Nr. 228a; 241a ff.; vgl. Foucart zu Lebas, Explic. des inscr. II p. 111 ff.; vgl. noch Böckh, CIGr. I p. 608 ff. und Weil, Mitt. d. arch. Inst. I 151 ff.

Sparta selbst wurde nach dem Tode des Nabis im Jahre 192 zum Anschlusse an den achaeischen Bund gezwungen, 1) dem es widerstrebend mit Unterbrechungen bis zur Einrichtung der römischen Provinz angehörte. Beim ersten Abfalle Spartas vom Bunde führte Philopoemen die von den Tyrannen vertriebenen Spartaner zurück, entfernte oder verkaufte mehrere Tausende der von ihnen zu Bürgern gemachten Söldner und Heloten und ersetzte die lykurgische Agoge durch achaeische Gesetze und Einrichtungen.2) Unter römischer Herrschaft erhielt Sparta die begünstigte Stellung einer civitas foederata.<sup>5</sup>) Die lykurgischen Einrichtungen traten wieder ins Leben und erhielten sich bis zum Ausgange des Altertums.4) Auch die Einteilung in die lokalen Phylen und Oben dauerte fort. Die Verfassungsform war jedoch wesentlich verändert. Ein Königtum gab es nicht. Der πρέσβυς der Patronomoi war der eponyme Beamte des Staates. Neben den Patronomoi gab es fünf Ephoren, ohne dass sich über deren Amtsbefugnisse etwas Näheres feststellen liesse.<sup>5</sup>) Ferner kennen wir aus Inschriften sechs έπιμεληταί, die auch unter dem besonderen Titel έπιμελητής πόλεως, Άμυαλών, Κορωνείας erwähnt werden, 6) dann fünf νομοφύλακες, acht ἀγορανόμοι und verschiedene andere Beamten.7) Die Gerusia bestand aus jährlich gewählten Mitgliedern.8) Eine vollständige Liste aus der Zeit Hadrians führt auf: einen πρέσβυς der Gerusia, 22 γέροντες, einen γραμματεύς und einen μάγειρος.9) Ob die βουλή mit der Gerusia ganz oder nur teilweise identisch war, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. 10) Die Volksgemeinde war bei den Beamtenwahlen beteiligt und hielt ihre Sitzungen in der Skias. 11)

Manso, Sparta III 1, 214 ff., 2, 125 ff.; Schorn, Gesch. Griechenlands von der Ent-Manso, Sparta III 1, 214 ff., 2, 125 ff.; Schorn, Gesch. Griechenlands von der Entstehung des aetol. und achaeischen Bundes bis zur Zerstötung Korinths (Bonn 1833) S. 103 ff.; Finlay, Hist. of Greece under the Romains, London 1843, 2 ed. 1857, deutsch (Leipzig 1861); Droysen, Gesch. d. Hellenismus II 74 ff., III 1, 420 ff.; Hertzberg, Gesch. Griechenlands unter den Römern (Halle 1866—74) I 49 ff., 146, 161 ff. u. s. w. — G. F. Merlecker, De bello Cleomenico, Königsberg 1832; van Cappelle, De Cleomene III Laced. rege, Haag 1844; Fesenmair, Sparta von der Schlacht bei Leuktra bis zum Verschwinden seines Namens, München 1865; Schneidewind, König Nabis und seine Bedeutung für Sparta, Nordhausen 1869. Neumeyer, Agis und Kleomenes, Amberg 1881 Progr. Aratus v. Sikyon, Neustadt a. H. 1886 Progr.; Gehlert, De Cleomene III Lacedaemoniorum rege, Leipzig 1883 Progr.; Unger, Philol. XLVI, 776 ff.; H. Klatt, Forschungen zur Gesch. d. achaeischen Bundes I. Quellen und Chronologie des kleomenischen Krieges. Berlin 1877 und die Regie-Bundes I, Quellen und Chronologie des kleomenischen Krieges, Berlin 1877 und die Regierungszeit des Königs Kleomenes III Rhein. Mus. XLV (1890) 1 ff. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I, 24 ff. Hermanns, Gr. Staatsaltert. 6. Aufl., bearbeitet von Thumser \$ 49-50.

<sup>1)</sup> Plut. Philop. 15; Liv. 35, 37; Paus. VIII 51, 1; VII 9, 2.
2) Liv. 38, 30; Plut. Philop. 16; Paus.

VIII 51, 3.

<sup>\*)</sup> Strab. VIII 366; 376; IX 414. MAR-QUARDT, Röm. Staatsverwalt. I' 327.

<sup>4)</sup> Plut. Philop. 16; Cic. pr. Flacco 26, 63; Strab. IX 414; Cass. Dio 63, 14; Dio Chrysost. 25, 3 p. 281. ἐξηγητής τῶν Αυπουαγοίων: CIGr. Nr. 1364b; Nr. 1350. —
βουαγοί: CIGr. Nr. 1240; Lebas, Meg. et
Pélop. Nr. 162c; 168g; vgl. Martha, Bull. de corr. hell. I 379.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) CIGr. Nr. 1237 ff.

<sup>6)</sup> LEBAS a. a. O. 168F; MARTHA, Bull. de corr. hell. I 380 Nr. 4; CIGr. Nr. 1241; 1243; 1255; 1258; 1338.

i) Zusammenstellung bei Gilbert, Gr.

Staatsaltert, I S. 27.

<sup>8)</sup> Vgl. Lebas a. a. O. 173a; CIGr. 1261;

<sup>9)</sup> LEBAS a. a. O. 173a; vgl. CIGr. 1260—

 <sup>10)</sup> βουλή βουλευτής, γραμματεύς βουλάς:
 CIGr. 1241; 1246; 1259; 1345; 1375. Foucart zu Lebas a. a. O. 178 a gegen Böckh,

CIGr. I p. 610 für die Identität.

1) Od. 19, 174. — II. II 649 Kreta ἐκατόμπολις; vgl. dazu Rohde, Rhein. Mus. 36, 431. Durch Inschriften und Münzen sind bereits 45 selbständige griechische Städte auf der Insel nachzuweisen. Vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 216 Anm. 3 und dazu Hermanns Gr. Staatsaltert.6, bearb, v. V. Thumser S. 136 Anm. 2,

### 5. Kretische Staaten.

#### a. Die dorische Kolonisation.

105. Homer preist die schöne und fruchtbare Insel Kreta mit ihrem unzählbaren Volk und ihren neunzig Städten. 1) In der That war damals Kreta nicht nur die Heimat kühner Seefahrer und Freibeuter, sondern auch eine Stätte hoch entwickelter Industrie und ein Mittelpunkt hellenischer Kultur. Die Insel bildete für die alte Seefahrt das natürliche Mittelglied zwischen dem Orient und den Küsten der Peloponnesos. Von Kretas Seemacht redet die Sage von dem grossen Kreterfürsten Minos, den sein Vater Zeus selbst zum König und Hort der Insel bestellt hatte.2) Thukydides bezeichnet Minos als denjenigen, der, soviel man von Hörensagen wisse, am frühesten eine Seemacht erworben habe. Er hätte die Karer vertrieben. die Kykladen kolonisiert und ein Seereich begründet.3) Herodotos erzählt, dass die damals Leleger genannten Karer Unterthanen des Minos gewesen wären und ihm die Mannschaften zu seinen Kriegsflotten gestellt hätten.4) Die Anschauung, die Herodotos und Thukydides von der Seeherrschaft des Minos haben, trägt freilich den Stempel ihrer eigenen Zeit und des attischen Reiches, aber etwas Wahres steckt gewiss hinter den Sagen von der Seeherrschaft Kretas.5)

Sehr frühe sind Dorier vom argolischen und lakonischen Golfe herübergekommen und haben namentlich den mittleren Teil der Insel besetzt, wo sich an der Nordküste die Küstenebene verbreitert und im Süden das fruchtbare Längsthal des Lethaeos hinzieht. In einem der ältesten Stücke der Odyssee kommen bereits Dorier auf Kreta vor 6) und der homerische Kreterfürst Idomeneus, der über viele Männer gebietet, herrscht nach dem Schiffskataloge namentlich über die Städte im mittleren Teile der Insel.7) Die bedeutendsten Städte waren Knosos, nach der Sage die Residenz des Minos, 8) Gortyn am Lethaeos, vermutlich eine lakonische Kolonie, 9) und Kydonia, wo sich zur Zeit des Polykrates Samier und dann Aegineten niederliessen, welche erstere unterwarfen. 10) Von lakonischen Doriern wurde Lyttos, 11) von argolischen vermutlich Phaestos kolonisiert. 12) Die Grenzen der argolischen und lakonischen Ansiedelungen lassen sich sonst nicht näher

Siehe Anm. 9 auf voriger Seite.
 Il. XIV 322; XIII 449; Od. XIX 178.

Minos βασιλεύτατος θνητῶν βασιλήων: Hesiod. bei Ps. Plat. Minos p. 320. Nach homerischer Vorstellung ist Minos unzweifelhaft ein hellenischer Heros, wenngleich die Sage vom Minosstier semitische Einflüsse zeigt, die von den auf der Insel viel verkehrenden Phoe-nikiern herrthren. K. Höck, Kreta II 56 ff.; Gвоте, Gesch. Griechenl. I<sup>2</sup> 152.

3) Thuk. I 4.
4) Hdt. I 171.

b) Über die zur Seeherrschaft berufene Lage der Insel vgl. [Aristot.] Pol. II 9 (10) 1b; Ephoros bei Strab. X 481.

<sup>6)</sup> Od. XIX 177.

<sup>7)</sup> Il. II 645 ff.

<sup>8)</sup> Il. XVIII 590; Od. XIX 178. Über die Kolonisation liegt kein direktes Zeugnis vor.

<sup>9)</sup> Nach Conon Narr. 36 Gortyn eine lakonische Kolonie, allein die Gründungsgeschichte gehört nach Lyttos. Heiligtum geschichte gehört nach Lyttos. Heiligtum des amyklaeischen Apollon in Gortyn. Recht von Gortyn III 6. Dialektische Eigentümlichkeiten weisen nach Argos hin. Vgl. DITTENBERGER, Hermes VII 62 ff.

10) Hdt. III 59; Strab. VIII 376; Plat. Nom. IV 707; Hesych. s. v. Υλλέες.

11) Ephoros b. Strab. X 480; vgl. Aristot. Pol. II 7 (10) 1; Polyb. IV 54.

12) Paus. I 6, 7; Steph. Byz. s. v. Φαιστός.

<sup>12)</sup> Paus. I 6, 7; Steph. Byz. s. v. Φαιστός.

feststellen, doch weist eine Anzahl von Ortsnamen, wie Mykenae, Amyklae, Therapnae, Pharae, Boeae, auf ihre beträchtliche Ausdehnung hin.<sup>1</sup>)

Die Kolonisation erklärt hinreichend das Gleichartige in den politischen und sozialen Einrichtungen Spartas und kretischer Gemeinwesen, zumal in Kreta, wie in Lakonien, dorische Eroberer über unterworfene Volksmassen herrschten. Im Altertum war freilich die auch von den Spartanern geteilte Ansicht verbreitet, dass Lykurgos seine staatlichen Einrichtungen aus Kreta entlehnt hätte.2) Die Kreter selbst führten nämlich ihre Gesetze auf Minos und Rhadamanthys zurück, die sie von Zeus selbst empfangen hätten. und nahmen also für sie das höchste Alter in Anspruch.3)

NEUMANN, Rer. Creticarum specimen, Göttingen 1820; K. Höck, Kreta, 3 Bde., Göttingen 1823-1829; R. Paschley, Travels in Crete, London 1837; Speatt, Travels and researches in Crete, London 1876; Milchhöfer, Die Anfänge der Kunst in Griechenland (Leipzig 1883) 122 ff.; Busolt, Gr. Geschichte I 183 ff.

#### b. Herren und Unterthanen.

106. Wie in den peloponnesisch-dorischen Staaten, hatten sich die Eroberer auch in Kreta wesentlich in den Städten konzentriert, während die umwohnende bäuerliche Landbevölkerung aus Unterthanen bestand.4) Das von ihnen eingezogene Land war teils zum Gemeindeland gemacht, teils in Lose (xlaçou) unter die einzelnen Bürger aufgeteilt.

Die Unterthanen zerfielen in freie und unfreie. Erstere hiessen im engeren Sinne Unterthanen schlechtweg (ἐπίκοοι). ) Sie waren ohne politische Rechte, hatten eine Abgabe an den Staat zu zahlen<sup>6</sup>) und lebten wohl, wie die lakonischen Perioeken, zum grossen Teil von Handel und Gewerbe. Unter den Unfreien sind die Mnoiten (μνωῖται, μνῷται) von den Aphamioten (ἀφαμιῶται) oder Klaroten zu unterscheiden. Erstere waren Leibeigene der Gemeinde und bewirtschafteten das Gemeindeland, soweit es nicht als Gemeindeweide für die Heerden der Bürger benutzt wurde. Letztere waren gleichfalls Leibeigene, nicht Sklaven, über die der Herr nach Belieben verfügen konnte. Sie bewirtschafteten die Landlose ihrer Herren und hiessen darum auch insgesamt, wie die Scholle, auf der sie sassen, ὁ κλᾶρος.<sup>7</sup>) Das Recht von Gortyn nennt sie σοικέες ("Häusler"),

Der Begriff άφέταιροι im Gortyner Recht II 5; 25; 41 umfasst wahrscheinlich freie Unterthanen, und Metoeken. C. Wachsmuth, Nachr. d. Gött. Gesellsch. d. Wiss. 1885 S. 202. Her-

<sup>1)</sup> Höck, Kreta II 435; vgl. im allgemeinen Diod. V 80.
2) Hdt. I 65; Ephoros b. Strab. X 480; Aristot. Pol. II 7 (10) 1; Polyb. IV 54.

<sup>3)</sup> Ephoros b. Strab. X 481; Plat. Nom. I 624; Ps. Plat. Minos p. 319; Aristot. Pol. II 7 (10) 1b; IV (VII) 9 (10) 2 p. 1329b.

4) Aristoteles unterscheidet daher im

allgemeinen zwei Stände: το μάχιμον und το γεωργούν und fasst die Unterthanen, die er mit den spartanischen Heloten vergleicht, unter περίωκοι oder σούλοι zusammen. Pol. IV (VII) 9, 2; II 6 (9) 2; 7 (10) 3; 4b; 8. Das Stadthaus nebst dem, was darin ist, fällt nach dem Gortyner Erbrecht IV 36 als Sitz des Geschlechts als Praecipuum den Söhnen zu.

b) Sokrates und Dosiades bei Athen. VI

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. II 7 (10) 4b p. 1272a.

MANN-THUMBER, Staatsaltert. § 22 S. 142.

7) Sosikrates b. Athen. VI 264a; Kallistratos bei Athen. VI 263e (MÜLLER, Fr. Hist. Gr. IV 355). Der Vollbürger kraft seines Speeres δεσπότης μνωΐας: Skolion des Kreters Hybrias b. Athen. XV 695 E (Bergk, P. L. Gr. III \* 651); vgl. noch Strab. XII 542; Pollux III 83; Hesych. s. v. μνψα und Steph. Byz. s. v. Χίος). — Gemeindeland: Aristot. Pol. II 7 (10) 4b p. 1272a. Triftvieh (πρόβατα) und Starkfüssiges (καρταν-ποδα) ein wesentlicher Bestandteil des Vermögens, der nach dem Gortyner Recht IV 35 den Söhnen vorbehalten ist,

denn sie gehörten zum Hause ihres Herrn ( $\pi \alpha \sigma \tau \alpha \varsigma$ ), der bei ihnen die Gewalt des Hausvorstandes ausübte und sie vor Gericht vertrat. 1) bildeten aber rechtlich anerkannte Familien nach gleichem Recht, wie die Freien, und hatten vollgültige Ehen.2) Auch mit freigeborenen Frauen konnten die Häusler Ehen schliessen. Kinder aus solchen Ehen folgten wahrscheinlich dem Stande des Vaters, wenn die Freie als Ehefrau in das Haus desselben eingetreten war, dem der Mutter dagegen, wenn diese den Leibeigenen zu sich ins Haus aufgenommen hatte.3) Ebenso günstig war die vermögensrechtliche Stellung der "Häusler". Sie hatten ihr eigencs Vermögen. Ihre Hofstelle und ihr Vieh wird ausdrücklich von den Erbteilungen beim Tode des Herrn ausgeschlossen.4) Die gesamte Häuslerschaft eines Herrn hatte sogar Erbrecht am Nachlasse desselben. falls keine erbberechtigte Anverwandte vorhanden waren.5) Aristoteles sagt, die Kreter gestatteten im übrigen ihren Leibeigenen das nämliche, wie sich selber, und entzogen ihnen nur die Teilnahme an den Gymnasien und den Besitz von Waffen.6)

107. Ausser diesen leibeigenen Bauern, die wiederholt mit den spartanischen Heloten und den thessalischen Penesten verglichen werden,  $^7$ ) gab es auch Sklaven, die ihr Herr durch Kauf erworben hatte und darum auch freihändig wieder verkaufen konnte. Diese Kaufsklaven (χρυσώνητοι) verrichteten Dienste in den Stadthäusern der Herren und hatten natürlich eine schlechtere Rechtstellung als die Leibeigenen.  $^8$ )

108. Die unterthänige Bevölkerung war an Zahl den dorischen Eroberern weit überlegen, so dass diese, ähnlich wie in Lakonien, nur durch militärische Geschlossenheit und beständige Kriegsübung ihre Herrschaft behaupten konnten. Demgemäss war auch die staatliche Ordnung der kretischen Dorier wesentlich auf kriegerische Zwecke gerichtet.<sup>9</sup>) Die Knaben wurden schon zu den Männermahlen mitgenommen und standen unter der Aufsicht des Paidonomos. Sie lernten lesen und erhielten einige musikalische Bildung, im übrigen war aber ihre Erziehung auf körperliche und kriegerische Übungen beschränkt.<sup>10</sup>) Mit dem vollendeten 17. Lebensjahre vereinigten sich die Jünglinge zum Zwecke weiterer Ausbildung zu freien Genossenschaften, den sogenannten ἀγέλαι, welche durch die Söhne der mächtigsten und angesehensten Häuser zusammengebracht wurden. Die Leitung einer Agela hatte meist der Vater desjenigen, der sie vereinigt hatte. Die Mitglieder der Agelen hiessen ἀγελάται oder δρομεῖς, da die

<sup>1)</sup> BÜCHELER und ZITELMANN, Recht von Gortyn S. 108; 114. Der im Recht von Gortyn vorkommende Ausdruck δώλοι ist dagegen ein weiterer Begriff, der allerdings die γοικέες mit umfasst. Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert. S. 144 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Recht von Gortyn II 27; III 41; 52;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Gortyn. Recht VII 1 vgl. Bücheler S. 65 ff.

<sup>4)</sup> Gortyn. Recht IV 35 ff.; vgl. Bücheler S. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gortyn. Recht V 27.

<sup>6)</sup> Aristot. Pol. II 2 (5) 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Aristot. Pol. II 6 (9) 2; Strab. XII

<sup>\*)</sup> Kallistratos bei Athen. VI 263 c; (MÜLLER IV 355); Gortyn. Recht v. BÜCHELER S. 64.

b) Plat. Nom. I 626: καὶ σχεθὸν ἀνευρήσεις οὕτω σκοπῶν τὸν Κρητῶν νομοθέτην, ὡς εἰς τὸν πόλεμον ἄπαντα θημοσία καὶ ἰδία καὶ νόμιμα ημῖν ἀποβλέπων συνετάξατο. 11 66: στρατοπέδου γὰρ πολιτείαν ἔγετε κτλ.

<sup>66:</sup> στρατοπέσου γάς πολιτείαν έχετε κτλ.

10) Ephoros b. Strab. X 480; 482; Dosiades b. Athen. IV 143; vgl. Grasberger, Erziehung und Unterricht im Altert. III 60 ff.

Kreter die Gymnasien δρόμοι nannten.1) Mit dem Eintritte in den δρόμος wurde der Jüngling in privatrechtlicher Hinsicht volljährig. Er konnte fortan Solennitätszeuge sein, erhielt das Recht der Zustimmung zu Verfügungen des Vaters über das Muttererbgut und musste sich entscheiden, ob er die Erbtochter heiraten wollte oder nicht.2) Die Agelaten waren zum Heiraten verpflichtet, doch blieben ihre Frauen im Hause ihrer Väter oder Brüder, bis sie nach dem Austritte aus den Agelen ihren eigenen Hausstand zu führen begannen.3) Die politische und militärische Bedeutung der Agelen tritt darin hervor, dass sie zuweilen Verträge mit einer andern Stadt beschworen und in Dreros zur Feindschaft gegen Lyttos vereidigt wurden.4) Es scheint, dass die Jünglinge zehn Jahre hindurch in den Agelen blieben, worauf sie mit der Begründung eines selbständigen Hauses auch die politischen Rechte des Vollbürgers erhielten.

109. Die Bürgerschaft gliederte sich in die drei dorischen Stammphylen, die aus einer Anzahl Phratrien und Geschlechtern bestanden.5) Alle Bürger waren, wenigstens in Lyttos, in Hetairien eingeteilt, welche zugleich Tischgenossenschaften bei den gemeinsamen Männermahlen waren. 6) In Gortyn hatte der Adoptivvater bei der Adoption seiner Hetairie ein Opfertier und eine Kanne Wein zu geben. In die Hetairien waren auch civilrechtlich Minderjährige aufgenommen, da die natürliche Mündigkeit (Geschlechtsreife) zur Adoption berechtigte.7) Die Hetairie lässt sich also in Bezug auf ihre bürgerrechtliche Bedeutung mit der attischen Phratrie vergleichen.<sup>8</sup>) In Dreros waren die Hetairien zugleich militärische Abteilungen.<sup>9</sup>)

Die Einrichtung der Männermahle erklärt Aristoteles für eine bessere als in Sparta, da die Beköstigung auf Staatskosten erfolgte, so dass arme Bürger nicht Gefahr liefen, ihre bürgerlichen Rechte zu verlieren, weil sie den Beitrag zu den Syssitien nicht aufbringen konnten. 10) In Lyttos bestritt jede Hetairie die Kosten ihres Syssition aus dem Zehnten der Bodenerträge, welchen ihre Mitglieder von ihren Grundstücken zu entrichten hatten. Dazu kam ein Staatszuschuss und eine Kopfsteuer der Leibeigenen

<sup>1)</sup> Ephoros b. Strab. X 483; Ps. Herakleides Pontikos III 3 (nach Ephoros); Nikol. Dam. Frgm. 115 MÜLLER III 459 (nach Ephoros). Die jungen Leute, welche noch nicht in den Agelen waren, hiessen απάγελοι. Hesych. s. v. απάγελος. Îm Stadtrecht von Gortyn wird der Geschlechtsreife und Erwachsene (ήβίων, ώριμος) aber noch Minder-jährige und an den Übungen in den δρόμου noch nicht Beteiligte ἀπόδρομος ήβίων ge-nannt. VII 35—37. δρομενές: I 40 ff.; III 22; V 53; VI 36; VII 41; vgl. BÜCHELER und ZITELMANN, Recht von Gortyn S. 60 ff. Dagegen C. WACHSMUTH, Nachr. der Gött. Gesellsch. d. W. 1885 S. 200.

Gesellsch. d. W. 1885 S. 200.

2) BÜCHELER, Recht v. Gortyn S. 61.
3) Ephoros b. Strab. X 482; Recht von Gortyn II 20 ff.; VIII 20 ff.; vgl. dazu C. Wachsmuth a. a. O. S. 204/5 und Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 224, 1.
4) Beschwörung des Vertrages zwischen Latos und Olus: CIGr. 2554, 30 ff. Eid der

Agelen von Dreros: CAUER, Del. inscr. gr.3 Nr. 121 A.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bezeugt sind die Dymanen in Hierapytna (Mitt. d. arch. Inst. XI 1886, S. 182) und die Hylleer in Kydonia; vgl. Hesych. s. v. Ύλλέες · φυλαί, aber ohne Namen, erwähnt im Stadtrecht von Gortyn: VII 51; VIII 6; 11; 26; 32.

<sup>6)</sup> Dosiades bei Athen. IV 143 A: διήοηνται δ' οἱ πολίται πάντες καθ' ἐταιρίας, καλοῦσι δὲ ταύτας ἀνδρεῖα. Vgl. die Dreros-Inschrift bei CAUBR a. a. O. v. 37 ff.

<sup>7)</sup> Recht von Gortyn: X 38; XI 18; vergl. Zitelmann zu Büchelers Ausgabe S. 160 ff.

<sup>8)</sup> Bücheler, Recht von Gortyn S. 55. Der Ζευς έταιρεῖος in Kreta (Hesych. s. v. Έταιρεῖος) erinnert an den Zevs φράτριος in Athen. Vgl. Thumser in Hermanns Staatsaltert. § 22 S.142.

<sup>9)</sup> CAURR, Del. Inscr. gr. 121 C, 37 ff.
10) Aristot. Pol. II 7 (10) 4 b; Ephoros bei Strab. X 480.

im Betrage von einem aeginaeischen Stater.1) In allen kretischen Städten gab es zwei grosse Speisehäuser. Eines, das Andreion, für die Bürger und ein anderes, das Koimeterion, für die Bewirtung Fremder.2)

Über die neuere Litteratur vgl. den folgenden Paragraphen.

### c. Verfassung und Recht.

110. Das Königtum wurde in den kretischen Städten nicht nur, wie in Sparta, vom Adel beschränkt, sondern gänzlich beseitigt.3) In historischer Zeit war die Verfassung eine streng aristokratische. An der Spitze des Staates standen die zehn Kosmen, welche nicht aus allen Bürgern, sondern nur aus den Angehörigen einiger Geschlechter gewählt wurden. Das Wahlverfahren war ein derartiges, dass der erste beste Mitglied der höchsten Behörde werden konnte.4) In Gortyn und Dreros wechselte das Amt nach gewissen Adels- und Heeresabteilungen ab.5) Die Amtsdauer war eine jährliche und der erste Kosmos der eponyme Beamte des Staates. 6) Nach Ephoros und Aristoteles hatten die Kosmen dieselben Befugnisse wie die Ephoren.7) Ihre Kompetenz erstreckte sich also auf die Leitung aller Zweige der Staatsverwaltung. Ausserdem hatten sie noch die Heerführung, 8) welche in Sparta den Königen verblieben war. Erst nach der Niederlegung ihres Amtes konnten sie belangt werden.9)

Trotz dieser grossen Amtsgewalt waren die Kosmen zur Zeit des Aristoteles ein Spielball mächtiger Familien, die nach eigener Willkür den Staat beherrschten. Das Kollegium bestand häufig aus unbedeutenden Persönlichkeiten. Oft wurden einzelne oder alle Kosmen verjagt oder zur Niederlegung ihres Amtes gezwungen. 10)

- 111. Bei der Erledigung der wichtigsten Angelegenheiten stand den Kosmen der Rat der Alten zur Seite, welchen Ephoros und Aristoteles der spartanischen Gerusia gleichstellen. 11) Die kretischen Ratsherrn bekleideten ihr Amt gleichfalls lebenslänglich und waren unverantwortlich, sie wurden jedoch nur aus den gewesenen Kosmen erwählt. 12) Aristoteles erklärt es für gefährlich, dass sie nicht nach geschriebenen Gesetzen, sondern nach eigenem Ermessen ihres Amtes walteten, was man wohl namentlich auf ihre richterliche Thätigkeit beziehen darf. 13)
- 112. Die Gemeindeversammlung, zu der alle Bürger Zutritt hatten, war ähnlichen Beschränkungen unterworfen, wie die spartanische. Sie hatte

1) Dosiades bei Athen. IV 143A.

4) Aristot. Pol. II 7 (10) 3; 5b; vgl. Ephoros bei Strab. X 484.

5) Recht von Gortyn V 5: ὅκ ΄ ὁ Αἰθ(α)λεύς τρατός έχόσμιον οί σύν Κύ(λ)λοι. Dreros-Inschrift bei CAUER, Del Inscr. gr.2 Nr. 121: έπὶ των Αίθαλέων χοσμιόντων των σύγ Κυίαι. Vgl. Hesych. s. v. στάρτοι. Zu bemerken ist, dass es bei den Kretern eine wirkliche Ritterschaft gab. Strab. X 482.

6) Polyb. VI 46; CAUER, Del. inscr. gr. 2

Nr. 119; 123; 125 u. s. w.

7) Ephoros bei Strab. X 482; Aristot. Pol. ÍI 7 (10) 3.

8) Aristot. a. a. O.; Hesych. s. v. κόσμος.
 9) Recht von Gortyn I 52.
 10) Aristot. Pol. II 7 (10) 7.

11) Ephoros bei Strab. X 481 und 484; Aristot. Pol. II 7 (10) 3.

18) Ephoros und Aristot. a. a. O. 18) Vgl. Höckh, Kreta III 56.

<sup>2)</sup> Dosiades a. a. O. In Verträgen zwischen kretischen Städten wird ausdrücklich ausbedungen, dass Beamte oder Bürger der einen Stadt bei Besuchen in der anderen, wie die Bürger im ardenitor gespeist werden sollen. CIGr. Nr. 2554, 49 ff.; 2556, 37 ff. 3) Aristot. Pol. II 7 (10) 3. In Axos noch zur Zeit der Begründung Kyrenes ein König. Hdt. IV 154.

nur über die ihr vorgelegten Beschlüsse der Kosmen und Geronten abzustimmen. Es fehlte ihr das Recht der Initiative, und selbst eine Debatte und Prüfung der Vorlagen war ausgeschlossen.1) In Gortyn wurden vor der auf der Agora versammelten Bürgerschaft die Adoptionen vollzogen und zwar von dem Steine aus, auf dem der zu stehen hatte, welcher zur Gemeinde sprach.2)

113. Recht sprach in Gortyn im Privatprozess ein Einzelrichter, der zugleich den Prozess instruierte. Das Gortyner Recht unterscheidet zwei Arten des Rechtsprechens, das δικάζειν und κρίνειν. Beim κρίνειν ist der Richter ganz frei, er hat, ohne an formale Beweisregeln gebunden zu sein, aus eigenem Wissen und Gewissen heraus die Wahrheit zu finden und darnach unter Anrufung der Götter schwörend das Urteil zu fällen. Beim δικάζειν ist der Richter strenge an formale Beweisregeln gebunden. hat nach dem Inhalte der Zeugenaussagen oder des Parteieides zu urteilen. Ein scharfes Prinzip, wo das δικάζειν und wo das κρίνειν einzutreten hat, lässt sich nicht finden.3) Das Beweisrecht erscheint als ein sehr primitives. Die Zeugen sagen nicht bloss über Thatsachen aus, sondern über das Recht selbst, z. B. ob eine Obligation besteht oder nicht. Stehen sich Zeugenaussagen gegenüber, so ist beim Freiheitsprozesse zu Gunsten der Freiheit zu entscheiden, sonst heben sie sich auf.

In diesem Falle oder in Ermangelung von Zeugenaussagen kommt es entweder zum Parteieide, an dessen Inhalt der Richter gebunden ist, oder der Richter kann nach seinem Gutdünken schwörend entscheiden. Von den wissenden Beweiszeugen sind nicht ganz scharf die Eidhelfer unterschieden, welche nur die Glaubwürdigkeit des Haupteides der Partei erhöhen, wenngleich ihr Eid formell auf die Thatsache selbst und nicht, wie in germanischen Rechten, darauf gerichtet ist, dass der Parteieid "rein und unmein" sei.4)

Die Schrift spielt im ganzen Verfahren gar keine Rolle. Die Ladung geschieht mündlich vor Zeugen, mündlich wird auch die Klage eingebracht und das Urteil gesprochen.<sup>5</sup>)

In den litterarischen Quellen ist fast nur von den kretischen Institutionen überhaupt die Rede, obwohl die einzelnen Städte natürlich ihre besonderen Eigentümlichkeiten hatten. Indessen Männermahle gab es überall 6) und Kosmen lassen sich inschriftlich in zahlreichen Städten nachweisen, so dass die Grundzüge des staatlichen Lebens in der That im grossen und ganzen überall dieselben gewesen sein müssen.

114. Die alten, mit der lykurgischen Verfassung verwandten Staatseinrichtungen waren im vierten Jahrhundert bereits in manchen Städten im Verfall begriffen, doch hielten die Gortynier, Lyttier und einige kleinere Städte noch ziemlich treu an dem Hergebrachten fest und die Kreter erfreuten sich im allgemeinen des Ruhmes der Wohlgesetzlichkeit.7) Eine

Aristot. Pol. II 7 (10) 4; vgl. 8 (11) 3.
 Recht von Gortyn X 34; vgl. XI 12.
 BÜCHELER und ZITELMANN, Das Recht

von Gortyn, S. 67 ff.

<sup>4)</sup> BÜCHELER und ZITELMANN, Recht von Gortyn, S. 67 ff.

but the bush of t u. s. w.; Aristot. Eth. Nik. I 13, 3.

unheilvolle Wirkung übten namentlich die fortwährenden Kriege zwischen den einzelnen Städten aus. Oft schlossen zwar einzelne Städte Bündnisverträge miteinander ab, aber nur vorübergehend vereinigten sich alle Kreter zur Abwehr eines äusseren Feindes. 1) Um 220 wurde Lyttos von Knosos und Gortyn zerstört, um 170 Apollonia von Kydonia.2) Im Laufe des dritten Jahrhunderts gingen die oligarchischen Verfassungen in demokratische über, so dass Polybios die Gleichartigkeit der spartanischen und kretischen Staatseinrichtungen ganz in Abrede stellen konnte.3) Die Kosmen blieben als oberste Exekutivbehörde bestehen, doch die entscheidende Instanz war nun die Bürgerversammlung (ἐκκλησία, κοινόν) geworden, welcher die Kosmen ihre Anträge zur Beschlussfassung unterbreiteten.4) An die Stelle der lebenslänglichen Geronten war ein jährlich wechselnder Rat getreten.5)

К. Höckh, Kreta III 1-129 (grundlegend, aber infolge der späteren inschriftlichen Funde teilweise veraltet); OTFR. MÜLLER, Dorier Il2 52 ff. 134 ff. 201 ff. u. s. w.; ONCKEN, Die Staatslehre des Aristoteles II 377 ff.; Gilbert, Griech. Staatsaltert. II 215 ff. Die im Jahre 1884 aufgedeckte etwa aus der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts stammende Novelle zum Privatrecht (Sklaven, Familien und Erbrecht) von Gortyn eröffnet die nähere Kenntnis der Rechtsverhältnisse und gibt auch wichtige Aufschlüsse über die sozialen Grundlagen des Staates vgl. darüber E. Fabricius, Mitt d. arch. Inst. IX (1884) 363 ff.; COMPARETTI (nach Federico Halbherr), Museo italiano di antichità class. I (1885) 233 ff. vgl. II (1887) 181 ff. 561 ff.; DARESTE, Bull. d. corresp. hell. IX (1885) 301 ff.; BÜCHELER und ZITEL-MANN, Das Recht von Gortyn, Supplbd. z. Rhein. Mus., Frankfurt a./M. 1885; Bruchstücke eines zweiten Gesetzes: Rhein. Mus. 41 (1886) 118 ff.; Wachsmuth, Nachr. der Gött. Gesellsch. der Wissensch. 1885 Nr. 5 S. 199 ff.; Joh. und Theod. Baunack, Die Inschrift von Gortyn, Leipzig 1885; H. Lewy, Altes Stadtrecht von Gortyn. Text, Uebersetzung, Anmerkungen, Berlin 1885; Bernhöft, Die Inschrift von Gortyn, Stuttgart 1886; J. Simon, Zur Inschrift von Gortyn, Wien 1886. K. G. Hermann, Gr. Staatsaltert. 6. Aufl. bearbeitet v. Thumser 2018, 199 ff. § 21 S. 132 ff.

## 6. Der Staat der Athener.

A. Abriss der Verfassungsgeschichte.

# a. Die altattische Stammverfassung.

115. Die geschichtlichen Bewohner Attikas gehörten zum ionischen Stamme und nahmen den Ruhm der Autochthonie in Anspruch. Es hatte sich keine Kunde von ihrer Einwanderung erhalten. Mancherlei weist jedoch darauf hin, dass die Ionier sich etwa von der Tetrapolis her über die Landschaft verbreiteten und eine ältere Bevölkerung unterwarfen, mit der sie allmählich verschmolzen.6)

Die Attiker gliederten sich in die vier Stämme der Geleontes,

<sup>1)</sup> Συγκοητισμός: Plut. d. fratern. am: 19; Etym. M. 732, 55 συγκρητίσαι. Über die Verträge zwischen einzelnen Städten vgl. Voretzsch, Posener Progr. 1870 und Hermanns Staatsaltert. bearb. von Thumser § 21 S. 136.

<sup>2)</sup> Polyb. IV 53; XXVII 16; Diod. XXX Näheres bei Höckh, Kreta III 442 ff.
 Polyb. VI 45 ff. Zu Hierapytna um

<sup>220</sup> eine Demokratie nach CAUER, Del. Inscr. gr. 2 181, 66 ff. Vgl. Höckh, Kreta II 64 ff.

<sup>4)</sup> Die ἐκκλησία repräsentiert den Demos

oder die nólis. Volksbeschlüsse: CIGr. Nr. 3047 ff. (Auswahl bei CAUER, Del. Inscr. gr.2 119 ff.). Die Kosmen führen das Staatssiegel (CAUER<sup>2</sup> Nr. 129) und waren in einzelnen Städten auch Gerichtsvorsteher. CAUER<sup>2</sup> Nr. 119.

<sup>5)</sup> Polyb. VI 46, 4. βωλά in Dreros: CAUER, Del. Inscr. gr. Nr. 121C 10 ff.; 22 ff.; in Aptera CAUER<sup>2</sup> Nr. 130; 131 u. s. w.
6) Vgl. Töpffer, Attische Genealogie p. 12; Aus der Anomia, Arch. Unters. C. Robert gewidmet (Berlin 1890) p. 30 ff.

Argadeis, Aigikoreis und Hopletes.1) Gewöhnlich bringt man diese Stämme mit einer ursprünglichen Vierteilung Attikas in Zusammenhang und leitet ihre Namen von der Stellung und Hauptbeschäftigung der Bewohner der einzelnen Landesteile ab. Die Geleontes "die Glänzenden" sollen ein kriegerischer oder priesterlicher Adel gewesen sein und im Pedion gewohnt haben. Unter den Argadeis versteht man "die Ackerer" und versetzt sie vielfach nach der thriasischen Ebene. Den Aigikoreis, "den Ziegenhirten", wird gewöhnlich die Diakria zugewiesen. Über die Wohnsitze der Hopletes "der Gewaffneten" ist man nicht recht einig geworden. Allein die Deutungen der Namen sind keinesfalls sicher.2) Da die ältere Überlieferung sie von den Söhnen des Ion ableitet 3) und somit als etwas den Ionern überhaupt Eigentümliches bezeichnet, so dürften sie nicht erst auf attischem Boden erwachsen sein. Die Verknüpfung ihrer Namen mit attischen Landesteilen unterliegt daher grossen Bedenken. Andererseits ist es jedoch wahrscheinlich, dass bei der Ansiedelung in Attika die Stämme im ganzen geschlossen blieben und die Wohnsitze eines jeden Stammes örtlich zusammenhingen. Kleisthenes benannte etwa 29 der von ihm gebildeten hundert Gemeindebezirke oder Demen nach Geschlechtern, welche die Hauptorte derselben begründet haben sollten,4) also in denselben ihren Stammsitz hatten oder gehabt hatten, denn damals waren die einzelnen Zweige der Geschlechter mindestens teilweise bereits über ganz Attika verbreitet.5) Auch die alten 48 Marinebezirke (Naukrarien), die der Zahl nach doch in irgend einer Beziehung zu den vier Stammphylen standen, waren lokale Distrikte. 6)

116. Die schon im Altertum auftretende Ansicht, dass die vier Phylen Stände oder Berufskasten gewesen wären, 7) hat sich als unhaltbar erwiesen.8) Nur so viel ist richtig, dass die Geleontes, deren Stammgott der Zeus Geleon war,9) einen gewissen Vorrang hatten, da sie in der offiziellen Reihenfolge der Phylen in Kyzikos und auch in anderen Aufzählungen an erster, die Hopletes an letzter Stelle erscheinen. 10) Anderweitige Rangunterschiede sind nicht erkennbar. Vielmehr waren alle vier Phylenvorsteher (ψυλοβασιλεῖς) Eupatriden 11) und wie im solonischen Rate, so waren die Phylen auch bereits im Epheten-Kollegium gleichmässig vertreten. Es waren offenbar der Hauptsache nach gleichberechtigte Stämme, deren Kern der ionische Geschlechtsadel bildete. Wie die bürgerlichen

<sup>1)</sup> Hdt. V 66; 69; Eurip. Ion. 1575; Plut. Solon 23; Aristot. Άθην. πολ. 41; Pollux VIII 109; Steph. Byz. s. v. Αίγικο-ρέως.

<sup>2)</sup> WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 122, Anm. 39.

<sup>\*)</sup> Hdt., Eurip. und Aristot. a. a. O.; vgl. § 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Aristot. Άθην. πολ. 21: προσηγόρευσε δὲ τῶν δήμων τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν τόπων, τοὺς δὲ ἀπὸ τῶν πτισάντων. Zusammenstellung der patronymen Demennamen (Aithalidai, Auridai, Daidalidai u. s. w.) bei Τοργγέρ, Att. Genealog. 315.

b) Der Philaide Kimon war z. B. Δα-κιάθης (Plut. Kim. 4; CIA. I 179), ein anderer Philaide Γαργήττιος (Laert. Diog. X 1). Weiteres bei Töpffer a. a. O. p. 19.

<sup>\*)</sup> Vgl. § 120.

\*) Strab. VIII 383; Plut. Sol. 23; vgl. Plat. Tim. 24.

<sup>8)</sup> PHILIPPI, Beitr. z. Gesch. d. attisch. Bürgerrechts 248 ff.

<sup>9)</sup> CIA. III 2.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) CIGr. Nr. 3657 ff.; Hdt. V 66; Euripid. Ion. 1575; Pollux VIII 109.

<sup>11)</sup> Pollux VIII 111; Aristot. Άθην. πολ. 8; 57.

Familien innerhalb der Stammverbände dem Adel angegliedert waren, muss dahingestellt bleiben.1)

Jeder gentilicische Stamm zerfiel in drei Phratrien, die darum auch Trittyen oder Tribus genannt wurden.2) Die Phratrien waren bis auf Kleisthenes sakrale und familienrechtliche Verbände der Adelsgeschlechter oder γένη, deren Mitglieder γεννηται oder nach altertümlicher Bezeichnung ομογάλακτες (Milchbrüder) hiessen. 3) Die Einteilung der Phratrie in dreissig yένη beruht freilich nur auf einer naiven Übertragung der Jahreseinteilung auf die gentilicische Gliederung,4) und die Zahl von 360 γένη übersteigt sehr weit die wirkliche Anzahl. Bekannt sind die Namen von etwa sechzig Geschlechtern.5) Jedes yévos bildete eine Korporation, die man sich normal aus dreissig Hausständen zusammengesetzt dachte, wie der zweifellos alte Name τριακάς für das Geschlecht zeigt. 6) Zusammengehalten wurde der Geschlechtsverband durch den gemeinsamen Ahnherrn und den gemeinsamen Geschlechtskultus. Vom nichtadeligen Bürger unterschieden sich die Geschlechtsgenossen durch den von allen Geschlechtern gepflegten Kultus der altionischen Haus- und Heerdgötter des Zeus Herkeios und Apollon Patroos. Das grosse Familienfest der in den Phratrien vereinigten Geschlechter waren die Apaturien, ein uraltes Nationalfest des ionischen Stammes, das von den Phratrie-Genossen namentlich zu Ehren des Zeus und der Athena als Schutzgöttern der Phratrien gefeiert wurde.7) Mit dem Kultus dieser beiden Gottheiten ist anscheinend erst auf attischem Boden zur Feier der Apaturien der des Dionysos verbunden worden. dem als πατής Θέοινος die Genneten am Feste der Theoinia Opfer darbrachten.8)

Die gemeinbürgerlichen Familien hatten ihre eigenen, den Geschlehtsgenossenschaften des Adels nachgebildeten Opfervereine, deren Mitglieder

1) Zur Zeit Solons waren jedenfalls auch | συνέταξεν, ὅπως αὐτῷ μὴ συμβαίνη μερίζειν κατά τὰς προϋπαρχούσας τριττύς. ήσαν γάρ

die Gemeinbürger in den Phylen, denn Solon machte die bürgerliche Berechtigung nicht von der adeligen Geburt, sondern vom Grundbesitz abhängig und verlieh selbst den Zeu-giten die Befähigung zur Bekleidung von Aemtern. Die 100 Mitglieder, die jede Phyle in den Rat sandte, waren ebensowenig bloss Adelige, wie ihre Phylen-Genossen, die sie durch Vorwahl für den Rat designierten. Solon verlieh ja seiner Meinung nach dem Demos den ihm gebührenden Anteil an der Staatsverwaltung und dazu gehörte auch die Vorwahl der Beamten. Näheres weiter unten. Da Aristot. Άθην. πολ. 8 sagt: φυλαί ο΄ ἦσαν καθάπες πρότερον καὶ φυλοβασιλεῖς τέτταρες, so waren die Gemeinbürger auch bereits vorher in den Phylen.

<sup>2)</sup> Aristoteles im Schol. Plat. Axioch. p. 465: των δε φυλων εκάστης μοίρας εἶναι τρείς, ας τριττύας τε χαλούσι χαὶ φρατρίας, έχαστης δε τούτων τριάχοντα είναι γένη χτλ. Ebenso Aristoteles im Lex. Demosth. Patm. p. 152 ed. Sakkelion. vgl. Harpokr. s. v. τριττύς und Aristot. Άθην. πολ. 21: (Kleisthenes) διά τοῦτο δὲ ούχ εἰς δώδεχα φυλάς

έχ δ΄ φυλών δώδεχα τριτιύες χτλ.

3) Aristot. im Lex. Demosth. a. a. O. (Rose, Aristot. Pseud.<sup>2</sup> Frgm. 347): τούτων (Phratrie und Trittys) δ' έχαστη συνειστήχει έχ τριάχοντα γενών χαι γένος έχαστον ανδρας έχ είχε τοιάχοντα τους είς τὰ γένη τεταγμένους, οίτινες γεννήται έχαλοῦντο. Vgl. weiteres im Abschnitt l. Pollux VIII 111. Wenn nach dem Gesetze Drakons CIA. I 61 die zehn Phrateres, welche in Ermangelung von Verwandten die Blutsühne zu vollziehen hatten, αριστίνδην gewählt werden sollen, so folgt daraus nicht, dass damals auch Gemeinbürgerliche bereits in den Phratrien waren. Die Phratrien umfassten ausser dem Vollblutadel oder den Eupatriden auch die übrigen Genneten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Aristot. a. a. O. <sup>5</sup>) Јон. Тöрffer, Attische Genealogie p. VI.

<sup>6)</sup> Pollux VIII 111; Hesych. s. v. ἀτριάχαστοι und έξω τριαχάδος.

<sup>7)</sup> Vgl. Abschnitt l.

<sup>8)</sup> Ps. Demosth. g. Neaera 78; Harpokr. Θεοίνια. Vgl. Töpffer a. a. O. S. 12.

ceγεωνες hiessen. Bis zur Reform des Kleisthenes hatten sie an dem Geschlechterkultus keinen Anteil.¹)

117. In älterer Zeit tritt eine Gliederung der Bürgerschaft in die drei Stände (ξθνη) der Eupatriden, Geomoren (Agroiken) und Demiurgen hervor, die sich auch im politischen Leben geltend macht.2) Unter dem Namen Eupatriden oder Söhnen edler Väter fasste man gegenüber den gemeinen Leuten die Adeligen überhaupt zusammen,3) insbesondere nannte sich aber so der städtische Vollblutadel, der seinen Stammbaum auf einen attischen Landesfürsten oder einen einheimischen Heros zurückführte.4) Da die Adeligen, wenn sie auch ihre Stammgüter draussen auf dem Lande hatten, gewöhnlich in der Stadt, dem Mittelpunkte des Staates, wohnten und den Kern der in älterer Zeit wenig zahlreichen städtischen Bevölkerung bildeten, so galten die Städter im allgemeinen für vornehmer als die Landleute.5) Wenngleich die Eupatriden eine Gruppe von Adelsgeschlechtern bildeten und als ein in allen Phylen vertretener Adelsstand erscheinen,6) so gab es doch daneben noch ein einzelnes Geschlecht, dem Alkibiades angehörte, das sich, freilich wahrscheinlich in anderm Sinne als der Stand Εὐπατρίδαι nannte, indem es seinen Stammbaum auf einen Ahnen, vermutlich Orestes, zurückführte, der gegen seinen Vater edel gehandelt hatte. Dieses Geschlecht war vom Kulte der Semnai ausgeschlossen und übte das erbliche Amt der Exegese über die Reinigung der zur Versöhnung angenommenen Mörder.<sup>7</sup>)

Was die γεωμόςοι (γεωργοί, ἄγροικοι)<sup>8</sup>) betrifft, so wird man dieselben ebensowenig als gewöhnliche Bauern auffassen dürfen, wie die Demiurgen als einfache Gewerbetreibende. In Samos und Syrakus hiess der grundbesitzende Adel γεωμόςοι. Bei den Parteikämpfen nach der solonischen Gesetzgebung schlossen die Agroiken und Demiurgen mit den Eupatriden eine Vereinbarung, der zufolge fünf Archonten aus den Eupatriden, drei aus den Agroiken und zwei aus den Demiurgen gewählt werden sollten, und doch gelangte erst im Jahr 457/6 ein Zeugit oder Kleinbauer zum Archontat, vorher hatten dem Gesetze gemäss nur Pentakosiomedimnen

<sup>1)</sup> Vgl. Abschnitt l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristot. 'Αθην. πολ. 13; Aristoteles b. Schol. Plat. Axioch. 371 D und Harpokr. s. v. τριττές; Plut. Thes. 25; Pollux VIII 111.

<sup>3)</sup> Dionys. Halik. II 8: εὖπατρίδας ἐκάλουν τοὺς ἐκ τῶν ἐπιφανῶν οἴκων καὶ χρήμασι δυνατούς κτλ. Suid. s. v. εὖπατρίδαι; Plut. Thes. 25.

<sup>4)</sup> Hesych s. v. εὐπατρίσαι · αὐτόχθονες οὐχὶ ἐπήλυσες. Vgl. Schol. Sophokl. Elektr. 25. Et. Magn. s. v. Εὐπατρίσαι · ἐκαλοῦντο εὐπατρίσαι οἱ αὐτὸ τὸ ἄστυ οἰκοῦντες καὶ μετέχοντες βασιλικοῦ γένους κτλ. Die Stammmutter der Kerykes, welche zu den Eupatriden gehörten (Xen. Symp. VIII 40), war eine Tochter des Kekrops. Vgl. Τöpffer, Att. Genealogie p. 83. Die gleichfalls eupatridischen Alkmaeoniden (W. VISCHER, Kl. Schriften I 383) zählt Hdt. V 62; VI 125 zu den echten Attikern.

<sup>5)</sup> ἀστοί im Sinne von Adeligen bei Solon, Berger, P. L. Gr. II<sup>3</sup> Frgm. 4, v. 6; vgl. Aristoph. Wolk. 47; Dionys. Hal. II 8; Plut. Thes. 32; Et. Magn. s. v. Εὐπατρίδαι, Hesvch. s. v. άγρομεται μ. ἄγρομεσι.

sych. s. v. appotarat u. appotat.

6) Eupatriden in allen Phylen: Aristotel.
b. Schol. Plat. Axioch. p. 371D und Harpokr.
s. v. rettivs; Pollux VIII 111.

Ueber das γένος der Eupatridai vgl.
 Isokr. X 25; Polemon Frgm. 49 MÜLLER III
 131 = Schol. Sophokl. Oed. Kol. 489; CIA.
 III 267; 1335. Näheres bei Töpffer, Att.
 Genealogie 175 ff.

<sup>8)</sup> γεωμόροι: Plut. Thes. 25; Pollux VIII 111. γεωργοί: Aristot. bei Schol. Plat. Axioch. p. 371 D; Diod. I 28; άγροικοι: Aristot. 49ην. πολ. 13, wo die Lesart durch Hesych. s. v. άγροιωται bestätigt wird, während im Berliner Papyrus-Fragment αποικοι steht.

und Ritter dieses Amt bekleidet. 1) Die Geomoren und Demiurgen waren daher wohl der ländliche und kaufmännische Adel gegenüber dem eupa-Unzweifelhaft hängt diese ständische Gliederung tridischen Stadtadel. mit dem regionalen Gegensatze der πεδιαχοί oder περὶ τὸ ἄστυ, der Diakrier oder Mesogeier und der Paralier aufs engste zusammen.2)

C. Wachsmuth, De tribuum quatuor atticarum triplici partitione, Kiel 1825; Schömann, De comitiis Atheniensium libri tres (Greifswald 1819) 4 ff.; De phratriis atticis (Greifswald 1835) Opusc. acad. I 170 ff.; Antiqu. iur. publ. gr. 165 ff.; Verfassungsgesch. Athens 10 ff.; Koutorga, De antiquissimis tribubus Atticis earumque cum regni partibus Athens 10 H.; Koutorga, De antiquissimis trioubus Atticis earumque cum regni partibus nexu, Dorpat 1832; Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquité, traduit du Russe par M. Chopin (Paris 1839) 71 ff.; M. H. E. Meire, De gentilitate attica, Halle 1834; E. H. O. Müller, De priscarum quatuor pop. Athen. tribuum quae vulgo ionicae dicuntur origine, Marburg 1849. Besse, Eupatridea, Konitz 1857/8 Progr.; Halbe, Die athen. Stammverfassung, Abbdl. d. phil.-hist. Gesellsch. zu Breslau I (1858) 76 ff.; Philippi, Beitr. Stammverlassung, Abdul. d. phil-mist. Geseinsch. 2d Breslad I (1838) of I.; Fhilippi, Beitzur Gesch. d. attischen Bürgerrechts (Berlin 1870) 271 ff.; Hammarstrand, Attikas Verfassung zur Zeit des Königtums, deutsch von G. F. Schömann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VI (1872/3) 787 ff.; G. Gilbert, Die altattissche Komenverfassung, ebend. Supplbd. VII (1873/5) 237 ff.; Luber, Die ion. Phyle der Γελέοντες, Götz 1876 Progr.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 109 ff.; Duncker, Gesch. d. Altert. V° 84 ff.; H. Landwehr, Philol. Supplbd. V (Göttingen 1884) 146 ff. Vgl. ferner die zu Abschnitt langeführte Litteratur, insbesondere H. SAUPPE, De phratriis atticis commentatio I und II Göttinger ind. schol. 1886 und 1890. Joh. Toepffer, Attische Genealogie, Berlin 1889 und Schoell, Die Kleisthenischen Phratrien, Ber. d. bayer. Akad. 1889 II 1 ff. (München 1890).

### b. Die Bildung des attischen Gesamtstaates.

118. Attika zerfiel ursprünglich, soweit wir in das Dunkel der ältesten Zeit eindringen können, in eine Anzahl politisch selbständiger Gemeinwesen, an deren Spitze wahrscheinlich Gaufürsten standen.3) Namentlich bildete Eleusis einen für sich bestehenden Priesterstaat, der seine politische Sonderexistenz vermutlich bis zum Beginne des siebenten Jahrhunderts behauptete.4) Zahlreiche, zum Teil bedeutende Überreste von Befestigungswerken, welche sich auf dem Rücken des Aegaleos bis zum Parnes hinziehen und besonders die Durchgänge zur attischen Ebene decken,5) bezeichnen die altattische Grenze, an der manche Kämpfe ausgefochten wurden, die sich in den Sagen von den Kriegen zwischen Erechtheus und den Eleusiniern wiederspiegeln. Auch sonst hat es gewiss nicht an Fehden zwischen den einzelnen Gemeinden gefehlt.6) Pallene und Hagnus hatten noch in historischer Zeit keine Epigamie untereinander.7) Andererseits vereinigten sich benachbarte Gemeinden hier und da um einen sakralen Mittelpunkt zu Verbänden, die als religiöse Genossenschaften noch in historischer Zeit fortbestanden. Solche Verbände waren die aus den Gemeinden Marathon, Oenoe, Trikorythos und Probalinthos gebildete Tetrapolis, 8) dann der

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Aristot. a. a. O. 13; 21.

<sup>3)</sup> Thuk, II 15: ἐπὶ γὰο Κέπροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ ᾿Αττική ἐς Θησέα ἀεὶ των πρωτών ρασιλεών η Αττική ες σησεά αει κατά πόλεις ώκειτο πρυτανείά τε έχούσας καὶ άρχοντας, κτλ. Plut. Thes. 24 (wohl nach Philochoros, der den Thukydides benutzt); Isokr. X 35; vgl. Hdt. IX 73. Thorikos selbständige πόλις: Hekataeos Fragm. 94 (Steph. Byz. s. v.). Ueber Namen mythischer Gaufürsten, vgl. WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 194 Unters. I 124.

<sup>4)</sup> Vgl. WILAMOWITZ a. a. O.
5) MILCHHÖFER, Erläut. Text zu den Karten v. Attika Heft II (1883) S. 41 ff.; 48. Die "Salzbäche" (Petroi), bei denen der Aegaleos das Meer erreicht, die alte Grenze

nach Paus. I 38, 1.

6) Thuk. II 15; vgl. Hdt. IX 73; Isokr. Paneg. 68; Panath. 193; Philochoros Frgm. 36.

Plut. Thes. 13.
 Strab. VIII 373; Philochoros περὶ τετραπόλεως Frgm. 58 Müller; Steph. Byz. s. v. Gemeinsames Heiligtum des Dionysos

Semachidai, Plotheia und eine dritte Gemeinde umfassende Verein der Epakrier, 1) ferner die Genossenschaft der Mesogeioi.2) Um ein Heiligtum des Herakles hatten sich die Gemeinden Peiraieus, Phaleron, Xypete und Thymoitadai, die sogenannten τετράχωμοι, vereinigt.3) Eine τριχωμία bildeten die wahrscheinlich im mittleren Kephisosthale belegenen Handwerkerdemen Pelekes, Kropidai und Eupyridai.4)

Nach attischer Überlieferung soll der mythische König Kekrops das attische Volk in zwölf πόλεις zusammengezogen haben: Kekropia, Tetrapolis, Epakria, Dekeleia, Eleusis, Aphidna, Thorikos, Brauron, Kytheros, Sphettos, Kephisia, (Pallene?).5) Unter den móleic befinden sich mindestens zwei Gauverbände: Tetrapolis und Epakria, während Kekropia, Eleusis, Thorikos, Aphidna und Dekeleia sicherlich Hauptorte selbständiger Gemeinwesen waren. Vermutlich ist diese Überlieferung dadurch entstanden, dass man in Erinnerung an die ehemalige politische Zersplitterung des Landes nach Analogie der ionischen Zwölfstadt ein Wohnen der Attiker in zwölf selbständigen Gemeinden annahm. Diese Zwölfzahl entsprach zugleich der Phratrieneinteilung. Bei der Zusammenstellung der Namen der möleig wählte man augenscheinlich solche Gemeinden aus, deren Ortsheroen im attischen Sagenkreise eine hervorragende Rolle spielten.

116. Die politische Einigung Attikas ging von der πεδίον schlechtweg genannten Kephisos-Ebene aus, welche den Kern der Landschaft bildet. Im unteren Teile der Ebene, eine geographische Meile vom Meere entfernt, lag auf dem Plateau einer leicht zu verteidigenden und die Umgegend weithin beherrschenden Felshöhe die uralte Burg Kekropia, die Residenz des Kekrops und Erechtheus, der erdgeborenen Stammväter der Athener. Am Fusse der Burg, zunächst im südlichen Umkreise derselben, erwuchs allmählich eine Unterstadt zu immer grösserer Bedeutung. Dieses Altathen war ursprünglich nur der Mittelpunkt eines auf die untere Ebene beschränkten, von feindlichen Nachbarn umgebenen Gaufürstentums. Gewiss erst nach harten Kämpfen, die in manchen Sagen wiederklingen, gelang es den Fürsten der Kekropia, die übrigen Teile Attikas, zuletzt Eleusis, mit ihrem Gebiete zu vereinigen.6) Die attische Überlieferung, deren Ausbildung erst in der Zeit der Demokratie erfolgte, fasste jedoch die Einigung des Landes zu einer einzigen grossen Massregel des Theseus zusammen, der, wie Thukydides sagt, die Räte und Behörden der Einzelgemeinden aufhob und alle Attiker zu einem Gemeinwesen mit einem einzigen Buleuterion und Prytaneion vereinigte, ohne sonst ihren Besitz und ihre Lebensweise zu verändern.<sup>7</sup>) Spätere Autoren dachten sich den Synoikismus zu-

zu Marathon: Mitteil. d. arch. Inst. II 259 ff.: CIA. II 601. — Vgl. Dettmer, De Hercule ettico (Bonn 1869 Diss.) 32 ff.; Gurlitt, De

tetrapoli attica, Göttingen 1867.

1) CIA. II 570; Philochoros Frgm. 78 (Steph. Byz. s. v. Σημαχίδαι). Suid. s. v.

έπαχρία χώρα.

3) CIA. II 602; 603.

3) Pollux IV 105; Hesych. s. v. τετράχωμος; Steph. Byz. s. v. Έχελίδαι. — Vgl.

Dettmer a. a. O. 35 ff.; Milchhöfer a. a. O.

I 25; 39; II 4; 10.
4) Steph. Byz. s. v. Εὐπυρίδαι; Μιιαнноген а. а. О. II 39.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Philochoros bei Strab. IX 397, wo der zwölfte Namen ausgefallen ist, aber Pallene darf kaum fehlen. Vgl. Marm. Par. 34; Steph. Byz. s. v. Αθηναι.

<sup>6)</sup> Hammabstrand, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VI 809 ff.; Wilamowitz, Philol. Unters. I 120 ff.

<sup>1)</sup> Thuk. II 15: καταλύσας των άλλων

gleich als eine städtische Zusammensiedelung der früher zerstreut lebenden Attiker. Namentlich sollte Theseus die Eupatriden der einzelnen Gemeinwesen zur Übersiedelung nach Athen gezwungen haben.1) Indessen handelte es sich bei der Bildung des attischen Gesamtstaates wesentlich um die Vereinigung aller selbständigen Gemeinden zu einer πόλις im staatlichen Sinne.2) Allerdings hat sich Athen nach der Erhebung zum staatlichen Mittelpunkte Attikas zu einer grösseren Stadt entwickelt, in der die Adeligen aus dem ganzen Lande gewöhnlich ihren Wohnsitz nahmen und auch viele Demiurgen sich niederliessen. Die grosse Mehrzahl der attischen Bürger lebte aber noch zur Zeit des Thukydides auf dem Lande.3)

Seit der staatlichen Einigung feierten die Athener nach Thukydides "der Göttin" (Athena) das Fest der Synoikia. Wir wissen von diesem Feste nur noch, dass es am 16. Hekatombaion stattfand und mit einem Opfer für die Eirene verbunden war.4) Wenn ferner Theseus die nach der Legende von Erechtheus gestifteten Panathenaeen zu einem gemeinsamen Feste aller Attiker erhoben haben soll,5) so liegt darin gewiss so viel Wahres, dass das der Athena als Schützerin des Landbaues gefeierte Erntedankfest infolge der Bildung des Gesamtstaates aus einem Feste der altathenischen Gemeinde zu einem allgemeinen Landesfeste wurde.

Cubt. Wachsmuth, Rhein. Mus. XXIII 170 ff.; Stadt Athen I 455 ff.; A. Philippi, Die Bildung des attischen Gesamtstaates in den Beitr. zur Gesch. d. athen. Bürgerrechts (Berlin 1870) 233 ff.; G. Gilbert, Die altattische Komenverfassung Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VII 191 ff.; W. Vischer, Kl. Schr. I 313 ff.; E. Kuhn, Die Entstehung der Städte der Alten (Leipzig 1878) 160 ff.; Th. Kausel, De Thesei synoecismo, Dillenburg 1882 Progr.

## c. Königtum und Adelsstaat.

117. Nach der gewöhnlichen Überlieferung ging das Königtum der Theseiden auf den Neleiden Melanthos,6) nach andern7) auf dessen Sohn Kodros über. Letzterer soll beim Einfalle der Dorier in Attika infolge eines delphischen Spruches sein Leben für die Freiheit des Landes geopfert haben. Es steht jetzt fest, dass Kodros ein alter attischer Landesheros war, der mit Neleus und der Basile zusammen ein Heiligtum südlich von der Burg hatte.3) Die Sage von seinem Opfertode hat sich wahrscheinlich erst nach den Perserkriegen ausgebildet.9) Es knüpfte sich daran später die abgeschmackte Erfindung, dass die Athener das Königtum abgeschafft hätten, weil niemand würdig wäre, nach Kodros König zu sein. Spätere Autoren lassen durchweg mit Medon, dem Sohne des Kodros, die Liste der lebenslänglichen Archonten beginnen. 10) Allein Platon und Aristoteles

πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς άρχάς, ές πόλεων τα τε βουλευτηρια και τας αρχας, ες την νῦν πόλιν οἶσαν, εν βουλευτηριον ἀποσείξας και πρυτανεῖον, ξυνώκισε πάντας, κτλ.; vgl. Isokr. X 35; Marm. Par. 34; Ps. Demosth. g. Neaera 75; Plut. Thes. 24; 25; 32; Diod. IV 52; Strab. IX 397; Charax b. Steph. Byz. s. v. Αθηναι.

1) Plut. Thes. 32.
2) Vgl. § 24.
3) Thub. II 14: 16: vgl. I 196: Hdt. I 62

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thuk. II 14; 16; vgl. I 126; Hdt. I 62. 4) Thuk. II 15; Thes. 24; Charax bei Steph. Byz. s. v. Aθηναι; Schol. Aristoph.

Frdn. 1019.

<sup>b) Plut. Thes. 24.
f) Hdt. V 65; Ephoros Frgm. 25; Strab.
VIII 359; IX 393; XIV 633; Paus. II 18, 9;
Kastor bei Euseb. I 182; II 56 ed. SCHÖNE.
f) Aristot. Pol. VIII (V) 8 (10) 5 p. 1310b.
g) Volksbeschluss über das Heiligtum vom Jahre 418: E. Curtius, Berichte der Berl. Akad. 1885, 437 ff.
g) Frick Rhein Mus. XXX (1875) 278;</sup> 

<sup>9)</sup> Frick, Rhein. Mus. XXX (1875) 278; WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 99; RÜHL, Jahrb. f. kl. Philol. 127/8 (1883) 740.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) JUSTIN II 7; KASTOR bei Euseb. ed. Schoene I 183; II 60; Excerpt. lat. barb. 41a

haben von der Abschaffung der königlichen Gewalt mit dem Ende des Kodros noch nichts gewusst.1) Letzterer sagt,2) dass nach den meisten Autoren das Amt des Archon neben dem Königtume unter Medon eingesetzt wäre, nach einigen jedoch erst unter (dessen Nachfolger) Akastos, und diese beriefen sich dafür auf eine Stelle in dem Eide der neun Archonten, dass sie wie unter Akastos ihres Amtes walten würden. Auf eine Erörterung dieser Frage verzichtet Aristoteles, weil es im Grunde darauf wenig ankäme. Auch die parische Marmorchronik nennt die Nachfolger Medons, die sonst lebenslängliche Archonten heissen, Könige.3) Überhaupt ist der Königstitel nie abgeschafft worden, einen βασιλεύς hat es stets in Athen gegeben. Die überlieferten Regierungszeiten der Könige und lebenslänglichen Archonten beruhen auf blosser chronologischer Spekulation, auch die Namen der Könige sind mindestens vor Medon mythisch. Letzterer war vermutlich der in der Erinnerung gebliebene Stammvater des Geschlechts und bildet den Übergang zu den historischen Persönlichkeiten.4)

118. Nach Aristoteles vollzog sich die Beschränkung der königlichen Gewalt und die Herstellung der Adelsherrschaft in der Weise, dass der Adel aus seiner Mitte dem Könige Beamte an die Seite stellte, auf welche königliche Rechte übergingen.5) Die Einsetzung dieser Beamten ging wahrscheinlich von dem aus den Vornehmen gebildeten Rat aus, der in homerischer Zeit überall dem Könige zur Seite stand und dessen Stelle offenbar in Athen der Rat einnahm, aus dem der areopagitische Adelsrat erwuchs. Zuerst wäre nach Aristoteles neben dem König ein πολέμαρχος oder Kriegsoberster eingesetzt worden, erst später der ἄρχων. Als Beweis führt er den Umstand an, dass der Archon mit den Opfern der Altvordern, wie sie dem Könige und dem Polemarchos oblägen, nichts zu schaffen hätte. Erst neuerdings hätte das Amt des Archon durch Erweiterung seiner Obliegenheiten grosse Bedeutung erlangt.6) Diese Beamten, sagt Aristoteles, fungierten zuerst auf Lebenszeit, dann auf eine Dauer von zehn Jahren. Nach den auf die Beamten-Verzeichnisse (ἀναγραφαί) sich stützenden

4) Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 401 ff.

bei Euseb. ed. Schoene I 217 (Julius Afri-

canus); Paus. IV 5, 10.

1) Plat. Symp. 208D; Aristot. Pol. VIII
(IV) 8 (10) 5 p. 1310b.

2) Ματμ. πολ. 3.

2) Ματμ. Par. Ep. 28—31. Ueber die

lebenslänglichen Archonten vgl. S. 130 Anm. 10 und Philochoros Frgm. 52 MÜLLER. Nach Paus. I 3, 3 (vgl. VII 2, 1) wäre der Medontide Kleidikos der letzte König gewesen, nach Andern dessen Nachfolger Hippomenes. Phot. n. Suid. s. v. παρ' εππον και κίρην. Kleidikos und Hippomenes stehen in der Liste der Chronologen bereits unter den zehnjährigen Archonten. Auch bei Diod. VIII 22 und Nikol. Damasc. 51 b. MÜLLER III 386 heisst Hippomenes δ των Αθηναίων άρχων. Nach Ps. Herakleid. Pont. b. MÜLLER II 208 hätten die Athener zur Zeit des Hippomenes aufgehört Könige aus dem verweichlichten Geschlechte der Kodriden zu erwählen.

<sup>5)</sup> In ähnlicher Weise wurde bei den Molossern das Königtum durch die Einsetzung des Prostates und in Sparta durch das Ephorat beschränkt.

<sup>6)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 3: δτι δε τελευ-ταία τούτων εγένετο των άρχων, σημείον καί (το μ)ηθεν των πατρίων τον άρχοντα διοικείν (vgl. Kap. 57) ώσπερ ό βασιλεύς και ό πολέμαρχος άλλ (όλως μηθεν μ)έγα · διο και νεωστί γέγονεν ή ἀρχη μεγάλη, τοῖς ἐπιθέτοις αὐξη-θ(εῖσα). — Was Aristoteles über die Beschränkung des Königtumes und die älteste Entwickelung des Archontats sagt, beruht nur auf Rückschlüssen und den damals herrschenden Vorstellungen über die älteste Geschichte Athens. Man mag darin einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit finden, aber es sind nicht sicher bezeugte historische Thatsachen. Die gleichzeitigen Aufzeichnungen beginnen jedenfalls erst mit den Beamtenlisten, frühestens 752/1.

Berechnungen der Chronographen erfolgte diese zeitliche Beschränkung um 752/1.1)

Siebenzig Jahre darauf, um 682/1, wurde die einjährige Amtsdauer eingeführt. Daran schloss sich wohl die Anlegung fortlaufender Beamtenlisten, doch geht dieselbe möglicherweise bis zum Beginne des zehnjährigen Beamtenwechsels zurück.²) Eponymer Beamter scheint zunächst als dem Range nach höchststehender der  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\dot{\nu}$  gewesen zu sein.³) Etwas später wurde eine neue Behörde, das Kollegium der sechs, von vorneherein auf ein Jahr bestellten  $\beta\epsilon\sigma\muo\vartheta\dot{\epsilon}\tau\alpha\iota$  eingesetzt. Es lag derselben ob, die Rechtssatzungen aufzuzeichnen und zum Gebrauch vor Gericht aufzubewahren.4)

Diese neun Beamten standen nicht nur an der Spitze der vollziehenden Gewalt, sondern fällten auch selbständig bei den in ihren Amtskreis fallenden Prozessen die richterliche Entscheidung.<sup>5</sup>) Sie hatten kein gemeinsames Amtsgebäude. Vielmehr befand sich das Amtslokal des βασιλεύς in dem späterhin Bukoleion genannten Gebäude in der Nähe des Prytaneions am Markt,<sup>6</sup>) das des πολέμαρχος ausserhalb der Stadt beim Lykeion am Ilissos,<sup>7</sup>) das des Archon im Prytaneion.<sup>8</sup>) Wenn der Archon seinen Sitz in dem alten Gemeindeheerdhaus<sup>9</sup>) erhielt, so hängt das offenbar mit der familienrechtlichen Bedeutung seines Amtes zusammen. Das

') Quellen und Litteratur bei Busolf, | Gr. Gesch. I 406.\_

<sup>2)</sup> Ueber die Einsetzung des einjährigen Archontats Marm. Par. Ep. 32; Dion. Halik. I 71; 75; Euseb. Vers. Arm. Abr. 1334; Hieron. Abr. 1338; Synkell. p. 399, 21. Vgl. Jul. Africanus b. Synkell. p. 400 und Euseb. Chron. I 190 Schoene. — Weiteres b. Busolt. Gr. Gesch. I 407.

SOLT, Gr. Gesch. I 407.

\*\*) Ueber die Ursache weshalb der ἄρχων später Eponymos hiess, vgl. den Abschnitt über die athenischen Beamten. Sehr beachtenswert ist in dieser Hinsicht ein Bruchstück aus der ist in dieser Hinsicht ein Bruchstück aus der um die Zeit der Perserkriege lebte. Dort heisst es: ἐν ᾿Αθήναις ἐπὶ βασιλέως Ἐπαινέτου (Ολυμπιάδος ἔπτης καὶ τριακοστῆς ἐν ἢ ᾿Αρυτάμας Λάκων νικὰ στάδιον)τῆς Σικελίας ἐν Παλίκοις οἰκοδομηθήναι τόπον κτλ. ΜÜLLER, Frgm. H. Gr. II 14. Über die Ächtheit der Hippys-Fragmente vgl. H. Lipsius, Quaestiones Logographicae (Ind. schol. Lips. 1885/6) p. 13 und Zacher, Hermes XXI 468.

\*) Aristot. Ἦθην. πολ. 3: θεσμοθέται δὲ

4) Aristot. Άθην. πολ. 3: θεσμοθέται δὲ πολλοῖς ὕστερον ἔτεσιν ἡρέθησαν, ἤδη κατ ἐνιαυτὸν αἰρ(ουμένων)τὰς ἀρχάς ὅπως, ἀναγράψαντες τὰ θέσμια φυλάττωσι πρὸς τὴν τῶν (παρανομού)ντων κρίσιν τὸ ἀρχών οὐκ ἐγένετο πλεῖον ἢ ἐνιαύσιος. Neun Archonten schon zur Zeit des kylonischen Aufstandes um 630 nach Thuk. I 126.

5) Thuk. I 126: τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. Aristot. 'Αθην. πολ. 3: Κύριοι δ' ἦσαν καὶ τὰς δίκας αὖτοτελεῖς κρίνειν.

6) Aristot. a. a. O.: ό μεν βασιλεύς είχε τὸ νῦν χαλούμενον Βουχολείον πλησίον τοῦ

Hoυτανείου. Vgl. noch über das Bukoleion oder Buzygion: Pollux VIII 111; ΒΕΚΚΕΒ, Anecd. gr. I 449; Plut. Praecept. conj. 42. C. Wachsmuth, St. Athen I 468; 491.

T) Aristoteles nennt das Amtshaus Επιλυκεῖον und sagt, früher wäre es πολεμαοχεῖον
genannt worden. Ein Polemarch Epilykos hätte
es neu erbaut und davon hätte er seinen
spätern Namen erhalten. Das ist eine sehr
zweifelhafte Geschichte. Späterhin befand
sich das Amtslokal des Polemarchos beim
Lykeion (Hesych. s. v. Ἐπὶ Λύκειον; Suid.
s. v. ἄρχων), wo auch vor dem Kriege die
ἐξοπλίσεις stattfanden (Schol. Aristoph. Frdn.
353). Hier ist offenbar das Amtslokal des
Polemarchos seit ältester Zeit gewesen, in
der Nähe lag das Heiligtum der Artemis Agrotera, der der Polemarchos alljährlich das
feierliche Opfer darbrachte. Vgl. Lolling
Bd. III 324.

a) Aristot. a. a. O. ὁ δὲ ἄρχων τὸ πρυτανεῖον. Ueber die Streitfrage, ob das Prytaneion am nördlichen Abhange der Burg in der Nähe des Aglaurion oder am Markte lag, vgl. Lolling, Bd. III S. 320 Anm. 3. Dass der Archon am Markte amtierte, ergibt sich aus Ps. Andok. g. Alkib. 14. Nicht weit vom Prytaneion befanden sich die Statuen der Eponymen, der zehn kleisthenischen Phylen. Schol. Aristoph. Frdn. 1183. Daher wird bei Suid. s. v. ἄρχων = ΒΕΚΚΕΕ, Anecd. gr. 449, 22 sein Amtslokal als παρὰ τοὺς ἐπωνύμους befindlich angegeben, was schon C. Wachsmuth, St. Athen II 353 als ungenau bezeichnet hat.

9) Vgl. HAGEMANN, De Prytaneo (Breslau 1880) 24 ff.

Prytaneion war natürlich ursprünglich der Amtssitz des Prytanis d. h. des obersten Beamten oder des Königs, der vielfach Prytanis genannt wurde. 1) So erklärt sich auch der Name der Gerichtsgebühren, πρυτανεῖα: es waren Gebühren, die dem Prytanis erlegt wurden.2) Noch zur Zeit des kylonischen Aufstandes<sup>3</sup>) hatte der βασιλεύς wahrscheinlich seinen Amtssitz im Prytaneion, was mit der oben auf Grund anderweitiger Erwägungen ausgesprochenen Vermutung im Einklange stehen würde, dass er damals auch noch eponymer Beamter war. In dem solonischen Amnestiegesetze hiess es nämlich: "Die Ehrlosen, soviel ihrer ehrlos waren, bevor Solon Archon ward, sollen in ihre bürgerliche Ehre wieder eingesetzt werden, diejenigen ausgenommen, welche vom Areopag aus oder von den Epheten oder vom Prytaneion aus unter dem Vorsitze der Könige verurteilt, wegen Mord oder Blutvergiessen oder wegen Tyrannis landflüchtig waren zur Zeit der Bekanntmachung dieses Gesetzes".4) Die wegen Tyrannis unter dem Vorsitze des βασιλεύς Verurteilten sind zweifellos die Anhänger Kylons.<sup>5</sup>) Vermutlich musste in der unruhigen Zeit nach dem kylonischen Aufstande und im Zusammenhange mit der Reaktion gegen die Alkmaioniden, denen doch gewiss der damalige βασιλεύς angehört haben wird, 6) dieser Beamte dem Archon im Prytaneion Platz machen und ihm auch die Ehre des Eponymos überlassen.

Die Thesmotheten erhielten ihren Amtssitz im Thesmotheion, das sich gleichfalls am Markte befand.7)

Neben den Archonten stand der alte Adelsrat der Areopagiten, welcher den grössten und wichtigsten Teil der Staatsverwaltung in Händen hatte. Er wachte über die Beobachtung der Gesetze und verhängte nach eigenem Ermessen Leibes- und Vermögensstrafen über alle diejenigen, die gegen die bürgerliche Ordnung und Zucht verstossen hatten. Der Areopag war eine streng oligarchische Körperschaft, denn nur die Archonten traten als

<sup>1)</sup> Blass, Hermes XIII 386. Dass nach altattischer Anschauung das Prytaneion das Amtshaus war, ergibt sich auch aus dem Berichte des Thukydides II 15 über den Synoikismos des Theseus, wo er gegenüberstellt τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς άρχάς und εν βουλευτήριον και πρυτανείον.

<sup>2)</sup> MEIER und Schömann, Att. Prozess

bearb. v. H. Lipsius 12; 25.

3) Vgl. über denselben § 120.

4) Plut. Solon 19: Ό δὲ τρισκαιδέκατος ἄξων τοῦ Σόλωνος τὸν ὄγδοον ἔχει τῶν νόμων οὕτως αὐτοῖς ὀνόμασι γεγραμμένον Ατίμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι, ἐπιτίμους είναι πλην ὅσοι ἐξ ᾿Αρείου πάγου η ὅσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου παταδιπασθέντες ύπο των βασιλέων επί φόνω η σφαγαΐσιν ή έπὶ τυραννίδι ὅτε ὁ θεσμός έφανη ὅδε. Dass hier unter den Richtern έχ πρυτανείου nicht etwa die Epheten verstanden werden können, ergibt das trennende η. Auch ist das Dikasterion ἐπὶ πρυτανείω ausgeschlossen, denn es befand sich nicht im, sondern nur neben dem Prytaneion und ur-

teilte auch nur über leblose Dinge, durch die oder mit denen, sei es zufällig, sei es absichtlich jemand ums Leben gebracht worden war. Vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess herausgeg. v. Lipsius 24 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Lange, Die Epheten und der Areopag, Abhdl. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1874 S. 45 ff.; Busolt, Gr. Gesch. I 408. In Bezug auf die Kylomier hatten nach Thuk. I 126 die Athener übertragen τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τὴν φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι διαθεῖναι ἡ ᾶν ἄριστα διαγιγνώσκωσι. Die Verurteilungen fanden also unter der Leitung der Archonten statt, natürlich unter dem Vorsitze des βασιλεής und vielleicht unter Zuziehung von Vertretern des Adels vgl. Plut. Solon 12.

<sup>6)</sup> Dass sich unter den Archonten Alkmaeoniden befanden, geht aus Thuk. I 126 klar hervor. Plut. Solon 12: δ Μεγακλής

xal ol συνάρχοντες.

7) Aristot. 'Αθην. πολ. 3. Ueber die Lage des Thesmotheteion vgl. C. WACHSMUTH, Stadt Athen I 164; II, 354.

solche in diesen Rat ein und behielten ihren Sitz auf Lebenszeit.1) Für die Wahl der Archonten war aber adelige Abkunft und Reichtum massgebend und zwar vollzog dieselbe der Areopag. Nach eigenem Ermessen, sagt Aristoteles, berief der Rat vom Areopag diejenigen, die ihm zu den einzelnen Ämtern die geeignetsten erschienen, und bestellte sie auf ein Jahr. Der Areopag ergänzte sich also selbst und auch die Besetzung der Exekutivgewalt lag in seiner Hand.2)

119. Im siebenten Jahrhundert begannen sich auch in Attika die Folgen des mit der grossartigen Kolonisation verknüpften Aufschwunges von Schiffahrt und Handel, Gewerbe und Industrie geltend zu machen und auf die staatlichen Verhältnisse einzuwirken. Die Ausfuhr von Thonwaren und Öl steigerte sich fortwährend, und das attische Silber aus den laurischen Gruben wurde überall gern in Zahlung genommen. Athen trat in den Seehandel ein, fasste bereits am Ende des siebenten Jahrhunderts am Hellespontos festen Fuss und behauptete sich dort im Kampf mit Mytilene. Zugleich stritt es mit Megara um den Besitz von Salamis. Diese Kriege erforderten eine Flotte. Die Grundzüge der auf den Naukrarien beruhenden Organisation des altattischen Seewesens gehören darum unzweifelhaft schon dem siebenten Jahrhundert an. Die Prytanen der Naukraren spielten nach Herodotos bereits beim kylonischen Aufstande eine wichtige Rolle.3)

Unsere Kenntniss der Naukrarien ist höchst mangelhaft4) und die uns vorliegenden dürftigen Nachrichten beziehen sich gewiss ausnahmslos auf die durch Solon reorganisierte Naukrarien-Verfassung. Es gab im ganzen 48 Naukrarien, 12 in jeder Phyle.<sup>5</sup>) Der Name weist darauf hin. dass sie zunächst nur zu Flottenzwecken eingerichtet wurden. 6) Die Nachricht, dass jede Naukrarie ein Schiff zu stellen hatte, ist zweifellos richtig, denn die attische Flotte bestand vor den Perserkriegen aus fünfzig Schiffen. 7) Ausserdem soll jede Naukrarie zwei Reiter gestellt haben. Hat es auch damit seine Richtigkeit, so war die letztere Verpflichtung sicherlich eine später hinzugekommene. Diese Leistungen gestatten den Schluss, dass die Naukrarien Verbände vermögender Bürger waren. Sie werden dem entsprechend mit den Symmorien verglichen.8) Andererseits müssen die Mitglieder einer Naukrarie einem örtlich geschlossenen Bezirke angehört haben, da Aristoteles sagt, dass Kleisthenes die Demen an die Stelle der Naukrarien gesetzt und den Demarchen dieselben Amtsbefugnisse, wie den frühern Naukraren verliehen hätte.9) Auch ist der einzige uns erhaltene Name einer Naukrarie,

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. Vgl. noch über das Aufsichtsrecht des Areopags S. 141 und über den Eintritt der Archonten den Abschnitt über die athenischen Beamten.

über die athenischen Beamten.

2) Aristot. Άθην. πολ. 3: ή γὰρ αἴρεσις τῶν ἀρχόντων ἀριστίνθην καὶ πλουντίνθην ἡν, κτλ. Καρ. 8: τὸ γὰρ ἀρχαῖον ἡ ἐν Αρείω πάγω βουλ)ἡ ἀνακαλεσαμένη καὶ κρίνασα καθ' αὐτήν τὸν ἐπιτήθειον ἐφ' ἐκάστη τὸν ἀρχῶν έπ' (έν)ιαυτὸν (χαθιστὰ)σα ἀπέστελλεν.
3) Hdt. V 71.

<sup>4)</sup> GILBERT, Die attische Naukrarienverfassung, Jahrb. f. klass. Philol. 111 (1875)

<sup>9</sup> ff. und dagegen mit Recht Schömann

ebend. S. 451 ff.

b) Aristot. Αθην. πολ. 8.

c) Wahrscheinlich von ναῦς und der Wurzel καρ = κρα (κραίνω, vollende); vgl.
G. Μεγεκ, Curtius Stud. VII 175 ff.
<sup>7</sup>) Pollux VIII 108. Vgl. Hdt. VI 89.

<sup>8)</sup> Phot. s. v. ναυχραρία. 9) Aristot. Αθην. πολ. 21: κατέστησε dè καὶ δημάρχους την αύτην έχοντας έπιμέλειαν τοις πρότερον ναυχράροις και γάρ τους δή-μους άντι των ναυχραριών εποίησεν.

Kolias, ein lokaler.1) Offenbar hatte der Bezirk einer Naukrarie die Mannschaft für das Schiff zu stellen, wie späterhin die mehrere Demen umfassenden Trittyen eine Flottendivision zu bemannen hatten. Die Naukraren waren dem Polemarchos untergeben<sup>2</sup>) und befehligten vermutlich das von ihrer Naukrarie ausgerüstete Schiff. Sie verwalteten ferner die Kasse der Naukrarie, hatten für dieselbe Steuern einzutreiben und daraus Zahlungen zu leisten.3) Herodotos spricht von Prytanen der Naukraren. Es geht daraus hervor, dass sie eine Körperschaft mit eigenen Vorstehern bildeten. Nach der Art und dem Umfange ihrer Geschäfte muss diese Körperschaft einen grossen politischen Einfluss besessen haben, aber Herodots Angabe. dass ihre Prytanen zur Zeit des kylonischen Aufstandes Athen regiert hätten, wird schon von Thukvdides richtig gestellt.

Obwohl die neuere Litteratur mehr oder weniger veraltet ist, so muss doch in Obwohl die neuere Litteratur mehr oder weniger veraltet ist, so muss doch in mancherlei Hinsicht noch auf folgende Schriften verwiesen werden: Lucebil, Zur Geschichte der Staatsverfassung von Athen, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V (1871) 539 ff.; Swen Hammarstrand, Attikas Verfassung zur Zeit des Königtums, deutsch von G. F. Schömann, Jahrb. f. kl. Phil. Supplbd. VI (1872/3) 787 ff.; N. Wecklein, Der Areopag, die Epheten und die Naukraren, Ber. d. bayer. Akad. Phil. Hist. Kl. 1873 S. 1 ff.; Philippi, Der Areopag und die Epheten, Berlin 1874; Lange, Die Epheten und der Areopag vor Solon, aus den Abhdl. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1874 S. 187 ff.; Schömann, Die Epheten und der Areopag, Jahrb. f. kl. Philol. 111 (1875) 153 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 115 ff.; Burgong Gr. Gesch. I 399 ff. Busolt, Gr. Gesch. I 399 ff.

### d. Die Gesetzgebung Drakons.4)

120. Die Rivalitäten der alten Geschlechter, unter denen die Philaiden und Alkmaeoniden hervortreten, trugen nicht wenig zur Schwächung der Adelsherrschaft bei. Auf der andern Seite verstärkte die maritime und industrielle Entwickelung Athens den Stand der Demiurgen. Auch die Bauernschaft kam zum Bewusstsein ihrer Stärke, als der Aufstand des jungen Adeligen Kylon, der sich zwischen 636 und 6245) zum Alleinherrscher aufzuwerfen versuchte, nur durch ein allgemeines Aufgebot des Landvolkes niedergeworfen werden konnte. Bei der Übergabe der Kyloneier machten sich die Alkmaeoniden durch die unter Bruch der Kapitulation und unter Verletzung des heiligen Asylrechtes erfolgende Hinrichtung derselben eines schweren Frevels schuldig. Sie wurden vor einen Gerichtshof gestellt, der aus dreihundert, feierlich vereidigten Vertretern der Geschlechter gebildet war, und von Myron aus Phlya, dem Stammsitze der Lykomiden, angeklagt. Das ganze Geschlecht der Alkmaeoniden wurde zu

<sup>1)</sup> Phot. s. v. Κωλιάς; Bekker Anecd. gr. 275, 20.

<sup>3)</sup> BEKKER, Anecd. gr. 283, 20.
3) Aristot. 49ην. πολ. 8.
4) Es erschien mir geboten, hier eine Darstellung der von Aristoteles überlieferten Verfassung Drakons zu geben, da die Untersuchungen eben erst begonnen haben und ihre Ergebnisse sich noch nicht absehen lassen. Es scheinen sich in dieser Verfassung Staatseinrichtungen und politische Ideale der Oligarchen zur Zeit des peloponnesischen Krieges, insbesondere des Theramenes, wiederzuspiegeln. Aber andrerseits war eben die πάτριος πολιτεία, wie sie vor Solon bestand, gerade im Sinne der Oligarchen gehalten,

und diese betonten geflissentlich, dass es sich nur um die Wiederherstellung der πάτριος πολιτεία und der πάτριοι νόμοι handelte. Ein Ausschuss erhielt den Auftrag zur Durchforschung der πάτριοι νόμοι, ούς Κλεισθένης έθηκε. Die Möglichkeit, dass\_damals noch Aufzeichnungen der Gesetze Drakons vorlagen, ist nicht zu bestreiten. Gegen die Ausführungen FB. CAUERS, Hat Aristoteles u. s. w., Stuttgart 1891 vgl. Busolt, Philol. 1891 S. 394 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 505. Diese der gewöhnlichen Annahme wiedersprechende Datierung ist durch Aristot. Άθην. πολ. 1 bestätigt worden,

immerwährender Verbannung verurteilt. Sogar die Leichen derer, die von ihnen im Kampfe gefallen waren, wurden aus den Gräbern gerissen und über die Grenze geschafft. Der Kreter Epimenides reinigte darauf die Stadt durch Sühnopfer. 1)

Es begann alsbald ein langwieriger Kampf zwischen der Masse des Volkes und dem Adel, dessen Stellung durch diese Vorgänge erheblich erschüttert war. Den allgemeinen Anlass dazu gab die streng oligarchische Verfassung, welche den nichtadeligen Bürger von allen Ämtern ausschloss und dem Volke im Grunde gar keine Rechte gewährte.2) Dazu kam die parteiische Rechtsprechung der Archonten3) und vor allem die überaus drückende Lage der Bauernschaft. Der grössere Teil des Grund und Bodens war in den Händen einer kleinen Anzahl reicher Männer.4) Ihre Begüterungen wurden von armen Landleuten bewirtschaftet, die mit Weib und Kind den Grundherren dienstbar waren und πελάται oder έπτήμοροι ("Sechstler") hiessen, weil sie für die Feldbestellung ein Sechstel des Ertrages erhielten und fünf Sechstel an die Grundeigentümer abliefern mussten. 5) Aristoteles sagt, wenn sie den Pachtzins nicht ablieferten, so verfielen sie selbst und ihre Söhne mit ihrer Person dem Grundeigentümer und leibeigen waren sie denjenigen, die auf den Leib geborgt hatten, bis auf Solon. Das Nichtabliefern der dem Grundeigentümer zukommenden fünf Sechstel der Ernte muss wohl so erklärt werden, dass bei schlechtern Ernten der den Hektomoroi verbleibende Teil zu ihrem Unterhalte nicht ausreichte und dass sie dann den dem Grundherrn gebührenden nicht voll abführen konnten, weil sie davon für sich verbraucht hatten. Da sie keine eigenen Liegenschaften hatten, so hielt sich der Grundherr für den schuldigen, zunächst wohl meist als Darlehen bewilligten Rückstand an ihren Leib und ihre Familie, sie wurden ihm leibeigen.

Bei dem Berichte über die bäuerlichen Verhältnisse hat aber Aristoteles an dieser Stelle noch einen wesentlichen Punkt übergangen. Solon rühmt sich, dass er die in Knechtschaft liegende Mutter Erde durch die

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O.; Plut. Solon 12, Thuk. I 126. Über Epimenides vgl. H. Diels, Ber. d. Berl. Akad. 1891.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O. 2: οὐδενὸς γὰρ, ώς εἰπεῖν, ἐτύγχανον μετέχοντες.

<sup>3)</sup> Solon Fragm. 4 Berger II<sup>3</sup> und 36 v. 8 (= Aristot. Αθην. πολ. 12).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Aristot. A. a. O. 2: η δὲ πασα γη δι' όλίγων ην. Vgl. Cap. 4: η χώρα δι' όλίγων ην. Dieser Ausdruck ist zu stark, denn es gab zur Zeit Drakons neben den Grossgrundbesitzern ganze Klassen von Rittern und selbständigen Zeugiten oder Bauern. Auch die Hypothekensteine, die Solon aufhob, lasteten wesentlich auf dem bäuerlichen Grundeigentum.

<sup>5)</sup> Aristot. a. a. O.: καὶ δἢ καὶ ἐδούλευον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αὶ γυναίχες, καὶ ἐκαλούντο πελαταὶ καὶ ἐκτήμοροι · κατὰ ταύτην γὰο τὴν μίσθωσιν εἰογάζοντο τῶν πλουσίων τοῦς ἄγρους. Pollux III, 82: πελάται καὶ θἢτες ἐλευθέρων

έστὶ ὀνόματα σιὰ πενίαν ἐπ' ἀργυρίω σουλευόντων. VII 151: ἐπίμορτος σὲ γὴ παρὰ Σόλωνι ἡ ἐπὶ μέρει γεωργουμένη καὶ μοριὴ τὸ μέρος τὸ ἀπὸ τῶν γεωργῶν. Vgl. Isokr. Areop. 32. Εἰπ πελάτης als ländlicher Areop. 32. Εἰπ πελάτης als ländlicher Areund Schömann, Att. Prozess, bearb. v. H. Lipsius 199 Anm.) — In Bezug auf die ἐκτήμοροι haben Plut. Solon 13 und Hesych. s. v. ἐπίμορτος die falsche Angabe, dass sie ein Sechstel an die Grundherren abgaben. Das Richtige steht bei Hesych. s. v. ἐκτημόριοι und Phot. s. v. πελάται und ist als solches bereits von Schömann, De comitiis Athen. p. 362 erkannt worden. Vgl. auch Βοκκ, Sth. Athen. I³ 578.

<sup>&</sup>quot;) Aristot. a. a. O.: καὶ εί μὴ τὰς μισθώσεις ἀποδιδοῖεν ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίνοντο καὶ δεδεμένοι τοῖς (δινεί)σασιν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχοι Σόλωνος. Pachtzins wurde noch im 4. Jahrhundert

Beseitigung der vielfach festgefügten Hypothekensteine befreit habe.¹) Hier handelt es sich um bäuerliche Grundeigentümer, die von Reichen Geld geliehen hatten und durch Hypotheken schwer belastet waren. Die Schuld ruhte in diesem Falle auf dem Grundeigentum, nicht auf der Person. Doch muss es häufig vorgekommen sein, dass, wenn bereits das ganze Grundstück verpfändet war und der Bauer, namentlich infolge der hohen Zinsen, noch tiefer in Schulden geriet, er schliesslich, um seinen Verpflichtungen nachzukommen, auf den Leib borgte und dann im Falle der Zahlungsunfähigkeit gleichfalls in Schuldknechtschaft geriet.

Die traurige Lage des die  $ini\mu o o v i$  der grossen Grundherren bewirtschaftenden Landleute ergab sich aus den ungünstigen Bedingungen, unter denen sie arbeiteten, aber die Notlage der selbständigen Bauernschaft stand unzweifelhaft zum grossen Teil in engem Zusammenhang mit der grossen wirtschaftlichen Umwälzung, die sich im Laufe des siebenten Jahrhunderts in Griechenland überall vollzog. Der durch den Beginn der Münzprägung bedingte Übergang von der einfachen Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft, die wachsende Zufuhr billigen Getreides aus den neuen Kolonialgebieten, namentlich aus den Pontosländern, der grosse Aufschwung von Schiffahrt, Handel und Industrie, die Bildung von grossen Kapitalien, das und anderes musste während der Zeit des Überganges vielfach wirtschaftliche Krisen hervorrufen, von denen namentlich der kapitalarme Bauer betroffen wurde. Ausserdem machte ihm in Attika die Grossgrundwirtschaft eine schwere Konkurrenz, die durch Ankäufe von Grundstücken verarmter Bauern sich immer weiter ausdehnte.

Die Unzufriedenheit und die Erbitterung des Volkes gegen die Reichen und Vornehmen steigerte sich. Viele trugen grollend die Fesseln der Leibeigenschaft, "in Furcht sich beugend vor dem harten Sinn des Herrn", andere hatten sich diesem Geschick durch die Flucht ins Ausland entzogen, noch andere waren dahin als Sklaven verkauft.<sup>4</sup>) Auch der besitzende bürgerliche Mittelstand muss in Gegensatz gegen die herrschende Oligarchie getreten sein und nachdrücklich Anteil an der Staatsregierung verlangt haben.<sup>5</sup>) Am Ende sah sich der wachsenden Opposition gegenüber der Adel zu wesentlichen Zugeständnissen in politischer Hinsicht genötigt.

121. Im Archontenjahre des Aristaichmos, um 621,6) wurde Drakon mit der Herstellung einer neuen Verfassung und der Ausarbeitung eines

bisweilen in Produkten gezahlt. Vgl. Έφημ.

3εσμοθετήσαντος) nahm man bisher fälschlich an, dass Drakon Archon war. Der Ausdruck bezieht sich nur auf die gesetzgeberische Thätigkeit Drakons, obwohl Drakon immerhin Thesmothetes gewesen sein könnte. Da das Archontenjahr, in dem Drakon wirkte, bekannt war, so konnten die Chronographen die Zeit einer Gesetzgebung ungefähr richtig bestimmen. Sie setzten Drakon in Ol. 39 (Tat. or. ad Graec. 63; Clem. Alex. Strom. I 309 B; Suid. s. v. Δράχων) und zwar genauer auf Ol. 39, 4 (Euseb. Vers. Arm. Abr. 1395; Diod. 1X 17) vgl. CLINTON, Fasti Hell. I 213.

άρχαιολ. 1883 p. 123 n. 40.

1) Solon Frgm. 36 ΒΕΒΘΚ (= Aristot. 43ην. πολ. 12).

2) Vgl. Βυσοιτ, Gr. Gesch. I 523.

vgi. Busolt, Gr. Gesch. 1 525.
 Ein solonisches Gesetz zog daher den Landaufkäufen Schranken. Aristot. Pol. II
 A. A. p. 1266 R

<sup>4, 4</sup> p. 1266 B.

') Solon Frgm. 36 Bergk II<sup>3</sup> 435 = Aristot. 'Αθην. πολ. 12.

<sup>5)</sup> Unter dieser Voraussetzung wird die Gesetzgebung Drakons verständlich.

<sup>6)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 4: ἐπ΄ ᾿Αρισταίχμου ἄρχοντος Δράχων τοὺς θεσμοὺς ἔθηκε. Nach Paus. IX 36. 8 (Δράχοντος ᾿Αθηναίοις

Stadtrechtes beauftragt. 1) Drakon beseitigte die politische Alleinberechtigung des Adels, indem er allen denjenigen Bürgern Teilnahme an der Staatsgewalt gewährte, die aus eigenen Mitteln eine volle Waffenrüstung stellten, d. h. in der Bürgerwehr als Schwerbewaffnete dienten.<sup>2</sup>) Damit erhielten alle grundbesitzenden Bürger,3) die mindestens Eigentümer eines Zeugiten-Grundstückes, mit anderen Worten selbständige Kleinbauern waren, politische Rechte.4) Sämtliche Vollbürger hatten Anteil an den niedern Amtern, an dem neuen Rat und an der Volksversammlung, die Befähigung zu den obern Staatsämtern war dagegen an einen höhern Census (τίμημα nach aristotelischem Sprachgebrauch) geknüpft.5) Aus Aristoteles ist ersichtlich, dass damals die Bürger in vier Schätzungsklassen eingeteilt waren, in die Pentakosiomedimnoi, Hippeis, Zeugitai und Thetes, doch gibt er nicht an, ob dieselben bereits vor Drakon bestanden oder von ihm eingeführt wurden. 6) Ebensowenig berichtet Aristoteles etwas über das Wesen und den staatlichen Zweck dieser Klassen. Nur so viel darf als sicher gelten, dass die ersten drei Klassen die Grundbesitzer bis zu den selbständigen Kleinbauern

2) Aristot. 'Αθην. πολ. 4: ἀπέδοτο μὲν ή πολιτεία τοῖς ὅπλα παρεχομένοις. An dieselbe Bedingung war das Vollbürgerrecht in der gemässigt oligarchischen Verfassung des Jahres 411 geknüpft. Thuk. VIII 97, vgl. VISCHER, Kl. Schrift. I 722.

3) Vgl. Aristot. Pol. V 3, 17: καὶ γάρ

όπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς πολλάκις. Vgl. S. 139 Anm. 4.

έπικεῖσθαι τοῖς εὐπόροις, ἐἀν μη ἐκκλησιάζωσιν, η μόνοις η μείζω πολλῷ kommt hier nicht in Betracht, denn in der Verfassung Drakons hatten nicht alle Bürger, sondern nur die ὅπλα παφεχόμενοι Anteil an der πολιτεία, auch hatten die εὖποροι nur ihrem grössern vermögen nach eine etwas höhere Strafe zu zahlen, nicht eine "um Vieles höhere", endlich traf die Strafe nicht sowohl die εὖποροι, als die Ratsmitglieder insgesamt.

b) Die Verfassung Drakons entsprach daher einer Oligarchie, die Aristoteles als ή σύνεγγυς τη καλουμένη πολιτεία bezeichnet. ή δεῖ τὰ τιμήματα διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω τὰ δὲ μείζω ποιοῦντας · ἐλάττω μὲν, ἀφ' ὧν τῶν ἀναγκαίων μεθέζουσιν ἀρχῶν · μείζω δ', ἀφ' ὧν τῶν κυριωτέρων · τῶν της κτωμένων τὸ τίμημα μετέχειν ἐξεῖναι τῆς πολιτείας τοσοῦτον εἰσαγομένου τοῦ δήμου πληθος διὰ τοῦ τιμήματος, μεθ' οῦ κρείττονες ἔσονται τῶν μῆ μετεχόντων. Pol. VI, 4, 1. Erst die solonische Verfassung wurde die ἀρχή δημοκρατίας · Αθην. πολ. 41.

ο) Aristot. Άθην. πολ. 7: Solon τὰ τιμήματα διείλε εἰς τέτταρα τέλη (Harpokr. s. v. ἰππάς: εἰς τέτταρα διείλε τέλη τὸ πὰν πλήθος Αθηναίων), καθάπερ διήρητο καὶ πρότερον, εἰς πεντακοσιομέδιμνον (καὶ ἰππέα) καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα. Nach einer Bestimmung Drakons sollten die Ratsmitglieder, wenn sie eine Ratssitzung oder die Volksversammlung versäumten, Strafe zahlen und zwar ἀπέτινον ό μὲν πεντακοσιομέδιμνος τρεῖς δραχμάς, ὁ δὲ ἰππεὺς δύο, ζευγίτης δὲ μίαν. Cap. 4.

— Aristoteles sagt nur, dass unter Solon die Athener, wie früher in die vier Klassen der Pentakosiomedimnoi u. s. w. eingeteilt waren, er sagt aber nicht, dass die Höhe und die Art des Census für die einzelnen Klassen dieselbe blieb.

<sup>1)</sup> Bisher nahm man an, dass Drakon nur das Stadtrecht aufgezeichnet hätte und zwar hauptsächlich auf Grund von Aristot.
Pol. II 9 (12) 9 p. 1274a: Δράχοντος δὲ νόμοι μὲν εἰσί, πολιτεία δ' ὑπαρχούση τους νόμους ἔθηκε κτλ, obwohl dieser Abschnitt schon längst als eine Interpolation erkannt, worden ist. Da die Satzungen Drakons mit Ausnahme des Blutrechts abgeschaft wurden, letzteres aber in Kraft blieb, so konnte man leicht zu der Annahme kommen, dass Drakon eben nur jenes geschaffen hätte. Der Verfasser des pseudoplatonischen Dialogs Axioch. 365e: ὡς οῦν ἐπὶ τῆς Δράχοντος ῆ Κλεισθένους πολιτείας οὐθὲν περὶ σὲ κακὸν ἦν · κτλ. schöpfte aus Aristoteles.

<sup>4)</sup> Bis zu den Zeugiten einschliesslich waren nicht nur nachweislich seit Solon die Bürger zum Hoplitendienst verpflichtet, sondern es ergiebt sich auch dieser Umfang der politischen Berechtigung aus der weitern Angabe des Aristoteles, dass der Rat aus allen politisch Berechtigten erlost wurde und dass ein Ratsmitglied, das eine Sitzung versäumte, je nachdem es Pentakosiomedimnos, Hippeus oder Zeugites war, drei, zwei oder eine Drachme Strafe zu zahlen hatte. Damit sind die drei Klassen gegeben, die ratsberechtigt waren, d. h. überhaupt politische Rechte hatten. Das όλιγαρχικὸν σόφισμα bei Aristot. Pol. VI (IV) 13 (10) 6: περὶ ἐκκλησίαν μὲν, τὸ ἐξεῖναι ἐκκλησιάζειν πᾶσιν, ζημίαν δὲ

(einschliesslich) umfassten. Aus dieser Benennung der ersten Klasse könnte man schliessen, dass für die Schätzung, wie in der solonischen Verfassung, der durchschnittliche Jahresertrag, nicht der noch von andern Umständen. z. B. von dem Preise des Ertrages, abhängige Kapitalwert eines Grundstückes massgebend war. Indessen aller Wahrscheinlichkeit nach lag den Schätzungsklassen Drakons der Kapitalwert der Begüterungen zu Grunde. Denn der Census für die höhern Ämter ist nach diesem, nicht nach dem Jahresertrage bemessen. 1) Es ist zu beachten, dass die Pentakosiomedimnen der solonischen Schätzungsklassen etwas anderes waren, als ihr Name besagt. Im Schatzungssystem Solons bestimmten nicht die Medimnoi oder die Einheitsmasse des Trockenen (Getreide) allein die Klassen, sondern mit ihnen zusammen die Einheitsmasse des Flüssigen (Öl, Wein) oder die Metretai. Nicht wer 500 Medimnoi erntete, gehörte zur ersten Klasse, sondern derjenige, der vom eigenen Grund und Boden mindestens 500 μέτρα an Trockenem und Flüssigen Ertrag hatte.2) Solon hat daher einen alten Namen für die Grossgrundbesitzer in sein System aufgenommen, obwohl er keine genaue Bezeichnung der Mitglieder seiner ersten Klasse war. Dasselbe könnte bei Drakon der Fall sein. Der Name Pentakosiomedimnoi ist in einer Zeit aufgekommen, wo in der Bodenwirtschaft noch der Getreidebau durchaus vorherrschte und der Öl- und Weinbau noch nicht, wie zur Zeit Solons, neben demselben eine gleichberechtigte Stellung einnahm.3) Ausserdem bedeutete ein vorsolonischer Pentakosiomedimnos weit mehr als ein solonischer, denn damals galt noch das aeginaeische Mass. 500 aeginaeische Medimnoi waren etwa gleich 700 attischen. Ein Bürger, der von einem Gute 500 aeginaeische Medimnoi Getreide erntete und darum Pentasiomedimnos hiess, würde eine Besitzung von über 1000 attischen Metra jährlicher Produktion gehabt haben, wenn er selbst nur halb so viel Metretai an Flüssigem, als Medimnoi erntete. Ein solches Gut könnte leicht einen Kapitalwert von 100 aeginaeischen Minen gehabt haben.

122. Zur Bekleidung des Amtes der Archonten und der Schatzmeister (ταμίαι) waren nur diejenigen Vollbürger berechtigt, die ein hypothekenfreies Grundeigentum im Werte von nicht weniger als 10 (aeginaeischen) Minen oder 500 Didrachmen (etwa 1380 Drachmen attisch-euboeischer Währung) besassen.4) Bei der vielfachen Belastung des Grundeigentums mit

Bedeutung von ούσία betrifft, so handelt es sich hier zweifellos nicht um Eigentum überhaupt, sondern um Grundeigentum, denn abgesehen davon, dass in Drakons Verfassung nur die grundbesitzenden Klassen vollberechtigt waren, gilt der Ausspruch Blümners (Griech. Privataltert. S. 98), dass "dem Griechen der Kern und das Wesen des sachlichen Eigentumes das liegende Gut war", vor allem von der ältern Zeit und der Unterschied von ούσία ἀφανής und φανερά war damals gewiss noch nicht klar ausgebildet. Bei Homer "besteht die Hauptmasse der berechtigten Volksgenossen aus grössern oder kleinern Grundbesitzern" und der Reichtum wird nach der Grösse der Aecker und Her-

<sup>1)</sup> Vgl. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Vgl. Abschnitt e.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Kontroverse betreffend die Verbreitung des Oelbau's vgl. I. v. MÜLLER in diesem Bande.

<sup>4)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 4: ήροῦντο (αἰρεῖσθαι, wie öfter bei Aristot. — vgl. namentlich Pol. VI 1, 87 — im weiteren Sinne) δὲ τοὺς μὲν ἐννέα ἀρχοντας καὶ τοὺς ταμίας οὐσίαν κεκτημένους οὐκ ἔλλατον δέκα μνών ἐλευθέραν, τὰς δ' ἄλλας ἀρχὰς (τὰς) ἐλάττον ἐκ τῶν ὅπλα παρεχομένων κτλ. — οὐσία ἐλευθέρα ist von Hypothekenschuld freies Eigentum. vgl. z. B. Dittenberger, Syll. inser. gr. Nr. 344 v. 38; 294 v. 10; 126 v. 20 und 28; Demosth. g. Lakr. 21; 22. Was die

Hypotheken ist es erklärlich, dass Drakon für die Fähigkeit zur Erlangung eines höhern Amtes nicht ein gewisses Mass von Grundeigentum überhaupt, sondern ein hypothekenfreies Grundeigentum forderte, das die persönliche Unabhängigkeit von den Kapitalisten gewährleistete. Was die Höhe dieses Census betrifft, so geht aus Aristoteles soviel mit Sicherheit hervor, dass er den der politisch überhaupt Berechtigten, d. h. den der Zeugiten, überstieg. Vermutlich entsprach er dem Kapitalwerte des Grundeigentums eines Ritters. 1)

Die Befähigung zum Amte eines Strategen und Hipparchen war an ein hypothekenfreies Grundeigentum im Werte von mindestens 100 (aeginaeischen) Minen und ausserdem an die Bedingung geknüpft, dass der Bewerber Söhne hatte, die in rechtmässiger Ehe mit einer Athenerin erzeugt und über zehn Jahre alt waren. Die Höhe dieses Census legt die Annahme nahe, dass diese Ämter die wichtigsten waren.<sup>2</sup>) Allerdings hätte nach Aristoteles auch noch bei der um 501 erfolgenden Neuordnung der Strategie der Polemarchos den Oberbefehl über das ganze Heer behalten, aber aus der Darstellung Herodots,<sup>3</sup>) der insoweit ohne Frage gut unterrichtet war, geht klar hervor, dass zur Zeit der Schlacht bei Marathon der Oberbefehl zwischen den einzelnen Strategen abwechselte, und dass der Polemarchos ausser gewissen ihm noch zustehenden Ehrenrechten eines Kriegsherrn nur den mit Stimmrecht verbundenen Vorsitz im Kriegsrate der Strategen führte. Thatsächlich lag aber das Kommando in den

den bemessen\*. (Schömann, Gr. Altert. I³
72; Fanta, Der Staat in der Ilias, S. 44).
Ausserdem ist es sehr zweifelhaft, ob es damals schon Mobiliarhypotheken gab, die eine grössere Entwickelung des Geschäftsverkehrs und des Obligationswesens voraussetzten. Solon redet nur von Hypotheken, die auf dem Grundeigentum lasteten.

blieb. Nun sank aber die Grundrente allmählig infolge des Rückganges der Intensität des Ackerbaus und der wachsenden Zufuhr billigen überseeischen Getreides (vgl. Bull. de corr. hell. VI 65 ff.; XIV 369 ff.), so dass wir für die Zeit Drakons, wo das Getreide, wie Solons Ausfuhrverbot zeigt (Plut. Solon. 24) knapp, also verhältnismässig teuer war, die Grundrente reichlich 12% betragen haben wird. Demnach würde der Ertrag eines Grundstücks von 1000 aeginaeischen Drachmen an Wert sich auf 120 aeginaeisch. oder 166 attisch. Drachmen belaufen haben. Solon setzte den Preis eines Medimnos zu einer attischen Drachme an (Plut. Solon. 23). Zur Zeit Drakons war der Preis bei der grössern Knappheit der Gelder natürlich erheblich niedriger. Galt der Medinnos 3 aeginaeische (4 attische) Obolen, so ergäbe das eine Produktion von 240 Medimnen, wenn 2 Obolen, von 360 Medimnen. Wir kommen also annähernd auf den Rittercensus nach solonischer Schatzung.

2) Die Hipparchie war auch später neben der Strategie das ehrenvollste Amt. Vgl. Lys. XXVI 20: τοιγάφτοι άντι τούτων αὐτοὺς ὁ δήμος ταῖς μεγίσταις τιμαῖς τετίμηχεν ἐππαρχεῖν χαὶ στρατηγεῖν χαὶ πρεσβειίειν ὑπὲρ αὐτῶν αἰρούμενοι. Vgl. XVI 8; Ps. Xen. 'Αθην. πολ. I 3.

<sup>2</sup>) Hdt. VI 103; 109; 110, 2; 111; vgl. dazu Busolt, Gr. Gesch. II 72.

<sup>1)</sup> Bei der Schätzung der Summe von 10 aeginetischen Minen (etwa 1100 Reichsınark) ist zu beachten, dass damals erst die Münzprägung in Griechenland allgemeiner wurde und auch in Attika, jedenfalls nur in beschränktem Masse stattfand. (Vgl. Imhoof-Blumer, Ber. d. Berl. Akad. 1881, 656 ff.; Hultsch, Griech. u. röm. Metrol.<sup>2</sup> 202 ff.). Das Geld war also damals sehr knapp und hatte einen ungleich höhern Wert als ein Menschenalter später, zur Zeit Solons, geschweige denn im 5. und 4. Jahrhundert. Was nun die Rente eines attischen Grundstückes betrifft, so sind nur zwei Fälle aus dem vierten Jahrhundert bekannt. In einem dieser Fälle betrug die Pacht 8%, in dem andern 12% des Kapitalwertes des Grund-stückes (vgl. Böckh, Sth. Athen. 13 178; II<sup>3</sup> Anhang p. 37 Anm. 229). Da aber der Pächter doch aus der Bewirtschaftung für sich selbst einen Gewinn ziehen musste, so wird bei eigener Bewirtschaftung die Grundrente auf 12º/o im Durchschnitt zu veranschlagen sein, womit sie noch hinter dem durchschnittlichen Zinsfuss erheblich zurück-

Händen der Strategen. Nichts steht der Annahme entgegen, dass dieses Verhältniss zwischen den Strategen und dem Polemarchos schon zur Zeit Drakons bestand. Vielmehr ist es sehr begreiflich, dass die durch den Staatsstreichsversuch Kylons und das Aufkommen der Tyrannis in den Isthmos-Staaten mit Misstrauen erfüllte Aristokratie Bedenken trug, einem Einzelnen den Oberbefehl über das Heer zu lassen und daher dem Polemarchos die Strategen an die Seite stellte. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab es damals vier Strategen, welche zunächst Oberste der Phylen-Regimenter waren.

Die minder wichtigen Beamten und die Mitglieder des Rates der 401 wurden erlost und zwar aus den politisch berechtigten Bürgern, die über dreissig Jahre alt waren. An der Losung der Ämter, deren Bekleidung an einen höheren Census geknüpft war, durften natürlich nur diejenigen teilnehmen, die diesen Census hatten. Niemand durfte zum zweitenmale ein Amt bekleiden, bevor nicht alle dazu berechtigten Bürger im Amte gewesen waren. Bei der jährlichen Ämterlosung schieden also immer diejenigen aus, die bereits ein Amt bekleidet hatten. Waren sämtliche Vollbürger im Amte gewesen, so begann der Turnus des Losens aufs neue.1) Die wichtigen Ämter, wie die der Archonten und Strategen wurden durch Wahl besetzt. Wer die Wahl vollzog, wird von Aristoteles nicht angegeben, es kann sich aber doch nur um den Rat oder den Areopag handeln.2)

Durch die Einsetzung des Rates der Vierhundert als Vertretung der ganzen politisch berechtigten Bürgerschaft wurde die Macht des Areopags und damit des Adels erheblich beschränkt. Aristoteles sagt in Bezug auf die Stellung der Areopags in der Verfassung Drakons: er war Wächter über die Gesetze und hatte darauf zu achten, dass die Beamten nach den Gesetzen ihres Amtes walteten. Wer von einem Beamten Unrecht erlitten zu haben glaubte, der durfte beim Areopag mit Angabe des Gesetzes, unter dessen Verletzung er beeinträchtigt zu sein glaubte, Anklage erheben. Der Areopag sprach dann das Urteil und war berechtigt, nach eigenem Ermessen Leibes- und Vermögensstrafen zu verhängen.3) blieb also dem Areopag ein weitgehendes, mit Jurisdiktion verbundenes Aufsichtsrecht über die Staatsverwaltung und über die bürgerliche Zucht,4) aber Aristoteles sagt nicht, dass er, wie früher, den grössten und wichtigsten Teil der Verwaltung selbst in Händen hatte. Folglich wurde der Rat der Vierhundert, das Organ der ganzen Vollbürgerschaft, damals bereits zum regierenden Staatsrat. Über die Befugnisse der Bürgerversammlung (ἐκκλησία) berichtet Aristoteles nichts, er erwähnt sie nur gelegentlich bei der Angabe, dass ein Ratsmitglied, das eine Sitzung des Rates oder der Bürgergemeinde versäumte, Strafe zu zahlen hatte und

<sup>1)</sup> Aristot. 19ην. πολ. 4: βουλεύειν δέ τετραχοσίους καὶ ένα τοὺς λαχόντας έκ τῆς πολιτείας πληρούσθαι δε και ταύτην και τάς άλλας άρχας τους ύπερ τριάκοντα ετη γεγο-νότας, και δίς τον αυτον μη άρχειν προ του πάντας (έ)ξελθεῖν τότε θε πάλιν εξ υπαρχής κληφούν.

<sup>2)</sup> Vgl. Aristot. Αθην. πολ. 8, wo allerdings der Ausdruck to appaior auf die ap-

χαία πολιτεία vor Drakon (Kap. 3) hinweist. Wenn Aristoteles Kap. 22 von den Archonten sagt: οί δὲ πρότεροι πάντες ἦσαν αίρετοί, so bezieht sich das nur auf die Zeit nach dem Sturze der Peisistratiden, wie der englische Herausgeber bereits richtig bemerkt hat.

3) Aristot. 'Aθην. πολ. 4. Vgl. Kap. 8.
4) Vgl. Aristot. a. a. O. 8.

zwar drei Drachmen, wenn es Pentakosiomedimnos war, zwei, wenn es zu den Hippeis, eine, wenn es zu den Zeugiten gehörte.

123. Von dem Recht Drakons ist näheres nur über die δίκαι περί τοῦ φόνου bekannt. Seine Rechtssatzungen (θεσμοί), welche das gerichtliche Verfahren bei Mord, Totschlag und verwandten Fällen regelten, galten als vortrefflich. Sie wurden nicht nur zum grössten Teil von Solon aufrecht erhalten, 1) sondern noch im Jahre 409/8 auf Volksbeschluss zum praktischen Gebrauch aufs neue in Stein gehauen und waren in etwas veränderter Redaktion noch im vierten Jahrhundert in Kraft.2)

Gerichtsvorstand in allen δίκαι περὶ τοῦ φόνου war der Basileus,3) das sacrale Oberhaupt Athens, weil Mord und Totschlag einer religiösen Reinigung und Sühne unterlag. Zur Erhebung der Anklage war nur der Verwundete selbst berechtigt oder ein Verwandter des Getöteten (èvròs — einschliesslich — ἀνεψιότητος) oder endlich der Herr eines getöten Sklaven.4) Der Angeklagte hatte sich nach der Annahme der Klage auf Grund einer feierlichen Ankündigung aller öffentlichen und heiligen Handlungen zu enthalten und war vom Markte und den Heiligtümern ausgeschlossen, aber niemand durfte Hand an ihn legen.5) Die Gerichtsverhandlung fand dann unter freiem Himmel statt und zwar je nach der Art des Falles in den Bezirken verschiedener Heiligtümer,6) an die sie offenbar durch altes, heiliges Herkommen gebunden war. Der Gerichtshof, der das Urteil fand,7) war je nach den verschiedenen Fällen von den Areopagiten oder den Epheten gebildet.

Die Areopagiten richteten über vorsätzlichen Mord, Körperverletzung mit tötlicher Absicht und über Brandstiftung. Den Verurteilten traf die Todesstrafe mit Einziehung des Vermögens.8)

Die andern dizai govizai kamen vor die 51 Epheten, die aus der Mitte der über fünfzig Jahre alten Bürger genommen und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach erlost waren.9) Eine Angabe, dass Drakon die

1) Aristot. 'Αθην. πολ. 7.
2) CIA. I 61. Vgl. Antiphon, Mord d. Herod. 14; Andok. Myst. 81; Demosth. g. Aristokr. 29 ff., 49—51; g. Lept. 158.
3) Aristot. 'Αθην. πολ. 57.
4) CIA. I 61; Demosth. g. Makart. 57; g. Euerg. und Mnes. 72. Vgl. Philippi, Areopag und Epheten 70 ff.; H. Lipsius, Bursians Jahresber. XV 291.
5) Von Demosth. g. Lept. 158 ausdrücklich als Bestimmung Drakons bezeichnet; Aristot. 'Αθην. πολ. 57. Weiteres im Abschnitt über den Areopag.

schnitt über den Areopag.

6) Im heiligen Bezirk selbst nach Aristot.

7) Unterscheidung des δικάζειν des Gerichtsvorstehers und des διαγνώναι der

Richter im CIA. I 61.

Att. Prozess bearb. v. H. Lipsius 174. Näheres im Abschnitt über den Areopag.

δ) Dass der Areopag nach der Väter Brauch über Mord richtete und er die ihm zugewiesenen δικαὶ φονικαί bei allen Staatsveränderungen behalten hätte, versichern Lysias, Eratosth. Ermord. 30 und Demosth. g. Aristokr. 66. Vgl. Meier und Schömann,

<sup>9)</sup> Die Zahl 51 ist urkundlich gesichert durch CIA. I 61. Ueber 50 Jahre alt: Phot. u. Suid. s. v. ἐφέται. Wenn es bei Pollux VIII 125 heisst: Δράχων δ'αὐτούς χατέστησεν άριστίνδην αίρεθέντας, so beruhen im Hin-blick auf (Demosth.) g. Makart. 57 die bei-den letzten Worte sicherlich nur auf dem Missverständnis einer falsch gelesenen Stelle des drakontischen Gesetzes (CIA. I 61). Vgl. PHILIPPI, Areopag und Ephèten 203; MEIRR und Schömann a. a. O. 17. Da Drakon die Losung für den Rat der Vierhundert und alle Aemter mit Ausnahme der höchsten einführte, so wurden die Epheten sicherlich erlost. Das entsprach allein dem Grundsatz Drakons, die Vollbürger sämtlich an der πολιτεία praktisch teilnehmen zu lassen. --Die vielen Hypothesen über das Verhältnis der Epheten zu den Areopagiten sind jetzt durch die in der aristotelischen Αθηναίων πολιτεία übermittelten Nachrichten über das Alter, die Kompetenz und Zusammensetzung

Epheten eingesetzt hätte, ist zwar an und für sich nicht einwandsfrei, dennoch wird sie richtig sein, denn dieses Richter-Kollegium hängt aufs engste mit den Rechtssatzungen Drakons zusammen, welche mindestens zum grossen Teil das gerichtliche Verfahren bei unvorsätzlichem und gesetzlich straflosem Totschlag erst neu geschaffen haben. Die früher wegen ihrer Unvereinbarkeit mit der Vierteilung in die Phylen vielfach erörterte und in Unkenntnis der Entwickelung des Archontats auch mit der Neunzahl der Archonten kombinierte Zahl der Epheten1) bietet jetzt im Hinblick auf Drakons Rat von 401 erlosten Mitgliedern keine Schwierigkeit mehr. Da wir ferner aus Aristoteles erfahren, dass die Epheten nur an drei Gerichtsstätten richteten,2) so ergibt sich leicht die Gliederung der Zahl 51 in 3 mal 17 oder 3 mal  $4\times4+1$ . Mit andern Worten die Ephetenzahl beruhte auf einer Kombinierung der Zahl der Gerichtsstätten mit derjenigen der Phylen mit Hinzufügung der überschüssigen Eins.

Wenn Plutarchos sagt, 3) dass die meisten sich zum Beweise dafür, dass erst Solon den Areopag eingesetzt hätte, sich darauf beriefen, dass Drakon in seinem Blutrecht nur von den Epheten, aber nie von den Areopagiten rede, so steht es andrerseits durch das Amnestiegesetz Solons fest, dass bereits vor Solon die Gerichtshöfe der Areopagiten und Epheten selbständig nebeneinander bestanden.4) Die von Plutarchos mitgeteilte Ansicht ist daher sicherlich irrtümlich und offenbar dadurch entstanden. dass ihre Vertreter nur die Gesetze Drakons lasen, die auf der allen sichtbaren Steinsäule standen.5) Auf derselben war aber nur der Teil des Blutrechts eingegraben, welcher vom unvorsätzlichen und nicht strafbaren Totschlag handelte, also gerade der Teil, welcher ausschliesslich zur Gerichtsbarkeit der Epheten gehörte. Da aber das Volk im Jahre 409/8 anordnete "das Gesetz Drakons περί τοῦ φόνου" in Stein zu hauen, so muss Solon den über vorsätzlichen Mord handelnden Teil durch eine Neubearbeitung ersetzt haben, so dass von Drakons Gesetz nur ein grosses Bruchstück übrig blieb.6)

Die Epheten richteten am Palladion über unvorsätzlichen Totschlag

des Areopags hinfällig geworden. Doch behalten die zu § 119 angeführten Schriften durch ihre Untersuchungen über die Gerichtsbarkeit des Areopags und der Epheten auch fernerhin Wert.

1) LANGE, Die Epheten und der Areopag. Abhdl. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1874 S. 187 ff.; Philippi, Der Areopag und die Epheten S. 240 ff.

2) Aristot. Αθην. πολ. 57. Wenn nach Pollux VIII 125, Harpokr., Phot. und Suid.s. v.

έφέται die Epheten auch am Prytaneion richteten, so war doch die gemeinsame Quelle nur Demosth. g. Aristokr. 70. D. sagt aber keineswegs, dass die Epheten am Prytaneion richteten, wenn er auch diese Gerichtsstätte in der Aufzählung der Blutgerichtshöfe anführt.

Das Richtige steht bei Pollux VIII 120.

3) Solon 19 vgl. Pollux VIII 125.

4) Vgl. über dieses Gesetz S. 133 Anm. 4

und dazu in den Bezug auf das Nebenein-

ander-Bestehen von Areopagiten und Epheten Meier und Schömann, Att. Prozess bearb. v. H. Lipsius S. 17.

b) CIA. I 61; vgl. (Demosth.) g. Euerg. u. Mnesib. 71.

6) Der in Stein gehauene νόμος Dra-kons περὶ τοῦ φόνου gibt sich gleich am Eingange als Bruchstück. Es steht nämlich auf dem Steine: πρῶτος ἄξων und dann nach einer freigelassenen Zeile: καὶ ἐάμ μη κ προνοίας κτείνη τίς τινα. Vgl. dazu Ditten-Berger, Sylloge inscr. gr. Nr. 45 Anm. 8 und Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. 1873 S. 17. C. Wachsmuth, Stadt Athen I 476. Der πρώτος ἄξων gehörte zu den Axones Drakons, nicht zu denen Solons, denn auf dem ersten Axon des Letzteren standen Ausfuhrverbote, also Gesetze, die sich auf die wirtschaftliche Notlage bezogen, die ja Solon in erster Linie ins Auge fasste. Plut. Solon 24.

und über Anstiftung oder Beihife zu einer Handlung, die den Tod eines Bürgers zur Folge gehabt hatte, ferner über die Fälle, in denen jemand einen Sklaven, Metoiken oder Fremden getötet hatte. Am Delphinion richteten sie, wenn der Angeklagte einen gesetzlich straflosen Totschlag begangen zu haben behauptete, in Phreatto, wenn jemand, der wegen eines unvorsätzlichen Totschlages noch in der Verbannung lebte, eines vorsätzlichen Mordes angeklagt war. Endlich hielt der Basileus mit den Phylenkönigen am Prytaneion ein ceremonielles Gericht über leblose Gegenstände und Tiere, durch die ein Mensch ums Leben gekommen war.1)

Drakon liess sich in seinem Blutrecht angelegen sein, die Versöhnung (αἴδεσις) und Blutsühne mit den Verwandten des Erschlagenen gesetzlich zu regeln und die Fälle des straflosen Totschlages festzustellen. Der in der Blutrache wurzelnden Selbsthilfe wurden rechtliche Schranken gezogen.2) Spätere haben freilich meist nur die ausserordentliche Härte von Drakons "mit Blut geschriebenen" Gesetzen hervorgehoben.3) die meisten Vergehen hätte er Todesstrafe gesetzt und namentlich Felddiebstahl wie Mord und Tempelraub bestraft.4) Allerdings musste das Strafrecht Drakons den gemilderten Anschauungen einer späteren Zeit übermässig hart erscheinen, aber es ist, ebenso wie das des Zaleukos, nach seiner eigenen Zeit zu beurteilen. Die harte Bestrafung des Felddiebstahls hängt zweifellos mit der durch den damaligen agrarischen Notstand hervorgerufenen Unsicherheit zusammen.

Die Gesetzgebung Drakons, die den bürgerlichen Mittelklassen neben dem Adel staatliche Recht verschaffte, bezeichnete in der Entwickelung des athenischen Staates einen grossen Fortschritt, sowohl in politischer, als in rechtlicher Hinsicht. Es waren die ersten Gesetze (νόμοι), die in Athen schriftlich aufzeichnet wurden. 5) Aber so wohlthätig auch Drakons Wirksamkeit gewesen sein muss. 6) die socialen und wirtschaftlichen Übel liess er unberührt.7)

# e. Die solonische Verfassung.

124. Die Fortdauer des agrarischen Notstandes, der Schuldknechtschaft und der politischen Rechtlosigkeit der Theten liess den Staat nicht zur Ruhe kommen. Die ausschliessliche Berechtigung der Grundeigentümer wurde auf die Dauer um so unhaltbarer, als sich ein zahlreicher Stand von Handel- und Gewerbetreibenden (δημιουργοί) entwickelte. mentlich begann die attische Thonwaren-Industrie und Ausfuhr eine grosse Bedeutung zu gewinnen.8) Während auf der einen Seite die reichen Grundherren nach wie vor das Volk bedrückten und habsüchtig ausbeuteten,9)

<sup>1)</sup> Näheres in dem Abschnitt über den

Areopag.

2) Fr. CAUER, Ueber die Gesetzgebung Drakons Verhandl. d. 40. Philologen-Versammlung zu Görlitz (1890) 137 ff.

<sup>3)</sup> Demades bei Plut. Solon 17. [Aristot.] Pol. II 9 (12) 9 p. 1274 a; Rhet. II 23; Lykurg. g. Leokr. 65.

') Plut. Solon 17. Eine Strafe von 20

Rindern erwähnt Pollux IX 61.

<sup>5)</sup> Aristot. Άθην πολ. 41; vgl. Joseph. g. Apion. I 4.

ö) Vgl. das Lob der Gesetze Drakons bei Demosth. g. Timokr. 211.

Aristot. 'Αθην. πολ. 4.
 Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 501 ff.;
 ff.; und dazu P. Hermann, Das Gräberfeld von Marion im 48. Winkelmann-Progr. der archäol. Gesellschaft, Berlin 1888.

<sup>9)</sup> Solon bei Aristoteles 'Αθην. πολ. 5.

wurde auf der andern die Masse durch ehrgeizige und eigennütze Führer zu masslosen Forderungen aufgestachelt. Man forderte eine gänzliche Aufteilung des Grundbesitzes und eine völlige Umgestaltung der Verfassung. 1)

Lange Zeit standen sich die Parteien wie zwei feindliche Lager gegenüber und der zerrüttete Staat gewährte einen traurigen Anblick.2) Schliesslich kam, vermutlich zum Teil unter dem Eindrucke des unglücklichen Krieges gegen Megara, ein Vergleich zwischen den Parteien zu stande. Sie einigten sich, Solon für das Jahr 594/3 zum Archon zu wählen und ihm Vollmacht zu erteilen, die zur Versöhnung und zur Neuordnung des Staates erforderlichen Anordnungen zu treffen.3) Solon hatte die allgemeine Aufmerksamkeit durch eine Elegie auf sich gezogen, in der er eindringlich beide Parteien zum Ablassen von ihrem Zwiste ermahnte. Er stellte sich dabei auf einen unparteiischen Standpunkt, indem er die beiderseitigen Ansprüche prüfte und ihnen gerecht zu werden suchte, ohne freilich seine Überzeugung zu unterdrücken, dass Habgier und Übermut die Quelle des Haders wären.4) Auch deswegen schien Solon sich zum Schiedsrichter zu eignen, weil er, obschon zu den angesehensten Männern zählend, doch nach Vermögen und Lebensstellung dem Mittelstande angehörte. 5) Zögernd nahm er den schwierigen Auftrag an, der den Staat in seine Hand gab und es ihm ermöglicht hätte, sich als Volksführer zum Tyrannen aufzuwerfen. Aber er behielt nur das Wohl des Gemeinwesens im Auge und zeigte sich in allen Stücken als einen besonnenen und uneigennützigen Mann.6)

125. Solon begann seine Wirksamkeit<sup>7</sup>) mit zwei radikalen Massregeln zur Hebung des wirtschaftlichen und sozialen Notstandes. Er verbot es auf den Leib zu borgen und hob die Schuldknechtschaft auf.8) Ferner verfügte er einen allgemeinen Schuldenerlass, eine Entlastung (σεισάχθεια) wie man ihn euphemistisch nannte. Sowohl die Schulden an Private, wie die an öffentliche Kassen wurden aufgehoben und im besondern auch die Hypothekensteine beseitigt.9)

Solon Frgm. 4.

Aristoteles angibt, war die Ansicht der Mei-Aristoteles angiot, war die Ansicht der Meisten. (Plut. Solon. 15). Androtion (bei Plut. a. a. 0.) betrachtete dagegen die Seisachtheia nur als eine durch Ermässigung der Zinsen und Horabsetzung des Münzfusses erzielte Erleichterung. Erstere hätte aber doch nur die Verzinsung erleichtert und letztere eine Verringerung der Schulden um 27% bewirkt, dadurch wären aber die von Solon selbst gerühmten Wirkungen: nämlich die Beseitigung der Hypothekensteine und die Befreiung der in Schuldknechtschaft geratenen, nicht erzielt worden. Auch die in demokratischen Kreisen entstandene, an die Fabel über den Reichtum des Kallias Lakkoplutos erinnernde Geschichte, geht von der Voraussetzung aus, dass Solon alle Schulden tilgte. Aristot, 'Αθην. πολ. 6.

<sup>1)</sup> Solon Frgm. 4; 5 (BERGK) und bei Aristot. a. a. O. 12; vgl. Aristot. a. a. O. 11.

<sup>2)</sup> Solon bei Aristot. a. a. O. 11.
2) Solon bei Aristot. a. a. O. 5.
3) Ueber die Chronologie vgl. Βυσοιτ,
Gr. Gesch. I 542 Anm. 2. — Aristot. Αθην.
πολ. 5: ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οῦσης καὶ
πολῦν χρόνον ἀντικαθημένων ἀλληλοις εἰλοντο κοινή διαλλακτήν και ἄρχοντα Σόλωνα και τήν πολιτείαν έπέτρεψαν αύτφ κτλ. ') Solon bei Aristot. 18ην. πολ. 5; Βεκοκ,

b) Aristot. a. a. O.; vgl. Plut. Solon 16.
 c) Berger, Solon Frgm. 32. 33; Solon bei Aristot. Aθην. πολ. 12; vgl. Plut. So-

Aristot. <sup>2</sup>Αθην. πολ. 10.
 Aristot. a. a. O. 6. 9; Solon Frgm. 36, BERGE = Aristot. a. a. O. 12.

<sup>9)</sup> Aristot. a. a. O. 6. 13; Solon a. a. O. Dass Solon alle Schulden aufhob, wie

Alle wegen ihrer persönlichen Haftbarkeit landflüchtig gewordenen Bürger konnten nun in die Heimat zurückkehren, und Solon sorgte auch dafür, dass die in die Sklaverei Verkauften ihre Freiheit erhielten. Er erliess ferner ein Amnestiegesetz, das allen denjenigen, die vor seinem Archontenjahre in Atimie verfallen waren — wozu ausser den Schuldknechten namentlich die Gemeindeschuldner gehörten - die bürgerlichen Rechte wiedergab und nur diejenigen ausnahm, welche in der Verbannung lebten, weil sie vom Areopag oder von den Epheten oder vom Prytaneion aus wegen Mord, Totschlag oder Tyrannis verurteilt worden waren.1)

Dazu kamen eine Reihe von Verordnungen, welche auf die Besserung der wirtschaftlichen Zustände und die Hebung des Volkswohlstandes hinzielten. Er verbot (im Interesse der Gewerbetreibenden) die Ausfuhr der Bodenerzeugnisse mit Ausnahme des Öls.") Ein anderes Gesetz zog zur Aufrechterhaltung des bäuerlichen Mittelstandes den Landaufkäufen bestimmte Schranken.3) Dann führte Solon ein neues Mass-, Münz- und Gewichtssystem ein.4) Von grosser Bedeutung für den attischen Handel war es, dass er an Stelle der bisherigen aeginaeischen (pheidonischen) Münzwährung zur euboeischen überging, die sich von der korinthischen nur durch die Einteilung des Staters unterschied. Eine Drachme des neuen Münzfusses verhielt sich zur aeginaeischen wie 6:8,3 oder 100 euboeischattische Drachmen hatten den Wert von 73 aeginaeischen. Diese Veränderung der Münzwährung bahnte die merkantile Emanzipation Athens von den eifersüchtigen und feindseligen Nachbarstädten Aegina und Megara an und erleichterte es dem attischen Handel, in dem wichtigen chalkidischen und korinthischen Münz- und Kolonialgebiete festen Fuss zu fassen. Die Handelsbeziehungen Athens in Italien und Sicilien erlangten bald grosse Bedeutung.5)

126. Bei der Neuordnung der Verfassung hob Solon zunächst sämtliche Gesetze Drakons mit Ausnahme des grössten Teiles des Blutrechtes auf.6) An dem Gerippe der bestehenden Verfassungsformen hielt er fest, stellte aber den Staat durch Erteilung politischer Rechte an die Theten auf eine breitere, demokratische Basis.7) In Anlehnung an die bereits vorhandenen vier Schatzungsklassen (τιμήματα) teilte er die Bürger in vier Steuerklassen (τέλη) ein.8) Während jedoch die alten Schatzungsklassen aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer Schätzung des Kapitalwertes des Grundbesitzes beruhten, 9) stufte Solon seine Censusklassen nach dem durchschnittlichen Ernteertrage der Grundstücke ab. 10) Die erste

<sup>1)</sup> Plut. Solon 19. Vgl. dazu S. 133 Anm. 4.

 <sup>2)</sup> Das Gesetz stand auf dem ersten
 Axon. Plut. Solon 24.
 3) Vgl. S. 137 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Psephisma des Teisamenos bei Andok. Myst. 83. Aristot. Αθην. πολ. 10. Näheres bei Hultsch, Gr. und röm. Metrologie, 2. Aufl., S. 199 ff.; 504 ff.

<sup>5)</sup> Vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 246 ff. und H. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. X (1885) 151 ff.

<sup>6)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 7. Vgl. S. 143 Anm. 6.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. 41: ἀφ' ἦς ἀρχὴ δημοχρατίας έγένετο.

<sup>8)</sup> Aristot. a. a. O. 7: τιμήματα διεῖλεν είς τέτταρα τέλη, χαθάπερ διήρητο καὶ πρότερον, εἰς πεντακοσιομέδ(ιμ)νον (καὶ [ππέα] καὶ ζευγίτην καὶ θητα κτλ. Vgl. Pollux VIII 129; Plut. Solon. 18. — Воски, Sth. d. Ath. I<sup>2</sup> 579 ff.

<sup>9)</sup> Vgl. S. 139.

<sup>10)</sup> Der grössern Schwankungen unter-

Klasse bildeten diejenigen, welche vom eigenen Lande jährlich an Flüssigem (Wein, Öl) und Trockenem (Getreide) zusammen mindestens 500 Masz ernteten. 1) Es wurden also die geernteten Masse an Trockenem (μέθιμνοι, zu je etwa 52 ½ Liter) und Flüssigem (μετοῆται, zu je etwa 39 ½ Liter) unterschiedlos zusammengezählt. Das Mass Öl galt allerdings gewiss schon damals mehr als das Mass Getreide, obschon der Preisunterschied bei der erheblich geringen Ausfuhr kleiner gewesen sein dürfte, als späterhin. Dagegen wird das Mass Wein etwa ebensoviel gegolten haben, wie das Mass Getreide. 2)

Die zweite Klasse umfasste die Ritter  $(i\pi\pi s \tilde{i}\varsigma)$ , die vom eigenen Grund und Boden mindestens 300 Mass jährlich ernteten. Zur dritten Klasse gehörten die Zeugiten oder Kleinbauern, die ein Grundstück mit einer Ernte von mindestens 200 Mass besassen.<sup>3</sup>)

Die Namen der bisherigen Klassen behielt Solon bei, obwohl der Name der ersten Klasse nicht mehr seinem Census derselben entsprach.<sup>4</sup>) Abgesehen von der wahrscheinlich veränderten Grundlage der ganzen Schatzung waren auch die Ansätze für die einzelnen Klassen im solonischen System andere als früher wo aeginaeisches Mass galt. Den höchsten Census, der bei Drakon ein schuldenfreies Grundeigentum im Werte von 10,000 aeginaeischen Drachmen verlangte, hat Solon erheblich herabgesetzt und damit die obersten Staatsämter einer grössern Anzahl von Bürgern zugänglich gemacht. Die frühern Fünfhundertscheffelmänner ernteten 500 aeginaeische Medimnoi, was einer Ernte von etwa 700 attischen entsprach. Die Abstufungen wurden durch die Herabsetzung des Census der ersten Klasse mehr an einander angenähert. Das Censusverhältnis der dritten und ersten Klasse stellt sich bei Solon wie 2:5, bei Drakon finden wir eine Abstufung im Verhältnis von 1:10. Leider sind wir im einzelnen nicht weiter unterrichtet.<sup>5</sup>)

worfene Viehbestand wurde nicht in Anrechnung gebracht. Grundstücke, auf denen mehr Weidewirtschaft betrieben wurde, kamen also in eine Stufe, die tiefer war, als ihr wirklicher Wert.

1) Aristot. a. a. O: ἔθει δὲ τελεῖν πενταποσιομέθιμνον μὲν ος ἄν ἐκ τῆς οἰκείας ποιῆ πενταπόσια μέτρα τὰ συνάμφω ξηρὰ καὶ ύγρά, κτλ. Vgl. Plut. Solon. 18; Pollux VIII 129.

2) Vgl. Böckh, Staatsh. d. Ath. Is 123 ff.

5) Böckh, a. a. O. S. 581 schloss aus Demosth. g. Makart. 54, dass der Zeugiten-Census 150 Mass betrug. Allerdings geben Plut. Solon 18; Arist. Cato I und Pollux VIII 129, den Census bereits auf 200 Mass an, aber man wusste nicht, dass diese Angaben auf Aristoteles zurückgehen. Die Abstufungen zwischen den einzelnen Klassen sind auch in unsern Einkommensteuerklassen bei den untern erheblich kleiner als bei den höhern.

4) Vgl. S. 139.

5) Zur Beurteilung dieser Ansätze ist auf die grosse Genügsamkeit des attischen Volkes und folgende Thatsachen hinzuweisen. Man betrachtete eine Choinix (1/48 Medimnos) als das Quantum Getreide, das ein Mensch zur täglichen Ernährung brauchte (Hdt. VII 187; Bullet d. cor. hell. XIV 480; vgl. Thuk. IV 16, wo 2 Choinikes ein sehr reichliches Mass sind). Eine Familie von 5 Köpfen brauchte im Jahr also höchstens 60 Medimnen. Man darf annehmen, dass im Durchschnitt etwa die Hälfte der Masze aus trockenem, die andere aus flüssigem bebestand (vgl. Demosth. g. Phainipp. 5; 20; 31). Der Zeugit behielt also von 100 Medimnen Getreide etwa 40 zum Verkauf, wofür er zu Solons Zeit etwa 40 Drachmen löste (vgl. Plut. Solon 23). Etwa das Doppelte dürfte er aus dem Erlöse des Flüssigen gewonnen haben. Dazu kam noch der Verkauf von Vieh, Geffügel, Wolle, Gemüse u. s. w. Der Zeugit konnte also bequem leben, betrugen doch die jährlichen Kosten für die Kleidung noch in viel späterer Zeit nur 15—20 Drachmen jährlich. Zweihundert Masz hatten nach den Preisen der perikleischen Zeit etwa einen Wert von 600 Drachmen, im vierten Jahrhundert von 800 bis

Diejenigen, welche einen Grundbesitz von weniger als 200 Masz Ernte hatten oder nur bewegliches Vermögen besassen, wurden zur Klasse der Theten vereinigt. Die Umsetzung der Beträge des Naturaleinkommens in Geld und die progressive Steigerung des Steuerkapitals gehört einer spätern Zeit an, da noch die Peisistratiden, welche an den bestehenden Gesetzen nichts änderten und keinesfalls die kleinen Bauern im Verhältnisse zu den Grossgrundbesitzern stärker belasteten, ein Zwanzigstel von den Bodenerträgen, also eine gleichmässige Naturalsteuer erhoben.¹) Die Theten waren dabei steuerfrei.

127. An die Zugehörigkeit zu den einzelnen Klassen knüpften sich verschiedene Rechte und Pflichten. Die Mitglieder der drei ersten Klassen waren zum regelmässigen Kriegsdienst in der Bürgerwehr als Hopliten verpflichtet, die Theten wurden dagegen unter gewöhnlichen Verhältnissen nur als Leichtbewaffnete und Rudermannschaften für die Flotte herangezogen.2) Nach der neuen Schatzung wurden auch die naukrarischen Leistungen reguliert.3) Sie entsprachen den spätern Leiturgien der Trierarchie und Hippotrophie. Überhaupt dürften die Anfänge der Leiturgien d. h. der persönlichen Leistungen, welche die vermögenden Bürger in einem gewissen Turnus, namentlich noch bei Staatsfesten, zu übernehmen hatten, bis auf Solon zurückgehen.4)

Den Verpflichtungen der Angehörigen der ersten drei Klassen entsprachen politische Vorrechte. Nur sie durften Staatsämter bekleiden und zwar je nach ihrer Klasse höhere oder niedere Ämter.5) Die Ämter der Schatzmeister und Archonten waren beispielsweise den Pentakosiomedimnoi vorbehalten.6) Über die Strategen sagt leider Aristoteles nichts. Theten hatten bloss das Recht, an der Volksversammlung und dem Volksgericht teilzunehmen.7) Sie erhielten aber damit politische Rechte und als die zahlreichste Klasse einen bedeutenden Einfluss auf die Ab-

1200 Drachmen. Ein Bau-Arbeiter erhielt im 4. Jahrhundert bei eigener Beköstigung täglich etwa 2 Drachmen. In demosthenischer Zeit konnte man mit 540 Drachmen im Jahr nicht leicht mit seiner Familie leben, mit 1000 Drachmen dagegen hinlänglich auskommen. Vgl. Böcкн a. a. O. 144 ff.

1) Vgl. S. 137 Anm. 2 vgl. Beloch, Her-

mes XX (1885) S. 245.

3) Fragment eines solonischen Gesetzes b. Phot. s. v. ναυπραρία.

4) Aristot. Oik. II 2, 4 p. 1347 a; vgl. THUMSER, De civ. Athen. muneribus (Wien 1880) p. 52; 58.

b) Aristot. 'Αθην. πολ. 7: τὰς μὲν οὖν

άρχας απένειμεν άρχειν έχ πενταχοσιομεδίμ-

νων καί Ιππέων καί ζευγιτών, τους έννέα ἄρχοντας καὶ τοὺς ταμίας καὶ τοὺς πωλητάς καί τους ενθεκα και τους κωλακρέτας, εκάστοις ανάλογον τῷ μεγέθει τοῦ τιμήματος αποδιδοῦς

Plut. Aristot. 1.

<sup>7</sup>) Aristot. 'Αθην. πολ. 7: τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐχκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωχε μόνον. Vgl. Pol. II 9 (12) 4 p.

1274a; Pollux VIII 390.

<sup>2)</sup> Aristophanes b. Harpokr. s. v. Θήτες. Während des peloponnes. Krieges wurden die Theten auch bereits als Seesoldaten verwandt (Thuk. VI 43) in den Phylenregimentern dienten sie jedoch nur in ausserordentlichen Fällen nach der sicilischen Katastrophe: vgl. USENEE, Jahrb. f. kl. Philol. 107 (1873) 162; BÖCKH, Sth. Ath. I<sup>2</sup> 371 ff.

την ἀρχήν.

<sup>6</sup>) Aristot. 'Αθην. πολ. 8 (Schatzmeister).
Nach Aristot. a. a. O. 26 waren alle vor dem Jahre 457/6 gesetzmässig erwählten Archonten Pentakosiomedimnoi und Ritter, von da an erhielten auch Zeugiten Zutritt zum Archontat. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Solon, der die Befähigung zu den Aemtern durchweg nach dem Census abstufte, das höchste Staatsamt bereits den Rittern zugänglich machte. Ausserdem gibt der in der attischen Verfassungsgeschichte gut bewanderte Demetrios von Phaleron an, dass noch zur Zeit der Perserkriege nur die Pentakosiomedimnen zum Archontat berechtigt waren.

stimmungen der in den wichtigsten Staatsangelegenheiten entscheidenden Faktoren.

128. Für die Besetzung der Ämter führte Solon ein eigentümliches. die Losung mit der Wahl kombinierendes Verfahren ein. Die vier Phylen, die nach wie vor Korporationen unter der Leitung von je einem Phylobasileus blieben, 1) wählten für jedes Amt aus den nach ihrer Klasse dazu Berechtigten eine bestimmte Anzahl von Kandidaten und diese losten dann um das betreffende Amt. Für das Archontat wählte z. B. jede Phyle je zehn Kandidaten, so dass an der Erlosung der neun Archonten vierzig Bürger teilnahmen.2) Auch der von Drakon eingesetzte Rat der 401 wurde nach Solons Anordnung nicht mehr aus allen politisch berechtigten Bürgern — zu denen jetzt ja auch die Theten gehörten — erlost, sondern ging aus den Phylen hervor, indem jede derselben, wohl ebenfalls auf Grund einer πρόχρισις und darauffolgender Losung, 100 Mitglieder in den Rat sandte.3) Derselbe zählte nunmehr gerade 400 Mitglieder. Ob Solon die Kompetenz des Rates wesentlich veränderte, wissen wir nicht. Doch hatte er schwerlich bereits alle an die Volksversammlung kommenden Anträge vorzuberaten.4)

129. Der Areopag behielt, ausser den Mordprozessen die mit einer umfassenden Jurisdiktion und willkürlichen Strafgewalt verbundene Aufsicht über die Beobachtung der Gesetze und über die bürgerliche Zucht. Es kamen vor sein Forum nicht nur alle Klagen wegen Gesetzesverletzungen, namentlich seitens der Beamten, sondern er hatte auch das Recht, jeden der sich gegen die Ordnung und Zucht verging nach eigenem Ermessen zu bestrafen und die Bussgelder, ohne Angabe des Grundes der Bestrafung, an die Burgkasse abzuführen.<sup>5</sup>) Ausserdem erhielt er durch Solon die Befugnis, gerichtlich gegen diejenigen einzuschreiten, die sich

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 8.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O.: τὰς δ'ἀρχὰς ἐποίησε κληρωτας έκ προκρίτων, ούς έκάστη προ-κληρωτας έκ προκρίτων ούς έκάστη προέννέα ἄρχοντας έχάστη δέχα, και (έχ) τούτων έκλ)ήρουν. Da die Losung durch die Wahl beschränkt war, so kann Aristot. Pol. II 9 (12) 4 p. 1274a immerhin von der Wahl der Beamten durch das Volk reden. Vgl. III 6 (11) 6 p. 1281 b. Das Richtige über das solonische Wahlverfahren steht auch in einer bisher nicht genügend beachteten Stelle bei Isokr. Areopag. 22: οὐχ ἐξ ἀπάντων τὰς ἀρχὰς χληφοῦντες ἀλλὰ τοῦς βελείστος καὶ δεριώς κα τίστους καὶ τοὺς Ικανωτάτους ἐφ' ἔκαστον των έργων προκρίνοντες. Vgl. § 23 und Demosth. g. Neaira 75 (p. 1370).

a. a. O: βουλην δ' ἐποίησε τετραχοσίους, έχατον έξ έχάστης φυλής. Die bisherige Annahme, dass Solon die Bule neu eingesetzt hätte, stützte sich auf Plut. Solon 19, wo Aristoteles in einer Ueberarbeitung zu Grunde liegt. Dass die solonische Bule nur eine organische Weiterbildung einer ältern Bule war, hat bereits richtig vermutet LANCE, Die Epheten und der Areopag, Verhdl.

d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1874

d. Sachis. described. d. Vissensul. 1. Visse

δ) Aristot. Άθην. πολ. 8: την δὲ τῶν Αρεοπαγιτῶν (βουλην) ἔταξεν  $\hat{\mathbf{c}}(n\hat{\mathbf{l}})$  τὸ νομοφυλακείν, ώσπες υπήρχεν και πρότερον έπίσ-κοπος ούσα της πολιτείας και τά τε άλλα, τὰ πλείστα καὶ τὰ μέγιστα τῶν πολιτ(ικ)ων διετήρει καί τους άμαρτάνοντας ηύθυνεν κυρία οὖσα τ(οῦ ζη)μιοῦν καὶ κολάζειν, καὶ τὰς ἐκτίσεις ἀνέφερεν είς πόλιν ούχ ἐπιγράφουσα την πρό-φασι(ν τοῦ εύθύν)εσθαι, κτλ. Vgl. Isokr. Areop. 37: την έξ 'Αρείου πάγου βουλην ἐπέστησαν έπιμελείσθαι της εύχοσμίας. Vgl. 8 39; 46: τους άκοσμοῦντας άνήγον εἰς την βουλήν. ή δὲ τους μὲν ἐνουθέτει, τοῖς δ' ἡπείλει, τους δ' ως προσήκεν, ἐκόλαζεν. Ygl. auch Philochoros Frgm. 57 und Androdition b. MÜLLER, Fr. H. G. I, 387: ἐδίκαζον οὖν Άρεοπαγῖται περί πάντων σχεδὸν των σφαλμάτων και παρανομιών. Bestrafung des Müssigganges durch den Areopag: Plut. Solon 22. - Vgl. Philippi, Der Areopag 162 ff.

etwa zur Beseitigung der Gemeinderechte und zum Umsturze der neuen Verfassung verbinden sollten.') Für den Fall, dass trotzdem ein Aufruhr ausbrechen sollte, bestimmte ein anderes solonisches Gesetz, dass derjenige, der während einer Bürgerfehde nicht gewaffnet auf die eine oder andere Seite trete, bürgerlich ehrlos sein und aus der Gemeinde ausscheiden sollte. Dieses Gesetz war gegen diejenigen gerichtet, die nach Solons Erfahrung während der häufigen Parteikämpfe aus Gleichgiltigkeit die Dinge gehen liessen, wie sie wollten.2) Solon erwartete offenbar, dass die Menge der dem Parteitreiben abholden, ruheliebenden Bürger, wenn sie einmal gesetzlich gezwungen war, die Waffen zu ergreifen, sich gegen die Störenfriede wenden und deren Niederwerfung erleichtern würde.

130. Diese drei Dinge, sagt Aristoteles,3) sind an der solonischen Verfassung die am meisten volksfreundlichen, erstens das Verbot, auf den Leib zu borgen, zweitens die Bestimmung, welche es jedem Bürger gestattete, auch wegen einer an einem andern begangenen Rechtsverletzung klagbar zu werden,4) drittens die Berufung (ἔφεσις) an das Gericht, wodurch, wie man meint, am meisten die Macht der Menge erstarkt sei. Denn wenn das Volk Herr der gerichtlichen Urteile ist, so wird es zum Herrn über den Staat, ganz abgesehen davon, dass, da die Gesetze nicht immer klar und unzweideutig gefasst waren, und darum notwendigerweise verschiedene Auslegungen erfuhren, die Volksgerichte in allen öffentlichen und privaten Rechtshändeln wie als Kampfrichter zu entscheiden hatten.5) Wenn also Solon jedem Bürger das Recht gab, gegen Erkenntnisse von Beamten Berufung bei dem Volksgericht einzulegen, so ergibt sich daraus, dass er die Jurisdiktion der Beamten noch nicht auf die blosse Hegemonie der Gerichtshöfe beschränkte.6) Das Volksgericht hatte nicht nur das Recht, das Erkenntnis der Beamten einfach zu bestätigen oder umzustossen, sondern es konnte auch auf Zusatzstrafen erkennen.7)

Ob die Volksgerichte auch von den Beamten bei der Niederlegung ihres Amtes Rechenschaft abzunehmen hatten, muss doch noch dahingestellt bleiben, denn in den Politika redet Aristoteles ausdrücklich von diesem Recht,8) in der Schrift vom Staat der Athener übergeht er es aber,

2) Aristot. a. a. O. vgl. Plut. Solon 20; Gellius N. A. II 12.

rufung von einem niedern an einen höheren Gerichtshof war dem attischen Recht fremd, es handelt sich nur um die Anrufung einer förmlichen richterlichen Entscheidung durch geschworene Richter, deren Urteil dann unwiderruflich feststand. - Über die Hegemonie der Gerichte vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

1) Lys. X 16: δεδέσθαι δ' έν τη ποδοχάχχη ήμέρας πέντε τὸν πόδα ἐὰν προστιμήση ή ήλιαία. Vgl. dazu Wilamowitz, Philol. Unters. I 89. Über das προστίμημα vgl. Μειεκ und Schömann a. a. O. 219, 947. Strafverschärfungen bei einer Berufung an das Volksgericht kommen auch später vor, vgl. MEIER und Schömann a. a. O. 990.

\*) Aristot. Pol. III 6, 6 p. 1281 b: λείπεται δή τοῦ βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν μετέχειν αὐτούς 'διόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοθετῶν τάττουσιν ἐπί τε ἀρ.

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O.: καὶ τοὺς ἐπὶ καταλύσει του δήμου συνισταμένους έχρινεν, Σόλωνος θέντ(ος) νόμον . . . πτλ.

<sup>a) Aristot. a. a. O. 9.
d) Vgl. Plut. Solon 18. H. Lipsius, Ber.</sup> d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 p. 42.

δ) Aristot. 'Αθην. πολ. 9: πάντα βρα-βεύειν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τὸ δικαστήριον. Vgl. Pol. II 9 (12) 4 p. 1274 a: τον δὲ δημον καταστήσαι τὰ δικαστήρια ποιήσας έκ πάντων. Vgl. Plut. Solon 18: ὅσα ταῖς ἀρχαῖς ἔταξε χρίνειν, όμοίως χαὶ περὶ ἐχείνων εἰς τὸ διχαστήριον ἐφέσεις ἔδωχε τοῖς βουλομένοις.

<sup>6)</sup> Über die Fälle der Berufung im spätern attischen Recht, die sich aber nicht ganz mit dem Begriffe der Appellation decken, vgl. Meier und Schömann a. a. O. 985 ff. Be-

vielleicht auf Grund besserer Kenntnis, mit Stillschweigen. Es dürfte auch für die Rechenschaftsablage der Beamten vor einem Volksgericht in der solonischen Verfassung kein Raum gewesen sein, da ja dem Areopag die Aufsicht über die Amtsführung der Behörden zustand und er auch Klagen wegen Gesetzverletzungen derselben entgegennahm. Es liegt auf der Hand, dass wenn gegen die Erkenntnisse der Beamten Berufung an das Volksgericht eingelegt werden konnte und dieses die endgültige richterliche Entscheidung fällte, die Jurisdiktion der Beamten mit der wachsenden Zahl der Fälle, die an das Gericht kamen, immer mehr an Bedeutung verlor und dass die weitere demokratische Entwickelung leicht dahin führen musste, das selbständige richterliche Erkennen der Beamten überhaupt aufzuheben und ihre richterliche Thätigkeit auf die Leitung der Gerichtshöfe zu beschränken. 1) Wann das geschah, ist unbekannt.

Über die Organisation der Volksgerichte, die sich mit ihrer wachsenden Bedeutung?) allmählig entwickelte, lassen sich aus Mangel an Quellen-Angaben für die damalige Zeit nur Vermutungen aussprechen. Es liegt der Gedanke nahe, dass damals die Richter noch nicht aus allen über dreissig Jahre alten Bürgern, die sich zum Richteramte meldeten, er-

χαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων. Aristoteles dachte sich also hier das κρίνειν wesentlich als gerichtliche Rechenschaftsabnahme, vgl. Pol. II 9 (12) 4 p. 1274 a: Σόλων γε ἔοικε τὴν ἀναγκαιστάτην ἀποσιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αἰρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν κτλ. Dass Aristoteles unter εὐθύνειν die förmliche Rechenschaftsabnahme versteht, die in Athen nie vor der Volksversammlung, sondern stets vor Gericht stattfand (R. Schoell, De synegoris atticis, Jena 1876), unterliegt keinem Zweifel, vgl. Pol. VI 1, 8; 2, 3; 5, 12. Es ist übrigens bemerkenswert, dass Solon selbst den Ausdruck εὐθύνειν im Sinne der Zurechtsetzung schiefer Urteilssprüche (εὐθύνειν δίκας σκολιάς) braucht, vgl. Bebek, Frgm. 4 v. 35.

Urteilssprüche (εὐθνύνειν δίκας σκολιάς)
braucht, vgl. Bebok, Frgm. 4 v. 35.

1) Durch die neuern Untersuchungen war es bereits erwiesen worden, dass die Volksgerichte bis auf Solon zurückgingen, zweifelhaft war und ist zum Teil noch ihre Kompetenz. Die richtige Ansicht, dass Solon die Volksgerichte als Appellhöfe einsetzte, ist bereits auf Grund von Plut. Solon 18 von C. F. Hermann ausgesprochen worden, vgl. De iure et auctoritate magistr. apud Ath. (Heidelberg 1824) p. 63; Gr. Staatsaltert. § 107. Dagegen legte G. Grote, Gesch. Griech. II² 98 ff.; III 272 ff., die Angabe Plutarchs mit Geringschätzung beiseite und suchte nachzuweisen, dass die Einsetzung der Volksgerichte erst von Perikles herrührte. Solon hätte dem Volke nur das Recht gegeben, die Beamten wegen ihrer richterlichen Entscheidungen zur Rechenschaft zu ziehen und zwar in einer Heliaia genannten Versammlung, die sich von der Ekklesia nur durch ihre besondere Aufgabe unterschieden hätte. E. Müller, Jahrb, f, kl.

Philol. 75 (1857) 746 ff. und W. ONCKEN, Athen und Hellas I (1865) 149 ff.; Staatslehre des Aristot. II 439 ff.; 492 ff. haben dann die Ansicht Grotes weiter dahin ausgeführt, dass das Volk bei der Rechenschaftsabnahme auch die Urteilssprüche der Beamten einer Revision unterziehen konnte. Auch M. Fränkel, Die attischen Geschworenen-gerichte (Berlin 1878) ist der Ansicht, dass bis auf Perikles die Rechtsprechung im wesentlichen in den Händen der Beamten geblieben wäre. Solon hätte der Volksgemeinde nur in bestimmten Fällen das Recht eingeräumt, den von ihren Beamten gefällten Spruch zu verwerfen, über Rechenschaftsklagen hätte der Areopag entschieden. Eine selbständige Gerichtsbarkeit bei schweren Staatsverbrechen hätte die Volksgemeinde durch Kleisthenes erhalten. Gegen Grote und seine Nachfolger trat für den solonischen Ursprung der Volksgerichte Schömann ein, vgl. Verfassungsgeschichte Athens (1854) 37 ff.; Jahrb. f. kl. Philol. 113, S. 585 ff.; Gr. Altert. I<sup>3</sup> 351 ff. Nach Schömann hätten die Volksgerichte seit Solon in Civilsachen als Berufungsinstanz, in Kriminalsachen in erster und einziger Instanz entschieden. Vollends erschüttert wurde aher Grotes Ansicht durch Philippi, Areopag und Epheten (1874) 272 ff.; R. Schoell, De synegoris atticis, Jena 1876 und WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 89 ff. Freilich geht letzterer zu weit, wenn er annimmt, dass die Heliasten bereits damals zu den Thesmotheten in ein ähnliches Verhältnis getreten wären, wie die Epheten zum Basileus.

<sup>2</sup>) Vgl. Aristot. Pol. II 9 (12) 4 p. 1274 A, vgl. Plut. Solon 18; Kimon 15, lost wurden, sondern dass auch die Richter durch ein die Losung mit der Wahl kombinierendes Verfahren bestellt wurden. Nur so viel ist ziemlich gewiss, dass es zunächst nur einen Volksgerichtshof gab und sicher, dass das Volksgericht schon damals Heliaia hiess. Dieser Name bezeichnete ursprünglich wohl nur die Versammlung der Richter, ging aber mit der Zeit, wie der Ausdruck Dikasterion, auch auf den Ort über, wo die Richter zu Gericht sassen.1) Das Volksgericht tagte unter freiem Himmel auf einem durch Schranken eingefriedigten Platze an der Agora.2)

Die Volksversammlung kann durch Solon nur einen geringen Umfang an Rechten erhalten haben. Die Legislative kam zunächst nach Solons Absicht der Hauptsache nach in Fortfall, und die Kandidaten für die Beamten wurden von Phylen erwählt. Es wird demnach die Volksversammlung wahrscheinlich das Recht gehabt haben, über Krieg und Frieden zu entscheiden, das Bürgerrecht zu verleihen und über neue, den solonischen nicht widersprechende Gesetze zu beschliessen.3) Dabei konnte es sich wesentlich nur um Lücken der Gesetzgebung und um neue, von Solon noch nicht vorgesehene Institutionen handeln, denn seine gesetzgeberische Thätigkeit hatte sich nicht nur über die Verfassung und Gerichtsordnung erstreckt, sondern er hatte auch das gesamte materielle Recht einer umfassenden Revision unterzogen.4) Die Gesetze, wie z. B. das Gesetz über das Erbrecht und die Erbtöchter, waren nicht durchweg klar und unzweideutig gefasst, so dass sie verschiedene Auslegungen zuliessen, und das Volksgericht vielfach erst die entscheidende Deutung geben musste.")

131. Die Gesetze, sagt Aristoteles, liess die Gemeinde auf den Kyrbeis aufzeichnen und dieselben in der Königshalle aufstellen.6) Vor oder in der Königshalle wurden auch in der folgenden Zeit Gesetze aufgestellt, so am Ende des sechsten Jahrhunderts die Pachtbedingungen für das den Chalkidiern abgenommene Gebiet,7) dann die Säule mit dem im Jahre 409/8 neu aufgezeichneten Blutrecht Drakons,8) endlich die Gesetze der revidierten Verfassung nach dem Sturze der Dreissig.9) Die Königshalle muss da-

<sup>1)</sup> Vgl. Lys. X 16 (S. 150 Anm. 7) und dazu WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 89; MEIER und Schömann a. a. O. 176; Curt Wachs-митн, Stadt Athen II 360. — Gegen die Erklärung der ήλιαία als "sonnige Halle oder Recht C. Wachsmuth, Stadt Athen II 363. Im CIA. IV 1 Nr. 27 a v. 74 und bei Antiphon Chorent. 21 steht: ή ήλιαία των θεσμοθετών, weil die unter dem Vorsitze der Thesmo-theten tagende Heliaia gemeint ist. Andok. Myst. 28: το των θεσμοθετών δικαστήριον.

<sup>2)</sup> Näheres bei C. Wachsmuth, Stadt Athen II 358 ff.; 363; 368.

<sup>3)</sup> Ein solches Gesetz war z. B. das über die Kleruchie Salamis (vgl. S. 87 Anm. 10). Die Kompetenz über Krieg und Frieden zu entscheiden, darf nach CIA I 57 angenommen werden.

<sup>4)</sup> Plut. Solon 17; 20 ff. Zusammenstellung solonischer Gesetze bei Duncker, Gesch. d. Altert. VI 198 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aristot. 'Αθην. πολ. 9.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. 7: ἀναγράψαντες dè τους νόμους είς τους χύρβεις έστησαν έν τή στος τη βασιλείω. Die Angabe des Anaximenes bei Harpokr. s. v. ὁ κάτωθεν νόμος, dass die κίθρεις und άξονες ursprünglich auf der Burg standen und erst von Ephialtes nach dem Markte und dem Burghalter (Pallur VIII 1986) leuterion (Pollux VIII 128: Prytaneion) gcbracht wurden, ist also falsch. Im Pryta-neion, wo sie später als Rarität auf bewahrt wurden, sah sie bereits Polemon, vgl. Fragm. 48 MÜLLER III 130 (Harpokr. s. v. άξονι); Pans I 18, 3. Zur Zeit Plutarchs waren da-selbst noch kleine Überreste vorhanden. Plut. Solon 25.

Allian. P. H. VI 1 (vor der Halle).
 CIA. I 61: χ)αταθέντ(ων πρόσθεν

 $<sup>\</sup>tau$ ) $\hat{\eta}(\varsigma)$  στοάς της βασιλείας. 9) Andok. Myst. 82; εἶτ' ἀναγράψαι ἐν

τη στος τούτους των νόμων, οι αν δοχιμασθώσιν. \$ 85; τους δε πυρωθέντας ανέγραψαν

mals bereits das Amtsgebäude des Basileus 1) gewesen sein, der die in und vor derselben aufgestellten Gesetze unter seiner Obhut hatte.2) Offenbar brachte man die solonischen Gesetze deshalb in der Königshalle unter, weil der Basileus der Vorsitzende des die Beobachtung der Gesetze überwachenden Areopags war.3) Auch scheint sich der Areopag in Fällen, wo es sich um Gesetzwidrigkeiten handelte, in der Königshalle versammelt zu haben.4)

Was nun die Kyrbeis<sup>5</sup>) und die Art der Aufzeichnung der Gesetze betrifft, so waren sie in Bustrophedon-Schrift geschrieben, o und erstere bestanden aus Holz.7) Man hat dann aber sicherlich Kopien auf Stein eingraben lassen, da die Originale allmählig stark verwittern mussten.8) Mit Kyrbeis bezeichnete man in alter Zeit einen Pfeiler, auf dem Gesetze aufgezeichnet waren, der Ausdruck wurde daher späterhin, als er in Vergessenheit zu geraten begann, durch Stele erläutert.9) Für die Pfeiler, auf denen die solonischen Gesetze standen, wurde die allgemein verständliche und ausserdem urkundliche Bezeichnung Axones üblich. das ausdrückliche Zeugnis des Eratosthenes vor, dass Kyrbeis nur eine andere Benennung der Axones war. 10) Das ist unzweifelhaft richtig. Einen Unterschied in Bezug auf den Inhalt beider machen die älteren Quellen nicht, 11) und auch die orginalen Axones bestanden aus Holz. 12) Die Kyrbeis, auf denen die solonischen Gesetze standen, hiessen deswegen Axones. weil sie die besondere Eigenschaft hatten, um eine Axe drehbar zu sein. 13) Nach den Angaben Polemons, der sich die Axones genau ansah, und dem Bruchstücke eines aus den ersten Jahrzehnten des fünften Jahrhundert stammenden Inschriften-Steines 14) muss man annehmen, dass ein Axon ein dreiseitiges Prisma war, dessen Durchschnitt ein gleichschenkeliges Dreieck bildete und bei dem die am spitzen Winkel desselben befindliche Kante

ἔχειν τὸ δίκαιον.
1) Platon Euthyphr. Anfang und Theaetet. Ende.

und Halle S. 91.

Plat. Polit. 298 D.: γράψαντες εν χύρβεσί τισι zal στήλαις. Apollodoros Frgm. 25 MÜLLER I 432 (Schol. Aristoph. Wolk. 447): ἀπολλόδωρος δέ φησι πασαν δημοσίαν γραφήν καὶ νόμους κύρβιν καλείσθαι. ὅτι οἱ άρχαιοι λίθους Ιστάντες το δόξαν ἀνέγραφον, οὖς ἀπο της στάσεως στήλας ἐκάλουν, κυρβεις δὲ ἀπο της εἰς τψος ἀνατάσεως, vgl. Apollodoros Frgm. 24 (Harpokr. s. v. κύρβεις) und 26 (Suid. s. v.) vgl. Ross, Aristot. Pseud. p. 414.

10) Eratosthenes b. Schol. Apoll. 4, 280: Κύρβεις λέγουσι, ως Έρατοσθένης φησί, καὶ τοὺς ἄξονας καλουμένους Αθήνησι, έν οίς οί νόμοι περιέχονται, vgl. Plut. Solon 25.

είς την στοάν. Nach dem § 84 eingelegten Psephisma: τους δε πυρουμένους των νόμων άναγράφειν είς τον τοίχον ίνα περ πρότερον άνεγράφησαν. Vgl. dazu C. Wachsmuth, Stadt Athen II 349. — Beachtenswert ist die Äusserung des Isokrates Areop. 41: δεῖν τοὺς όρθως πολιτευομένους οὐ τὰς στοὰς ἐμπιμπλάναι γραμμάτων, ἀλλ' ἐν ταῖς ψυχαῖς

<sup>2)</sup> Das Blutrecht Drakons befand sich im Jahre 409/8 im Gewahrsam des Basileus, vgl. Dittenberger, Syll. inscr. gr. Nr. 45.

2) Das ist die Ansicht Lange's Haus

<sup>4)</sup> Demosth. g. Aristog. I 23, vgl. allerdings dagegen Curt Wachsmuth a. a. O. 346.

b) Das Wort bezeichnet wohl etwas spitz Zulaufendes. G. Curtius, Gr. Etymologie<sup>2</sup>

<sup>•)</sup> Euphorion (vgl. Bd. VII 389) bei Apollodoros nach Harpokr. s. v. δ κάτωθεν νόμος.

Kratinos bei Plut. Solon. 25.
 Vgl. Κυμανιστικ, Έφημ. ἀρχαιολ. 1885
 217 (CIA. IV 2 Nr. 559).
 Lys. g. Nikom. 17: ώς χρή θύειν τὰς θυσίας τὰς ἐχ τῶν χύρβεων χαὶ τῶν στηλῶν.

<sup>11)</sup> Erst Apollodoros und Didymos reden davon, dass die χύρβεις das Sakralrecht, die äkores die übrigen Gesetze enthalten hätten, vgl. Rose, Aristot. Pseudepigr. 414; Риглерг, Areopag. 356 ff.; WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 208.

<sup>12)</sup> Plut. Solon 25 (nach Autopsie); Harpokr. s. v. ἄξονι Gellius N. A. II 12. Nur Pollux VIII 128 sagt, dass sie von Erz waren.

Vgl. Rose, Aristot. Pseudepigr. p. 414.
 CIA. IV 2 Nr. 559. Die von Kumanudis versuchte Rekonstruktion eines Axon steht mit den Angaben Polemons nicht im Einklange.

abgestumpft war. Daher konnte, wie Polemon angibt, in gewisser Stellung die schmale Fläche der abgestumpften Kante bei flüchtigerm Anblick leicht übersehen werden. Die Axe, um die sich die Axones drehten, lief wagrecht und die Schrift parallel zu derselben. Mit Rücksicht auf die Umdrehung war die eine Fläche von oben nach unten, die nächste aber umgekehrt von unten nach oben beschrieben.¹)

Alle Bürger wurden auf die Gesetze vereidigt.<sup>2</sup>) Ausserdem leisteten die Archonten an dem bei der Königshalle befindlichen Schwursteine, einem Altare, auf dem während der Vereidigung die Opferstücke lagen,<sup>3</sup>) einen feierlichen Eid, den sie fernerhin bei ihrem Amtsantritte abzulegen hatten. Sie schwuren, dass sie die Gesetze beobachten und keinerlei Bestechung annehmen, andernfalls eine goldene, gleich schwere Bildsäule nach Delphi weihen würden, d. h. eine solche, deren Gewicht dem des zur Bestechung gegebenen Silbers gleichkam, also den zehnfachen Wert desselben hatte.<sup>4</sup>)

Die Gesetze sollten einhundert Jahre lang unverändert in Kraft bleiben.<sup>5</sup>)

GROTE, Gesch. Griechenl. II<sup>2</sup> 69 ff.; Schömann, Verfassungsgesch. Athens (Leipzig 1854) 19 ff.; Gr. Altert. I<sup>3</sup> 346 ff.; Hermann, Griech. Staatsaltert. § 106—109; Gilbert, Griech. Staatsaltert. I 129 ff.; Perrot, Droit public d'Athènes (Paris 1869) 92 ff., 124 ff., 212 ff.; Schwarcz, Die Demokratie (Leipzig 1879) I 4 ff.; H. Dondorff, Aphorismen zur Beurteil. d. solon. Verfassung, Berlin 1880; H. Landwehr, Philol. Supplid. V (1884) 130 ff.; Duncker, Gesch. d. Altert. VI<sup>5</sup> 151 ff.; Busolt, Griech. Gesch. I 522 ff.; vgl. ferner über den Areopag die Litteratur zu Abschnitt c und über die Schatzungsklassen vgl. noch Abschnitt s.

### f. Die Peisistratiden und die Verfassung des Kleisthenes.

132. Nach der Vollendung des Verfassungswerkes wurde Solon seiner Gesetze wegen von allen Seiten bestürmt. Die einen kamen mit Vorwürfen, die andern mit Fragen. Er mochte aber weder etwas an den Gesetzen ändern, noch sich weitere Feindschaft zuziehen, auch meinte er, es wäre nicht in der Ordnung, wenn er zugegen bliebe und seine Gesetze auslegte, es hätte eben jeder zu thun, wie es geschrieben stände. Daher trat er eine zehnjährige Reise an, vornehmlich nach Ägypten, teils zu Handelszwecken, teils um sich die Welt anzusehen. 6)

Als Solon die Stadt verliess, befanden sich die Gemüter der Bürgerschaft in tiefer Erregung. Beide Parteien waren durch die Anordnungen Solon enttäuscht und unbefriedigt. Die Vornehmen hatten eine Wiederherstellung ihrer alten Rechte erwartet und grollten wegen der Seisach-

<sup>1)</sup> Polemon Fragm. 48 (MÜLLER III 130)

= Harpokr. 8. ν. ἄξονι · — ήσαν δὲ ῶς

φησι Πολέμων ἐν τοῖς Πρὸς Ἐραιοσθένην,

τετράγωνοι τὸ σχημα, διασώζονται δὲ ἐν τῷ

πρυτανείῳ, γεγραμμένοι κατὰ πάντα τὰ μέρη,

ποιοῦσι δ΄ ἐνίοτε φαντασίαν τρίγωνον, ὅταν
ἐπὶ τὸ στενὸν κλιθῶσι τῆς γωνίας. Spätere

geben an, dass die Axones τετράγωνοι, die

Kyrbeis τρίγωνοι waren. Pollux VIII 128;

Schol. Apoll. Rhod. IV 280.

<sup>2)</sup> Aristot. 'Aθην. πολ. 7. Nach Plut. Solon 20 nur der Rath und die Archonten, vgl. Hdt. I 29.

<sup>3)</sup> Vgl. C. Wachsmuth, Stadt Athen II 352.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O. Zur Ergänzung vgl. Platon, Phaedr. 235 D; Pollux VIII 86. Plut. Solon 25; Ps. Herakleides Pontikos I 11 bei MÜLLER Fr. H. Gr. II 209. Zur Erklärung dient Deinarch I 60; II 17. Näheres bei W. HOFMANN, De jurandi apud Athenienses formulis (Strassburg 1886 Diss.) p. 41.

5) Aristot. a. a. O. und Plut. Solon 25.

<sup>5)</sup> Aristot. a. a. O. und Plut. Solon 25. Nach Hdt. I 29: 10 Jahre, vgl. dazu B. Niese, Hist. Unters. f. Arn. Schäfer S. 9.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. Hdt. I 29 sagt nur: κατὰ θεωρίης πρόφασιν, Plut. Solon 25 gibt nur Handelszwecke an.

theia, durch die sie viele starke Verluste erlitten hatten. Das Volk hatte auf weitergehende Zugeständnisse, namentlich eine Aufteilung des ganzen Landes, gehofft.1) Indessen vier Jahre blieb es in der Stadt ruhig, im fünften nach Solons Archontat (590/89) war jedoch der Parteikampf wieder so heftig entbrannt, dass die Archontenwahl nicht zu Stande kam und Anarchie herrschte.2) Dasselbe wiederholte sich fünf Jahre darauf, (586/5), und abermals nach fünf Jahren wurde Damasias zum Archon erwählt (582/1), der sein Amt nach Ablauf des Amtsjahres nicht niederlegte und als ein Vorläufer des Peisistratos sich zwei Jahre und zwei Monate hindurch behauptete, bis er mit Gewalt vertrieben wurde.3) Es kam nun zwischen den Parteien zu einer Verabredung, der gemäss für das Jahr 580/79 zehn Archonten gewählt wurden, fünf aus den Eupatriden, drei aus den Bauern, zwei aus den Gewerbetreibenden oder Demiurgen. Das war eine entschiedene Reaktion gegen die solonische Verfassung. Nicht nach dem Census des Grundbesitzes und von den Phylen wurden die Archonten erwählt, sondern nach und von den alten Ständen. Die Eupatriden als solche erlangten wieder, wie vor Drakon, politische Vorrechte. Die neue

1) Aristot. a. a. O. 11 und 13. Solon bei Aristot. a. a. O. 12 (vgl. Bergk, Solon Frgm. 5; 6; 7; 34; 36; 37); Plut. Solon 25.
2) Aristot. a. a. O. 13. Es ist in Bezug

auf die Chronologie zu bemerken, dass A. in-

klusive Zählung befolgt.

\*) Aristot. a. a. O.: μετα δε ταθτα δια των αύτων χρόνων (was nur "nach Verlauf derselben Zeit" bedeuten kann). Δαμασίας αἰρεθεὶς ἄρχων κτλ. Im Berliner Papyrus-Fragment hatte man falsch ergänzt: μετά

halten) vor Diognetos. 318 Jahre ergäbe von 263/2 an gerechnet bei inklusiver Zählung 580, bei exklusiver 581. Beide Jahre sind keine pythischen. 323 Jahre ergäben je nach der Zählung 585/4 (Ol. 48, 4) oder 586/5, ersteres war ebenfalls kein pythisches Jahr, im letztern war in Athen nach Aristoteles Anarchie. Zu einem brauchbaren Ergebnis gelangt man, wenn man mit A. Mommsen, Chronologie S. 187 ff. und Gutschmid (bei Flach, Marmor Parium, 1884) an Böckhs Ansatz des Diognetos auf 264/3 festhält. Bei 318 Jahren und exklusiver Zählung (A. Mommsen a. a. O.) erhält man dann für den dywr otegaritys und das Archontat des Damasias das Jahr 582/1, was mit Aristoteles und Pausanias übereinstimmt. Das erste Fest nach der Einnahme Krisas fiele dann allerdings in Ol. 47, 2 (591/0), also nicht in ein pythisches Jahr, wenn die Hypoth. Pind. Pyth. den άγων χρηματίτης in das Jahr 586/5 und in das Archontat des Damasias setzt, so ist ein Irrtum nicht ausgeschlossen. Ferner hat man das Archontat des Damasias deswegen in die Jahre 586/5 und 585/4 verlegt, weil die alexandrinischen Chronographen die Zeit des Thales und der sieben Weisen nach der angeblich von jenem berechneten Sonnen-finsternis am 28. Mai 585 (von den Alexan-drinern 585/4 angesetzt) bestimmten (vgl. Direls, Rhein. Mus. XXXI 15) und Demetrios von Phaleron bei Laert. Diog. I 1, 22 die Epoche der Weisen in das Archontat des Damasias setzt. Allein Euseb. Chron. setzt die Sonnenfinsternis in Ol. 49,3 = 582 1 (Eudamus b. Clem. Strom. I 302 A um Ol. 50, also gerade in das Jahr, in das nach Aristoteles das Archontat des Damasias fiel.

δὲ ταῦτα διὰ τῶν (εὐπατριδῶν) Δαμασίας πτλ. Was die Zeit des Damasias betrifft, so hatte man sein Archontat bisher 586/5 angesetzt. Vgl. Busolt, Gr. Gesch. I 493. Indessen die Datierung des Aristoteles ist anscheinend richtig. Paus. X 7, 4 setzt (wohl nach einem pythischen Katalog) das erste regelmässige und gezählte pythische Fest Ol. 48, 3 (= 586/5) an. Bei dem zweiten pythischen Feste, also Ol. 49, 3 (582/1) erfolgte nach ihm die Einführung des άγων στηφανίτης, d. h. es wurde fortan den Siegern ein Kranz statt eines Wertgegenstandes verliehen. -Das Marm. Par. 37 bestimmt die Einnahme Krisas und die pythische Siegerfeier ἀπὸ λαφύρων auf 327 Jahre vor dem Archontat des Diognetos, ἄρχοντος 'Αθήνησι Σίμωνος. Setzt man mit Dopp (Quaest. de marmore Pario, Rostock 1883 (Diss.), WILAMOWITZ (Philol. Unters. IV 235 ff. und Göttinger, Ind. schol. 1885 p. 6) und Unger, Philol. Suppbd. V 629 ff. das Archontat des Diognetos auf 263/2, so erhält man bei exklusiver Zählung für das Archontat Simons das Jahr 590/89, wo aber nach Aristoteles Anarchie war, bei inklusiver das Jahr 589/8. Den άγων στεφανίτης setzt das Marm. Par. in das Archontat des Damasias und 318 oder 323 Jahre (die Zahl ist unvollständig er-

Ordnung der höchsten Amtsgewalt hielt sich nur ein Jahr und der Parteihader dauerte fort.')

133. Mit dem Gegensatze zwischen den untern Ständen und dem Adel verknüpften sich regionale Parteigruppierungen und Spaltungen unter den Geschlechtern selbst. Den Kern der Adelspartei bildeten "die Männer von der Ebene", wo der Grundbesitz vorwiegend in den Händen alter, reicher Geschlechter war. Die Häupter der Adelspartei waren Lykurgos - wahrscheinlich ein Eteobutade - und der Philaide Miltiades. An der Spitze einer gemässigten Bürgerpartei, zu der namentlich die Küstenbewohner, die Paraler, und wohl auch die Kaufleute und Gewerbetreibenden in der Stadt, also wesentlich die Demiurgen gehörten, stand der Alkmaeonide Megakles, dessen Geschlecht nicht in der Ebene begütert war. Während diese Parteien einander bekämpften, bildete Peisistratos, der im megarischen Kriege Ruhm und Popularität gewonnen hatte, aus den Hyperakriern oder Diakriern, den Bauern und Hirten Nordattikas, eine dritte, demokratische Partei, der sich zahlreiche Leute anschlossen, die von der Hand in den Mund lebten oder von zweifelhafter bürgerlicher Herkunft waren.2) Es gelang ihm das Vertrauen des Volkes zu täuschen und mit Hilfe einer ihm bewilligten Leibwache sich im Jahre 561/0 der Alleinherrschaft zu bemächtigen.3)

Trotz zweimaliger Vertreibung behauptete er sich doch schliesslich, bis er im hohen Alter starb (528/7). Ein grosser Teil des Adels, zu dem namentlich die Alkmaeoniden gehörten, lebte in der Verbannung.

134. Peisistratos regierte den Staat in massvoller Weise und mehr wie ein verfassungsmässiger Herrscher als nach der Willkür eines Tyrannen. Zwar unterhielt er zu seiner Sicherheit eine zahlreiche Leibwache und liess sich auch von den im Lande gebliebenen Adel Geiseln stellen, aber das Stadtrecht und die bisherigen Organe der Staatsverwaltung blieben bestehen, nur trugen Peisistratos und sein Nachfolger dafür Sorge, dass immer einer der Ihrigen im Archontat war.<sup>4</sup>) Doch konnte es bei der langen Dauer der Alleinherrschaft nicht ausbleiben, dass die solonischen Staatsgesetze mit der Zeit mehr und mehr ausser Übung kamen und mindestens teil-

Dieselbe Berechnung könnte bei Demetrios zu Grunde liegen. Es ist sehr möglich, dass erst die Alexandriner das richtigere Jahr der Sonnenfinsternis gefunden und darnach die Epoche der Weisen auf 585/4 bestimmt haben.

1) Aristot. a. a. O.

setzt ist. Auch nach den bei Aristot. a. a. O. Cap. 17; 19; 21 vorliegenden Angaben kommt man auf 561/0. Offenbar ist im Cap. 14 wie auch WILAMOWITZ annimmt, das σευτέρω καί τριακοστώ nur durch falsche Lesung von σ΄ καὶ κτλ. entstanden.

4) Hdt. I 59: ἔνθα ση ὁ Πεισίστρατος ηρχε Αθηναίων, οὅτε τιμὰς τὰς ἐούσας συνταράξας, οὅτε θέσμια μεταλλάξας, ἐπί τε τοῖαι κατεστεῶσι ἔνεμε την πολιν κοσμέων καλώς τε καὶ εὖ. Thuk. VI 54: καὶ ἐπετήσευσαν ἐπὶ πλεῖστον σὴ τύραννοι οὐτοι ἀρετήν καὶ ξύνεσιν, καὶ ᾿Αθηναίων εἰκοστήν μόνον πρασσόμενοι τῶν γιγνομένων την τε πόλιν αὐτῶν καλῶς διεκόσμησαν καὶ τοὺς πολέμους διέφερον καὶ ἐς τὰ ἰερὰ ἔθνον τὰ δὲ ἄλλα αὐτή ἡ πόλις τοῦς πρίν κειμένοις νόμοις ἐχρῆτο, κτλ. Ατistot. ᾿Αθην. πολ. 16: ἔν τε γὰρ τοῖς ἄλλοι(ς προηρεῖτο) πάντα διοικεῖν κατὰ τοὺς νόμους κτλ.

<sup>2)</sup> Über die Parteiungen vgl. Hdt. I 59; Aristot. Αθην. πολ. 13. Plut. Solon 13; 29; Erot. XVIII 14 (Eth. 763 D); Dion. Hal. I 13; Laert. Diog. I 58; Phot. Suid. Steph. Byz. s. v. πάφαλοι. — Vgl. Haenisch, De Pediensibus Paralis Diacriis, Wetzlar 1865 Progr.; Landwehr, Philol. Supplbd. V (1884) 154 ff.; Duncken, Gesch. d. Altert. VI<sup>8</sup> 447 ff.

<sup>\*)</sup> Nach Aristot. 'A3ην. πολ. 14 wäre es das 32. Jahr nach Solons Gesetzgebung, also 563/2 geschehen, indessen das Datum steht anderweitig fest, vgl. Busolf, Gr. Gesch. I 551, wo nur fälschlich die Schlacht bei Marathon in das Jahr 491.0 statt 490/89 ge-

weise durch die Nichtanwendung in Vergessenheit gerieten, 1) zumal die Tyrannis zuletzt in eine Despotie ausartete. Bei seiner Regierung verstand es Peisistratos meisterhaft mit der Sorge für die Wohlfahrt, den Glanz und die Macht der Stadt die Förderung der eigenen Interessen zu verbinden. Er verschönerte die Stadt durch Bauten, wobei die unbemittelten Bürger lohnenden Verdienst hatten. Durch die Pflege des Kultus und der grossen öffentlichen Feste befriedigte er die Religiosität und sorgte für die Zerstreuung des Volkes. Namentlich liess er sich die Hebung der Landwirtschaft angelegen sein. Auch dazu bewogen ihn politische Gründe. Die Bauern sollten sich nicht viel in der Stadt aufhalten. sondern auf ihren Grundstücken bleiben, wo sie in ihrer Vereinzelung ungefährlich waren. Bei auskömmlichen Mitteln, den Sinn auf ihre Wirtschaft gerichtet, sollten sie weder Zeit noch Lust haben, sich mit Staatsangelegenheiten zu beschäftigen. Damit sie möglichst wenig Anlass hätten, nach der Stadt zu kommen, setzte er Dorfrichter (κατὰ δήμους δικασταί) ein und begab sich auch häufig in eigener Person auf das Land hinaus, um nach dem Rechten zu sehen und Streitigkeiten zu schlichten. Aus der sorgsamen Bebauung des Landes erwuchs ihm ferner der Vorteil, dass seine Einkünfte stiegen, denn er zog vom Ertrage der Ernte den Zwanzigsten als Steuer ein.2)

In seiner auswärtigen Politik war Peisistratos mit den thessalischen Dynasten-Geschlechtern, mit der Oligarchie von Theben und Eretria, sowie namentlich mit Argos befreundet. Aber auch mit Sparta war sein Haus durch Gastfreundschaft verbunden, so dass er gegenüber den Agitationen des verbannten Adels nach allen Seiten hin seine auswärtigen Beziehungen gesichert hatte. Kriege führte er mit Beharrlichkeit zu einem erfolgreichen Ausgange durch. Für seinen Freund Lygdamis eroberte er Naxos, den Mytilenaeern entriss er Sigeion und setzte daselbst seinen Sohn Hegesistratos zum Herrscher ein. Auch am Strymon, in der Gegend des goldreichen Pangaeon-Gebirges, erwarb er einen einträglichen Besitz. Endlich trat er in Verbindung mit dem delischen Apollon-Heiligtume, dem alten Mittelpunkte der ionischen Amphiktyonie, und suchte die Gunst des Gottes durch die Reinigung der Insel zu erwerben.3)

Als der namentlich auch durch sein volkstümliches und menschenfreundliches Benehmen höchst populär gewordene Herrscher starb, folgte ihm ohne weiteres sein ältester Sohn Hippias, der in der Weise seines Vaters staatsmännisch und besonnen regierte. Erst nach der im J. 514 erfolgten Ermordung seines Bruders Hipparchos trat ein Wandel ein. Aus Rache und Misstrauen wurden von dem Tyrannen viele Bürger getötet

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 22: καὶ γὰρ συνέβη τους μεν Σόλωνος νόμους άφανίσαι την

έβη τους μέν Σολωνος νομούς αφανίσαι την τυραννίδα διὰ τὸ μη χρησθαι, κτλ.

2) Aristot. a. a. O. 16 gibt eine δεκάτη als Steuer an, aber die Angabe des gerade in Bezug auf die Pisistratiden wohl unter-richteten Thukydides (VI 54) verdient zweifel-los den Vorzug. Der Verfasser der erfundenen Briefe bei Laert. Diog. I 53 oder dessen Quelle het wohl nur beide Angaben zu vereinigen. hat wohl nur beide Angaben zu vereinigen

gesucht, wenn er sagt, Hippias hätte den Zehnten auf ein Zwanzigsteil ermässigt.

3) Hdt. I 64; V 94; Thuk. VI 54. Wenn Aristot. Αθην. πολ. 16 sagt: ούδὲν δὲ τὸ πληθος οὐδὶ ἐν τοῖς ἄλλοις παρ(ην)ώχλει κατὰ τὴν ἀρχήν, άλλὶ αἰεὶ παρεσκεύαζεν εἰρήνην καὶ ἐτήρει τὴν ἡσυχίαν, so bezieht sich das offenbar auf den innern Frieden und die Farnhaltung von Geweltthätigkeit und die Fernhaltung von Gewaltthätigkeit.

oder verbannt. Er fühlte sich in der Stadt nicht mehr sicher und begann Munychia zu befestigen, in der Absicht dorthin seinen Sitz zu verlegen. 1) Es kam aber nicht dazu, denn inzwischen hatten die Alkmaeoniden, nachdem die im Verein mit dem verbannten Adel unternommenen Angriffe gescheitert waren, durch den Einfluss Delphis den Beistand der Lakedaemonier erlangt, die auch wegen der Verbindung der Peisistratiden mit Argos auf den Sturz des Tyrannen bedacht waren. Von den Lakedaemoniern und denjenigen Athenern, "die frei sein wollten" in der Akropolis belagert, musste Hippias kapitulieren und mit den Seinigen binnen fünf Tagen Attika verlassen (511/10).2)

Die von den Tyrannen befreite Stadt war aber sogleich von neuem Parteihader erfüllt. Es rivalisierten mit einander der Alkmaeonide Kleisthenes und Isagoras, ein Freund der Peisistratiden. Als letzterer die Oberhand gewann und zum Archon erwählt wurde, zog ersterer das Volk durch demokratische Reformen auf seine Seite und übernahm auf dasselbe gestützt die Leitung des Staates. Die von Isagoras angerufene Intervention des spartanischen Königs Kleomenes scheiterte zunächst an dem energischen Widerstande der Athener, dann an dem Zwiste mit seinem Mitkönige und dem Widerwillen der peloponnesischen Bündner, insbesondere der Korinthier.3)

Die von Kleisthenes, der jedenfalls wie Solon ausserordentliche Vollmacht erhalten hatte, durchgeführte demokratische Verfassungsreform fiel im wesentlichen in das Archontenjahr des Isagoras (508/7).4) Sie wurde erleichtert durch die Gunst Delphis und den nivellierenden Druck der Alleinherrschaft, der den Boden für eine Demokratisierung des Staates vorbereitet hatte.

135. Die Grundlage der Reform bildete eine neue Gemeindeordnung. Ganz Attika mit Ausnahme der den Boeotern abgenommenen Bezirke Eleutherae und Oropos wurde in einhundert Gemeindeverbände ( $\delta \tilde{\eta} \mu \omega$ ) eingeteilt, b) wobei man kleinere Orte mit andern vereinigte und die Hauptstadt in mehrere Komunen zerlegte.6) Es gab also keine Stadtgemeinde und keine hauptstädtische Vertretung, welche die Staatsgewalt hätte an sich reissen können. Alle Bürger, die gerade zur Zeit dieser Organisation in dem Bezirke, aus dem ein Demos gebildet wurde, ansässig waren, wurden als Bürger dieses Demos eingeschrieben, gleichviel zu welchem Geschlechte oder zu welcher Phratrie und Stammphyle sie auch gehören mochten. Die Gemeindeangehörigkeit vererbte sich auf die Nachkommen des ersten in das Gemeindebuch eingeschriebenen Demoten, so dass eine

Aristot. a. a. O. 19.
 Hdt. V 65 stark benutzt von Aristot.
 Αθην. πολ. 19; Thuk. VI 59. Vertreibung im 4. Jahre nach der Ermordung des Hipparchos an den Panathenaeen 514/3, also

<sup>511/10.</sup> Hdt., Thuk. und Aristot. a. a. O.

a) Hdt. V 66; 69; 72 ff. An der von Hdt. gegebenen Reihenfolge der Ereignisse ist festzuhalten, wo Aristot. Δθην. πσλ. 20 abweicht. A. hat als Hauptquelle die Erzählung Herodots benutzt.

<sup>4)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 21.
6) Hdt. V 69; Aristot. Άθην. πολ. 21.
Herodian π. μ. λέξ. p. 17, 8: Άραφήν εἶς τῶν ἐκατὸν ἡρώων. Schol. Euripid. Hipp. 455: Κέφαλος εἶς ἐστι τῶν ἐκατόν, Δηιονέως ἔγγονος; Hesych. s. v. Πολύξενος. εἶς τῶν (φ΄)ἡρώων. Über die Vermehrung der Demen vgl. den Abschnitt der deselben.

<sup>6)</sup> SAUPPR, De demis urb. Athen. (Weimar 1845) 4 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen II 231 ff.

Veränderung des Wohnsitzes nicht auch eine Veränderung der Demenangehörigkeit nach sich zog.1) Alle Demoten waren als solche gleichgestellt; ein Unterschied zwischen adeligen und gemeinen wurde nicht gemacht. Jeder Demos erhielt seinen Ortsheiligen, dessen Kultus alle Demoten gemeinsam pflegten.2) Durch diese Massregeln wurde der Zusammenhang der gentilizischen Organisation der Bürgerschaft durchbrochen und ihre politische Bedeutung aufgehoben. Die Demen bildeten selbständige Komunen mit eigener Gemeindeverwaltung, hatten aber nicht nur kommunale, sondern auch wichtige staatliche Funktionen. Die Obliegenheiten der Naukrarien gingen auf die neuen Gemeindeverbände über.3)

136. Mehrere Demen vereinigte Kleisthenes zu einer örtlichen Tribus oder Trittys. Ganz Attika wurde so in dreissig Trittyen eingeteilt, von denen zehn in der Umgegend der Stadt lagen, zehn im Küstengebiete und zehn im Binnenlande.4) Diese Bezirke hatten, wenigstens späterhin, die Mannschaften für eine bestimmte Anzahl von Schiffen zu stellen und bildeten wohl auch Divisionen des Heeres.

Je drei Trittyen legte Kleisthenes zu einer Phyle zusammen, indem er aus jeder der drei örtlich zusammenhängenden Trittyen-Gruppen immer je eine Trittys einer Phyle zuloste. Eine jede Phyle war infolge dessen aus drei Bezirken zusammengesetzt, die zu verschiedenen Landesteilen Attikas gehörten. Damit zeriss Kleisthenes die in den früheren Parteikämpfen eine hervorragende Rolle spielenden regionalen Gruppen.

Diese zehn Phylen oder Kreise sollten fernerhin im Staatsleben an die Stelle der vier gentilizischen Phylen treten. Kleisthenes benannte sie nach einheimischen Heroen und Ahnherren des attischen Volkes und zwar unter der Mitwirkung der Pythia, welche aus einhundert ihr vorgeschlagenen Namen zehn auswählte und dadurch der neuen Einrichtung ihre Sanktion erteilte.5) Die Phylen bildeten Korporationen, an deren Spitze ἐπιμεληταὶ τῆς φυλῆς standen. Sie wählten eine bestimmte Klasse von Staatsbeamten, und namentlich ging aus ihnen der neue Rat der Fünfhundert hervor. Jede Phyle entsandte in denselben fünfzig, jährlich wechselnde Mitglieder, wobei auf eine angemessene Vertretung der einzelnen Demen Rücksicht genommen wurde. 6) Auf den Phylen beruhte fernerhin auch die Heereseinteilung. Jede Phyle stellte ein Hopliten-Regiment

<sup>1)</sup> Schömann, De comitiis Atheniensium (Greifswald 1819) p. 366 ff.; Szanto, Unters. über d. att. Bürgerrecht (Wien 1881) 48 ff.

<sup>2)</sup> Das waren die sogenannten "einhundert Heroen" vgl. S. 158 Anm. 5. Näheres bei C. Wachsmuth a. a. O. II 248 ff., vgl. ferner-KIRCHNER, Attica et Peloponnesiaca, Greifswald 1890.

<sup>\*3)</sup> Aristot. 'Aθην. πολ. 21. Nach Kleidemos Frgm. 8 MÜLLER I 360 (Phot. s. r. νανπραρία) soll Kleisthenes die Zahl der Naukrarien gemäss der neuen Phylen-Einteilung auf 50 erhöht haben. Es wäre möglich, dass sie noch zu Marine-Zwecken fortbestanden.

<sup>4)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 21: διένειμε δὲ καὶ τήν χώραν κατά δήμους τριάκοντα μέρη, δέκα μὲν τῶν περὶ τὸ ἄστυ, δέκα δὲ τής παραλίας, δέκα δὲ τῆς μεσογείου καὶ ταύτας ἐπονομάσας τριττῦς ἐκλήρωσεν τρεῖς εἰς τὴν φυλην έχαστην, οπως έχαστη μετέχη πάντων των τόπων. Weiteres über die Trittyen vgl. den Abschnitt über die Demen.

vgl. den Adsentitt uder die Demen.

b) Aristot. Άθην. πολ. 21: ἐποίησεν ἐπωνύμους ἐκ τῶν προκριθέντων ἐκατὸν ἀρχηγετῶν, οὖς ἀνεῖλεν ἡ Πυθία θέκα. Hdt.

V 66 (ῆρωες ἐπιχώριοι) 69; 131.

b) Aristot. a. a. O.: ἔπειτα τὴν βουλὴν πεντακοσίους ἀντὶ τετρακοσίων κατέστησεκ.

πεντήχοντα έξ έχαστης φυλής. Über die Be-

und eine Reiterschwadron.1) Seit dem Jahre 501 wurden auch die Strategen 2) nach Phylen gewählt und zwar je einer aus jeder Phyle.3) Wahrscheinlich erfolgte damals die Wahl im Frühjahre.4) Der Polemarchos behielt als Kriegsherr gewisse Ehrenrechte, war aber im Felde an den Kriegsrat der zehn Strategen gebunden, in dem er allerdings Stimmrecht hatte und den Vorsitz führte. Der Oberbefehl wechselte alltäglich unter den Strategen in einer bestimmten Reihenfolge.5)

Die vier alten gentilizischen Phylen verloren alle politische Bedeutung und blieben nur als sakrale Verbände bestehen.6) Wenn Aristoteles sagt: die Geschlechter (γένη) und die Phratrien und die Priestertümer beliess er einem jeden nach der Weise der Väter,7) so ist das insofern richtig, als weder die Geschlechtsverbände mit ihren sakralen und familienrechtlichen Institutionen aufgelöst, noch den einzelnen Familien ihre erblichen Priestertümer genommen wurden. Auch blieben die Geschlechter in den Phratrien, aber diese erfuhren doch eine wichtige Umgestaltung. In den Politika bemerkt Aristoteles: Sodann sind für eine solche (entschiedene) Demokratie derartige Veranstaltungen nützlich, wie sie zur Verstärkung der Demokratie in Athen Kleisthenes anwandte und auch die Begründer der Demokratie in Kyrene trafen. Es gilt nämlich andere Phylen und Phratrien und zwar in grösserer Anzahl einzurichten und ferner die privaten Kulte in wenige, gemeinsame zusammenzuziehen und überhaupt alles zu ersinnen, damit so viel als möglich alle mit einander vermischt und die alten Verbände aufgelöst werden.8)

Bisher hatten die Phratrien nur die Genossen der Geschlechter, die γεννήται oder nach ihrer ältern Benennung die ὁμογάλακτες, umfasst. Kleisthenes hat ohne Zweifel die Phratrien dadurch erweitert und vermehrt, dass er die Opfervereine gemeinbürgerlicher Familien, die sich nach Art der gentilizischen Verbände gebildet hatten und deren Mitglieder όργεωνες hiessen, mit den γένη in seinen neuen Phratrien vereinigte. Aller Wahrscheinlichkeit nach rührt von Kleisthenes das Gesetz her, welches

verfassung.

4) Hdt. VIII 131. Plut. Them. 6, vgl. dazu Wilamowitz, Philol. Unters. I 57. MÜLLER-STEÜBING, Jahrb. f. kl. Philol. 119

(1879) 434 ff.

5) Hdt. VI 109—111, vgl. MÜLLER-STRÜ-BING a. a. O. 441 ff.; STEIN, Bursians Jahresber. 1879 I 96.

rücksichtigung der Demen vgl. den Abschnitt über dieselben. Ob Kleisthenes das solonische Wahlverfahren, was nach Isokrates Areopag. wahrscheinlich ist, beibehielt oder änderte, gibt Aristoteles nicht an.

1) Vgl. den Abschnitt über die Heeres-

Näheres weiter unten.
 Aristot. Αθην. πολ. 22: ἔπειτα τοὺς στρατηγούς ήρουντο κατά φυλάς, έξ έκάστης φυλής ένα, τής δε άπάσης στρατιάς ήγεμών ήν ὁ πολέμαρχος. Über diese letztere Angabe vgl. S. 140. Plut. Aristeid. 5: ἐν δὲ Μαραθῶνι μετὰ τῆς ἑαυτοῦ φυλῆς Αριστείδης κτλ. Plut. Kim. 8: δεστοῦ (Opple) Strategen) ἀπὸ φυλῆς μιᾶς ἔχαστον. (Quelle wahrscheinlich Jon). Vgl. Aristot. a. a. O. Kap. 61.

<sup>6)</sup> Die Vorsteher derselben, die Phylobasileis, hielten noch später mit dem Basileus am Prytaneion ein zeremonielles Gericht. Aristot. Αθην. πολ. 57; vgl. Pollux VIII 111; 120. Aus ihrer Kasse wurden im vierten Jahrhundert die Kosten für gewisse Opfer bestritten, vgl. Bull. d. corr. hell. III 69; vgl. Hermes XIV 587.

<sup>7)</sup> Αθην. πολ. 21: τὰ δὲ γένη καὶ τὰς φρατρίας καὶ τὰς Ιεροσύνας εἴασεν ἔχειν ἐκάστους κατὰ τὰ πάτρια.

 <sup>8)</sup> Aristot. Pol. VII (VI) 2 (4) 11 p. 1319 b:
 φυλαί τε γὰρ ἔτεραι ποιητέαι πλείους καὶ φρατρίαι, καί τα των ιδίων ίερων συνακτέον είς όλίγα και κοινά, και πάντα σοφιστέον, όπως αν ότι μάλιστα άναμιχθώσι πάντες άλλήλοις, αί δε συνήθειαι διαζευχθώσιν αί πρότερον.

die Phratrie-Mitglieder anwies, ebensowohl die Orgeonen, wie die Homogalaktes in die Phratrie aufzunehmen.1) Die beiden Klassen der Phrateres entsprechen den spätern Gennetai und Thiasotai. Den Mittelpunkt und Kern der neuen Phratrien bildeten nicht die Geschlechter. — die zwar als geschlossene Verbände in dieselben eintraten, deren Mitglieder aber über ganz ' Attika zerstreut waren -- sondern ansehnliche Demen und die ortsangesessenen Demoten mit ihren verschiedenen Opfergenossenschaften. Die Phratrien stellten also eine Vermischung des gentilicischen und lokalen Prinzips dar. Alle Phratrie-Genossen erhielten Anteil an den sämtlichen Geschlechtern eigenen Hauskulten des Zeus Herkeios und Apollon Patroos, so dass diese Gottheiten Stammgötter aller athenischen Bürger wurden.2) Ferner hob Kleisthenes aus den privaten Geschlechterkulten zwei Gottheiten heraus und machte ihren Kultus zum Hauptkultus sämtlicher Phratrien als solcher. Diese Phratrie-Götter waren der Zeus Phratrios und die Athena Phratria.<sup>8</sup>)

Durch diese Reorganisation verloren die Phratrien ihren privaten gentilicischen Charakter und erhielten staatsrechtliche Bedeutung. Fortan wurden von den Phratrien die Civilstandsregister geführt. Wie durch die Eintragung in das Gemeindebürgerbuch der mündig gewordene Athener in die politische Gemeinschaft des Volkes aufgenommen wurde, so wurde er durch die Einschreibung in die Phratrie Mitglied der religiösen und familienrechtlichen Gemeinschaft derselben.

Zugleich wurde eine Revision der Bürgerliste vorgenommen, um dieienigen Personen auszustossen, deren bürgerliche Abkunft zweifelhaft war. und die eben darum sich an Peisistratos angeschlossen hatten.4) Andererseits liess Kleisthenes zahlreiche Metoeken und Freigelassene in die Bürgerschaft und damit auch in die Phratrien aufnehmen.5)

Der Rat der Fünfhundert fungierte fortan als höchste Regierungsund Verwaltungsbehörde. Seine Kompetenz erstreckte sich über alle Zweige der Staatsverwaltung.6) Die Ratsherren einer jeden Phyle bildeten abwechselnd als Prytanen einen Ratsausschuss, der den zehnten Teil des Jahres die laufenden Geschäfte erledigte. Ein besonderes Gesetz begrenzte die Befugnisse des Rates gegenüber der Volksversammlung. behielt sich unter anderm Todesurteile und die Entscheidung über Krieg und Frieden vor.7)

137. Zur Sicherung der demokratischen Verfassung führte Kleisthenes den Ostrakismos ein, welcher der Volksversammlung einmal im Jahre die Möglichkeit gab, durch einen Mehrheitsbeschluss von mindestens sechstausend überhaupt Abstimmenden einen Bürger auf zehn Jahre aus dem Staate zu entfernen. Zunächst richtete sich die Institution gegen das Aufkommen von Männern, die der demokratischen Verfassung gefährlich werden

<sup>1)</sup> Philochoros Frgm. 94 (Phot. Suid. s. v. όργεωνες): τοὺς δὲ φράτορας ἐπάναγκες δέχεσθαι καὶ τοὺς όργεωνας καὶ τοὺς ὁμογάλακτας, οὖς γεννήτας καλοὖμεν. Vgl. R. Schorll, Satura philol. H. Sauppio oblata p. 172; Ber. d. bayer. Akad. 1889 II S. 18. Weiteres im Abschnitt über die Phratrieen.

<sup>2)</sup> Joh. Toepffer, Attische Genealogie

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. § 20.

 <sup>4)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 13.
 5) Aristot. Pol. III 2; vgl. 'Αθην. πολ. 21 (νεοπολίται).

<sup>6)</sup> Ps. Xen. 'Αθην. πολ. III 2. 7) CIA. I 57.

konnten, und im besondern gegen die Anhänger der Peisistratiden, die noch lange einen bedeutenden Einfluss hatten.1) Die Anschauung des Ephoros, Theopompos und Aristoteles, dass vom Ostrakismos diejenigen Bürger betroffen wurden, deren persönlicher, allzugrosser Einfluss dem Volke Besorgnis einflösste und deren Ruhm von der Menge beneidet wurde, ist, abgesehen von den Phrasen über den Neid, in Bezug auf die ursprüngliche Bedeutung des Ostrakismos gewiss nicht unzutreffend.2) Die Institution entwickelt sich aber bald zu einem Regulator des politischen Lebens. Im fünften Jahrhundert wurden heftige Parteikämpfe, welche eine positiv wirkende und folgerichtige Politik unmöglich machten, öfter dadurch entschieden, dass die Mehrheit der Bürgerschaft den Führer der Gegenpartei verbannte und damit die Durchführung des von ihr gebilligten Programms sicher stellte.3)

A. Dietrich, Commentatio de Clisthene Athen. deque iis quae ille in republica instituit, Halle 1840 Diss.; Grote, Gesch. Griechenl. II<sup>2</sup> 409 und dagegen Schömann. Verfassungsgesch. Athens 61 ff.; Griech. Altert. I 355 ff.; Hermann, Griech. Staatsaltert. § 111; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 141 ff.; A. Hug, Studien aus dem klass. Altert. I, Bezirke, Gemeinden und Bürgerrecht in Attika, Freiburg 1881; Duncker, Gesch. d. Altert. VI 585 ff.; Busolt, Griech. Gesch. I 610 ff.; R. Schorl, Ueber die Kleisthenischen Phratrien, Ber. d. bayer. Akad. d. Wiss. 1889 II 1 ff. (München 1890).

### f. Der Ausbau der Demokratie im perikleischen Zeitalter.

138. Die von Kleisthenes begründete Demokratie<sup>4</sup>) hatte längere Zeit mit innern und äussern Feinden ernste Kämpfe zu bestehen, in denen sie Wiederstandskraft und Leistungsfähigkeit bewährte. 5) Nachdem die spartanische Intervention gescheitert war,6) und auch die mit den Spartanern verbündeten Chalkidier und Thebaner geschlagen waren, wurde Athen in eine langwierige Seefehde mit Aegina verwickelt und bald darauf von Persien bedroht. Der nach Sigeion übergesiedelte Tyrann Hippias gewann die Gunst des persischen Satrapen von Sardes und dieser forderte von Athen dessen Wiederaufnahme. Die Unterstützung der aufständischen Jonier durch Athen vollendete den Bruch mit Persien. Unter dem Eindrucke der Niederlage der Jonier bei Lade wurde in Athen Hipparchos, des Charmos Sohn, aus Kollytos, ein Verwandter der Peisistratiden und der Führer ihres zahlreichen Anhanges für das Jahr 496/5 zum Archon erwählt.7)

Allein die Hoffnungen, welche die Parteigänger der Peisistratiden auf deren Wiederherstellung mit persischer Hilfe setzten, wurden durch die Schlacht bei Marathon (490/89) vereitelt. Der infolge des Sieges mit

<sup>1)</sup> Aristot. Aθην. πολ. 22. Philochoros Frgm. 79b bei MULLER, Fr. H. Gr. I 396; An-Frgm. 195 bei MULLER, Fr. H. Gr. I 396; Androtion Frgm. 5 (Harpokr. s. v. "Ιππαεχος)
MÜLLER I 371; vgl. VALETON, Quaestiones graecae II De Ostracismo, Mnemosyne XIV (1887) 129 ff.; XV (1888) 1 ff.

2) Diod. XI 55 (Ephoros); Nep. Them. 8; Cimon 3 und Plut. Arist. 7 (nach Theopompos); Aristot. Pol. III 8 (13) 6 p. 1248b;

Adnu. nol. 22

Αθην. πολ. 22.

<sup>8)</sup> Vgl. Lugebil, Jahrb. f. kl. Philol.

Supplbd. IV 119 ff.; 154.
4) Hdt. VI 131: Κλεισθένης ό - - την δημοκρητίην 'Αθηναίοισι καταστήσας κτλ.
 Aristot. 'Αθην, πολ. 22; 29; 42.
 b) Hdt. V 78.
 c) Vgl. S. 158.
 d) Über Hipparchos vgl. Androtion Frgm. 5
 Müyer L 371 (— Hornoke a n. "Ingarcho).

MÜLLER I 371 (= Harpokr. s. v. Ἰππαρχος); Aristot. Αθην. πολ. 22; Plut. Nik. 11. Archon: Dionys. Hal. V 77; VI 11. Vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 52.

höherm Selbstgefühl erfüllte Demos wandte sich nun gegen die Häupter der Peisistratiden-Partei, die während des Krieges mit dem Landesfeinde unter einer Decke gestanden hatte. Im Jahre 488/7 kam er zum erstenmale zum Ostrakismos, und Hipparchos wurde verbannt.1) In den beiden nächsten Jahren traf dasselbe Schicksal zwei andere Freunde der Tyrannen. Einer derselben war Megakles, des Hippokrates Sohn, aus Alopeke, ein Neffe des Kleisthenes (487/6).2) Erst im Jahre 485/4 wurde ein Mann ostrakisiert, welcher der Tyrannis fern gestanden hatte. Es war der Buzyge Xanthippos, des Ariphron Sohn, der Schwager des Megakles und Gegner des Miltiades. Die häufige Anwendung des Ostrakismos weist auf heftige Parteikämpfe hin, bei denen die Alkmaeoniden zurückgedrängt wurden.

Zugleich machte die Ausbildung der Demokratie allmählig kleine Fortschritte.3) Unter der Herrschaft der Peisistratiden war das von Solon für die Besetzung des Archontats eingeführte mit der Losung kombinierte Wahlverfahren ausser Übung gekommen. Die Tyrannen hatten dafür Sorge getragen, dass immer einer der Ihrigen unter den Archonten war.4) Nach dem Sturze der Tyrannen wurden die Archonten erwählt und Kleisthenes hatte die Wahl beibehalten. Im Jahre 487/6 kehrte man zu einem Wahlverfahren zurück, das dem solonischen ähnlich war. Von den einzelnen Demen, deren es damals noch 100 gab, wurden 500 Kandidaten, also 50 von jeder Phyle aus den ersten beiden Schatzungsklassen<sup>5</sup>) erwählt und aus den Kandidaten einer jeden Phyle dann die Archonten erlost. 6)

Der weitere Ausbau der demokratischen Verfassung war bedingt durch die Entwickelung der attischen Marine. Im Jahre 483/2 wurde auf Antrag des Themistokles mit Rücksicht auf den Seekrieg gegen Aegina

1) Aristot. a. a. O.; Androtion a. a. O.; Plut. Nik. 11.

digte. Hdt. VI 131.

\*) Aristot. Αθην. πολ. 23: Τότε μεν οῦν μέχρι τούτου προήλθεν ή πόλις αμα τη δημοπρατία πατά μιπρον αύξανομένη.
4) Vgl. S. 156 Anm. 4.
5) Aristot. a. a. O. 26.

των χυαμεύειν. Eine Verminderung der Zahl der Kandidaten, meint Kenyon, wäre unwahrscheinlich. Allein bei dem Verfahren zur Zeit des Aristoteles handelt es sich nicht um Erwählung, sondern um Erlosung der Kandidaten, und bei der Einführung der Er-losung könnte eine Verminderung sehr wohl eingetreten sein. Auch hatte sich insofern das Wahlverfahren geändert, als die Kandi-daten nicht von den Demen gestellt, sondern aus der Gesamtheit der Phyleten erlost wurden. Die Zahl 500 hat im Hinblick auf die Besetzung des Rates und den im J. 403/2 von den Demen gewählten Bürger-Ausschuss von 500 Mitgliedern die grosse Wahrschein-lichkeit für sich. Dass die Archonten von 510 bis 486 gewählt wurden, ist zweifellos richtig, denn unter den Archonten dieser Jahre befinden sich Parteihäupter wie: Isagoras, Hipparchos, und Aristeides. Die Angabe Herodots VI, 109, dass Kallimachos i. J. 490/89 erloster Polemarchos gewesen wäre, ist schon längst als ein Irrtum des Halikarnassiers erkannt worden, der aber jetzt noch entschuldbarer als früher erscheint.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O.; Ps. Lys. g. Alkib. I 39. Über Megakles vgl. Töpffer, Att. Genealogie p. 243. Da dieser Alkmaeonide zu den Tyrannenfreunden gehörte, so erklärt es sich, warum man die Alkmaeoniden des Einverständnisses mit den Persern beschul-

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. 22: ἐπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος ἐχυάμευσαν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας πατά φυλάς έπ των προπριθέντων υπό των σημοτών πενταχοσίων τότε μετά την τυραννίδα πρώτον οι δὲ πρότεροι πάντες ήσαν αίρετοι (vgl. S. 127 Anm. 2). Kenyon halt die Zahl πεντακοσίων (φ') für verschrieben aus έχατόν (e') da Aristot. Kap. 8 sagt: πρού-χρινεν (nach Solons Anordnung) δ' εἰς τοὺς έννέα άρχοντας έχαστη (των φυλών) δέχα, καί (έχ) του (των έχλ) ήρουν όθεν έτι διαμένει ταῖς συλαίς το δέκα κληρούν έκάστην, είτ' έκ τού-

die Summe von hundert Talenten, die sich aus den Gefällen der eben entdeckten Silberminen von Maroneia beim Laureion angesammelt hatte, zum Bau von hundert neuen Trieren verwandt. Der Staat gab den hundert reichsten Bürgern je ein Talent zur Erbauung einer Triere. Genügte das Schiff bei der Prüfung den Anforderungen, so wurde es abgenommen, im andern Falle war das Talent zurückzuzahlen.1) Die Erbauung dieser Flotte ging rasch von statten. Im Jahre 481 waren die hundert Trieren vollendet, aber die Athener fuhren im Hinblick auf den drohenden persischen Angriff eifrig mit dem Schiffsbau fort und stellten bis zum nächsten Sommer noch eine weitere Anzahl von Trieren fertig. Binnen kurzer Zeit wurde so Athen zu einer hellenischen Seemacht ersten Ranges, denn damals hatten nur die sicilischen Tyrannen und die Korkyraeer eine Menge Trieren, während die Flotten der Aegineten und Korinthier noch zum grössern Teile aus Fünfzigruderern bestanden.2)

139. Beim Anzuge des Xerxes nahmen die Athener im Jahre 481/0 (Archontat des Hypsichides) alle durch den Ostrakismos Verbannten wieder auf und bestimmten für die Zukunft, dass ein Ostrakisierter sich nur innerhalb (diesseits) des skyllaeischen Vorgebirges von Argolis und Geraestos auf Euboea aufhalten dürfe.3) Offenbar wollte man es möglichst verhindern, dass die Verbannten in Beziehungen zu Persien träten.4)

Während des Krieges that sich der Areopag durch Festigkeit und Thatkraft hervor. Er sorgte dafür, dass bei der Räumung Attikas alle Bürger je acht Drachmen, vermutlich aus Tempelgeldern, Zehrgeld erhielten und an Bord gingen. So erwarb er sich ein wesentliches Verdienst um die vollständige Bemannung der Flotte und trug dadurch nicht wenig zum Siege bei Salamis bei.5) Infolge dessen stieg sein Ansehen

<sup>1)</sup> Hdt. VII 144: τότε Θεμιστοχλέης ανέγνωσε Αθηναίους της διαιρέσιος ταύτης (der beabsichtigten Verteilung des Geldes unter die Bürgerschaft) παυσαμένους νέας τούτων αιό Βαιτροικατο παυσαμένους νέας τουτων των χρημάτων ποιήσασθαι διηκοσίας ές τον πόλεμον τον προς Αίγινήτας λέγων. Thuk. Ι 14: όψέ τε άφ' οῦ Αθηναίους Θεμιστοκλής Επεισεν Αίγινήταις πολεμοῦντας, καὶ ἄμα τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὅντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι κτὶ Θεσσηθίου αυτος Αποκορη δίσους σασθαί, κτλ. Gegenüber den Angaben dieser ältern, wohl unterrichteten Quellen kann die auch an sich höchst unwahrscheinliche, etwas abenteuerliche Darstellung des Aristot.  $A9\eta\nu$ .  $\pi o\lambda$ . 22 nicht in Betracht kommen, wonach Themistokles, ohne anzugeben, wozu er das Geld verwenden wollte, beantragt hätte, es den 100 reichsten Bürgern, jedem je ein Talent, zu leihen. Gefiele dann die Verwendung des Geldes, so sollte die Ausgabe auf Rechnung der Gemeinde gesetzt, andernfalls der Betrag von jenen Bürgern wieder eingezogen werden. Themistokles hätte unter dieser Bedingung die Verfügung über das Geld erhalten und von einem jeden der hundert Bürger je eine Triere erbauen lassen. Richtig wird dabei die Art der Er-bauung sein, wie sie im Text angedeutet ist (vgl. Polyaen, Strateg. I 30), aber dass

die 100 Bürger ein solches Risiko ohne Volksbeschluss über den Bau von Trieren ausnahmslos übernommen haben sollten, ist schwer glaublich. Die Geschichte erinnert an die Mache des Ephoros und eine anderwärts überlieferte Geschichte, wo Themistokles ebenso geheimnisvoll vorgeht. Plut. Them. 20; Aristid. 22; Diod. XI 42; vgl. Cic. de offic. III 11, 49. — Vgl. dazu Busolt, Gr. Gesch. II 355.

<sup>2)</sup> Hdt. VII 144; Thuk. I 14.

<sup>8)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 22. Themistokles hielt sich als Ostrakisierter in Argos, also innerhalb der Linie auf. Thuk. I 135. Ki-mon scheint in Euböa gewesen zu sein. Vgl. Plut. Kim. 17. Später wurde die Bestimmung nicht mehr beachtet. Hyperbolos befand sich zur Zeit der oligarchischen Staatsumwälzung i. J. 411 in Samos. VIII 23.

<sup>4)</sup> Vgl. CIA. I 9.
b) Aristot. Αθην. πολ. 23; vgl. Pol. VIII
(V) 3, 5; Kleidemos b. Plut. Them. 10. Es ist eine Übertreibung, wenn Aristoteles dem Areopag das Hauptverdienst am Siege bei Salamis zuschreibt und die Strategen, unter denen sich doch Themistokles befand, bei der Räumung des Landes als ratios schildert.

und sein Einfluss in dem Grade, dass er ohne förmliche Ermächtigung siebenzehn Jahre hindurch die Leitung des Staates thatsächlich in Händen hatte.1) Während dieser Zeit wurde nach Aristoteles der Staat in trefflicher Weise verwaltet.

Indessen die von Themistokles vorgezeichnete<sup>2</sup>) maritime Entwickelung Athens und die durch Aristeides bewirkte Begründung des Seereiches bereiteten doch eine entschieden demokratische Umgestaltung des Staates vor. In den Schlachten bei Artemision, Salamis und Mykale hatte die junge athenische Flotte glänzend ihre Leistungsfähigkeit bewährt und die Grossmachtsstellung Athens begründet. Je mehr aber die Flotte zur Hauptwaffe des Staates wurde, desto grössere Wichtigkeit erlangte für ihn die zahlreiche Klasse der Theten, welche unter gewöhnlichen Umständen den Kern der Schiffsbemannungen bildete. Da aber dieses selbstbewusst gewordene Seevolk eine entschieden demokratische Masse war, so brachte seine gesteigerte Bedeutung eine wesentliche Verstärkung der Demokratie mit sich, die nicht ohne Folgen bleiben konnte.3)

Andererseits stellte die Leitung des Seebundes, der sich bald in ein Reich verwandelte, und die Fortsetzung des Seekrieges gegen Persien an die athenische Bürgerschaft eine Reihe von neuen und grossen, politischen und militärischen Anforderungen. Aristeides riet seinen Mitbürgern, die Hegemonie thatkräftig in die Hand zu nehmen und sich zu diesem Zwecke in der Stadt zu konzentrieren, wo schon alle im Staatsdienste ihren Lebensunterhalt finden würden.4) Die grosse Mehrzahl der Bürgerschaft hatte freilich noch zu Beginn des peloponnesischen Krieges ihren eigentlichen Wohnsitz auf dem Lande,5) aber zweifellos hat damals die städtische Entwickelung Athens einen grossen Aufschwung genommen. Tausende von Bürgern erhielten schliesslich Beschäftigung und Unterkommen teils auf der Flotte oder als Wachtmannschaften, teils als Beamte und Richter. Ausser dem Rat der Fünfhundert gab es zur Zeit der ausgebildeten Demokratie und des Seereiches Hunderte von Beamten, die in Attika selbst oder in den Bundesstädten fungierten.6) Dazu kamen 500 Wächter für

Ungenau ist auch die öffentliche Aufforderung an die Athener, ihre Familien zu retten, wiedergegeben. Vgl. Hdt. VIII 41. Auch waren bei Artemision bereits zwei Drittel der athenischen Flotte bemannt. Hdt. VIII 1. 47. An dem Verdienst des Themistokles Hdt. VIII 124. Endlich war auch der Rat der 500 keine blosse Null. Vgl. Hdt. IX 4.

1) Aristot. Aθην. πολ. 28; 25; 41.

2) Hdt. VII 144; Thuk. I 93.

<sup>3)</sup> Über die Bedeutung der Theten für die Flotte und den Staat, sowie über ihre demokratische Gesinnung vgl. Aristot. Pol. VIII (V) 3, 5; VI 4, 3; VIII (V) 2, 12; Ps. Xenoph. Αθην. πολ. I 2; Thuk. VIII 73; Isokr. Panath. 116.

<sup>4)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 24: συνεβούλευεν αντιλαμβάνεσθαι της ήγεμονίας και καταβάντες έχ των άγρων οίχειν έν τῷ ἄστει χτλ.

Die bisher für wertvoll gehaltene Angabe Plutarchs Aristeid. 22 über ein von Aristeides beantragtes Psephisma: κοινήν είναι τήν πολιτείαν και τους άρχοντας έξ Αθηναίων πάντων αίρεῖσθαι, ist, was die Beamten betrifft, unrichtig. Ob der erste Teil, wie man angenommen hat, die Vorrechte der grundsteinen betrifft. besitzenden Klassen aufhob, muss dahingestellt bleiben. Vgl. W. Oncken, Athen und Hellas I 46 ff.; Lucebil, Jahrb. f. kl. Philol. V (1871) 564 ff.; 666 ff. b) Thuk. II 14; 16.

<sup>6)</sup> Nach Aristot. a. a. O. hätte es, ausser dem Rat, 700 αρχαί ἔνδημοι und ebensoviele ὑπερόριοι (ther den Ausdruck, der offiziell ist, vgl. Bull. de corr. hell. XII 131) gegeben. Wenn Aristoteles nicht etwa die Demarchen und andere mittelbare Staatsbeamte mitgezählt hat, so ist die Zahl jedenfalls viel zu hoch gegriffen.

die Werften, 50 für die Burg, 2000 Besatzungstruppen in den Bundesstädten, 1600 auch im Frieden besoldete bürgerliche Schützen, 1200 Kitter und berittene Schützen. Der den Bündnern auferlegte Gerichtszwang brachte eine Unzahl von Prozessen vor die attischen Volksgerichtshöfe, so dass bis zu 6000 Bürger (namentlich ältere) das ganze Jahr hindurch in den Gerichten beschäftigt waren und die Prozesse nicht bewältigen konnten.¹) Zur Besoldung dieser vom Staatsdienste lebenden Menge dienten zwar auch die Gefälle des athenischen Staates, weit mehr aber die Phoroi und sonstigen Leistungen der Bündner.²) Das ganze demokratische Staatsleben war so aufs engste mit dem Bestande des Reiches verknüpft.

Zu den Behörden, welche neu errichtet wurden, gehörten namentlich die zehn Hellenotamien für die Verwaltung der Bundeskasse.3) Die Strategie erfuhr eine wesentliche Umgestaltung und wurde zum wichtigsten Staatsamt. Die Strategen hörten auf. Oberste der Phylenregimenter zu sein und gaben die Geschäfte der Regimentsführer an die Taxiarchen ab.4) Sie waren fortan die Vorsteher des Kriegs- und Marineamtes. Als solche führten sie den Oberbefehl über die gesamten Streitkräfte und leiteten die mit ihrem Amtskreise zusammenhängenden Verwaltungsgeschäfte. Schon während des Perserkrieges war die Strategie aus ihrem bisherigen Rahmen herausgetreten. Als die Athener sich der hellenischen Eidgenossenschaft anschlossen, mussten sie einen Strategen erwählen, der in dem aus den Strategen der eidgenössischen Städte unter dem Vorsitze des spartanischen Oberfeldherrn gebildeten Kriegs- und Bundesrate, die strategischen und politischen Interessen seiner Stadt zu vertreten hatte. Die Bürgerschaft erteilte daher einem Strategen besondere Vollmachten und ordnete ihm seine Amtsgenossen unter.5) Auch späterhin hat das Volk wiederholt für einzelne Kriegszüge oder die gesamte Führung eines Krieges einem Strategen den Oberbefehl übertragen.<sup>6</sup>) Der Polemarchos verlor seine Stellung als Kriegsherr vollends und behielt ausser einigen kultlichen Obliegenheiten und Ehrenrechten nur die Leitung der Fremdengerichtsbarkeit.

140. Gegenüber der Erstarkung der demokratischen Masse konnte der Areopag seine leitende Stellung auf die Dauer nicht behaupten. Es fehlte auch den Konservativen und Gemässigten an einem hervorragenden Führer, da Kimon, des Miltiades Sohn, damals meist auf Feldzügen sich auswärts befand.<sup>7</sup>) An die Spitze der Demokratie trat dagegen ein be-

 Ps. Xen. Αθην. πολ. I 14; Isokr. Panath. 116; Aristot. a. a. O. menhang. Über die Wahl der Strategen vgl. den Abschnitt über die Beamten.

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. vgl. Ps. Xen. Άθην. πολ. I 16; III 2; 6: οι'θε νῦν θι' ἐνιαυτοῦ δικάζοντες ἐπαρχοῦσιν κτλ.

<sup>\*)</sup> Vgl. den Abschnitt über die Beamten.

\*) Zuerst werden die Taxiarchen erwähnt von Aeschylos im Palamedes. Frgm. 167 b. NAUCK, Trag. Gr. Frgm.; Thuk. IV 7. WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 17 setzt die Umgestaltung in die Zeit zwischen 460 und 445 (CIA. IV 276). R. FISCHER, De praetor. atticis 22 ff. bringt sie mit der Bildung der hellenischen Eidgenossenschaft in Zusam-

<sup>δ Αθηναίων στρατηγός, Αθηναίων εστρατήγες sagt Herodotos von Themistokles, Aristeides und Xanthippos: VII 173; 204: VIII 4; 61 (Vertreter der πόλις); 131; IX 28: 114. Wahl durch das Volk: Plut. Them. 6. Es gab aber mehrere Strategen im Heere und auf der Flotte: Hdt. IX 46; 117.</sup> 

<sup>6)</sup> Vgl. den Abschnitt über die Beamten.
7) Aristot. Άθην. πολ. 26; Plut. Perikl. 7.
Die Angabe des Aristoteles, dass Kimon ausserdem um 464 noch zu jung (νεωτερος) gewesen wäre, ist kaum zutreffend. Er war

deutender Staatsmann, Ephialtes, des Sophonides Sohn, der sich namentlich auch wegen seiner Rechtlichkeit eines hohen Ansehens erfreute und in vollem Masse das Vertrauen des Volkes erwarb.1) Ephialtes war entschlossen, die Macht des Areopag zu beseitigen, um für die Entwickelung der entschiedenen Demokratie freie Bahn zu schaffen. Bei seiner Zusammensetzung aus Angehörigen der beiden ersten Schatzungsklassen, der Lebenslänglichkeit seiner Mitglieder und bei seiner mit weitgehenden strafrechtlichen Befugnissen verbundenen Aufsicht über die Beobachtung der Gesetze und der bürgerlichen Zucht, trug der Areopag einen oligarchischen Charakter und war das Hauptbollwerk der konservativen Partei. Seinen Angriff gegen den Areopag eröffnete Ephialtes damit, dass er gegen zahlreiche Areopagiten Prozesse wegen ihrer amtlichen Thätigkeit anstrengte und ihre Ausstossung aus dem Areopag bewirkte.2) Bei dem Ansturme gegen den Areopag mag zunächst auch Themistokles mit Ephialtes zusammengewirkt haben, als aber im Jahre 464'3 der Hauptschlag erfolgte,3) war er längst durch Ostrakismos verbannt und befand sich, auf Betrieb der Lakedaemonier wegen Medismos belangt, bereits auf der Flucht nach Persien.4)

im Jahre 476 bereits Strategos. Hdt. VII 107; Thuk. I 98; vgl. Plut. Kimon 7, Diod. XI 60 und dazu Busolt, Gr. Gesch. II 363. 1) Aristot. a. a. O. 25; vgl. Plut. Perikl. 10.

<sup>2</sup>) Aristot. a. a. O. Es handelt sich wohl um Unterschleife. Vgl. Plut. Perikl. 10.

sich vor seiner Reise nach dem Königshofe noch längere Zeit an der Küste auf. Auf der Überfahrt nach Asien wurde er unter die athenische Flotte verschlagen, die gerade Naxos belagerte. Das geschah spätestens 465 (Thuk. I 137). Eben dahin führt folgende Reihe von Ereignissen. Nach der Einnahme von Naxos (μετά ταῦτα) wurde die Schlacht am Eurymedon geschlagen. Χρόνω δε ΰστερον fielen dann die Thasier ab. Die Athener sandten eine Flotte gegen Thasos und zugleich Ansiedler nach Ennea-Hodoi. Letztere wurden von den Thrakern vernichtet. Die Thasier geschlagen und belagert, ersuchten die Spartaner in Attika einzufallen. Diese waren bereits im Begriffe auszurücken, als der Heloten-Aufstand ausbrach. Im 29. Jahre nach der Vernichtung der attischen Ansiedler begründeten die Athener Amphipolis (Thuk. IV 102). Als Datum der Begründung von Amphipolis steht das Jahr 437/6 vollkommen fest. Diod. XII 32; Schol. Aesch. d. f. leg. 34 (nach einer guten Atthis). Folglich fielen die Thasier 466/5, spätestens 465/4 ab. Später kann der Abfall von Thasos wegen des ganzen chronologischen Zusammenhanges nicht angesetzt werden und ist auch von Niemandem angesetzt worden, wohl aber früher (Gr. Gesch. II 414). Der Abfall von Naxos ist daher spätestens, worüber auch kein Zweifel besteht, 466/5 erfolgt. (Gr. Gesch. II 401.) Also Themistokles befand sich spätestens 466/5 bereits auf der Flucht nach Persien. Er floh aber von Argos aus, wo er als Verbannter lebte (Thuk. I 135), und zwar wurde die Anklage wegen Medismos gegen ihn auf Betrieb der Lakedaemonier anhängig gemacht,

<sup>3)</sup> Aristot. Agnv. nol. 25 setzt den Sturz des Areopags in das Archontenjahr Konons = 462/1, andrerseits sagt er, dass die Machtstellung des Areopags ungefähr 17 Jahre μετὰ τὰ Μηδικά (480/79) dauerte, also bis 464/3. Ferner gibt er an, dass Ephialtes nach dem Sturze des Areopags μετ΄ ου πολτιν χρόνον ermordet wurde und dass έχτω ἔτει μετά τὸν Ἐφιάλτου θάνατον die Athener beschlossen, auch Zeugiten zum Archontat zuzulassen, και πρώτος ήρξεν έξ αυτών Μνησιθείδης = 457/6. Der Beschluss fällt also nicht später als 458/7. Auch darnach kann der Sturz des Areopags nicht nach 463/2 erfolgt sein. Es ist unzweifelhaft die Angabe bei Plut. Kim. 15 richtig, dass der Schlag gegen den Areopag während der Abwesenheit Kimons auf dem Feldzuge nach Messenien, d. h. in der ersten Hälfte des Sommers 463 geführt wurde. Vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 454.

<sup>4)</sup> Die Geschichte, welche Aristot. a. a. O. über die Mitwirkung des Themistokles erzählt, ist an sich recht verdächtig, vor allem aber steht die Chronologie einer Mitwirkung des Themistokles beim Sturze des Areopags durchaus entgegen. Nach Thuk. I 137, der besonders gut über Themistokles unterrichtet war, kam dieser zu Artaxerxes νεωστί βασιλεύοντα, d. h. bald nach Hochsommer 465 (vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 391). Er hielt

Gestützt auf den Rat der Fünfhundert und die Volksversammlung brachte Ephialtes Gesetze durch, welche dem Areopag die meisten politisch wichtigen Befugnisse entzogen und sie teils dem Rate, teils der Volksversammlung, teils den Volksgerichten übertrugen. Einige weitere Rechte wurden ihm dann noch von Perikles genommen, so dass er fernerhin im wesentlichen nur noch Gerichtshof für Mordklagen war. Alle öffentlichen Klagen, die bisher vor das Forum des Areopags gehört hatten, kamen vor die Geschworenengerichte.1) Die Aufsicht über die Aufrechterhaltung der Gesetze ging ebenfalls durch die Einführung der Klage wegen Gesetzwidrigkeit (γραφή παρανόμων) in veränderter Form auf die Volksgerichte über.2)

Als Ephialtes nicht lange darauf ermordet wurde, trat Perikles an die Spitze der Demokratie. Dieser hatte sich als ganz junger Mann zuerst in dem Rechenschaftsprozesse, den Kimon (etwa im Herbste 464) nach dem thasischen Feldzuge zu bestehen hatte, als Ankläger einen Namen gemacht.<sup>3</sup>) Kimon wurde freigesprochen und behauptete durch seinen Kriegsruhm und namentlich die ausserordentliche Freigebigkeit, die ihm sein fürstliches Vermögen gestattete, eine grosse Popularität. Nach Aristoteles hätte Perikles, um über seinen Rivalen, mit dem er sich an Reichtum nicht messen konnte, die Oberhand zu gewinnen, die Besoldung der Volksrichter eingeführt.4) Indessen die Einführung des Richtersoldes war doch nur eine Konsequenz der demokratischen Reform des Ephialtes, welche die Kompetenzen und Arbeiten der Geschworenen so sehr erweiterte und vermehrte, dass ohne Diäten nur vermögende Bürger die richterliche Thätigkeit hätten ausüben können. Der Richtersold sollte für die in den Sitzungen verbrachte Zeit entschädigen und damit allen zum Richteramt befähigten Bürgern die Möglichkeit gewähren, an den Volksgerichten teilzunehmen. Richtig ist es allerdings, dass sich fortan die Masse des Stadtvolkes zum Richteramte drängte und dass die Besoldung sowohl auf die Zusammensetzung der Gerichtshöfe, wie überhaupt auf das Volk einen ungünstigen Einfluss ausübte.5) Da Kimon im Jahre 462 durch Ostrakismos verbannt wurde, 6) so erfolgte die Einführung des Richtersoldes entweder kurz vorher oder in der Zeit, als Kimons Einfluss nach seiner Rückberufung im Jahre 458 wieder erstarkt war. Nach und nach wurden dann noch andere Besoldungen eingeführt, namentlich die Besoldung der Rats-

als er bereits in der Verbannung lebte, während ihn Aristoteles sich noch in Athen aufhalten lässt. Nach allen Grundsätzen der Quellenkritik ist in diesem Falle die Angabe des Aristoteles zu verwerfen.

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 25: απαντα περιείλετο τα έπίθετα, δι ων ην ή της πολιτείας οιειλετο τα επίθετα, οι ων ην η της πολιτείας φυλαχή, καὶ τὰ μὲν τοῖς πεντακοσίοις τὰ δὲ τῷ σήμω καὶ τοῖς δικαστηρίοις ἀπέσωκεν. Καρ. 27: (Perikles) τῶν 'Αρεοπαγιτῶν ἔνια περιείλετο. Pol. II 12 (9) 3 p. 1274 a: τὴν μὲν ἐν 'Αρείω πάγω βουλὴν 'Εφιάλτης ἐκό-λουσε καὶ Περικλῆς. Philochoros Frgm. 141 b ΜÜLLER Fr. H. Gr. I, 407: Ἑφιάλτης μόνα κατέλιπε τῷ ἐξ 'Αρείου πάγου βουλῷ τὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Vgl. Demosth. g. Aristokr.

<sup>22; 66;</sup> Plut. Perikl. 15; Kimon 9.

<sup>2)</sup> GROTE, Gesch. Griech. III 288; Onc-KEN, Athen und Hellas I 210 ff.; FRÄNKEL, Att. Geschworenengerichte 66 ff. Vgl. jedoch dagegen auch Wilamowitz, Philol. Unters. I 50. Im J. 411 die γραφή παρανόμων Hauptstütze der demokratischen Verfassung: Thuk. VIII 57.
3) Aristot. Αθην. πολ. 27. Stesimbrotos

b. Plut. Kimon 14; vgl. Perikl. 10.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O.; vgl. Plut. Perikl. 9. — Über die Einführung des Richtersoldes durch Perikles vgl. noch Aristot. Pol. II 12(9)3 p. 1274a, Plat. Gorgias 515. b) Vgl. S. 171. c) Vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 453.

mitglieder 1) und der zum Dienst auf der Flotte und im Heere eingezogenen Bürger, die zunächst nur ein Verpflegungsgeld (σῖτος, σιτηρέσιον) erhalten hatten.2)

141. In Bezug auf die Befähigung zur Bekleidung von Ämtern hatte man bisher im wesentlichen an den Grundsätzen der solonischen Verfassung festgehalten. Unter der Herrschaft der entschiedenen Demokratie wurde der Zutritt zu den Ämtern weitern Kreisen eröffnet. Im Jahre 458/7 eröffnete ein Gesetz den Zeugiten, die bisher nur die niedern Ämter bekleidet hatten, das Archontat. Der erste Archon aus der Klasse der Zeugiten war Mnesitheides (457/6).3) Auch die Theten erhielten das Recht zur Erlangung von Ämtern, indessen, sagt Aristoteles, noch heute wird nicht leicht jemand, der ein Amt erlosen will, auf Befragen eingestehen, dass er zu den Theten gehöre.4) Doch wurden noch bis zur Zeit des peloponnesischen Krieges zu Strategen nur Männer aus altangesehenen Familien erwählt, und überhaupt zog sich der gemeine Bürger von den verantwortungsvollen Ehrenämtern im allgemeinen zurück und suchte nur die mit einer Besoldung verbundenen Ämter zu erlangen.5)

Je grössere Rechte und Emolumente sich an den Besitz des athenischen Bürgerrechts knüpften, desto grösser wurde einerseits die Verlockung zur Erlangung derselben, andererseits die Exklusivität der Bürger-Bisher hatte man Kinder einer nichtbürgerlichen Mutter in die Bürgerschaft aufgenommen und sogar zu den höchsten Ämtern gelangen lassen, im Jahre 451/0 brachte jedoch Perikles das jedenfalls populäre Gesetz durch, welches bestimmte, dass nur diejenigen am Bürgerrecht Anteil haben sollten, die von einem bürgerlichen Vater und einer bürgerlichen Mutter herstammten. 6) Veranlasst wurde dieses Gesetz aber schwerlich, wie Aristoteles angibt, durch die starke Vermehrung der Bürgerschaft, denn er selbst sagt, dass die Athener damals im Kriege schwere Verluste hatten und dass allemal zwei- oder dreitausend von denen, die ins Feld rückten, nicht wieder zurückkehrten,7) so dass gerade die tüchtigeren Bestandteile der Bürgerschaft stark zusammenschmolzen. Vielmehr wird infolge der Reichsgründung, die den Fremdenverkehr in Athen steigerte

πολ. Ι 4.

<sup>1)</sup> Buleutensold im Jahre 411: Thuk. VIII 69.

<sup>2)</sup> σιτος schon frither gezahlt: Ion bei Plut. Kimon. 9. Besoldung der Mannschaften auf den jährlichen Übungsgeschwadern in perikleischer Zeit: Plut. Perikles 11. Vgl. noch Thuk. VI 8; 31; VIII 29; 45; Aristoph. Acharn. 161; Wesp. 684. Busolt, Gr. Gesch. II 458.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aristot. a. a. O. 26.

<sup>4)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 7. Vgl. Ps. Xen. 'Αθην πολ. I 2: (da die Masse des Volkes die Flottenmannschaften bildet und mehr als die Hopliten und Edeln zur Machtstellung des Staates beiträgt) δοχεί δίχαιον είναι πάσι, των άρχων μετείναι έν τε τῷ κλήρφ καί ἐν τῆ χειροτονία.
<sup>5</sup>) Aristot. Αθην. πολ. 26; Ps. Xen. Αθην.

<sup>6)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 26: ἐπὶ 'Αντι**σότου σια το πληθος των πολιτών Περικλέους** εἴποντος, ἔγνωσαν μη μετέχειν της πόλεως ος ἀν μη ἀμφοῖν ἀστοῖν ἢ γεγονώς. Der Sohn, den Perikles später mit der Milesierin Aspasia erzeugte, war daher νόθος und konnte nur auf Grund eines besondern Volksbeschlusses in die Phratrie und die Bürgerschaft aufgenommen werden. Eupolis bei Plut. Perikl. 24; Plut. Perikl. 37. Die von M. Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 1883, 935 ff.; R. ZIMMERMANN, De nothorum Athenis condicione, Berlin 1886 u. A. angefochtene Angabe Plutarchs (Perikl. 31) über den Erlass dieses Gesetzes erweist sich somit als richtig.

<sup>7)</sup> Die Richtigkeit dieser Angabe beweist die Verlustliste der Erechtheis CIA. I 433.

und viele Bürger in den Bundesstädten beschäftigte, die Zahl der Mischehen ausserordentlich vermehrt und das attische Bürgertum in einer von manchen für bedrohlich gehaltenen Weise mit fremden Elementen durchsetzt haben. Auch mag man es, wie später während des peloponnesischen Krieges, in der schweren Kriegszeit mit der Aufnahme in die Phratrien und Demen nicht so genau genommen haben. Trotz des perikleischen Gesetzes gelang es in der nächsten Zeit wieder vielen Personen widerrechtlich das Bürgerrecht zu erlangen. Im Jahre 445/4 wurde gelegentlich eines Getreidegeschenkes des Libyerfürsten Psammetichos eine Revision der Bürgerliste vorgenommen und dabei eine grosse Anzahl zu Unrecht Eingeschriebener ausgestossen. 1)

Wie sich die Legislative infolge der demokratischen Reform gestaltete, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Die Nomotheten und die aus dem vierten Jahrhundert bekannten Formen der Nomothesie darf man nicht ohne weiteres in das perikleische Zeitalter setzen. Organische Bestimmungen für das Reich und die Finanzverwaltung wurden durch Volksbeschlüsse Häufig beauftragte die Volksversammlung einen sachverständigen Bürger oder einen Ausschuss mit der Ausarbeitung einer Vorlage. Die Mitglieder dieses Ausschusses hiessen συγγραφείς. Sie legten ihren Entwurf (συγγραφαί) zunächst dem Rate vor und dieser brachte ihn dann mit seiner Begutachtung vor die Volksversammlung.3)

Höchst wahrscheinlich fällt in diese Zeit der Umgestaltung der Verfassung in entschieden demokratischem Sinne auch die Einführung der durch keine Vorwahl beschränkten Erlosung aller Beamten, deren Amtsthätigkeit nicht politische oder militärische Erfahrung oder irgend eine technische Sachkunde durchaus erforderte.4) Diese Beamten wurden stets gewählt.5) Die Losung bezweckte allen Bürgern ohne Unterschied der Abkunft und des Vermögens, soweit als irgend angänglich, den Zutritt zu den Ämtern zu eröffnen.<sup>6</sup>) Gegen die schlimmsten Zufälle des Loses schützte man sich durch die Dokimasie, welcher sich der erloste Kandidat zu unterziehen hatte.

Die neuere Litteratur ist infolge der Auffindung der 'Αθηναίων πολιτεία des Aristoteles mehr oder weniger veraltet. Doch sind immerhin folgende Schriften erwähnenswert: FORCHHAMMER, De Areopago non privato per Ephialtem homicidii iudiciis, Kiel 1828; Grote, Gesch. Griechenl. III 272 ff.; Schömann, Verfassungsgesch. Athens (Leipzig 1854) 33 ff.; die solonische Heliaea und der Staatsstreich des Ephialtes, Jahrb. f. kl. Philol. 93 (1866) 585 ff.; Oncken, Athen und Hellas I (Leipzig 1865) 149 ff.; die Staatslehre des Aristoteles II (1875) 439 ff. Über die Einführung des Loses: Lugebil, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V 564, 585 ff.; Müller-Strübing, Aristophanes und die historische Kritik (Leipzig

<sup>1)</sup> Philochoros Frgm. 90 (Schol. Aristoph. Hesp. 718); Plut. Perikl. 37. Vgl. Näheres im Abschnitt über das Bürgerrecht.

WILAMOWITZ a. a. O. I 51.
 DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. I 13;
 CIA. IV 22a (vom Jahre 450/49) I 31; I 58; Harpokr. s. v. συγγραφείς; vgl. Sauppe, Götting. ind. schol. 1880/1 S. 10 ff.; Fou-cart, Bull. d. corresp. hell. IV (1880) 250 ff. 4) Gegen Müller-Strübings (Aristoph.

und d. hist. Kritik 249 ff.) Verknüpfung der Einführung des Loses mit der Reform des Aristeides spricht die Thatsache, dass die

Archonten bis 487/6 erwählt und seitdem aus erwählten Kandidaten erlost wurden. Losung der Ratsherren sicher bereits zur Zeit des

der Hatsherren sicher bereits zur Zeit des Beschlusses über Erythrae. CIA. I 9.

5) Ps. Xen. Άθην. πολ. I 3; Aristot. Άθην. πολ. 43; Pol. VII (VI) 1 (2) 8.

6) Losung demokratische Massregel: Hdt. III 80; Plat. Nom. VI p. 757; Aristot. Rhet. 1 8; Pol. VII (VI) 1 (2) 8. MÜLLER-STRÜBING a. a. O. 206 ff. fasst die Losung als wristokratische Massregel zum Schutze der aristokratische Massregel zum Schutze der Minorität gegen ausschliesslich demokratische Wahlen auf.

1873) 206 ff., 249 ff. und über die Besoldungen: C. Pflue, die Einführung des Soldes — speziell für Richter, Rat und Volksversammlung — in Athen und ihre politischen Folgen, Waldenburg 1876 Progr.

# g. Auflösung und Wiederherstellung, Vollendung und Entartung der Demokratie.

142. Das von Ephialtes und Perikles begründete System der entschiedenen Demokratie wurde im einzelnen weiter durchgeführt durch die Radikalen, welche um den Anfang des peloponnesischen Krieges aufkamen und nach dem Tode des Perikles das Heft in die Hand zu nehmen begannen. Während die leitenden Männer der alten Demokratie, ebenso wie die der Oligarchen, zum Adel gehört hatten, traten nun Gewerbe treibende Bürgerliche mit bäuerischem Wesen, wie der Lederfabrikant Kleon, der Lampenmacher Hyperbolos und der Leiermacher Kleophon, an die Spitze der Volkspartei. Ihre auswärtige Politik war auf eine energische Durchführung des Krieges gegen Sparta gerichtet, ihre innere wesentlich durch Rücksichten auf die Volksgunst mitbestimmt. Kleon erhöhte im Jahre 425/4 den Richtersold auf drei Obolen, 1) wozu die Erhöhung der Phoroi der Bündner die Mittel liefern musste. Allerdings ist bei der Beurteilung dieser Massregel die durch den Krieg veranlasste Preissteigerung aller Lebensbedürfnisse in Betracht zu ziehen. Von folgenschwerer Bedeutung war aber das gegen das Frühjahr 410, bei der Wiederherstellung der Demokratie, durch Kleophon eingeführte Schaugeld oder Theorikon, das an allen grössern Festen im Betrage von zwei Obolen (διωβελία) für den Festtag gezahlt wurde, um den ärmern Bürgern den Besuch des Theaters zu ermöglichen und sie in den Stand zu setzen, an den Festen. wo es immer etwas zu schauen gab, sich einen freien Tag zu machen und eine bessere Mahlzeit zu halten.2) Mit der Einführung der Theorika wurde der Grund zu einem schweren Übel gelegt, an dem der Staat namentlich im vierten Jahrhundert krankte, denn sie verschlangen schliesslich alle Überschüsse der Verwaltung. Während des peloponnesischen Krieges zersetzte sich die alte demokratische Partei. Die gemässigtern Elemente näherten sich den Oligarchen. Das Kriegssystem des Perikles, das Attika dem Feinde preisgab, ruinierte die Bauernschaft, während die Theten ihren gewöhnlichen Unterhalt durch den Dienst auf der Flotte fanden und den Krieg schon ertragen konnten. Auch Handel, Industrie und Handwerk vermochten sich im ganzen zu halten, da die Athener die See beherrschten und die grossen Kriegsrüstungen den Gewerbetreibenden sogar manchen

Athens 336 ff. Andrerseits wurde i. J. 410/9 Theorikon bereits an allen größern Staatsfesten gezahlt. CIA. I 188. Wie schwer bei der finanziellen Erschöpfung Athens die Zahlung des Theorikon 407/6 wurde, ersieht man aus den kleinen Raten CIA. I 189 a und b. Vgl. Xen. Hell. I, 7, 2: ἀρχέθημος ό τοῦ δήμου τότε (Herbst 406) προεστηχώς καὶ τῆς διωβελίας ἐπιμελόμενος. Vgl. auch Aristoph. Frösche 141 und über die unheilvolle Wirkung Aristot. Pol. II 7, 11 p. 1267 a.

<sup>1)</sup> Ps. Xen. 'Αθην. πολ. I 3; Eupolis, Demoi Frgm. 117 Κοςκ; Aristot. 'Αθην. πολ. 28.

<sup>2)</sup> Einführung der Diobelie durch Kleophon nach Aristot. Άθην. πολ. 29. Vgl. Aesch. d. f. leg. 76: Κλεοφών - · διεφθαρχώς νομἢ χρημάτων τὸν δημον. Die Angabe Plutarchs (Perikl. 9), dass Perikles das Theorikon eingeführt hätte, ist also falsch. Kleophon tritt erst nach dem Sturze der Vierhundert als Gegner des Theramenes hervor. Vgl. G. Gilbert, Beitr. z. innern Gesch.

guten Verdienst verschaffen mussten. Aber die ländliche Bevölkerung bildete noch immer den Kern und die grosse Mehrheit der Bürgerschaft und verstärkte die Opposition gegen die von der demokratischen Partei getragene Kriegspolitik. Zugleich wurden die Vermögenden, die immer grössere Lasten zur Fortsetzung des Seekrieges und bei der Übernahme der Leiturgien zu tragen hatten, ohne den entsprechenden Einfluss im Staate zu besitzen, mehr und mehr dem Gemeinwesen entfremdet und gegen die Demokratie erbittert. Auf der andern Seite setzten die Diätenzahlungen jedermann in den Stand, sich an den Staatsgeschäften zu be-Auch nur halbbefähigte Leute wurden leicht verlockt, ihren Lebensberuf in den Staatsgeschäften zu suchen, und eine Menge Bürger aus den untern Ständen fand es bequem, mittelst Ausübung der Hoheitsrechte im Richterdienst das tägliche Brot zu verdienen. Infolge der Gerichtshoheit über die Bündner und der sich steigernden Prozesssucht wuchsen die Geschäfte der Dikasterien in schwer zu überwältigendem Masse an. Die ständige Gewohnheit des Entscheidens und die Schmeicheleien der Redner steigerten den Dünkel der souveränen Menge und übten eine demoralisierende Wirkung. Eine Reihe gebildeter und geistig hervorragender Männer der jüngern Generation wandte sich mit Verachtung von dem demokratischen Treiben ab und die höhere Intelligenz war schliesslich bei der Opposition vertreten. Als dann vor Syrakus der beste Teil des Seevolkes, welches den Hauptträger der entschiedenen Demokratie bildete. zu Grunde gegangen und der Staat durch die ungeheuern Verluste an Menschen, Geld und Schiffen aufs tiefste erschüttert war, da schritten die Oligarchen, welche schon längst den Boden zu unterwühlen begonnen hatten, zum unmittelbaren Angriff gegen die demokratische Verfassung.

143. Die Überwindung der ernsten Krisis erforderte ausserordentliche Massregeln und das Volk war bereit, sich einer festern, besonnenen Staatsleitung unterzuordnen. Es wurde aus den ältern Bürgern eine Behörde von zehn Probuloi gewählt, welche über die der Lage nach erforderlichen Massregeln vorberaten sollten. Sie übten im wesentlichen die Funktionen der Prytanen aus und beschränkten somit den erlosten demokratischen Rat. Es war eine oligarchische Institution und auch die Gewählten gehörten der gemässigten Oligarchie an.¹) Im Staatshaushalte führte man grössere Sparsamkeit ein und übertrug die Leitung des Finanzwesens wahrscheinlich einem Kollegium von Poristen, welche namentlich auf die Erschliessung neuer Einnahmequellen bedacht sein sollten.²)

Die Aktion zum Umsturze der demokratischen Verfassung ging im Winter 412/11 von einer Verschwörung der Oligarchen auf der vor Samos liegenden Flotte aus. Im Zusammenhange mit Verhandlungen, in die sie sich mit dem zum Satrapen Tissaphernes geflüchteten Alkibiades eingelassen hatten, suchten sie zunächst die Mannschaften durch Aussicht auf

<sup>1)</sup> Thuk. VIII 1; Aristot. 'Αθην πολ. 28. | GILBERT, Beit Aristoph. Lysistr. 420 ff.; 433; 441 ff.; 599 ff.; (Leipzig 1877; 980; 1009; Lys. g. Eratosth. 65; Aristot. Rhet. III 18, 6. — Vgl. Schoell, Commentat. in hon. Theod. Mommseni (Berlin 1877) 452; (1884) 249 ff.

GILBERT, Beitr. zur inneren Gesch. Athens (Leipzig 1877) 289 ff.

<sup>4)</sup> Antiph. Chor. 49; Aristoph. Frösch. 1504 ff., vgl. dazu Beloch, Rhein. Mus. 39 (1884) 249 ff.

persische Soldzahlungen nach Beseitigung der Demokratie für ihr Vorhaben günstig zu stimmen und sandten dann Peisandros und andere nach Athen, um dort die Bewegung in Fluss zu bringen. Peisandros stiess zwar auf lebhaften Widerstand, betrieb aber eine kräftige Agitation und bestimmte die verschiedenen oligarchischen Genossenschaften (ἐταιρίαι) zu vereinigter Wirksamkeit. Durch öffentliche Reden und Bearbeitung einzelner, durch falsche Vorspiegelungen,1) Meuchelmord und Umtriebe aller Art gelang es schliesslich den Oligarchen, deren Hauptführer neben Peisandros namentlich Antiphon, Theramenes und Phrynichos waren, das Volk völlig einzuschüchtern und unter den Demokraten, von denen viele zu den Gegnern übertraten, ein so starkes gegenseitiges Misstrauen zu erregen, dass diese sich nicht zu gemeinsamer Abwehr zu verständigen vermochten.<sup>2</sup>) Infolge dessen konnten sie im Frühjahr 411 einen entscheidenden Schlag führen. Sie setzten die Annahme eines von Melobios 3) befürworteten und von Pythodoros gestellten Antrages durch, dem gemäss das Volk zu dem bereits bestehenden Zehnerausschuss (πρόβουλοι) noch weitere zwanzig Männer aus den über vierzig Jahre alten Bürgern wählen sollte.4) Diese dreissig Männer sollten als συγγραφεῖς Gesetzesvorschläge zum Heile des Staates einbringen, nachdem sie zuvor geschworen hätten, dass sie es nach bestem Wissen und Gewissen thun wollten. Es sollte aber auch jedem andern Bürger freistehen, darauf bezügliche Anträge zu stellen. damit sie aus allen Vorschlägen das Beste auswählen könnten. Nach einem Zusatzantrage sollten die Dreissig, um das Beste ausfindig zu machen, auch die Gesetze des Kleisthenes durchforschen, da dessen Verfassung nicht demokratisch, sondern der solonischen ähnlich wäre.5)

In einer Volksversammlung, die nach dem eine Viertelmeile vor dem Dipylon belegenen Bezirke des Poseidon auf Kolonos berufen wurde, 6) beantragten dann die Dreissig, dass die Prytanen verpflichtet sein sollten, alle zum Heile des Staates gemachten Vorschläge dem Volke zur Abstimmung vorzulegen. Weder Klagen wegen Gesetzwidrigkeit, noch Eisangelien, noch Vorladungen vor die Behörden (προσκλήσεις) 7) sollten gegen einen Antragsteller zulässig sein, damit alle Athener, die da wollten, unbehindert ihre Vorschläge machen könnten. Wenn dennoch eine Behörde auf solchen Anlass hin jemanden etwa in Busse nähme oder vorlüde oder vor Gericht stellte, so sollte gegen sie das Verfahren der Evdeizig und ἀπαγωγή πρὸς τοὺς στρατηγούς eingeschlagen d. h. der Betreffende sollte als offenkundiger Übelthäter ergriffen und vor die Strategen geführt wer-

Es liegt also bei ihm ein Irrtum vor. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Besonders wirksam war die Vorspie-gelung, dass der Perserkönig, ohne dessen Hilfe keine Rettung möglich wäre, kein Vertrauen zur Demokratie hätte und dass man durch Einführung einer gemässigtern Verfassung seinen Beistand erlangen könnte. Thuk. VIII 53—54; Aristot. 'Αθην. πολ. 28.
2) Thuk. VIII 47 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Lys. g. Eratosth. 12; 19; Xen. Hell. II 3, 2.

Nach dem Psephisma b. Aristot. Αθην. πολ. 29. Thuk. VIII 67 sagt dagegen: δέκα ανθρας έλέσθαι ξυγγραφέας αθτοχράτορας.

Richtige haben nach Aristoteles Suid. s. v. πρόβουλοι und Harpokr. s. v. ξυγγραφείς.

δ) Aristot. a. a. O.: προσαναζητήσαι δὲ τοὺς αίρεθέντας καὶ τοὺς πατρίους νόμους οὺς Κλεισθένης ἔθηκε ὅτε καθίστη τὴν δημοπρατίαν, όπως απούσαντες παὶ τούτων βουλεύσωνται τὸ ἄριστον, ώς ού δημοτικήν όλλα παραπλησίαν οὖσαν τὴν Κλεισθένους πολιτείαν τη Σόλωνος.

<sup>6)</sup> Thuk. VIII 67.
7) Vgl. Meier und Schömann, Attischer Prozess bearbeitet v. H. Lipsius S. 770,

den.') Die Strategen sollten ihn aber den Elfmännern zur Hinrichtung überliefern.2)

Nach der Annahme dieses Antrages konnte ungehindert der Abbruch der demokratischen Verfassung vor sich gehen. Die Dreissig legten sogleich die Grundzüge der neuen Staatsordnung vor. Für die Dauer des Krieges sollten nur diejenigen Bürger, die mit ihrer Person und ihrem Vermögen am leistungsfähigsten wären, im ganzen nicht unter fünftausend, zur Teilnahme an der Staatsverwaltung berechtigt sein.<sup>3</sup>) Dieselben sollten Vollmacht haben, auch Verträge abzuschliessen mit wem sie wollten. Jede Phyle sollte zehn, über vierzig Jahre alte Männer wählen (καταλογείς), welche die Fünftausend auswählen sollten, nachdem sie zuvor feierlich vereidigt wären.4) Alle Staatseinkünfte sollten zum Kriege verwandt werden und alle Beamte mit Ausnahme der neun Archonten und der jeweiligen Prytanen während der Dauer des Krieges unbesoldet sein.5)

Als das Volk dieser Vorlage zugestimmt hatte, wurden sofort von den Phylen die καταλογείς erwählt, welche ohne Verzug die Liste der Fünftausend aufsetzten. Die Fünftausend wählten darauf aus ihrer Mitte einen Ausschuss von 100 Männern zum Entwurfe der Verfassung. 6)

Dieser Ausschuss arbeitete den Entwurf für eine Verfassung und für eine provisorische Regierung aus.

144. Als provisorische Regierung sollte ein Rat fungieren, der wie

1) Vgl. Meier und Schömann, Att. Pro-

- 2ess bearb. v. H. Lipsius 271.

  2) Aristot. 18ην. πολ. 29. Die Hauptsache kurz bei Thuk. VIII 67.

  2) Aristot. a. a. O.: την δ΄ ἄλλην πολιτείαν ἐπιτρέψαι πᾶσαν Αθηναίων τοῖς δυνατωτάτοις καὶ τοῖς σώμασιν καὶ τοῖς χρήμασιν λητουργείν μη ελαττον πενταχισχιλίων έως αν ο πόλεμος ή. Nach Thuk. VIII 65 reden die Oligarchen vor der Wahl der Dreissig öffentlich davon, ως οὖτε μισθοφορητέον εῖη ἄλλους ἢ τοὺς στρατειομένους, οὖτε μεθεχ-τέον των πραγμάτων πλείοσιν ἢ πενταχισχιλίοις, και τούτοις οι αν μάλιστα τοίς τε χρήμασι και τοίς σώμασιν ωφελείν οίοι τε
- 4) Aristot. a. a. O. Zu den Katalogeis gehörte der von Lys. Or. 20 verteidigte Polystratos. Vgl. § 13: ὅστις ὁμῶν ψηφισαμένων, πεντακισχιλίοις παρασούναι τὰ πράγματα καταλογεύς ων έννακισχιλίους κατέλεξεν. - - Οὖτος δ' οἔτ' ομόσαι ήθελεν οἔτε καταλέγειν, άλλ' αὐτὸν ἡνάγκαζον ἐπιβολὰς έπιβάλλοντες ατλ.

5) Vgl. ausser Aristot. a. a. O. auch Thuk. VIII 65; 67.

e) Aristoteles a. a. O. 30 sagt mit aller Bestimmtheit, dass 5000 wirklich ausge-wählt wurden und ihrerseits die Wahl des Verfassungsausschusses vollzogen: χυρωθέντων δε τούτων είλοντο σφών αύτων οί πενταχισχίλιοι τους άναγράψοντας την πολιτείαν έχατον ανδρας. Vgl. Kap. 32: οί μεν οὖν έχατον οι παο των πενταχισχιλίων αίρεθέντες ταύτην άνέγραψαν την πολιτείαν. Nach Thuk. VIII 92 (vgl. 93, 2) wären dagegen die 5000 gar nicht gewählt worden und ein leerer Name gewesen. Επεχούπτοντο γάρ ὅμως ἔτι τῶν πενταχισχιλίων τῷ ὀνόματι, μὴ ἀντιχρὸς δῆμον ὅστις βούλεται ἄρχειν όνομάζειν, φοβούμενοι μη τῷ ὄντι ώσι καὶ πρός τινά εἰπών τίς τι άγνοία σφαλη. καὶ οι τετραχόσιοι διά τουτο ούχ ήθελον τους πενταχισχιλίους ούτε είναι ούτε μη όντας δήλους εἶναι κτλ. Nach Thuk. VIII 86,3 wurde man jedoch ihre Existenz annehmen dürfen. Die Abgesandten der Vierhundert versichern dem Heere, των πενταχισχιλίων ότι πάντες έν τω μέρει μεθέξουσιν (nämlich am Rate der Vierhundert). So weit war man doch bei ihrer Ankunft im Heere bereits über die Vorgänge in Athen unterrichtet, dass die Abgesandten schwerlich wagen durften, die Existenz der Fünftausend einfach vorzuschwindeln. Vgl. auch VIII 72, wo es heisst, die Abgesandten sollen dem Heere versichern: πενταχισχίλιοί τε ότι ειεν και ού τετρακόσιοι μόνον οι πράσσοντες. Dass die Liste der Fünftausend wirklich aufgesetzt worden ist, ergibt sich aus Lysias g. Polystrat. 13. Thukydides war also in diesem, wie in manchem andern Punkt über die Ereignisse in Athen nicht genügend unterrichtet, als er die Darstellung dieser Zeit entwarf, zu deren abschliessender Redaktion er ja nicht gekommen ist.

zu der Väter Zeit aus vierhundert Mitgliedern, vierzig aus jeder Phyle, zusammengesetzt und aus den seitens der Phylen vorgewählten Bürgern bestellt werden sollte. Aristoteles gibt nicht an, wie dann die Ernennung der Ratsmitglieder aus den πρόπριτοι erfolgen sollte. Wahrscheinlich tritt hier ergänzend die Angabe des Thukydides ein, dass damit ein vom Volke erwählter Ausschuss von fünf Proedroi beauftragt werden sollte, der hundert Buleuten zu wählen hätte, worauf dann diese hundert je drei andere wählen sollten.') Bedingung der Ratsfähigkeit war ein Alter von über dreissig Jahren. Das aktive und passive Wahlrecht zum Rate stand natürlich nur den Fünftausend zu, auf die ja nach dem vorausgegangenen Volksbeschlusse die Ausübung der politischen Rechte beschränkt war.1) Diesem Rate der Vierhundert gab die Vorlage das Recht, die Beamten zu ernennen, die Schwurformel für die Vereidigung derselben festzusetzen und es mit den Gesetzen und allem übrigen so zu halten, wie sie es für nützlich erachteten. Doch sollten sie sich nach den Gesetzen richten, die in Bezug auf die Staatsangelegenheiten neu erlassen würden und nichts an ihnen ändern dürfen. Ausserhalb des Bereichs der neuen Staatsgesetze erhielten also die Vierhundert unumschränkte Machtvollkommenheit.2) Die Fünftausend brauchten sie nur nach ihrem Gutdünken zu berufen, doch sollten dieselben nach dem frühern Volksbeschluss das Recht haben, über Verträge mit auswärtigen Mächten zu beschliessen.

Die Strategen sollte der Rat vorerst aus der Gesamtheit der Fünftausend wählen.3) Über dieselben sollte, wie Aristoteles sagt, der Rat nach seiner Konstituierung eine Waffenschau (ἐξέτασις ἐν ὅπλοις) halten und für sie zehn Männer nebst einem Schreiber erwählen. Die Gewählten sollten mit unumschränkter Vollmacht im nächsten Jahre ihr Amt antreten, und wenn sie etwas bedürften, sich mit dem Rate beraten. Derselbe sollte aber auch einen Hipparchos und zehn Phylarchoi (als Befehlshaber der Reiterei) wählen. Später gibt Aristoteles an, dass die zehn mit unumschränkter Vollmacht bekleideten Männer zusammen mit den Vierhundert den Staat regierten.4) Diese Zehn waren aller Wahrscheinlichkeit nach die 10 Taxiarchen oder Oberste der Phylenregimenter der

Verfassungsausschusses der Hundert.

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 31: βουλεύειν μὲν τετρακοσίους κατά τὰ πάτρια, τετταράκοντα ἐξ ἐκάστης φυλῆς, ἐκ προκρίτων, οὖς ἄν ἔλωνται οἱ φυλέται τῶν ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότων. Die Wahl durch die Phyleten wird bestätigt durch Lys. XX 2; 7; 14, 16. Die Oligarchen durften kaum die Zusammensetzung der provisorischen Regierung in gewissem Umfange dem Zufall des Loses überlassen. Auch der Rat unter den Dreisig wurde von diesen ernannt ἐκ προκρίτων. Es ist kaum abzusehen, wie Thuk. VIII 67 zu seiner Angabe kommen sollte, reine Erfindung ist sie doch schwerlich. G. GILBERT, Beitr. zur innern Gesch. Athens 307 bemerkt richtig, dass der Name der πρόεσφοι darud hinwiese, dass dieselben nicht bloss die Wahl der Hundert zu vollziehen gehabt hätten. Vermutlich waren sie die Vorsitzenden des

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O.: καὶ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν ἀλλων πράττειν ἢ ἄν ἡγῶνται συμφέρειν ΄ τοῖς δὲ νόμοις οὰ ἄν τεθῶσιν περὶ τῶν πολιτικῶν χρῆσθαι, καὶ μὴ ἐξεῖναι μετακινεῖν μηδ' ἐτέρους θέσθαι. Thuk. VIII 67: ἐλθόντας δὲ αὐτοῦς τετρακοσίους ὄντας ἐς τὸ βουλευτήριον ἄρχειν ὅπη ἄν ἄριστα γιγνώσκωσιν αὐτοκράτορας καὶ τοὺς πεντακισχιλίους δὲ ξυλλέγειν ὁπόταν αὐτοῖς δοκῆ.

<sup>3)</sup> Aristot. a. a. O. Zu den Strategen gehörte der von den Vierhundert erwählte Theramenes: Lys. XII 52. Andere Strategen (Aristoteles, Aristarchos, Diitrephes, Melanthios Thymochares) erwähnt bei Thuk. VIII 92; 95; 98 und Xen. Hell. II 3, 46.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O. 32,

Hopliten, die wir bei Aristoteles sonst vermissen würden, die es aber nach Thukydides gab, und zwar befanden sich unter ihnen Häupter der Oligarchie.1) Führer für die Hopliten, aus denen sich im wesentlichen die Fünftausend schon damals zusammensetzten, mussten doch ebensogut ernannt werden, wie für die Reiterei, und erstere waren für die Vierhundert von besonderer Wichtigkeit, weil die Hopliten den Kern der ihnen zur Verfügung stehenden Streitkräfte bildeten und von ihrer Folgsamkeit, wie sich zeigte, geradezu die Existenz der oligarchischen Regierung abhing.2)

145. Der Entwurf für die zukünftige, definitive Verfassung verlieh dem Rat eine ähnliche Stellung, wie sie der Areopag zu und vor der Zeit Drakons besessen hatte. Die Ratsherren sollten über dreissig Jahre alt sein, keine Besoldung erhalten, ein Jahr im Amte bleiben und sich in vier Abteilungen gliedern, von den immer eine durch das Los zu bestimmende den jeweilig regierenden Rat zu bilden hätte.3) Zu je einer dieser Abteilungen sollten auch die übrigen politisch berechtigten Bürger zugeteilt und zu diesem Zwecke die Hundertmänner (des Verfassungsausschusses) beauftragt werden, sich selbst und die andern Bürger in vier möglichst gleiche Teile zu verteilen. Aus jedem Teile sollten dann alljährlich die Mitglieder der Ratsabteilung erlost werden, der sie zugeteilt waren. Offenbar war beabsichtigt, den zehn Phylen der demokratischen Verfassung soweit als möglich Abbruch zu thun. Wie aus diesen Phylen die zehn Abteilungen des Rates der Fünfhundert hervorgingen und die fünfzig Ratsherren jeder Abteilung durch Losung aus den zu derselben als Phyleten gehörenden Bürger alljährlich durch andere ersetzt wurden, so sollten in dem neuen Rate der Vierhundert die Mitglieder einer jeden der vier Abteilungen aus der Mitte der entsprechenden neuen Bürgerabteilung jedes Jahr erlost werden.4) Den ersten jährlichen Rat der neuen Verfassung sollte vermutlich die provisorische Regierung der Vierhundert bilden, die beim Inkrafttreten der Verfassung die Hundertmänner in die vier Los-Abteilungen (λήξεις) einteilen sollten.5)

1) Aristot. a. a. O .: veĩ μαν δὲ καὶ τους άλλους πρός την ληξιν έχαστην, τους δ' έχατον ανδρας διανείμαι σφας τε αύτους καί τους άλλους τέτταρα μέρη ώς ισαίτατα και διακληρωσαι, και είς ενιαυτόν βουλεύειν (τους λα-χόντας). Auch Thukydides VIII 86 lässt die Abgesandten der Oligarchie sagen: των τε πενταχισχιλίων ότι πάντες έν τῷ μέρει μεθέξουσιν (am Rate). Die Vierhundert sahen sich, als ihre Herrschaft wankte, zu dem Anerbieten genötigt: τούς τε πενταχισχιλίους άποφανείν χαί έχ τούτων εν μέρει ή αν τοῖς πενταχισχιλίοις σοχή τους τετραχοσίους έσεσθαι. VIII 93, 2.

ουκη τους τετρακοστους εσεσσαι. VIII 93, 2.

δ) Aristot. a. a. O. 31 p. 88: εἰς δὲ τὸν ἄλλον χρόνον, ἵνα νεμηθώσιν οἱ τετρακόστοι εἰς τὰς τέτταρας λήξεις, ὅταν τοῖς ἀστοῖς (αὐτοῖς? vgl. Tyrrell, Academy 1891, 28.
Febr.) γίγνηται μετὰ τῶν ἄλλων βουλεύειν, Μανκιμάντων σῶντοῖο ὁ ἱνακὸν ἔλλων. διανειμάντων αὐτούς οἱ έχατον ἄνδρες. Der Passus steht am Schlusse der Darstellung der provisorischen Regierung. Es war eine Be-

<sup>1)</sup> Thuk. VIII 92, 4.
2) Es ist auch nicht abzusehen, in welcher Eigenschaft die zehn Männer sonst amtiert haben sollten. Die Worte "καὶ ἄν τι δέωνται συμβουλεύεσθαι μετὰ τῆς βου-λῆς" erinnern an die Formel: ἄλλο δὲ προχρηματίσαι τούτων μηδέν, έκμμή τι οί στοα-τη γοὶ δέωνται. Taxiarchen vertraten ja in manchen Dingen die Strategen. Die Autokratie bezog sich natürlich, wie bei der den Strategen unter Umständen verliehenen ausserordentlichen Vollmacht, auf Massregeln und Anordnungen, die sie sonst nur unter Genehmigung seitens des Rates oder der Volksversammlung treffen konnten.

<sup>3)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 30: βουλεύειν μέν κατ ένιαυτον τους ύπέρ τριάκοντα έτη γεγονότας άνευ μισθοφοράς. - - βουλάς δε ποιήσαι τέτταρας έχ της ήλιχίας της είρημένης είς τον λοιπον χρόνον, και τούτων το λαχον μέρος βουλεύειν πτλ.

Ihre Ratspflicht sollten die Ratsherren nach bestem Wissen und Vermögen erfüllen und namentlich darauf achten, dass die Staatsgelder gesichert und nur für das Notwendige verausgabt würden. Jedes Ratsmitglied hätte sich zur festgesetzten Stunde zur Sitzung einzufinden. Wer ausblieb, zahlte eine Drachme für jeden Tag Strafe, es sei denn, dass er vom Rate Urlaub erbeten und erhalten hatte.

Der Verfassungsentwurf übertrug dem Rate nicht nur die Beratung und Beschlussfassung über alle wichtigern Gemeinde-Angelegenheiten, sondern legte auch Exekutive in die Hände von Ratsmitgliedern. Denn vom und aus dem Rate sollten alle höheren Beamten gewählt werden, ebenso die Strategen, Taxiarchen und Befehlshaber der Reiterei, wie die Hellenotamien, die Schatzmeister und die Hieropoioi. Auch die Archonten sollten vom und aus dem Rate erlost werden.1) Nur die Hellenotamien sollten während ihrer Amtszeit an den Ratssitzungen nicht teilnehmen. Alle übrigen Beamten sollten erlost werden und zwar nicht aus dem Rate, d. h. also aus der Mitte der Fünftausend. Kein Amt, ausser dem der Strategen und Ratsherren, dürfte zweimal bekleidet werden.

In Bezug auf die Geschäftsführung des Rates bestimmte der Entwurf, dass der regierende Rat, falls nicht nach Umständen öftere Sitzungen erforderlich wären, alle fünf Tage sich versammeln sollte. Hielte es der Rat für erwünscht, sich in einer Angelegenheit mit mehreren zu beraten, so sollte jedes Mitglied berechtigt sein, einen ratsberechtigten Bürger nach eigener Wahl in den Rat einzuführen. Ein Ausschuss von fünf aus dem Rate erlosten Mitgliedern sollte über die Ergebnisse der Handabstimmungen entscheiden und einer von diesen fünf, der für jeden Tag erlost werden würde, die Abstimmungen vornehmen und leiten. Der Ausschuss sollte ferner die Reihenfolge derjenigen, die etwas vor den Rat zu bringen wünschten, durch das Los feststellen.<sup>2</sup>) Den ersten Gegenstand der Beratungen sollten Kultus-Angelegenheiten bilden, alsdann Herolde und Gesandtschaften an die Reihe kommen und schliesslich alle sonstigen Angelegenheiten. Doch sollte bei Bedürfnissen der Kriegsführung darüber, ohne Losung, an erster Stelle unter Zuziehung der Strategen beraten werden.3)

Das Volk genehmigte sämtliche Vorschläge der Hundertmänner. Darauf wurden die Wahlen für die provisorische Regierung der Vierhundert vollzogen, wobei auch trotz des Druckes der Oligarchen manche demokratisch gesinnte Bürger gewählt wurden, obwohl dieselben zunächst keine Opposition wagen durften.4) Am 14. Thargelion (Anfang Juni) 411 wurde der Rat der Fünfhundert aufgelöst, am 22. Thargelion traten die Vierhundert ihr Amt an und erlosten aus ihrer Mitte Prytanen als geschäftsführenden Ausschuss.5)

146. Im Verein mit den zehn Vorstehern der Fünftausend d. h.

stimmung darüber erforderlich, was mit derselben beim Inkrafttreten der Verfassung geschehen sollte.

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. Kap. 30 p. 83 und 85; Kap. 31 p. 87.

2) Aristot. a. a. O. Kap. 30 p. 85.

die Geschäftsordnung der Volksversammlung:

Pollux VIII 96; CIA. I 40 v. 55.

4) Aristot. a. a. O. 32; vgl. Thuk. VIII 69; Lys. f. Polystr. 1 ff. <sup>5</sup>) Aristot. a. a. O. 32; Thuk. VIII 69: 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. die ähnlichen Bestimmungen für Handbüch der klass, Altertumswissenschaft, IV. 1, 2. Aufl,

wahrscheinlich den Taxiarchen 1) begannen nun die Vierhundert, den Staat nach ihrer Willkür zu regieren. Einige Bürger liessen sie töten, andere warfen sie ins Gefängnis, noch andere schickten sie in die Verbannung. Die Fünftausend wurden nie berufen, auch nicht befragt, als mit den Lakedaemoniern Friedensverhandlungen angeknüpft wurden. Es ergab sich, dass die Fünftausend nur zum Scheine gewählt waren. Auch von Anstalten zum Inkrafttreten des Verfassungsentwurfes war keine Rede.

Diese Gewaltherrschaft konnte sich kaum vier Monate behaupten. Die Mannschaften der vor Samos liegenden Hauptflotte schwuren unter Führung des Thrasybulos und Thrasyllos, dass sie die Demokratie aufrecht erhalten und die Vierhundert als Feinde behandeln wollten.2) In Athen begannen sich infolge davon viele von den Vierhundert abzuwenden. Unter den Oligarchen selbst trat eine Spaltung ein. Die Gemässigten unter Führung des Theramenes und Aristokrates traten in Opposition gegen Phrynichos, Peisandros, Antiphon und die übrigen Führer der entschiedenen Richtung, welche die Mehrheit im Rate beherrschten. Sie forderten, dass die Fünftausend Anteil an der Regierung erhalten sollten und wurden dabei von der grossen Masse der Hopliten unterstützt. Da die Regierung der Vierhundert auch keinen glimpflichen Frieden von Sparta zu erlangen vermochte und in den nicht unbegründeten Verdacht landesverräterischer Absichten kam, so wurde ihre Stellung so erschüttert, dass auf die Kunde von der Niederlage eines athenischen Geschwaders bei Eretria und von dem Verluste der für Athen so wichtigen Insel Euboea eine Volksversammlung auf der Pnyx zusammentrat und die Vierhundert ohne Weiteres absetzte (gegen Ende September 411).3) Diejenigen, die sich an der Regierung der Vierhundert am meisten beteiligt und kompromittiert hatten, verliessen zum grössten Teil Athen und suchten im Lager des Feindes, in Dekeleia, Zuflucht.

Es trat nun unter Leitung des Theramenes und Aristokrates eine gemässigt oligarchische Verfassung ins Leben, über die nichts näheres bekannt ist, was umsomehr zu bedauern ist, als Thukydides sagt, dass die Athener zum erstenmal während seines Lebens ihren Staat besonders gut eingerichtet und ihn dadurch aus seiner traurigen Lage zuerst wieder emporgebracht hätten.4) Die Verfassung beruhte auf einer weisen Mischung demokratischer und oligarchischer Grundsätze.5) An der Staatsgewalt sollten unter dem Namen der Fünftausend nur diejenigen Bürger teilnehmen, welche sich selbst mit voller Waffenrüstung versehen konnten, d. h. Hoplitendienste leisteten. Soldzahlungen wurden für jedes Amt strenge untersagt. Mit der Ausarbeitung der in ihren Grundzügen durch Volksbeschluss festgestellten Verfassung wurde ein Kollegium von Nomotheten beauftragt. 6) Indessen diese Verfassung erwies sich bald als unhaltbar, da sie die Theten, welche die Hauptmasse der Flottenmannschaften bildeten, von der Teilnahme an der Staatsgewalt ausschloss.

Vgl. S. 175 Anm. 1.
 Thuk. VIII 73.
 Thuk. VIII 97; Aristot. a. a. O. 33.

<sup>4)</sup> Mit diesem günstigen Urteil des Thukydides a. a. O. stimmt Aristoteles überein.

<sup>5)</sup> Thuk. VIII 97: μετρία ή τε ές τους

όλίγους καί ές τούς πολλούς ξύγκρασις έγέ-

<sup>6)</sup> Thuk. VIII 97; vgl. W. VISCHER, Kl. Schrift I 231 ff.; GILBERT, Beitr. zur innern Gesch. Athens 329.

147. Nach den grossen maritimen Erfolgen und dem Seesiege bei Kyzikos erfolgte im Frühjahre 410 die Wiederherstellung der alten demokratischen Verfassung. Auf Antrag des Demophantos wurde im Archontenjahre 410/9 das ganze Volk auf dieselbe vereidigt.1) Man beschloss zur Wiederherstellung der durch die politischen Umwälzungen gestörten Ordnung eine Redaktion der Gesetze vorzunehmen und beauftragte damit ein Kollegium von συγγραφείς, denen zur Aufzeichnung und Veröffentlichung der Gesetze auf Steinsäulen das subalterne Kollegium der άναγραφεῖς τῶν rόμων beigegeben wurde.2)

Die Demokratie hatte nur kurze Dauer. Die völlige Niederlage Athens in dem von ihr bis aufs äusserste geführten Kriege führte notwendig zu einer oligarchischen Reaktion.

Der im April 404 abgeschlossene Frieden löste das Seereich auf, das ein wichtiges Lebenselement der entschiedenen Demokratie gebildet hatte, und beschränkte die Athener auf Attika. Sie mussten sich ferner verpflichten, die Peiraieus-Befestigung und die langen Mauern niederzureissen, die Kriegsschiffe auszuliefern, den Lakedaemoniern Heeresfolge zu leisten und die verbannten Oligarchen wieder aufzunehmen.3) Ein Artikel des Friedens bestimmte endlich, dass sie fortan nach der Verfassung ihrer Väter leben sollten.4) Der unbestimmte Ausdruck der im Sinne des Unterhändlers Theramenes und nach dem üblichen Sprachgebrauch ungefähr die solonische und kleisthenische Verfassung<sup>5</sup>) bezeichnete, erfuhr bei den Parteien eine verschiedene Auslegung. Die Demokraten suchten die demokratische Verfassung zu erhalten, während die oligarchischen Klubs und die zurückgekehrten Verbannten im Gegensatze zu den gemässigten Oligarchen unter Theramenes die Herstellung einer entschiedenen Oligarchie verlangten. Gegenüber den Demokraten, welche die Mehrheit der Bürgerschaft hinter sich hatten, hielten indessen die Oligarchen zusammen und wählten einen leitenden Ausschuss, dessen 5 Mitglieder sie Ephoren nannten. In diesem Ausschusse befanden sich namentlich Eratosthenes und der aus der Verbannung zurückgekehrte Kritias, der Führer der Radikalen.6) Ein von demokratischen. Strategen und Taxiarchen geplanter Schlag gegen die Oligarchen wurde dem in seiner Mehrheit den Oligarchen günstigen Rate angezeigt. Die dabei Beteiligten wurden in das Gefängnis geworfen. 7)

Der Widerstand der Demokratie veranlasste die Oligarchen den da-

<sup>1)</sup> Das Psephisma bei Andok. Myst. 96. Weiteres bei Droysen, De Demophanti Patroclidis, Tisameni populiscitis Berlin 1873 Diss.; Gilbert, Beitr. zur innern Gesch. Athens 340 ff. Zur Zeit des Psephisma bestand wieder ein erloster Rat der Fünfhundert. Einführung des Theorikon im Frühjahre

<sup>410:</sup> S. 171 Anm. 2. Soldzahlungen: Aristoph. Frösch. 141; 1466. Weiteres bei W. Vischer, Kl. Schrft. I 205—238.

2) συγγραφεῖς CIA. I 58; Psephisma des Demophantos bei Andok. Myst. 96. ἀναγραφεῖς: CIA. I 61; Lys. g. Nikom. 2. Über des Vehältnie beides Robärden und Schopt. das Verhältnis beider Behörden vgl. Schoell, Commentat. in hon. THEOD. MOMMSENI 461 ff.

Neu aufgezeichnet wurden damals das Gesetz über die Kompetenz des Rates und der Volksgemeinde, dann das Blutrecht Drakons: CIA. Ĭ 57; 61.

a) Xen. Hell. II, 2, 20; Plut. Lys. 14;
 Lys. g. Eratosth. 40; 77; g. Agorat. 14 ff.
 a) Aristot. Aθην. πολ. 34: εφ' ψ τε πολιτεύσονται την πάτριον πολιτείαν. Diod. XIV 3: τη πατρίω πολιτεία χρησθαι.

<sup>21</sup> γ ο: τη πατριφ πολιτεία χρήσθαι.
5) Vgl. Aristot. a. a. Ö. 29.
6) Lys. g. Eratosth. 43: 46.
7) Lys. g. Agorat. 13 ff. 34 ff.; XVIII
4—5; XXX 14; vgl. ΒΕΙΟCΗ, Attische Politik seit Perikles 94.

mals Samos belagernden Lysandros herbeizurufen. Als derselbe im August 404 mit einer Flotte im Peiraieus erschienen war, wurde nach Kolonos eine Volksversammlung berufen, in der Drakontides beantragte, zur Ausarbeitung der Gesetze einen mit unumschränkter, legislativer Vollmacht bekleideten Ausschuss von dreissig συγγραφείς zu wählen, der zugleich die provisorische Regierung führen und die neuen Behörden ernennen sollte. Das bedeutete den Sturz der Demokratie und die Einsetzung einer streng oligarchischen Regierung.1) Wohl erhob sich Widerspruch, aber der in der Versammlung anwesende Lysandros erklärte, er könnte die Athener, falls sie sich nicht fügten, als Vertragsbrüchige behandeln, da sie die Schleifung der Mauern nicht in der festgesetzten Frist vollendet hätten. Das Volk sah sich genötigt, den Antrag des Drakontides anzunehmen, nachdem ein Teil der Versammelten sich entfernt hatte. Zehn Mitglieder der Dreissig wurden nach dem Vorschlage des Theramenes, zehn nach dem der Ephoren, zehn nach dem eigenen Ermessen des Volkes aus der Mitte der Anwesenden gewählt.2)

148. Nach ihrer Einsetzung kümmerten sich die Dreissig, deren Häupter Theramenes, Kritias, Aristoteles, Eratosthenes, Charikles. Drakontides und Aeschines waren,3) nicht weiter um das ihnen vom Volke aufgetragene Verfassungswerk, sondern begnügten sich damit, eintausend Bürger auszuwählen, aus deren Zahl sie dann fünfhundert Ratsmitglieder und die andern Beamten ernannten.4) Für die Verwaltung des Peiraieus bestellten sie eine eigene Behörde von zehn Männern. Die Volksgerichte schafften sie ab und übertrugen die Gerichtsbarkeit dem Rate. Ausserdem nahmen sie 300 Büttel (μαστιγοφόροι) in Dienst und regierten, auf diese Organe gestützt, die Stadt nach ihrem Belieben.<sup>5</sup>) Anfänglich zeigten sie sich ziemlich gemässigt und führten schöne Worte im Munde, obschon sie eine Anzahl Demokraten, namentlich die verhafteten Strategen und Taxiarchen, vom Rate verurteilen und hinrichten liessen.6) Als sie aber den Staat fester in ihren Händen hatten, warfen sie ihre Maske ab und liessen ihrer Willkür freien Lauf. Es begann eine Schreckensherrschaft, unter der kein unabhängiger Mann von Ansehen und Vermögen vor dem Miss-

<sup>1)</sup> Xen. Hell. II 3, 2: ἔδοξε τῷ δήμφ τριάχοντα ἄνδρας ἐλέσθαί, οῦ τοὺς <πατρίους> νόμους συγγράψουσι, καθ' οῦς πολιτεύσουσι. II 3, 11. Lys. g. Eratosth. 73: Αναστὰς δὲ Θεραμένης ἐκέλευσεν ὑμὰς τριάκοντα ἀνδράσιν ἐπιτρέψαι τὴν πόλιν καὶ τῷ πολιτεία χρῆσθαι ἢν Δρακοντίδης ἀπέφαινεν. Αristot. Αθην. πολ. 34 und 35: ὁ δῆμος ἡναγκάσθη χειροτονεῖν τὴν όλιγαρχίαν. ἔγραψε δὲ τὸ ψήφισμα Δρακοντίδης ᾿Αφιδναῖος. - γενόμενοι δὲ (οἱ τριάχοντα) χύριοι τῆς πόλεως τὰ μὲν ἄλλα τὰ δόξαντα περί τῆς πολιτείας παρεώρων, πεντακοσίους δὲ βουλευτὰς καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστήσαντες ἐκ προχρίτων ἐκ τὼν χιλίων κτλ. Diod. ΧΙ V 3 und 4: ἔδει δὲ τοὺς ῆρημένους βουλήν τε καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστήσαι, καὶ νόμους συγγράψαι, καθ' οῦς ῆμελλον πολιτεύεσθαι.

2) Lys. g. Eratosth. 76,

<sup>3)</sup> Katalog der Dreissig bei Xen. Hell. I 3, 2.

<sup>4)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 35 sagt zwar nur: πενταχοσίους δὲ βουλευτὰς καὶ τὰς ἄλλας ἀρχάς καταστήσαντες ἐκ προκρίτων ἐκ τῶν χιλίων, aber sie waren zweifellos selbst die προκρίνοντες, da sie die Vollmacht zur Einsetzung des Rates und der Behörden erhalten hatten und gewiss nicht einen Teil dieses Rechts etwa an die Phylen durch Einräumung der Vorwahl abtraten. Auch späterhin setzten sie selbst die Liste von weitern 2000 Bürgern auf, die ausser den 1000 politische Rechte erhalten sollten.

b) Aristot. a. a. O. Vgl. Xen. Hell. II 3, 11; 23 ff.; Lysias g. Agorat. 36 ff.; 74; Diod. XIV 4.

<sup>6)</sup> Lys. g. Eratosh. 5; g. Agorat. 36; Xen. Hell. II 3, 12; Aristota.t. a. O.; Diod. XIV 4.

trauen und der Habgier der Machthaber seines Eigentums und seines Lebens sicher war. Bei dem völligen Darniederliegen von Handel und Verkehr und dem Versiegen der regelmässigen Finanzquellen mussten Konfiskationen die Bedürfnisse der Staatsverwaltung bestreiten helfen. Nicht weniger als 1500 Personen sollen unter ihrem Regiment hingerichtet worden sein.1) Viele Bürger, selbst gemässigte Oligarchen, verliessen Athen und suchten in den benachbarten Städten, namentlich in Theben, Zuflucht, wo sie trotz des auf Veranlassung der Dreissig von den Spartanern erlassenen Verbots Aufnahme und Schutz fanden.2)

Theramenes warnte vergeblich gegen dieses masslose Treiben, das täglich die Zahl der Feinde vermehrte und immer weitere Kreise mit Erbitterung erfüllte. Er drang auf Förderung des Verfassungswerkes und wünschte, dass alle diejenigen, die als Ritter und Hopliten dienten, politische Rechte erhalten sollten.8) Dadurch wuchs sein Ansehen bei der Bürgerschaft, er zerfiel aber zugleich mit den Dreissig, die von den Extremen unter Kritias beherrscht wurden. Aus Besorgnis, dass Theramenes. wie zur Zeit der Vierhundert, an der Spitze der Bürgerschaft die Regierung stürzen möchte, liessen sich die Dreissig zu dem Zugeständnisse herbei, noch weitere zweitausend Bürger auf die Liste der politisch Berechtigten zu setzen, so dass sich deren Gesamtzahl auf dreitausend belief.4) Aber Theramenes sprach sich entschieden gegen diese enge Beschränkung der Bürgerschaft aus, und selbst dieses ungenügende Zugeständnis verlor dadurch allen Wert, dass die Dreissig lange die Veröffentlichung der Liste aufschoben und dann allerlei willkürliche Veränderungen daran vornahmen. Das tyrannische Regiment dauerte in ungeschwächter Weise fort. Nicht nur Bürger wurden von dem willfährigen Rate wegen angeblich staatsfeindlicher Gesinnung verurteilt, sondern es kamen nun auch Metoeken an die Reihe.5)

Bei dieser Lage der Dinge, die den Ausbruch einer Krisis unvermeidlich machte, brach Trasybulos mit einer Schar von Verbannten nach Eintritt des Winters 404/3 von Theben auf und besetzte die attische Grenzfestung Phyle. Ein von den Dreissig gegen sie unternommener Angriff scheiterte unter der Ungunst der Witterung.6) Von aussen durch die Verbannten bedroht, beschlossen nun die Dreissig, mit allen Gegnern und unsichern Elementen im innern rücksichtslos aufzuräumen. Namentlich musste Theramenes, der ihnen schon längst Argwohn und Besorgnis einflösste, beseitigt werden. Sie liessen zu diesem Zwecke vom Rate zwei Gesetze annehmen. Das eine verlieh den Dreissig unumschränkte Vollmacht, über Leben und Tod aller derjenigen Bürger zu richten, welche nicht zu den Dreitausend gehörten, das andere schloss von der politisch

<sup>1)</sup> Isokr. Areopag 67; g. Lochit. 11; Aesch. d. f. leg. 255; g. Ktes. 235; Aristot.

<sup>2)</sup> Lys. g. Eratosth. 95; g. Philon 9; ὑπὲς τοῦ ἀθυν. (XXIV) 25; Demosth. XV 22; Diod. XIV 6.

b) Xen. Hell. II 3, 21; 3, 40; Lys. g. Eratosth. 6; Diod. XIV 5.
b) Die Besetzung Phyles geschah ηση

<sup>1</sup> τοῦ ἀθυν. (XXIV) 25; Demosth. XV 22; τοῦ χειμώνος ἐνεστῶτος. Aristot. Άθην. πολ. 36; Xen. Hell. II 3, 17; 48.

1 Aristot. Άθην. πολ. 36; Xen. Hell. II 32; Nep. Thras. 2.

berechtigten Bürgerschaft, also von den Dreitausend, alle diejenigen aus, die irgendwie der ehemaligen Regierung der Vierhundert entgegengearbeitet hätten. Das traf den Theramenes, der auf Grund dieses Gesetzes in der Ratssitzung auf Befehl der Dreissig ergriffen und hingerichtet wurde.1) Die Schreckensherrschaft erreichte nun ihren Höhepunkt. Allen Bürgern mit Ausnahme der Dreitausend wurden bei einer Waffenmusterung die Waffen abgenommen.2) Aber auch das schien den Machthabern nicht zu genügen, sie wiesen schliesslich alle Bürger, ausser den Dreitausend aus der Stadt aus. Es sollen fünftausend Bürger davon betroffen worden sein, die teils im Peiraieus, in den Resten der langen Mauern und in den Demen Zuflucht suchten, teils Attika verliessen oder zu Thrasybulos gingen.3) Zugleich hatten die Dreissig Abgesandte nach Sparta geschickt, um sich wegen der Hinrichtung des Theramenes zu rechtfertigen und eine Besatzung für die Akropolis zu erbitten, die sie selbst unterhalten wollten. Durch den Einfluss Lysanders liessen sich die Spartaner bestimmen, siebenhundert Mann und Kallibios als Harmosten nach Athen zu schicken. Letztern zogen die Dreissig durch allerlei Mittel völlig auf ihre Seite, so dass er alle ihre Handlungen gut hiess.4)

Inzwischen hatte sich die Schar des Thrasybulos durch starken Zuzug auf siebenhundert Mann verstärkt. Das Gros der spartanischen Besatzung, welche mit zwei attischen Reiterphylen gegen sie auszog, wurde aber im offenen Felde bei Acharnae geschlagen.5) Nun sahen sich die Dreissig bereits nach einem Rückzugsorte um, sie fassten Eleusis und Salamis ins Auge und liessen beide Plätze gründlich von denjenigen säubern,

phon mitbenutzt hat.

<sup>2</sup>) Aristot. a. a. O. Justin. V 9, 11. Nach Xen. Hell. II 3, so erfolgte die Entwaffnung schon vor der Hinrichtung des Theramenes.

8) Lys. XII 95; XXV 22: Isokr. Areop.

67; Xen. Hell. II 4, 4; Diod. XIV 32, 2; Justin. V 9, 2.

4) Aristot. a. a. O. 37. Xen. Hell. II 13, 14; 20; 42; Diod. XIV 4; Lys. g. Eratosth. 94. Nach Xenophon und Diodor hätten die Dreissig gleich zu Beginn ihrer Regierung von Sparta eine Besatzung erbeten und sie auch erhalten. Vermutlich wurden später die 300 Büttel, welche die Dreissig in Dienst nahmen, mit den fremden Besatzungstruppen verwechselt. Die Dreissig werden natürlich so lange als möglich ohne fremde Besatzung. die ihnen unbequem werden konnte, auszu-kommen versucht haben. So lange der Einfluss des Theramenes mächtig war, den auch Xenophon in der Verteidigungsrede dagegen Widerspruch erheben lässt, werden die Dreissig schwerlich in Sparta um eine Besatzung nachgesucht haben.

 δ) Xen. Hell. II 4, 5 gibt deutlich (ηση) zu verstehen, dass zwischen dem Auszuge der Dreissig gegen Phyle und diesem Treffen einige Zeit verstrichen war. Diod. XIV 32,

6 und 33, 1.

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 37. Das Gesetz, welches den Dreissig das Recht gab, über Tod und Leben aller nicht zu den Dreitausend Gehörenden zu richten, wird auch von Xen. Hell. II 3, 51 erwähnt, ebenso die Streichung des Theramenes aus der Liste der Dreitausend. Aber bei Xenophon fehlt das zweite Gesetz und die Streichung erscheint als blosser Willkürakt der Dreissig. Die ganze Schilderung der Verurteilung des Theramenes ist offenbar von Xenophon ziemlich frei komponiert, insbesondere gilt das von der Verteidigungsrede des Theramenes, wie die Angaben über den Inhalt der Rede bei Lys. g. Eratosth. 77 zeigen. Aristoteles hat dagegen zweifellos urkundliches Material benutzt. Xenophon erzählt die Hinrichtung des Theramenes vor der Besetzung Phyles, allein auch das gleich zu erwähnende Aus-weisungsdekret der Dreissig wird von ihm vorher erzählt, obwohl es erst nachher erfolgte. Irrtumer in der Reihenfolge der Ereignisse, die er überhaupt zusammenschiebt, sind daher bei Xenophon nicht ausgeschlossen, während die aristotelische Darstellung auch innerlich mehr begründet erscheint. Wenn auch nach Diod. XIV 4 Theramenes vorher hingerichtet wird (ebenso Justin. V 9, 12), so ist das kein ganz selbständiges Zeug-nis, da Ephoros für diesen Abschnitt Xeno-

die ihnen wegen ihrer Gesinnung verdächtig waren. An dreihundert Bürger aus Eleusis und Salamis wurden festgenommen und zum Tode verurteilt.1) Das war die letzte grosse Blutthat der Dreissig. Fünf Tage nach dem Treffen bei Acharnae überrumpelte Thrasybulos, der bereits tausend Mann um sich gesammelt hatte, den Peiraieus und setzte sich in Munychia fest. Unterstützt von vielen gleichgesinnten, freilich nur leicht bewaffneten Bürgern schlug Thrasybulos den Angriff der Dreissig zurück. selbst wurde im Kampfe getötet.2) (April 403.)

Mit dem Falle des Führers brach die Herrschaft der Dreissig zusammen. Am nächsten Tage versammelten sich die Dreitausend in der Stadt auf der Agora, setzten trotz des Widerspruchs derer, die sich stark kompromittiert hatten, die Dreissig ab und wählten zehn Männer, einen aus jeder Phyle, als provisorische Regierung, welche unumschränkte Vollmacht zur Beilegung des Bürgerkrieges erhielt. Von den Dreissig wurde einer, Pheidon, in die Regierung gewählt, ein anderer, Eratosthenes, blieb in der Stadt, die übrigen, noch 25 an der Zahl, begaben sich nach Eleusis und suchten sich dort zu halten.3) Obwohl zu Mitgliedern der Zehn Gegner des Kritias gewählt waren, so schlugen sie doch ähnliche Bahnen ein, wie ihre Vorgänger. Statt mit "denen im Peiraieus" (οἱ ἐν Πειραιεῖ) über den Frieden zu verhandeln, waren sie bestrebt, ihre Herrschaft zu behaupten. Da aber die Streitkräfte -derer im Peiraieus" täglich anwuchsen, so schickten die Zehn, ebenso wie die Dreissig, Gesandte nach Sparta, um Hilfe zu verlangen, weil der Demos von den Lakedaemoniern abgefallen wäre und die Stadt in die Hände der Boeoter zu fallen drohe.4) Der Unwille, der bei den Dreitausend über das Verhalten der Zehn laut wurde, machte diese um den Bestand ihrer Herrschaft besorgt. Sie beschlossen ein abschreckendes Beispiel zu geben und liessen einen der angesehensten Bürger hinrichten. Das übte zunächst die beabsichtigte Wirkung aus. Gestützt auf die lakonische Besatzung, deren Befehlshaber Kallibios ihnen zur Hand war, und eine Anzahl Ritter gelang es ihnen, sich eine zeitlang zu behaupten.5) Als aber die gesamte Demokratie sich an "die im Peiraieus" anschloss, und diese bereits die Stadt zu belagern begannen, 6) da setzten die Dreitausend "die Zehn" ab und wählten zehn andere, die sie für die Tüchtigsten hielten. Diese bemühten sich denn auch mit redlichem Eifer die Parteien zu versöhnen und dem Volke die Rückkehr in die Stadt zu ermöglichen. Am meisten thaten sich unter ihnen Rhinon aus Paiania und Phayllos aus Acherdus hervor, die sofort mit den Peiraieus-Männern Verhandlungen anknüpften und sich um die Beilegung des Bürgerzwistes grosse Verdienste erwarben.7)

<sup>1)</sup> Xen. Hell. II 4, 9; Lys. g. Eratosth. 52; g. Agorat. 44; Diod. XIV 32.
2) Xen. Hell. II 4, 10—19; Diod. XIV 33; Nep. Thras. 2. — Unter den Führern des demokratischen Heeres machten sich neben Thrasybulos namentlich Anytos und Archinos verdient. Lys. g. Agorat. 78; Demosth. g. Timokr. 135; Aesch. d. f. leg. 176; g. Ktes. 187; 195.

3) Xen. Hell. II 4, 23-24; Lys. g.

Eratosth. 54-55; Aristot.  $A3\eta\nu$ .  $\pi o\lambda$ . 38; Diod. XIV 33.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O.; Lys. g. Eratosth. 56-58; Xen. Hell. II 4, 27-28; Diod. XIV 33; Justin. V 10, 4; Nep. Thras. 3.

b) Aristot. Aθην. πολ. 38.

<sup>6)</sup> Xen. Hell. II 4, 27; Mem. II 7, 1—2; Isokr. XVI 13; Diod. XIV 33, 5.
7) Aristot. a. a. O. Über Rhinon vgl.

noch Isokr. g. Kallim. (Or. XVIII) 6; 8.

Bevor die Verhandlungen zwischen den Parteien zum Abschlusse gelangten, intervenierten die Lakedaemonier. Die Gesandtschaft der ersten Zehnmänner hatte in Sparta unter dem Beistande Lysanders Erfolg gehabt. Dieser bewirkte, dass die spartanische Regierung ihn selbst mit Geldmitteln zur Anwerbung eines Söldnerheeres als Harmosten nach Attika sandte und zugleich seinen Bruder Libys mit einer Flotte nach dem Peiraieus auslaufen liess.1) Die lakonische Flotte schnitt alle Zufuhren nach dem Peiraieus ab, so dass die Demokraten bald in grosse Not gerieten. Ihr Schicksal wäre besiegelt gewesen, wenn nicht der spartanische König Pausanias in Besorgnis, dass sich der mächtige Einfluss Lysanders noch erheblich steigern würde, sobald Athen abermals in seine Gewalt käme, es bei den Ephoren durchgesetzt hätte, dass er selbst mit einem peloponnesischen Bundesheere nach Attika geschickt würde. Pausanias hatte im Gegensatze zu Lysander Sympathien für die Demokraten.<sup>2</sup>) Zunächst kam es jedoch zum Kampfe, da die Demokraten dem Befehle des Pausanias, ohne weiteres sich aufzulösen und nach Hause zu gehen, nicht Folge leisteten. Thrasybulos erlitt eine Niederlage, doch auch Pausanias hatte empfindliche Verluste. Das erleichterte den Abschluss des Friedens, denn Pausanias hatte die Genugthuung gesiegt zu haben, während er zugleich die Erfahrung gemacht hatte, dass die Einnahme des Peiraieus keine leichte Sache wäre. Auf seine Veranlassung machten sowohl "die im Peiraieus", wie "die in der Stadt" Friedensvorschläge und schickten Abgesandte nach Sparta. Die spartanische Regierung beauftragte den König mit dem Abschlusse des Friedens und schickte auf seinen Betrieb zehn Friedensvermittler (διαλλακταί) nach Athen, mit denen er gemeinsam den Frieden zu stande bringen sollte.8)

149. Gegen Herbst 403, im Archontenjahre des Eukleides, wurde der Friede und die Versöhnung auf folgende Bedingungen hin abgeschlossen. 4) Jeder Athener, der zu "denen in der Stadt" gehalten hat und seinen Wohnsitz zu verlegen wünscht, darf sich in Eleusis ansiedeln und zwar im Besitze seiner bürgerlichen Rechte und als unbeschränkter Herr seines Eigentums. Das eleusinische Heiligtum soll gemeinsamer Besitz der Eleusinier und der Städter sein und die Verwaltung desselben in hergebrachter Weise den Keryken und Eumolpiden verbleiben. Ausser bei der Mysterienfeier sollen weder die Eleusinier nach der Stadt kommen, noch die Städter nach Eleusis. Zu dem (peloponnesischen) Bunde, (dem sich Athen im

<sup>1)</sup> Lys. g. Eratosth. 59-60; Xen. Hell. II 4 28-29; Aristot. a. a. O.; Diod. XIV 33; Plut. Lys. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Xen. Hell. II 4, 31; V 2, 3.

<sup>3)</sup> Aristot. a. a. O. Xen. Xen. Hell. II 4, 38 redet von 15 Friedensgesandten der Lakedaemonier. Doch hat die Zehnzahl im Hinblick auf die 10 σύμβουλου des Königs grössere Wahrscheinlichkeit.

Lakedaemonier. Doch hat die Zehnzahl im Hinblick auf die 10 σύμβουλοι des Königs grössere Wahrscheinlichkeit.

4) Aristot. Άθην. πολ. 39; Έγένοντο δ' αι διαλύσεις έπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος κατὰ τὰς συνθήκας τάσδε. Καρ. 28: ἐπὶ πέρας γὰρ ῆγαγε τὴν εἰρήνην καὶ τὰς διαλύσεις Παυσανίας κτλ. Die Angabe Kap. 41: κύριος

ό δήμος γενόμενος των πραγμάτων ένεστήσατο τήν νύν οὖσαν πολιτείαν, ἐπὶ Πυθοδώρον ἄρχοντος = 404/3 steht damit im
Widerspruch und beruht auf irgend einem
Irrtum. Das Jahr des Eukleides galt stets
und auch offiziell als das Jahr der Wiederherstellung der Verfassung. Vgl. z. B. Andok. Myst. I 87; 88 ff.; 93; 99; Demosth.
g. Timokr. 133; 134; g. Makart. 51; Isaios
VIII 43. — Nach Plut. d. glor. Athen. 7
zogen die Demokraten am 12 Boëdromion in
die Stadt ein. ἐννθήκαι: Lys. XIII 88; XXV
34. διαλλαγαί: Andok. Myst. 90; 103; Isokr.
g. Kallim. 25.

Frieden hatte anschliessen müssen), sollen die Eleusinier ebenso beisteuern, wie die übrigen Athener. 1)

Wer von denen, die nach Eleusis übersiedeln, dort ein Haus erstehen will, soll den Eigentümer gütlich zum Verkauf zu überreden suchen. Können sich der Käufer und Verkäufer über den Preis nicht einigen, so soll jeder von ihnen drei Abschätzer (τιμηταί) wählen, den von diesen bestimmten Preis soll der Verkäufer annehmen. Zur Miete bei dem Käufer dürfen nur solche Eleusinier wohnen, die ihm als Mietsleute genehm sind.

Diejenigen, die nach Eleusis ausziehen wollen, haben, sofern sie sich im Lande aufhalten, binnen sieben Tagen nach der Beschwörung des Vertrages eine förmliche Erklärung  $(\dot{\alpha}\pi o\gamma \rho\alpha \varphi \dot{\eta})^2$ ) darüber abzugeben und binnen zwanzig Tagen den Auszug zu bewerkstelligen. Für diejenigen, die sich nicht im Lande aufhalten, sollen vom Tage ihrer Heimkehr an dieselben Termine gelten. Diejenigen, die sich in Eleusis ansiedeln, dürfen kein städtisches Amt bekleiden, bevor sie nicht die förmliche Erklärung abgegeben haben, dass sie wieder in der Stadt ihren Wohnsitz nehmen würden.

Das gerichtliche Verfahren bei Mord und Totschlag soll nach der Satzung der Väter bestehen bleiben. Wegen des Vergangenen darf jedoch niemand, des Erlittenen eingedenk, einen andern gerichtlich verfolgen, ausgenommen die Dreissig, die (ersten) Zehn, die Elfmänner (welche die Bluturteile vollstreckt hatten) und (die von den Dreissig eingesetzten) zehn Verwalter des Peiraieus. Auch diese sollen gegen Klagen geschützt sein, sofern sie sich einer Rechenschaftsablegung unterziehen würden.3) Diejenigen, die im Peiraieus und in der Stadt regiert haben, sollen Rechenschaft ablegen, und zwar die erstern "denen im Peiraieus".4) Wer nach der Rechenschaftsablegung nach Eleusis überzusiedeln wünscht, dem soll es freistehen.

Die Gelder, die beide Parteien zu Kriegszwecken geliehen haben, soll-eine jede von beiden für sich gesondert abzahlen.

Auf diesen Vertrag wurden beide Parteien feierlich vereidigt, dann kehrten die vom Peiraieus nach der Stadt zurück und brachten der Stadtgöttin auf der Burg ein Opfer dar. Pausanias entliess seine Truppen in

1) Nach der Urkunde bei Aristot. a. a. O. 2) Meier und Schömann, Att. Prozess

έθέλη εύθύνας διδόναι της άρχης ης ήρξεν. έθέλη εύθυνας διδοναι της αρχης ης ηρξεν.

<sup>4</sup>) Aristot. a. a. O.: εύθυνας δε δουναι τοὺς μεν έν Πειραιεῖ ἄρξαντας έν τοῦς έν Πειραιεῖ, τοὺς δ' εν τῷ ἄστει έν τοῦς τὰ τιμήματα παρεχομένοις. Der Sinn der letzten Worte ist nicht ganz klar. An der Rechenschaftsablegung der Zehn scheinen auch Peiraieus-Leute teilgenommen zu habente. Vgl. Aristot. a. a. O. 38: καὶ λαβόντες (die Zehn) την επιμέλειαν εν όλιγαρχία τας ευθύνας Εδοσαν έν δημοχρατία χαι ουδείς ένεχάλεσεν αύτοις ούτε των έν άστει μεινάντων οὖτε των έχ Πειραιέως χατελθόντων. Der Ausdruck τὰ τιμήματα παρεχόμενοι erinnert an die τὰ ὅπλα παρεχόμενοι, welche politische Berechtigung besassen.

bearb. v. H. Lipsius. 304.

3) Aristot. a. a. O.: των δὲ παρελη-λυθότων μηδενὶ πρὸς μηδένα μνησικακεῖν ἐξεῖναι, πλὴν πρὸς τοὺς τριάκοντα καὶ τοὺς δέχα, και τους ένδεχα και τους του Πειραιέως ἄρξαντας, μηθὲ πρὸς τούτους ἐαν διδώσιν εὐθύνας. Bei Xen. Hell. II 4, 38 fehlen "die Zehn". Andok. Myst. 81: ἐπειδή δ' έπανήλθετε έχ Πειραιέως - - - έγνωτε έαν τα γεγενημένα - -, καὶ ἔδοξε μη μνησικακεῖν ἀλλήλοις των γεγενημένων. § 90: alle schwören μετά τὰς διαλλαγάς: , και ού μνησικα-κήσω τῶν πολιτῶν οὐδενὶ πλὴν τῶν τριά-κοντα καὶ τῶν ἕνδεκα : οὐδὲ τούτων ὃς ἄν

die Heimat. 1) Athen war von der Schreckensherrschaft, vom Bürgerkriege und der fremden Intervention befreit, aber der Staat in zwei Teile gespalten, aufs tiefste erschüttert, und auch die Erregung der Gemüter konnte sich erst mit der Zeit wieder legen. Viele, die es mit den Oligarchen gehalten hatten, fühlten sich trotz des Vertrages nicht sicher und gedachten nach Eleusis umzusiedeln. Da kürzte Archinos<sup>2</sup>) plötzlich die Frist zur Abmeldung um die noch ausstehenden Tage ab und nötigte dadurch zahlreiche Bürger widerwillig in der Stadt zu bleiben, so dass der Auszug nicht die befürchteten Dimensionen annahm. Wesentlich zur Beruhigung derer, die Anklagen wegen ihres Verhaltens in der Zeit der Oligarchie fürchteten, trug die rücksichtslose Entschiedenheit bei, mit der Archinos für das Festhalten an der Amnestie eintrat und sogar die Hinrichtung eines Bürgers veranlasste, der eine derartige Anklage einbringen wollte.3) Archinos brachte ein Gesetz durch, welches in Fällen, wo ein Angeklagter der Meinung war, dass er gegen die Amnestie angeklagt worden wäre, die Zulässigkeit der Klage durch eine Einrede (παραγραφή) zu bestreiten ermöglichte. Über diese Einrede sollte zuerst gerichtlich entschieden werden. Erst wenn der Verklagte bei der Vorverhandlung darüber unterlag, durfte über die Klage selbst verhandelt werden.4) erfreuliches Zeichen der versöhnlichen Gesinnung der Demokraten und der Überzeugung von der Notwendigkeit der Eintracht war es, dass, als die Lakedaemonier die den Dreissig zur Bekriegung "derer im Peiraieus" geliehenen 100 Talente zurückforderten, das Volk beschloss, die Summe sollte von der Gesamtheit bezahlt werden, obwohl nach dem Vertrage "die Städter" und "die vom Peiraieus" ihre zu Kriegszwecken gemachten Anleihen gesondert für sich abtragen sollten.5) Freilich trugen sich die Oligarchen in Eleusis noch eine zeitlang mit Plänen zu einer neuen Umwälzung. Als sie aber Söldner zu mieten begannen, rückte die Bürgerschaft im Jahre 401/0 gegen Eleusis aus und brachte auch die Aussöhnung mit den Eleusiniern zu stande, nachdem die Strategen der Oligarchen in eine Falle gelockt und getötet waren.6) Attika bildete wieder einen einzigen Staat, indessen noch eine Reihe von Jahren hindurch machte sich der Gegensatz zwischen den Städtern und Peiraieus-Leuten fühlbar.7)

150. Nach dem Abschlusse des Friedens zwischen "denen aus dem Peiraieus" und den Städtern wurde eine aus 20 Mitgliedern, — offenbar aus zehn von jeder Seite — gebildete provisorische Regierung eingesetzt und eine Revision der Gesetze beschlossen. Zunächst sollten die Gesetze Solons und das Blutrecht Drakons gelten.<sup>8</sup>) Dann erloste man den Rat und be-

<sup>1)</sup> Xen. Hell. II 4, 38—39. Vgl. Lys. XIII 89: "Επειτα τοὺς ὅρχους καὶ τὰς συνθήκας οὐδὲν ἡγοῦμαι προσήκειν ἡμῖν πρὸς τοὺτον οἱ γὰρ ὁρκοι τοῖς ἐν ἄστει πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ γεγένηνται. Andok. Myst. 90; 103; Isokr. g. Kallim. 2; Aesch. d. f. leg. 176.

<sup>2)</sup> Vgl. Aristot. Άθην. πολ. 34; 40. Aesch. d. f. leg. 176: Άρχίνου καὶ Θρασυ-βούλου προστάντων τοὺ δήμου κτλ.

<sup>8)</sup> Aristot. Aθην. πολ. 40; Isokr. g. Kallim. 2; 25; Lys. XXV 28.

<sup>4)</sup> Isokr. g. Kallim. 2; vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess bearb. v. H. Lipsius

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O.; Xen. Hell. II 4, 43; vgl. Lys. XXV 9; 23-24; Justin. V 10, 8.
7) Näheres bei Lübbert, De amnestia etc. Kiel 1881 Diss.

<sup>8)</sup> Andok. Myst. 81; vgl. Pollux VIII 112 - Schoell a. a. O. 465.

stellte die regelmässigen Beamten.') Mit der Revision und Redaktion der Gesetze wurde eine vom Rate erwählte Kommission von Nomotheten beauftragt, die ihrer Arbeit die solonischen Gesetze zu Grunde legen sollte. Die erforderlichen Abänderungsvorschläge hatte die Kommission dem Rate und einem von den Demen erwählten Bürgerausschusse von 500 vereidigten Nomotheten zur Prüfung und Genehmigung zu unterbreiten. 'Avaypageig besorgten die Aufzeichnung der Gesetze.2)

Ein Antrag des Phormisios, die Teilnahme an der Staatsgewalt auf die Grundbesitzenden zu beschränken, wodurch 5000 Bürger ihrer politischen Rechte beraubt worden wären, wurde abgelehnt.3) Der Hauptsache nach erfolgte eine Wiederherstellung der alten demokratischen Verfassung. Sobald es die Finanzen erlaubten, nahm man die Sold- und Theorikonzahlungen wieder auf. Bereits im Jahre 395 wurde Theorikon gezahlt und in den nächsten Jahren fanden sogar Erhöhungen des Ekklesiasten- und Richtersoldes statt.4) An die Stelle der Kolakreten traten die Apodekten, bis dahin untergeordnete Finanzbeamte, als Verwalter der Stadthauptkasse.5) Den Ostrakismos scheint man aufgehoben zu haben. 6) Ein Gesetz stellte ausdrücklich den Grundsatz fest, dass kein einfacher Rats- oder Volksbeschluss über das Gesetz gehen solle.7) Der Weg, auf dem Gesetze verändert oder aufgehoben werden konnten, wurde in den Formen der Nomothesie genau bestimmt. Die Organisation der Gerichte und das Prozessverfahren erhielt eine feinere Durchbildung; die Kompetenz der Ekklesia und der Heliaia wurde schärfer abgegrenzt.8)

151. Von der Wiederherstellung der Demokratie bis zur makedonischen Zeit blieb die Verfassung in ihren Grundzügen unverändert, im inneren Leben des Staates vollzogen sich jedoch wesentliche Veränderungen. Die Gegensätze der Oligarchen und Demokraten verschwanden und machten andern, hauptsächlich von den auswärtigen Beziehungen bedingten Parteigruppierungen Platz. Infolge der vielen, in immer grösserem Umfange mit Söldnern geführten Kriege, der Erhöhung der Besoldungen und der noch weitern Ausdehnung der Theorika gewann die Finanzverwaltung eine ganz besondere Bedeutung. Es traten auf diesem Gebiete eine Reihe neuer Einrichtungen ins Leben. Im Jahre 378/7 erfolgte eine Neuordnung der Schatzung und die Einführung der Symmorien für die direkte Vermögenssteuer, im Jahre 357/6 übertrug man die Symmorienverfassung auf die Trierarchie. Für die Theorika wurde eine besondere Kasse gebildet, in die unter der Finanzleitung des Eubulos (seit 354) alle Überschüsse flossen und deren Vorsteher zeitweise die ganze Finanzverwaltung beherrschten.

<sup>1)</sup> Andok. Myst. 82; Xen. Hell. II 4, 43.
2) Volksbeschluss des Teisamenos bei Andok. Myst. 83-85; vgl. Lys. g. Nikom. 28, Schoell a. a. O. 466 ff.; Droysen, De Demophanti etc. populiscitis 27 ff.

Dionys. Hal. Lys. 32; Argum. Lys. 34.

Vgl. § 166.

Vgl. § 185.

<sup>6)</sup> LUGBBIL, Jahrb. f. kl. Philol. Suppbd. IV 174; SEELIGER, Jahrb. f. kl. Philol. 115 (1877) 752 und Zurborg ebenda, S. 836.

<sup>7)</sup> Andok. Myst. 87: ψήφισμα δὲ μηδὲν η Απάσκ. Μ΄ Μ΄ Απάσιο μάτε δήμου νόμου χυριώτερον είναι. Vgl. Demosth. g. Aristokr. 87. Vgl. dagegen Xen. Hell. I 7, 12 (Arginusen-Prozess): τὸ δὲ πληθος έβόα δεινὸν ειναι, εἰ μήτις ἐάσει τὸν δημον πράττειν ὂ ᾶν βούληται. Ps. Demosth. g. Neaera 88.

<sup>8)</sup> FRÄNKEL, Att. Geschworenengerichte 75 ff.; 106 ff.; BAMBERG, Hermes XIII 508 ff.; Bohm, De εἰσαγγελίαις etc. (Halle 1874) 32 ff.

Als dann im Jahre 339/8 durch Demosthenes die Überschüsse dieser Kasse wieder entzogen wurden, verlor sie an Bedeutung und der Vorsteher der neugebildeten Kriegskasse (ταμίας τῶν στρατιωτιχῶν) wurde vorübergehend zum wichtigsten Finanzbeamten. Späterhin trat ein ὁ ἐπὶ τῆ διοικήσει genannter Beamter mit vierjähriger Amtsdauer an die Spitze der Finanzverwaltung.1)

Alle Schäden der vollendeten Demokratie traten seit der Zeit des Eukleides allmählich in immer stärkerem Masse hervor. Die Vermögenden waren unverhältnismässig belastet und hatten nicht den entsprechenden Einfluss. Der Ackerbau ging seit dem peloponnesischen Kriege zurück und es nahm die städtische Menge zu, welche durch Teilnahme an den Gerichtssitzungen und Volksversammlungen auf bequeme Art aus der Staatskasse den täglichen Unterhalt verdiente und an den zahlreichen Festen sich auf öffentliche Kosten zu vergnügen beanspruchte. Der Ekklesiastensold setzte dem in der Stadt wohnenden Kleinbürger eine leicht zu verdienende Prämie auf den Besuch der Volksversammlung, war aber nicht hoch genug, um die Bauern im weitern Umkreise der Stadt zu einer Reise zu veranlassen. Der grössere Teil der attischen Bürgerschaft bestand noch immer aus Bauern, aber in der Volksversammlung, welche die Souveränität des Demos vertrat, bildeten sie nur einen kleinen Bruchteil. Sokrates sagt schon bei Xenophon, dass die Volksversammlung aus Walkern, Schustern, Zimmerleuten, Schmieden, Bauern, Kaufleuten und Marktkrämern bestehe.2) Vor diesen Leuten hatten die höhern und gebildetern Stände geringe Achtung und ein besonderes Gesetz musste denjenigen mit einer Klage bedrohen, welcher einen Bürger wegen seines Erwerbes auf dem Markte schalt.3) Es begann zum guten Tone zu werden, über die Demokratie zu spotten und sich von der praktischen Politik fern zu halten. Redner, die dem Volke schmeichelten, hatten desto freieres Feld für ihre demagogischen Künste. Die Unkenntnis der Gesetze bei den Heliasten. die nicht selten auch bei der Urteilsfindung nur ihrer subjektiven Stimmung folgten, verführte die Sachwalter, die Gesetze in ihrem Interesse unrichtig zu deuten und zu fälschen.4) Bestechlichkeit, Ausbeutung des Staates, 5) Arbeitsscheu und Sykophantentum nahmen nach und nach in gefährlichem Umfange zu. Die Kriege führte man fast nur mit Söldnern, und der Bürger entwöhnte sich des Waffendienstes.6) Freilich haben Isokrates und andere Rhetoren, wenn es gerade der Zweck einer Rede erforderte, die Übelstände übertrieben und Gegner Athens, wie Theopompos, sind zu weit gegangen, wenn sie das athenische Volk als reines Gesindel charakterisierten, aber die Thatkraft der Bürgerschaft war allmählich erschlafft und es fehlte vielfach an aufopferungsfähigem Gemeinsinn.

Staatsaltert. 388.

Vgl. §. 185.
 Xen. Mem. III 7, 6.

<sup>3)</sup> Demosth. g. Eubulid. 30; vgl. Aesch. g. Timarch. 37; Büchserschütz, Besitz und Erwerb im gr. Altert. 270.

<sup>4)</sup> Demosth. g. Lept. 166; Aisch. g. Tim. 178. Buermann, Rhein. Mus. 32, 833. Frän-KEL, Att. Geschworeng. 110; GILBERT, Gr.

b) Xen. Anab. IV 6 16; Isokr. v. Frdn. 50; Plat. Gorg. 515; Demosth. g. Phil. III

<sup>6)</sup> Über die Söldnerei als den Krebsschaden des Staates, vgl. Busolt. Jahrb. f. kl. Philol. Suppbd. VII 731 ff.; 835 ff.

Man redete und prozessierte viel und handelte wenig. Der Ausgang des Kampfes mit dem aufstrebenden makedonischen Reiche konnte darum nicht zweifelhaft sein.

H. SAUPPE, De causis magnitud. iisdem et labis Athen. Zürich 1836 Progr.; Büttner, Gesch. d. politischen Hetärien in Athen, Leipzig 1840; Scheibe, Die oligarchische Umwälzung in Athen am Ende des pelop. Krieges, Leipzig 1841; C. Wattenbach, De Quadringentorum Athenis factione, Berlin 1842; W. Vischer, Die oligarchische Partei und die Hetairien in Athen, Kl. Schrft. herausg. v. Gelzer I 153 ff.; Unters. über die Verfassung von Athen in den letzten Jahren des pelop. Krieges, ebenda I 204; Hermann, Gr. Staatsaltert. § 165 ff.; C. Priug, Die Einführung des Soldes in Athen und ihre politischen Folgen (Weldenburg 1876 Prem), p. 10 ff. P. Synky. (Waldenburg 1876 Prgm.) p. 19 ff.; R. Schöll, De extraordinariis magistratibus quibusdam Atheniensium, Commentat. in hon. Theod. Momment (Berlin 1877) 451 ff.; G. Gilbert, Beiträge zur inneren Gesch. Athens im Zeitalter des peloponnes. Krieges, Leipzig 1877; Arn. Schaefer, Demosthenes und seine Zeit, Leipzig 1856/8, 2. Aufl. I 1885; Beloch, Die attische Politik seit Perikles, Leipzig 1884.

### h. Der athenische Staat in makedonischer und römischer Zeit.

. 152. Die im Gegensatze zu den Vermögenden von den Radikalen veranlasste Teilnahme Athens an der Erhebung gegen Makedonien im lamischen Kriege führte zum Verluste der Autonomie und zur Beseitigung der demokratischen Verfassung. Antipatros beschränkte die Teilnahme an der Staatsgewalt auf diejenigen Bürger, welche über 2000 Drachmen Vermögen besassen, so dass von 21,000 Bürgern an 12,000 ihre politischen Rechte verloren.<sup>1</sup>) Nach dem Tode des Antipatros gelangten im Jahre 319 die Demokraten, von Polysperchon unterstützt, in der Stadt wieder zur Herrschaft, die Oligarchen fanden Zuflucht im Peiraieus, der von Nikanor für Kassandros behauptet wurde. Am Anfange des Jahres 318 mussten die Athener mit Kassandros Frieden und Bündnis schliessen. Eine makedonische Besatzung blieb in Munychia. Die Ausübung der politischen Rechte sollte an einen Census von 1000 Drachmen geknüpft und eine dem Kassandros genehme Persönlichkeit zum Stadthaupt (ἐπιστάτης τῆς πόλεως) gewählt werden. Die Bürgerschaft wählte Demetrios von Phaleron, den Vermittler des Friedens. Im übrigen behielt Athen eine autonome Verwaltung.2) Demetrios übernahm das Amt eines νομοθέτης.3) Die Institute der Demokratie blieben äusserlich bestehen,4) aber es waren tote Formen, denn jede freiere und irgendwie unbequeme Bewegung konnte durch die neu errichtete Behörde der νομοφύλακες sofort niedergehalten werden.5)

Diod. XVIII 18. Plut. Phok. 28.
 Diod. XVIII 74: ἐπιμελητής τῆς πόλεως. Ehrendekret CIA. II 584: (ἐπιστάτης al) ρεθείς ὖπὸ τοῦ δήμου. vgl. Strab. IX 398; Diod. XX 45; — Polyb. XII 13 (προστάτης).

3) Demetrios Frgm. 15 b. Müller Fr. H. Gr. 366. (Plut. Arist. 27); vgl. SCHORLL,

Comm. in hon. Theod. Mommseni 467.

<sup>4)</sup> Strab. IX 398 schliesst aus den Hypomnemata des Demetrios, dass er οὐ μό-νον κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπηνώρθωσε. Plut. Demetr. 10: λόγφ μὲν ολιγασχική, ἔργφ δὲ μονασχική κατάστασις. Demetrios selbst im Jahre 309/8 Archon. Diod. XX 27; Athen. XII 542 E. Mindestens viermal Stratege: DITTENBERGER, Syllog. Inscr. gr. I 121.

b) Die νομοφύλακες gehören ihrem ganzen Charakter nach der Verfassung des Demetrios an. Im Lex. Cantabr. s. v. νομοφύλαχες Philochoros Frgm. 141b) wird offenbar irrtümlich dem Philochoros die Angabe zugeschrieben, dass sie Ephialtes eingesetzt hätte. Der Irrtum rührt wahrscheinlich daher, dass Philochoros bei dieser Gelegenheit vom Areopag als Gesetzeswächter und von der Reform des Ephialtes gesprochen hatte, der die Prozesse wegen Gesetzverletzungen der Heliaia der Thesmotheten überwies. Vgl. Harpokr. s. v. νομοφύλακες = Philochoros Frg. 141 a. Vgl. Βόσκη, Kl. Schriften V 421; Strenge, Quaest. Philoch. (Göttingen 1868 Diss) 5 ff.

Diese "Gesetzeswächter" achteten nicht nur darauf, dass die Beamten nach den Gesetzen verfuhren, sondern hatten auch die Befugnis, im Rat und in der Volksversammlung die Abstimmung über irgend einen Antrag zu verhindern, der ihnen gesetzwidrig oder der Stadt unzuträglich zu sein schien.¹) Eine andere neue Behörde, die γυναικονόμοι, übte eine Sittenpolizei aus und griff bei der Aufsicht über die Beobachtung der von Demetrios erlassenen Luxusgesetze oft höchst lästig in das Privatleben ein.²) Über die Reform der Gerichtsordnung fehlt es an genügenden Nachrichten. In Eisangelie-Prozessen sollten 1500 Richter urteilen.³) Die grossen Volksgerichtshöfe wurden also beibehalten. Demetrios soll über Staatseinkünfte von jährlich 1200 Talenten verfügt haben und er pries seine Verwaltungsperiode als eine Zeit der materiellen Blüte Athens.⁴) Über die verdienstliche, von ihm veranstaltete Volkszählung sind wir leider auch nur dürftig unterrichtet.⁵)

153. Im Sommer 307 wurde das Regiment des Demetrios durch den Sohn des Antigonos, Demetrios Poliorketes, gestürzt, und den Athenern ihre Freiheit und Demokratie wiedergegeben.<sup>6</sup>)

Aber der Versuch Athens, eine selbständige politische Stellung zu gewinnen, führte unter innern Umwälzungen (Tyrannis des makedonischen Parteigängers Lachares) zu einem vierjährigen Kriege gegen Demetrios. Athen musste sich um 295 ergeben, es behielt zwar seine Demokratie, aber Demetrios sicherte sich die Botmässigkeit der Stadt, indem er Munychia und den Peiraieus mit Besatzungen belegte und nach einem missglückten Befreiungsversuche der Athener auch den die Stadt beherrschenden Museion-Hügel besetzte. Als er jedoch im Jahre 287 den makedonischen Thron an Pyrrhos verlor, erhoben sich die Athener und vertrieben unter der Führung des Olympiodoros die makedonische Besatzung vom Museion. während Munychia und der Peiraieus von den Makedoniern behauptet wurden.7) Ein neuer Versuch, die alte Freiheit wiederzugewinnen, verstärkte nur den Druck der makedonischen Herrschaft. Obwohl sich die Athener im sogenannten chremonideischen Kriege (um 266 bis 262) gegen Antigonos Gonatas, den Sohn des Demetrios, mit grosser Opferwilligkeit und Tapferkeit verteidigten, mussten sie sich schliesslich ergeben, und die Häfen, das Museion, Sunion und Salamis wurden mit makedonischen Garnisonen belegt. Der makedonische Kommandant (φρούραρχος) beherrschte die Stadt. Zwar gab Antigonos um 255 den Athenern dem Namen nach ihre Freiheit zurück und räumte das Museion, aber die übrigen Besatzungen

<sup>1)</sup> Lex. Cantabr. Harpokr. Suid. Phot. S. V. νομοφύλακες (Philochoros). Pollux VIII 94. — Starker, De nomophylacibus Atheniensium Breslau 1880 Diss. (bedeutende Irttümer); Spangenberg, De Athen. publ. institut. aet. Maced. (Halle 1884) 14 ff.

<sup>\*)</sup> Philochoros und Komiker-Fragmente b. Ath. VI 245; Duris (Frgm. 27 MÜLLER II 475) bei Athen. XII 542 c; Pollux VIII 112; Cic. d. leg. II 26; 66.

<sup>3)</sup> Demetrios Frgm. 9 MÜLLER, Fr. Hist. Gr. II 364; Pollux VIII 53.

<sup>4)</sup> Duris b. Athen. XII 542c; Polyb. XII 13; Laert. Diog. V 75. Vgl. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. V (1885) 280.

 <sup>5)</sup> Ktesikles b. Athen. VI 272 B.
 6) Plut. Demetr. 10; Diod. XX 45.

γ) Vgl. den Volksbeschluss zu Ehren des Philippides aus Kephale aus dem Archontenjahr des Euthias (284/3) in der Έφ. ἀρχαιολ. 1890 p. 74: ὅπως ἄν διαμένει ὁ δημος έλεύσερος ων καὶ τὸν Πειραιά κομίσηται καὶ τὰ φρούρια την ταχίστην κτλ.

blieben im Lande. Erst als infolge der Erstarkung des achaeischen Bundes die makedonische Machtstellung in Griechenland starke Einbusse erlitt, wurde nach dem Tode des Demetrios, des Nachfolgers des Antigonos, (im Jahre 229) Athen mit Hilfe Arats, der die Stadt für den achaeischen Bund zu gewinnen hoffte, durch Bestechung des makedonischen Kommandanten von den fremden Besatzungen befreit. Athen hielt sich nun von den hellenischen Verwickelungen möglichst fern und suchte einen Rückhalt durch Anschluss an auswärtige Mächte, an die Ptolemaeer, die Pergamener und Römer, zu gewinnen.1)

Die Grunzüge der demokratischen Verfassung im dritten Jahrhundert blieben im wesentlichen dieselben wie im vierten. Zu Ehren des Befreiers Demetrios Poliorketes und seines Vaters Antigonos wurde im Jahre 307 die Errichtung zweier neuer Phylen, der Antigonis und Demetrias, beschlossen. Sie nahmen in der offiziellen Reihenfolge der Phylen die ersten Stellen ein und erscheinen unter ihnen in den Inschriften zuerst im Jahre 306/5, da ihre Einrichtung einige Zeit in Anspruch nahm.<sup>2</sup>) Die Zahl der Ratsmitglieder vermehrte man entsprechend der Zwölfzahl der Phylen auf sechshundert.3) Bald nach der Befreiung Athens durch Aratos im Jahre 229 wurde zu Ehren des Königs Ptolemaeos Euergetes (246 bis 221) eine dreizehnte Phyle, die Ptolemais, eingerichtet und infolgedessen der Rat noch um weitere fünfzig Mitglieder vermehrt, so dass es nun einen Rat der Sechshundert und Fünfzig gab. Die noch recht gefährliche Macht Makedoniens gebot es, den König Antigonos Doson nicht zu verletzen und die Antigonis und Demetrias bestehen zu lassen.4)

335; 338) aufgehoben und zunächst durch eine Erechtheis νεωτέρα und Antiochis oder Aegeis νεωτέρα ersetzt wurde. Vgl. Böckh, Epigr. chronol. Stud. 57 (Kl. Schrift. VI 435); Wachsmuth, Stadt Athen I 621; G. Gilbert, Philol. 39 (1880) 373 ff. Allein diese Erechtheis νεωτέρα und Antiochis νεωτέρα haben nie bestanden und ihre Annahme beruht nur auf irriger Ergänzung und Deutung einiger Inschriften. Vgl. Phillos, Εφημ. άρχαιολ. 1887 p. 183. Dagegen hatte schon Βειοση, Jahrb. f. kl. Philol. 129 (1884) 481 ff., gestützt namentlich auf CIA. II 859, nachzuweisen gesucht, dass die Demetrias erst nach der Befreiung Athens im Jahre 229 abgeschafft wurde, während die Antigonis mit Rücksicht auf Antigonos Doson noch bestehen blieb. Zugleich that Beloch dar, dass damals erst die Ptolemais eingerichtet wurde und zwar nicht zu Ehren des Ptolemaeos Philadelphos (285—246) — wie Paus. I 5, 5; 6, 8; 8, 6 angibt —, sondern, wie man aus der Benennung des Demos Berenikidai (vgl. Steph. Byz. s. v.) schliessen muss, zu Ehren seines Nachfolgers Ptolemaeos Euergetes (246—221). Die Inschrift in der Εφημ. ἀρχαιολ. 1887 p. 177 beweist jetzt, dass auch die Demetrias bestehen blieb, so dass es zwischen 229 und 200 in Athen 13 Phylen gab.

<sup>1)</sup> Vgl. ausser Bd. III 443 ff. namentlich W. Schorn, Gesch. Griechenlands von der Entstehung des achaeischen und aetolischen Bundes bis zur Zerstörung Korinths, Bonn 1833; Droysen, Gesch. des Hellenismus, 2. Aufl. II und III (Berlin 1877 und 1878); C. Wachsmuth, Stadt Athen im Altertum I 610 ff.; WILAMOWITZ, Philol. Untersuchungen

<sup>2)</sup> Plut. Demetr. 10; CIA. II 246 (vom Jahre 306/5) Il 335. Weiteres bei Köhler, Janre 300/3) II 555. Weiteres bei KOHLER, Hermes V 349; Mitteil. d. arch. Instit. III 238; Bull. d. corr. hell. VIII (1884) 327; SPANGENBERG, a. a. O. 23 ff.

2) ή βουλή οἱ ἐξακόσιοι: CIA. II 476. Έφ. ἀρχαιολ. 1885 p. 151 Nr. 27. Sonst regelmässig kurzweg ἡ βουλή.

4) Ἐπὶ Διοκλέους ἀρχοντος (zwischen 214 and 200 y. Chr.) ἐπὶ τὰς Ἰσμοθουνίδος κοίσ

und 209 v. Chr.), έπὶ της Ίπποθωντίδος τρίτης και δεκάτης πουτανείας κτλ. und τη βουλή τοίς έξακοσίοις και πεντήκοντα κτλ. in der Inschrift Έφημ. ἀρχαιολ. 1887 p. 177. Auf Grund dieser Inschrift hat Philios in der Erläuterung derselben die viel erörterte Frage über die Veränderung der Phylen im dritten Jahrhundert glücklich gelöst. Man hatte bisher vielfach angenommen, dass bereits nach dem Tode des Demetrios (284/3) oder während des chremonideischen Krieges die Antigonis und Demetrias (inschriftlich noch CIA. II 316 [283/0]; 322; 324 [277/6?] 324;

Als dann aber im Jahre 200 der durch ein athenisches Hilfegesuch in Rom formell mitveranlasste Krieg der Römer gegen Philipp V von Makedonien ausgebrochen war, und die Athener, durch die Weltmacht gedeckt, Makedonien nicht mehr zu fürchten hatten, da machte sich ihr lange verhaltener Groll gegen die makedonischen Herrscher in leidenschaftlichen Beschlüssen Luft, zumal Attika bei Beginn des Krieges unter makedonischen Einfällen schwer zu leiden gehabt hatte. Alle Feste, Altäre und Priestertümer zu Ehren Philipps und seiner Vorgänger wurden aufgehoben, ihre Bildsäulen zerstört und ihre Namen in den Inschriften getilgt. 1) Auch die Antigonis und Demetrias durften unter diesen Umständen nicht länger bestehen, sie wurden abgeschafft, und die Athener errichteten dafür zu Ehren des mit einer Flotte zu Hilfe erschienenen Königs Attalos I von Pergamon die Phyle Attalis. 2) Seitdem bestanden wieder zwölf Phylen und demgemäss war auch der Rat aus sechshundert Mitgliedern zusammengesetzt. 3)

154. Nach der Zerstörung Korinths wurde Athen bei der Neuordnung der griechischen Verhältnisse durch die Römer unter die civitates foederatae aufgenommen. Es war von der Regierung des Statthalters eximiert und hatte seine autonome Verwaltung.<sup>4</sup>) Die Römer schränkten jedoch mehr und mehr die Demokratie ein,<sup>5</sup>) indem sie namentlich die Rechte der Volksversammlung verminderten und die Bedeutung des Areopags und die Beamtengewalt erhöhten. Eine wesentliche Einschränkung ihrer Demokratie mussten sich die Athener zur Strafe für ihren Anschluss an Pompejus durch Caesar gefallen lassen.<sup>6</sup>) Allmählich gewann die Verfassung einen aristokratischen Charakter.

Das wichtigste Amt blieb die Strategie, doch musste sie natürlich in einer römischen Provinzialstadt ihren Charakter wesentlich verändern. Seitdem jeder Stratege seine Spezialkompetenz hatte, war der στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα oder ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας der Obmann des Kollegiums. Auf diesen Strategen wurden etwa seit der Zeit Caesars die Geschäfte der andern übertragen und schliesslich gingen die Ämter derselben ganz ein. Der "Strategos für die Hopliten" wird in der Kaiserzeit auch "Strategos" schlechthin genannt und kommt öfter neben dem Archon als eponymer Beamter vor.") Da Wiederwahl gestattet war, so bekleidete vielfach ein Bürger das Amt mehrere Jahre.8) Der Geschäftskreis des Strategos ent-

7) KÖHLER, ZU CIA. II 481; NEUBAURR, Atheniensium rei publicae quaenam Romanorum temporibus fuerit condicio (Halle 1882 Diss.) 8 ff.

8) CIA. II 481; III 63; 65; 68 u. s. w.

<sup>1)</sup> Liv. XXXI 44. Vgl. CIA. II 331.
2) Polyb. XVI 25; Liv. XXXI 15; vgl. CIA. II 465; 471. — DITTENBERGER, Hermes IX (1875) 398 ff. G. GILBERT, Philol. XXXIX (1880) 374; Philos, Έφημ. άρχαιολ. 1887 p. 184.

<sup>3)</sup> CIA. II 444; 465; 467; 469; 470; 471 u. s. w.; III 465; 578; u. s. w. Έφημ. άργαιολ, 1885 p. 151 Nr. 27.

άρχαιολ. 1885 p. 151 Nr. 27.

1) CIA. II 809.

2) Strab. IX 398: 'Ρωμαῖοι παραλαβόντες αὐτοὺς δημοκρατουμένους ἐφύλαξαν τήν αὐτονομίαν αὐτοῖς καὶ την ἐλευθερίαν. Vgl. Tacit. Ann. II 53; Plin. H. N. IV 7. 24 (libera civitas); Aristid. Panath. 319.

e) Das war auch schon zur Zeit Sullas geschehen: Poseidonios b. Athen. V 213 D; Appian, Mithrad. 39.

Neben dem στρατηγός ἐπὶ τὰ ὅπλα ganz vereinzelt noch ein στρατηγός ἐπὶ τὰ ὅπλα ganz verelingte noch ein στρατηγός in einer Prytanenliste aus dem Ende des ersten Jahrh. nach Chr. CIA. III 1020. Gilbert, Gr. St. I 156; Neubauer, a. a. O. 44.

<sup>9)</sup> CIA. III 1; 645; 651; 653; 658; 1085.

sprach der bescheidenen Existenz des Staates. Er sorgte für das Getreidewesen und die Verpflegung, beaufsichtigte die Studien der Epheben und hatte das Recht, den Rat und die Volksversammlung zu berufen. 1)

Den obersten Rang unter den Beamten behielten die neun Archonten.<sup>2</sup>) welche aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr erlost, sondern ohne strenge Rücksicht auf die Phylen gewählt wurden.3) Der erste Archon wird seit der Zeit des Augustus häufig offiziell ἄρχων ἐπώνυμος genannt.4) Es war im wesentlichen ein mit Leiturgien verbundenes 5) Ehrenamt und wurde nicht nur von vornehmen Athenern, sondern auch von Domitian und Hadrian bekleidet. Die Leitung der Dikasterien, über deren Organisation wir nichts wissen, hatten wahrscheinlich die vier jährlich gewählten ἐπιμεληταὶ τῶν δικαστηρίων.6) An der Spitze des Finanzwesens scheint bis zur Zeit Hadrians der ταμίας των στρατιωτικών gestanden zu haben.7) Wie andere freie Städte, deren Munizipalverwaltung, insbesondere hinsichtlich des Finanzwesens, in Unordnung geraten war, mussten sich auch die Athener seit dieser Zeit ab und zu die Einsetzung eines kaiserlichen Kurators (λογιστής) gefallen lassen.8)

155. Der Rat wurde durch Losung aus den Phylen zusammengesetzt. Die Mitglieder einer Phyle fungierten unter dem Vorsitze eines ἐπιστάτης abwechselnd einen Monat als Prytanen. Man kehrte zur Zeit Hadrians etwa im Jahre 126, zu der alten Zahl von 500 Buleuten zurück, so dass wahrscheinlich aus acht Phylen 42 und aus vier 41 Mitglieder erlost wurden.9) Als man dann vermutlich im Jahre 130 zu Ehren Hadrians eine dreizehnte Phyle, die Hadrianis, errichtete, 10) scheint man die Zahl der Ratsmitglieder auf 540 erhöht zu haben.11) In späterer Zeit wechselte die Zahl der Buleuten. In einer Inschrift vom Jahre 267 n. Ch. erscheint ein Rat von 750 Mitgliedern, im vierten Jahrhundert ein solcher von 300.12) Über die Kompetenz des Rats sind wir nur ungenügend unterrichtet. Nach einem Dekrete Hadrians über die Ölausfuhr soll der Rat in Prozessen entscheiden, bei denen es sich um Übertretungen bis zu fünfzig Amphoren handelt. 13)

Die alte demokratische Bule trat allmählich hinter den Areopag zurück, der wahrscheinlich, wie seit Alters, aus den Archonten und gewesenen Archonten zusammengesetzt war, so dass er, da man die Archonten wählte, einen ganz aristokratischen Charakter hatte. Schon zur Zeit Ciceros leitete

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. conv. IX 1 (Eth. 736 D.); Philostr. Vit. soph. I 23, 1. vgl. CIA. III

<sup>2)</sup> Vgl. CIA. III 1005 ff. Sie hiessen insgesamt auch Thesmotheten: CIA. III 44; 76; 716.

<sup>3)</sup> NEUBAUER, a. a. O. 37 ff.
4) CIA. III 130; 623; 655 u. s. w.
5) Philostr. Vit. soph. II 1, 5; 20, 1.
6) CIA. III 1017; 1018.

<sup>7)</sup> CIA. III 654.

<sup>8)</sup> Ein solcher λογιστής Namens G. Licinius Telemachus, der ausserdem den Titel πρεσβευτής (legatus) und άντιστρατηγός (pro-

praetor) führte, erscheint um 210 n. Chr. vgl. Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 650.

<sup>9)</sup> Rat der Fünfhundert zuerst CIA. III 622 (aus dem J. 126 oder von Anfang 127 n. Chr.). 41 Prytanen: CIA. III 1029—1031; 1035. — 42 Prytanen. CIA. 1040; 1062.

10) Paus. I 5, 5. DITTENBERGER, Hermes

IX (1875) 386 ff.

<sup>11)</sup> Paus. I 3, 4: βουλευτήριον των πενταχοσίων καλουμένων. Vgl. Neubauer a. a. O. S. 28.

<sup>12)</sup> CIA. III 635; 716; 719.

<sup>18)</sup> CIA. III 38.

er den Staat.¹) Er repräsentierte ihn zusammen mit dem Rat und der Volksgemeinde. Diese drei Körperschaften fassen zusammen Beschlüsse und an ihre Adresse sind die Schreiben fremder Mächte gerichtet.²) Ihre offizielle Reihenfolge war von der Zeit des Augustus an: ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Ἰορείου πάγου καὶ ἡ βουλὴ τῶν ἐξακοσίων καὶ ὁ δῆμος.³) In der Kaiserzeit hatte der Areopag, ebenso wie die Bule, das Recht, zusammen mit dem Volke oder allein für sich, ohne Befragung des Demos, Ehrendekrete zu erlassen und Statuen zu weihen oder Privatleuten die Genehmigung zur Aufstellung von Weihgeschenken zu erteilen.⁴) Er sorgte für das Studienwesen,⁵) übte baupolizeiliche Funktionen bund hatte vor allem die Gerichtsbarkeit in Kriminalsachen.¹) In der Stellung eines Obmanns des Areopags erscheint der κῆρυξ τῆς ἐξ Ἰορείου πάγου βουλῆς.8)

F. H. L. Ahbens, De statu Athenarum politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum tempora, Göttingen 1829; A. F. Theobald, Hist. Athenarum inde ab interitu foederis Achaici, Marburg 1829; Droysen, Gesch. d. Hellenismus II² 1, 44 ff., 173 ff., 234 ff., 2, 106 ff. 246 ff. III 1, 228 ff. u. s. w.; Hertzberg, Gesch. Griechenl. unter den Römern I 434 ff., 516 ff., II 138 ff. u. s. w.; Curt. Wachsbuth, Stadt Athen im Altertum I 640 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 152 ff.; Neubauer, Atheniensium rei publicae quaenam Romanorum temporibus fuerit condicio, Halle 1882 Diss.; Spangenberg, De Atheniensium publicis institutis aetate Macedonum commutatis, Halle 1884.

## B. Systematische Darstellung des demokratischen Staates.

## i. Die Bestandteile der Bevölkerung.

156. Die Bevölkerung Attikas zerfiel in drei Hauptbestandteile: Bürger, Metoeken und Sklaven. In älterer Zeit muss die Zahl der Sklaven verhältnismässig gering gewesen sein, ) sie steigerte sich, wie allerwärts, infolge des Aufschwunges von Handel und Industrie und der zunehmenden Missachtung handwerksmässiger Thätigkeit. 10) Im fünften Jahrhundert waren Hunderte von Sklaven im Besitze einzelner besonders reicher Bürger 11) und während des dekeleischen Krieges entsichen 20,000, meist in Werkstätten beschäftigte Sklaven. 12) Andererseits hält Platon 50 Sklaven im Besitze einzelner Bürger schon für eine sehr beträchtliche Zahl. Soviele arbeiteten in zwei Werkstätten des Vaters des Demosthenes, eines Grossindustriellen. Um die Mitte des vierten Jahrhunderts war die Zahl der Sklaven kleiner als vor dem dekeleischen Kriege. Im Durchschnitt mochte sich die Gesamtzahl der Sklaven im vierten und fünften Jahrhundert auf 100,000 bis

<sup>1)</sup> Cic. de deor. nat. II 29; 74; pr. Balbo 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CIA. III 31; 40; 41.

<sup>\*)</sup> CIA. III 444; 457; 461 u. s. w. Vgl. Neubaure a. a. O. S. 15.

<sup>4)</sup> Weihungen des Areopag: CIA. III 546; 567. Genehmigung: III 703; 704; 710; 714; 735 a: 746; 751 u. s. w. Rat: CIA. III 584; 594; 599; 605; 697; 780 b; 809.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Plut. Cic. 24.
<sup>c</sup>) Cic. ad fam. XIII 1; ad Att. V 11.
Vgl. Philippi, Der Areopag 308 ff.

<sup>7)</sup> Tacit. Ann. II 55; Paus. I 28, 5. Vgl. CIA. II 476 v. 59. Mehr bei Philippi, Der

Areopag 150 ff.; 314 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) CIA. II 481; 482; III 10; 680; 721; 1005; 1007; 1008; 1013.

<sup>9)</sup> Vgl. Hekataios bei Hdt. VI 137. Die Möglichkeit der Getreideausfuhr in solonischer Zeit (Plut. Solon. 24) erklärt sich nicht bloss aus grösserer Intensität des Ackerbaues. Die Sklaven- und Metoekenbevölkerung war damals gewiss nicht einmal halb so gross, wie im vierten Jahrh.

so gross, wie im vierten Jahrh.

10) Vgl. § 10.

11) Nikias besass 1000 Sklaven, Hipponikos 600 u. s. w. Xen. de vect. IV 14.

<sup>12)</sup> Thuk. VII 27.

150,000 belaufen haben, worunter sich etwa 40,000 bis 60,000 erwachsene männliche Sklaven befanden.¹)

Die meisten Sklaven waren durch Kauf erworben und nicht hellenischer Abkunft. Sie stammten namentlich aus Lydien, Phrygien, Syrien, den pontischen Küstenländern und aus Thrakien.<sup>2</sup>) Die in Attika, im Hause ihres Herren geborenen Sklaven (οἰκότριβες, οἰκογενεῖς) waren teils uneheliche, mit einer Sklavin erzeugte Kinder desselben, teils Abkömmlinge einer Art von ehelichem Zusammenleben, wie es in Attika nicht selten Sklaven gestattet wurde.<sup>3</sup>)

Man verwandte Sklaven nicht nur als Hausgesinde, sondern auch zum Betriebe von Werkstätten,<sup>4</sup>) zur Bearbeitung der laurischen Bergwerke,<sup>5</sup>) dann als Feldarbeiter, Lastträger, Ruderer, Aufseher, Geschäftsführer<sup>6</sup>) und Gehilfen aller Art. Reiche Leute legten oft einen Teil ihres Vermögens in Sklaven an und vermieteten sie dann an andere zu bestimmten Dienstleistungen.<sup>7</sup>) Manche Sklaven arbeiteten wiederum gegen eine feste Abgabe für ihren Herrn ( $\alpha nogoq \alpha$ ) auf eigene Rechnung. Diese waren im stande, sich ein eigenes Vermögen zu erwerben und ein üppiges Leben zu führen.<sup>8</sup>)

Es gab auch eine Anzahl von Staatsklaven ( $\delta\eta\mu\dot{o}\sigma\iota\sigma$ ). Namentlich bestand die Polizeimannschaft aus Sklaven, welche nach ihrer Heimat Skythen, nach ihrer Bewaffnung Toxotai hiessen.<sup>9</sup>) Man verwandte sie zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf Strassen und Plätzen, vor den Gerichtshöfen, bei den Volksversammlungen und öffentlichen Arbeiten.<sup>10</sup>) Ferner beschäftigte der Staat Sklaven als Rechnungsführer und Schreiber in der Finanzverwaltung, da man von ihnen durch die Folter bei etwaigen Unter-

2) Strab. VII 304; Hermippos b. Athen. I 27 (Phrygien); Aristoph. Ritter (Paphlagonier); Demosth. g. Neaira 35; vgl. Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im gr. Altert. 118.

<sup>1)</sup> Xen. de vect. IV 25; Platon. Polit. X 578 D.; Demosth. XXVII (g. Aphob. I) 9. Wenn nach Ktesikles bei Athen. VI 272 B. es i. J. 309 in Attika 400,000 Sklaven gegeben haben soll, so ist diese Zahl, wie Bricoh, Bevölkerung d. gr. röm. Welt (Leipzig 1886) S. 84 ff. zeigt, unmöglich. Sie muss verschrieben worden sein. Ähnliches gilt von den 150,000 männlichen Sklaven bei Hypereides Frgm. 33 Blass = Suid. s. v. απεψηφίσατο (i. J. 338). Hypereides konnte die Zahl der Sklaven nur nach der Sklavensteuer schätzen, und diese wurde von allen Sklaven ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht erhoben. Ausserdem ist die Idee 150,000 Sklaven neben 20,000 Bürgern zu bewaffnen so ungeheuerlich, dass sie Hypereides kaum ausgesprochen haben kann. Brioch a. a. O. 98.

2) Strab. VII 304; Hermippos b. Athen.

<sup>3)</sup> Grössere Anhänglichkeit der οἰκογενεῖς: Aristot. Oik. I 5. Schol. Aristoph. Ritter 2; vgl. Xen. Oik. IX 5; Plat. Menon. 82b; Pollux III 76. Et. Magn. s. v. Μόθων.

<sup>4)</sup> Lysias und Polemarchos besassen eine Schildfabrik mit 120 Sklaven (Lys. g. Era-

tosth. 19), der Vater des Demosthenes besass zwei Fabriken mit zusammen 50 Sklaven (Demosth. g. Aphob. I 9) u. s. w.

<sup>(</sup>Demosth. g. Aphob. I 9) u. s. w.
<sup>b</sup>) Xen. de vect. IV 14.
<sup>c</sup>) Aesch. g. Timarch. 97; Demosth. g.

Phorm. 5; 10.

<sup>7)</sup> Xen. de vect. IV 14.
8) Ps. Xen. 'Αθην. πολ. I 17 (ἀνδράποδον μισθοφοροῦν); Isaios. Kir. Erbsch. 35 Aesch. g. Tim. 97; Teles in Stob. Floril. 95 21; 5, 67; Theophrast. Charakt. 30. Das sind offenbar die χωρίς οἰχοῦντες, obwohl auch eine Klasse von Freigelassenen so genannt wurde. Βεκκεκ, Anecd. gr. 316, 11; Demosth. Phil. I 36; Harpokr. Phot. Suid. s. v. τοῦς χωρίς οἰχοῦντας; vgl. Βὔchsenschütz Jahrb. f. kl. Philol. 95 S. 20 ff. Μεικε und Schömann, Att. Prozess, herausg. v. Lipsius S. 751. — Üppiges Leben: Ps. Xen. 'Αθην. πολ. I 11.

<sup>\*) 300</sup> τοξόται nach den Perserkriegen, (vgl. CIA. I 79) 1200 nach dem dreissigjährigen Frieden; Andok. v. Frdn. 5; 7; Aesch.

d. f. leg. 173.
 10) Pollux VIII 131. Schol. Aristoph.
 Acharn. 54 (Suid. s. v. τοξόται); ΒΕΚΚΕΒ,
 Anekd. gr. 234, 15. — Vgl. Aristoph. Acharn.
 54. Thesmoph. 940; 1002 ff.; Lysistr. 441.

schleifen der Beamten Aussagen erpressen zu können glaubte.1) Auch in der Münze waren Sklaven thätig. Endlich hatten die ὁδοποιοί zur Ausbesserung der Wege eine Schar Sklaven zur Verfügung.2) In Notfällen, wie vor der Schlacht bei den Arginusen, zog der Staat Privatsklaven zum Dienste auf der Flotte heran.3)

157. Die Herrschaft des Gesetzes und die demokratische Freiheit kamen in Attika auch den Sklaven zu gute. Sie durften freier ihre Meinung äussern als die Bürger in manchen Staaten und äusserlich waren sie von dem gewöhnlichen Bürger kaum zu unterscheiden.4) Es war ihnen der Zutritt zu den Heiligtümern und die Teilnahme an den gottesdienstlichen Festen — die Thesmophorien ausgenommen — gestattet. 5) Gegen Misshandlungen durch Fremde schützte das Gesetz den Sklaven, ebenso wie den Freien. durch die γραφή υβρεως, eine öffentliche Schriftklage, die jeder Bürger bei den Thesmotheten anhängig machen konnte. 6) Bei grausamer Behandlung durch den eigenen Herrn durfte der Sklave an einem mit Asylie verbundenen Orte, namentlich im Theseion und am Altar der Semnai am Areopag, Zuflucht suchen und seinen Verkauf an einen anderen Herrn fordern, den vielleicht der Priester oder ein gerichtliches Verfahren erzwingen konnte.7) Todesstrafe durfte gegen einen Sklaven nur durch gerichtliches Urteil verhängt werden.8) Da der Sklave keine gerichtliche Person, sondern Eigentum seines Herrn war, so vertrat ihn dieser in allen Rechtsfällen.9) Nur als Angeber (μηνυταί) gemeinschädlicher oder staatsgefährlicher Verbrechen konnten Sklaven sowohl gegen ihren Herrn, wie gegen andere Bürger auftreten. Erwies sich ihre Angabe als wahr, so pflegte man ihnen die Freiheit zu schenken.<sup>10</sup>) Bei Prozessverhandlungen durften sie bloss gegen den eines Mordes Angeklagten als Zeugen auftreten (μαρτυρεῖν), sonst mussten ihre Aussagen, um Glauben zu finden, ihnen auf der Folter abgenommen werden. 11)

Freilassungen erfolgten teils durch Volksbeschluss für geleistete Kriegsdienste 12) oder Anzeigen, teils durch einen freien Willensakt des Herrn, der vermutlich auch dann erforderlich war, wenn sich der Sklave durch Erlegung seines Preises loskaufte. 13) Der Freigelassene (ἀπελεύθερος, ἐξελεύ-

Demosth. Cherson. 47; g. Androt.
 Schol. Demosth. Olynth. II 19.
 Schol. Aristoph. Wesp. 1007. Sklaven der οδοποιοί: Aristot. Αθην. πολ. 54. Als Henker und Folterknechte: Pollux VIII 71;

Harpokr., Et. Magn. s. v. δημόποινος.

3) Xen. Hell. I 6, 24. Hellanikos bei Schol. Aristoph. Frösch. 694. Es geschah das nach der sizilischen Katastrophe auch sonst, wenngleich in geringerem Umfange. Vgl. Thuk. VIII 73 und Böckh, Sth. Ath.

<sup>4)</sup> Ps. Xen. Αθην. πολ. I 10 ff.; Demosth. Phil. III 3. Verbot langes Haar zu tragen:

Phil. III 3. Verbot langes Haar zu tragen:
Aristoph. Vög. 911.

<sup>5</sup>) Vgl. § 12.

<sup>6</sup>) Demosth. g. Meid. 47; Hypereides und Lykurgos b. Athen. VI 266 F; vgl. Ps. Xen. Αθην. πολ. I 10. — ΜΕΙΕΡ und SCHÖ-MANN, Att. Prozess bearb. v. Lipsius, S. 394.

<sup>7</sup>) Aristoph. Horai bei Pollux VII 13;

RITTER 1312 mit Schol.; Thesmoph. 224 mit Schol.; Plut. Thes. 36; Hesych., Phot. Suid. Et. Magn. s. v. Θησείον; ΒΕΚΚΕΒ, Anecd. gr. 264, 21; vgl. MRIER und SCHÖMANN, Att. Prozess v. Lipsius S. 625 ff.

<sup>8)</sup> Antiph. Herod. 48; Lyk. g. Leokr.

<sup>65;</sup> Isokr. Panath. 181.

Vgl. § 12.
 Antiph. Herod. 34: Tetral. I γ. 4; Lys.  $\pi$ .  $\tau$ .  $\sigma \eta x$ . 16; f. Kallias 3; vgl. Thuk.

VI 27; 28; CIA. Il 546, 19.

VI 27; 28; CIA. Il 546, 19.

VI 28 12.

VI 29 Die Sklaven, welche bei den Arginusen mitgefochten hatten, erhielten ihre Freiheit und Landlose in der den Plataiern überwiesenen Kleruchie Skione, so dass sie in Sympolitie mit ihnen traten. Vgl. Aristoph. Frösch. 33; 192; 694. Hellanikos b. Schol. Aristoph. Frösch. 694; vgl. Kirchhoff, Abhdl. der Berl. Akad. 1873, S. 9 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Vgl. § 13.

Geoc) trat im allgemeinen in die Stellung eines Metoeken ein, blieb jedoch seinem Herrn zu gewissen, uns nicht näher bekannten Dienstleistungen verpflichtet, und hatte insbesondere nicht, wie die freigebornen Metoeken, die freie Wahl seines Prostates, sondern musste sich seinen Freilasser dazu wählen. Erfüllte er nicht seine Verpflichtungen, so konnte der Freilasser eine Privatklage beim Archon Polemarchos (δίκη ἀποστασίου) anstrengen. Wurde der Verklagte verurteilt, so verlor er wieder seine Freiheit, im Falle der Freisprechung wurde er von allen Pflichten gegen seinen ehemaligen Herrn entbunden und trat in die Rechte der freien Metoeken ein.1)

158. Je mehr Athen sich zu einer bedeutenden Handels- und Industriestadt entwickelte. desto zahlreicher wurde die Klasse der Metoeken.2) Der Staat begünstigte ihre Ansiedelung, denn es war eine gewerbfleissige Bevölkerung, welche die Industrie hob, durch ihre Abgaben die Staatseinkünfte erhöhte und ausserdem ein beträchtliches Kontingent zur Bemannung der Flotte stellte.3) Im Jahre 309 gab es 10,000 Metoeken, die zusammen mit ihren Frauen und Kindern eine aus den verschiedensten Teilen Griechenlands zusammengewürfelte, mit Lydern, Phrygern und andern Barbaren durchsetzte Bevölkerung von etwa 45,000 Köpfen bildeten.4) Am Anfange des peloponnesischen Krieges wird die Zahl der Metoeken nicht geringer gewesen sein.5) Ihre Stellung in Athen war der Hauptsache nach eine ähnliche wie in anderen Staaten. Sie besassen nicht die bürgerlichen Rechte und konnten daher auch nicht ohne weiteres Grundbesitz erwerben. Für den freien Betrieb von Handel und Gewerbe zahlten sie, wie alle Fremde, eine bestimmte Abgabe. Ferner mussten sie gewisse Leiturgien und Dienstleistungen bei öffentlichen Festen übernehmen, sowie eine höhere Quote der Vermögenssteuer als die Bürger entrichten.6)

Jeder Fremde war nach einer gewissen Dauer seines Aufenthalts in Athen verpflichtet, sich unter die Metoeken aufnehmen zu lassen. Er hatte sich einen attischen Bürger zu seinem Prostates zu wählen?) und ein

10,000 Metoeken gab. Vgl. Beloch, Die Bevölkerung d. gr. röm. Welt (Leipzig 1886) S. 73.

6) Vgl. § 15. Sie erhielten aber bei den öffentlichen Festen Anteil an den Opfertieren. Hermes XXII S. 220.

<sup>1)</sup> Harpokr.; Hesych. s. v. αποστασίου; BEKKER, Anecd. gr. 201, 5; 434, 24; Pollux VIII 35. Auf Freisprechungen in Freiheitsprozessen beziehen sich die von Nichtbürgern geweihten Schalen mit Inschriften, in denen die Weihenden als Grund der Stiftung angeben ἀποφυγών oder ἀποφυγούσα mit einem Namen im Akkusativ. CIA. II 768—775; 776b; vgl. Schenkl, Zeitschrift f. östr. Gymn. 1881, 167 ff.; Meier und Schömann, Att. Prozess bearb. v. Lipsius S. 621. Wilamowitz, Hermes XXII 109.

Permes XAII 109.

2) Vgl. § 15.

3) Ps. Xen. Αθην. πολ. I 12; Xen. de vect. II 1 ff.; vgl. Diod. XI 43, 3. Über die Gewerbsthätigkeit der Metoeken und ihre Verbreitung über die einzelnen Demen vgl. Wilamowitz, Hermes XXII (1887) 107 ff.

4) Ktesikles b. Athen. VI 272B; Xen. de vect. II 3; vgl. Bockh, Sth. Ath. I 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Thuk. II 31: 3000 Metoeken-Hopliten im Felde. Daraus und aus Thuk II 13 (vgl. S. 109 Anm. 1) ist zu schliessen, dass es etwa

έπιγράφεσθαι τὸν θεῖνα προστάτην:
 Aristoph. Frdn. 683; Suid. s. v. νέμειν προστάτην;
 Harpokr. s. v. προστάτης;
 Bekker,
 Anecd. gr. 298, 2; vgl. Isokr. v. Frdn. 53: τους μεν μετοίχους τοιούτους είναι νομίζομεν, οίουσπερ αν τους προστάτας νέμωσι. Über das Wesen des προστάτης überhaupt vgl. § 15. — Nach WILAMOWITZ, Hermes XXII (1887) 211 ff. hätten nur die Metoeken-Frauen der Vermittelung eines Prostates bedurft, bei den Männern wäre das allerdings in früherer Zeit auch der Fall gewesen, im vierten Jahrhundert hätte jedoch der Prostates nur die Aufnahme der Metoeken in den Demos vermittelt. Durch die Einschreibung in einen Demos wären die Metoeken auch Mitglieder der Phylen geworden und hätten eine Art Bürgerrecht erworben. Gegen die Einschrei-

Schutzgeld (μετοίχιον) zu zahlen, das sich für den Mann auf jährlich 12 Drachmen, für die verwitwete Frau, die keine mündigen Söhne hatte, auf 6 Drachmen belief.2) Gegen einen Metoeken, der keinen Prostates hatte oder seine öffentlichen und rechtlichen Angelegenheiten ohne Vermittelung eines solchen vornahm, konnte jeder Bürger eine Schriftklage (γραφή ἀπροστασίου) beim Polemarchen, dem Gerichtsstande aller Metoeken,3) einbringen.4) Eine Verurteilung zog wahrscheinlich den Verkauf in die Sklaverei nach sich.5) Dieselbe Strafe traf Metoeken, welche sich der Zahlung des Metoekions entzogen.6)

Diejenigen Metoeken, die den entsprechenden Census hatten, waren zum Dienst als Hopliten verpflichtet und zwar in der Regel nur zum Besatzungsdienst im Lande und zu Feldzügen in den Grenzgebieten, aber nicht zu überseeischen Expeditionen.<sup>7</sup>) Die übrigen dienten als Flottenmannschaften.8)

Verdiente Metoeken erhielten durch Volksbeschluss besondere Privilegien, namentlich das Recht, Grundbesitz zu erwerben, Isotelie, Befreiung vom Metoekion und den Leiturgien.9)

159. Die Zahl der athenischen Bürger schwankte im fünften und vierten Jahrhundert zwischen 20,000 und 35,000. Im Jahre 445/4 gab es nach den verlustreichen Kämpfen mit den Persern und Peloponnesiern doch wohl noch gegen 30,000 Bürger, 10) während der Friedenszeit bis zum

bung der Metoeken in die Demen spricht jedoch der Umstand, dass der Polemarchos die gegen Metoeken eingebrachten vermögensrechtlichen Privatklagen nicht der für die Phyle, zu welcher der betreffende Metoeke gehört haben müsste, kompetenten Abteilung der Vierzigmänner überwies, sondern dass diese Klagen unter die Abteilungen der Vierzigmänner verlost wurden. Dieses Verfahren findet nur darin seine Erklärung, dass die Metoeken ausserhalb der Demen und Phylen standen. Vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen und H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 55. 1) Vgl. § 15.

2) Isaios bei Harpokr. s. v. μετοίχιον (= Phot. s. v.); Hesych. s. v. μέτοικοι und μετοίκιον; Schol. Plat. Nom. VIII 850 A; Pollux III 55; vgl. Βὄςκη, Sth. Ath. 446 ff.; THUMSER, De civ. Athen. munerib. 4; Wien. Stud. VII 54.

3) Aristot. Aθην. πολ. 58. Vgl. Pollux

VIII 91.

4) Harpokr., Et. Magn., Suid. s. v. απροστασίου; Βέκκεκ, Anecd. gr. 435, 4; Pollux III 56. - MEIER und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 388 ff.

b) Phot. s. v.  $\pi \omega \lambda \eta \tau \alpha i = \text{Suid. s. v.}$ πωλητής. --- Meiee und Schömann a. a. O. 391.

<sup>6</sup>) Ps. Demosth. XXV (g. Aristog. I)

57; Harpokr. s. v. μετοίπιον; Pollux VIII 99.

7) Thuk. II 13. Teilnahme d. Metoeken an Einfällen in Megara u. Boeotien: Thuk. II 31; IV 90. Für die spätere Zeit vgl. Xen. de vect. II 1; vgl. Schenkl, Wiener

Stud. II 199 ff.: Thumser, ebenda VII 62 ff.

8) Ps. Xen. Αθην. πολ. I 12; Thuk. III
16; Demosth. g. Phil. I 36.

9) Vgl. § 15.

10) Die 14,240 Bürger, welche damals

nach Philochoros Frgm. 90 =Schol. Aristoph. Wesp. 718 und Plut. Perikles 37 von der Kornspende des Psammetiches (Amyrtaeos) Getreide empfingen (203 Anm. 3), darf man nicht mit Feänkel, Attisch. Geschworenengerichte (Berlin 1877) 3 ff. u. a. der Zahl der attischen Bürger überhaupt gleichsetzen. Vgl. Wilamowitz, Philol. Unters. I 24; Schenkl, Wiener Stud. II (1880) 160; V (1883) 52 ff. Fünfzehn Jahre später zählte die Bürgernehoff über 25 000 Könfo (vol. die Bürgerschaft über 35,000 Köpfe (vgl. S. 109 Anm. 1) und eine Vermehrung um mehr als das Doppelte in diesem Zeitraume ist einfach umöglich. M. Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 1883 S. 939 ff. Ebenso ist es undenkbar, dass damals 4760 Bürger als παρέγγραφοι aus der Bürgerschaft ausgestossen worden wären. (Philochoros Frgm. 90 = Schol. Aristoph. Wesp. 718; Plut. Perikl. 37.) Da 14,240 und 4760 die runde Zahl 19,000 ergeben und sicherlich allein die Zahl der Empfänger feststand, so ist die Zahl 4760 nur durch willkürliche Subtraktion von der runden Zahl 19,000 entstanden, die etwa Philochoros als Empfangsberechtigte betrachtet haben wird. Aber viele Empfangsberechtigte, namentlich entfernter wohnende Bürger, die deshalb nicht nach der Stadt kommen mochten, werden sich gar nicht zum Empfang gemeldet haben. Vgl. WILAMOWITZ

Beginne des Krieges stieg ihre Zahl auf über 35,000, ¹) um nach der Pest auf etwa 26,000 zurückzugehen.²) Die Jahre nach dem Nikias-Frieden hoben etwas die Kopfzahl der Bürgerschaft, eine neue starke Verminderung verursachten dann aber die grossen Verluste im sicilischen Kriege und in der zweiten Periode des peloponnesischen Krieges, so dass es im Jahre 403 gewiss nicht mehr als 20,000 Bürger gab.³) Dieser Bestand erhielt sich der Hauptsache nach während des vierten Jahrhunderts. Im Jahre 309 wurden 21,000 Bürger gezählt, von denen 9000 über 2000 Drachmen besassen oder etwa Hoplitencensus hatten.⁴) Im Laufe der beiden folgenden Jahrhunderte sank die Zahl der letzteren auf etwa 5000 und die Bürgerzahl überhaupt auf etwa 14,000 bis 15,000.⁵)

Der grösste Teil der Bürger lebte noch am Anfange des peloponnesischen Krieges auf dem Lande und war eine wesentlich bäuerliche Bevölkerung.<sup>6</sup>) Von den Drangsalen des Krieges wurde namentlich die Bauernschaft betroffen und geradezu ruiniert, aber noch am Ende desselben

a. a. O. S. 23 Anm. 42. Empfangsberechtigt waren vermutlich nur die Theten (vgl. Beloch, Die Bevölkerung d. gr.-röm. Welt [Leipzig 1886] 76) und die Zeugiten. Vgl. CIA. I 31. Über die Zahl der Theten vgl. die folgende Anm. — Möglicherweise hat Philochoros einfach die Zahl der Bürger, wie sie zu seiner eigenen Zeit war, auf die perikleische übertragen. Vgl. Briogra a. 6. 79

bis 19,000 Bürger der obern drei Klassen gab. Die Zahl der Theten betrug darnach über 20,000. Im Jahre 322 gab es 9000 Bürger, die mehr als 2000 Drachmen Vermögen d. h. etwa Hoplitencensus besassen, 12,000 die ein geringeres Vermögen hatten (Plut. Phok. 28; Diod. XVIII 181, was ungefähr den normalen Besitzverhältnissen entsprach, vgl. Beloch a. a. O. 25; 70. Auch Aristoph. Wesp. 709 spricht von σύο μυριάσες των σημοτικών, die in den Bundesstädten versorgt werden sollen (vgl. Aristot. Αθην. πολ. 24), wobei er die ärmern Bürgern, den eigentlichen Demos, im Auge hat. Vgl. Beloch a. a. O. 59 Anm. 3. Folglich gab es i. J. 431 etwa 35 bis 40,000 Bürger. Nach Ps. Plat. Axioch. 369 A. angeblich 30,000 Bürger nach der Arginusen-Schlacht. Man nahm für das 5. Jahrh. die Zahl 30,000 als normalen Durchschnitt an.

<sup>3</sup>) Nach Thuk. III 87 muss sich von 430 bis 426 die Zahl der Bürger um etwa 25% vermindert haben. Vgl. Beloch a. a. O. 66;

s) Im Jahre 411 gab es nach den Verlusten in Sizilien nur noch etwa 9000 Bürger vom Hoplitencensus. Vgl. Lys. f. Polystr. 13 und dazu Beloch a. a. O. 68; 107. Davon kamen also reichlich 6000 Bürger auf die Altersklassen vom 20. bis 50. Lebensjahre. Im Jahre 394 liessen die Athener 6000 Hopliten und 600 Reiter ausrücken. Vgl. Xen. Hell. IV 2, 17.

4) Ktesikles bei Athen, VI 272 B; Plut. Phok. 28; Diod. XVIII 8. — 20,000 Bürger: Ps. Demosth. XXV (g. Aristog. I) 51; Plat. Kritias 112 D; Philochoros Frgm. 12 (Schol. Pind. Ol. 1X 68. Vgl. Beloch, a. a. 0. 58); 30,000 bei Aristoph. Ekkles 1132 viel zu hoch.

kleische übertragen. Vgl. Beloch, a. a. O. 79.

1) Hdt. V 97; VIII 65: 30,000 Bürger.
Thuk. II 13 (vgl. II 31) zählt 13,000 felddienstpflichtige Bürgerhopliten und 16,000 zum Besatzungsdienst verpflichtete Hopliten, die sich aus den ältesten und jüngsten Bürgern des Hoplitenkatalogs und den zum Hoplitendienst verpflichteten Metoeken zusammensetzten. Die Verpflichtung zum Feld-dienst währte vom 20. bis 50. Lebensjahre, die ältesten und jüngsten waffenpflichtigen Bürger umfassten die Altersklassen vom 18. burger umfassten die Altersklassen vom 18. bis 20. und vom 50. bis 60. Lebensjahre. Lykurg g. Leokr. 39; Aristot. A9ην. πολ. 53. Das galt auch für das fünfte Jahrhundert. Vgl. Brloch, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt (Leipzig 1886) 62. Es gab damals 3000 felddienstpflichtige Metoeken vom Hoplitencensus. Thuk, 11 31; vgl. Beloch a. a. O. Die Statistik beweist nun, dass, wenn es 13,000 Bürger der drei obern, zum Hoplitendienst verpflichtete Bürger gab, es nicht mehr als 3000 Bürger dieser Klassen von den ältesten und jüngsten Jahrgängen gegeben haben kann. Beloch a. a. O. 64. Folglich muss die Zahl 16,000 frühzeitig (bei Diod. XII 40: 17,000) verschrieben worden sein und im Text ursprünglich 6000 oder 7000 (zu den 3000 zum Hoplitendienst im Felde verpflichteten Metoeken kommen noch etwa 1000 der ältesten und jüngsten Jahrgänge) gestanden haben. Der Fehler rührt wahrscheinlich von einer irrtümlichen Wiederholung des  $\mu\nu\rho i\omega\nu$  her. Dazu kommen noch die 1000 Ritter, so dass es etwa 18

b) Beloch a. a. O. 74.
 c) Vgl. S. 165 Anm. 5.

hatten nur etwa 5000 Bürger keinen Grundbesitz. 1) Der Kern der städtischen Bürgerschaft bestand, abgesehen von den Adeligen, die gewöhnlich in der Stadt wohnten und einem mehr oder weniger beschäftigungslosen Proletariat, aus Gewerbe- und Handeltreibenden, Handwerkern und Lohnarbeitern und der seemännischen Bevölkerung der Hafenstadt.2)

BÖCKH, Die Staatshaushaltung der Athener, Berlin 1817; 2. Ausg. Berlin 1851 3. Aufl. von M. Fränkel Berlin 1886; Clinton, Fasti Hellenici II 389 ff.; Büchernschütz, Besitz und Erwerb im Gr. Altert., Halle 1869; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 163 ff. Beloch, Die Bevölkerung der gr.-röm. Welt (Leipzig 1886) 54 ff. Wilamowitz-Möllendorf, Demotika der attischen Metoeken, Hermes XXII (1887) 107 ff., 211 ff. Über die Sklaven und Metoeken überhaupt vgl. die Litteratur zu § 15.

## k. Das Bürgerrecht.

160. Unter den Bürgern sind zwei Klassen zu unterscheiden, die Bürger von Geburt und die durch Volksbeschluss Eingebürgerten.<sup>3</sup>) Nach einem solonischen Gesetze sollte nur solchen Personen das Bürgerrecht verliehen werden, welche aus ihrer Heimat verbannt waren oder sich zur Ausübung eines Gewerbes mit ihrem ganzen Hause dauernd in Athen niedergelassen hatten.4) Indessen dieses Gesetz kam schon im fünften Jahrhundert infolge eines andern ausser Übung, welches nur von Verdiensten um den attischen Demos die Erteilung des Bürgerrechts abhängig machte.5) Gegen die Aufnahme zweifelhafter Persönlichkeiten schützte man sich nach Möglichkeit dadurch, dass der das Bürgerrecht verleihende Volksbeschluss auf gerichtlichem Wege durch die Klage wegen Gesetzwidrigkeit (γραφή παρανόμων) aufgehoben werden konnte.6) Diese Klage konnte jeder Athener einbringen und durchführen, wenn ihm der Nachweis gelang, dass der Betreffende der Verleihung nicht würdig wäre.7) Im vierten Jahrhundert wurde man noch strenger. Das Volk fasste zunächst einen vorläufigen Beschluss und wies die Prytanen an, darüber in einer anderen Volksversammlung eine nochmalige geheime Abstimmung, an der sich mindestens 6000 Bürger beteiligen mussten, vornehmen zu lassen. Gegen diesen endgiltigen Beschluss war noch die γραφή παρανόμων zulässig.8) Seit dem Beginne des dritten Jahrhunderts trat infolge der freigebigeren Verleihung des Bürgerrechts, an Stelle der von Umständen abhängenden γραφή παρα-

1) S. 187 Anm. 3.
2) Vgl. S. 188 und Büchsenschütz, Besitz und Erwerb S. 325 ff.; 344 ff.

4) Plut. Solon 24; vgl. Demosth. g. Aristokr. 127.

blossen εὖνοια πρὸς τὸν δημον. Vgl. Szanto, Unters. über d. att. Bürgerrecht (Wien 1881) 29 ff.

<sup>8)</sup> γένει, φύσει πολίται und δωρεά, ποιήσει, ποιητοί, δημοποίητοι, κατά ψήφισμα πολίται. Vgl. Demosth. XLV (g. Stephan. I) 78; LIII (g. Nikostr.) 18; Harpokr. s. v. δη-μοποίητος; Pollux III 56.

δ) Ps. Demosth. g. Neaera 89: ὅν ἄν μη δι' ἀνδραγαθίαν εἰς τὸν δῆμον τὸν Αθηναίων άξιον ή γενέσθαι πολίτην. Vgl. Andok. de red. 23. Daher regelmässig in den Verleihungsdekreten eine Motivierung wie: ὅτι ἀνης ἀγαθός ἐστι περὶ τὸν δημον τὸν ᾿Αθηναίων Vgl. CIA. I 59; II 51; 108; 115 b; 230 u. s. w. Man begnügte sich später auch mit der

<sup>6)</sup> Vgl. CIA. I 59 mit Lys. g. Agorat. 72 und dazu Szanto a. a. O. I3 ff. <sup>7</sup>) Ps. Demosth. g. Neaira 90.

<sup>8)</sup> Die Einführung der zweiten geheimen Abstimmung erfolgte vor dem Jahre 369 (CIA. II 51) und bald nach Eukleides. Vgl. SZANTO, Rhein. Mus. 40 (1885) 507. — Das Verfahren bei Ps. Demosth. g. Neaera 89—91, womit die Verleihungsdekrete übereinstimmen. CIA. II 51; 54; 243 u. s. w. Zusammenstellung bei Hartel, Stud. über att. Staatsrecht und Urkundenwesen 272 und Burrmann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. X 347 ff.; Szanto, Unters. über d. att. Bürger-

νόμων ein regelmässiges, mit dem Volksbeschlusse verbundenes Gerichtsverfahren, indem der vom Volke mit dem Bürgerrecht Beschenkte sich stets noch einer von den Thesmotheten eingeleiteten Dokimasie vor einem Gerichtshofe von 501 Mitgliedern zu unterziehen hatte. 1)

Auf Grund des Volksbeschlusses wurde der Neubürger in eine Phyle, einen Demos und eine Phratrie aufgenommen, welche er sich, von gewissen Phratrien abgesehen, nach Belieben wählen konnte.<sup>2</sup>) Im ganzen trat er in die politischen Rechte der Altbürger ein, nur durfte er weder das Archontat noch ein Priestertum bekleiden, eine Beschränkung, die für ihre ehelichen, von einer Bürgerin geborenen Söhne fortfiel.<sup>3</sup>)

161. Bürger von Geburt waren die in der Ehe eines Bürgers mit einer Bürgerin erzeugten Kinder (παίδες γιήσιοι). Eine vollgiltige Ehe beruhte auf der förmlichen Verlobung (ἐγγύησις) seitens des κύριος der Braut an den Bräutigam oder auf der gerichtlichen Zusprechung (ἐπιδικασία) einer Erbtochter an den nächstberechtigten männlichen Verwandten und erhielt durch die feierliche Einführung in die Phratrie des Mannes und ein darauffolgendes Opfermahl (γαμηλία) für die Phrateren ihre sakrale und familienrechtliche Weihe. Die Ehefrau brachte ihrem Manne regelmässig eine bei der Verlobung festgestellte Mitgift ein, von der er jedoch nur den Niesbrauch hatte. Nach Umständen musste er sie hypothekarisch sicher stellen. )

162. Ausser der Ehe gab es nun noch einen gesetzlich anerkannten Konkubinat. Jedem Bürger stand es frei, selbst neben seiner Ehefrau, aber nicht in der ehelichen Wohnung eine bürgerliche Konkubine  $(\pi \alpha \lambda \lambda \alpha \pi i)$  zu

1) Die Dokimasie noch nicht bei Ps. Demosth. g. Neaera 91, nachweisbar zuerst CIA. II 223 (gegen 300), 300 (vom Jahre 295). SZANTO. Unters. 3 ff.: 19.

295). Szanto, Unters. 3 ff.; 19.

2) Die gewöhnliche Formel: γράψασθαι φυλής και δήμου και φρατρίας ής άν βούληται. In einzelnen Dekreten findet sich der Zusatz: ὧν οἱ νόμοι λέγουσι oder πλήν ὧν οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσιν. Βυεκμανν, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX 643 ff.

8) Ps. Demosth. g. Neaera 92; 106; vgl.

Pollux VIII 85.

4) Wohlgeborene Athener stammen έχ γυναικὸς άστης καὶ ἐγγυητης κατὰ νόμον. Ps. Demosth. a. a. O. Bei der Einführung in die Phratrien hatte der Vater des Kindes zu schwören: η μην ἐξ άστης καὶ ἐγγυητης γυναικὸς εἰσάγειν oder ἐξ άστης ἐγγυητης αὐτῷ γεγενημένον. Isaeos VIII (Kirons Erb.) 19; VII (Apollod. Erb.) 16; Demosth. LVII (g. Eubul.) 54; Andok. Myst. 127. Nach dem Statut der Phratrie der Demotioniden mussten drei Zeugen des Einführenden unter Eid bezeugen: ὂν εἰσάγει ἐαυτῷ ὑὸν εἶναι τοῦτον γνήσιον ἐγ γαμετῆς. Ἐφημ ἀφχ. 1888 p. 6. — Απίτοτ. ᾿Αθην. πολ. 42: μετέχουσιν μὲν τῆς πολιτείας οἱ ἐξ ἀμφοτέφων γεγονότες ἀστῶν.

 Isaeos VI (Philokt. Erb.) 14: συνοικεῖν ἢ ἐγγυηθεῖσαν κατὰ νόμον ἢ ἐπιδικασθεῖσαν. Ps. Demosth. XLVI (g. Steph. II) 18. Die ἐγγύησις war ein Privatvertrag, bei welchem der κύριος (vgl. § 17) der Braut, resp. bei der ἐπίδικος ἐπίκληρος (Isaeos III 64; Pollux III 33) der Archon, sie als rechtmässige Gattin dem Bräutigam "ausgab" und die regelmässig gegebene (Isaeos III 8; 51; VIII 9) Mitgift festgestellt wurde.

6) Isaeos VIII (Kirons Erb.) 18: — τοῖς φράτερσι γαμηλίαν εἰσήνεγκε κατὰ τοῦς ἐκείνων νόμους. Isaeos III (Nikostr. Erb.) 76; Demosth. LVII (g. Eubulid. 43; 69; vgl. Hesych. s. ν. γαμηλία; Pollux III 42. Erst durch die Einführung in die Phratrie wird der γάμος vollzogen und die Frau zur δάμαρ. Vgl. Bubrmann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XI 574.

7) Die Mitgift bestand meist in Geld und einer Ausstattung, seltener in Grundstücken. — Hypothekensteine auf Grundstücken zur Sicherstellung der Mitgift: CIA. II 1113 (ὅρος χωρίου προιχὸς Ἰπποχλεία ατλ.), 1124; 1128; 1122; 1137 u. s. w.; vgl. Van den Es, De jure familiarum apud Athenienses (Leyden 1864) 6 ff.; Caillemer, La restitution de la dot à Athènes, études sur les antiqu. jurid. d' Athènes V, Paris 1867; Meier und Schömann, Att. Prozess, bearb. v. Lipsius S. 513.

unterhalten.¹) Die mit derselben erzeugten Kinder konnten nur durch einen Akt der Legitimierung (Adoption)²) in die Phratrie eingeführt und damit den ehelichen gleichgestellt werden.³) Jedenfalls waren Kinder, deren Mutter nicht förmlich dem Mann verlobt (ἐγγυητή) war, grundsätzlich Bastarde, νόθοι, die als solche zu allen Zeiten nicht zur erbberechtigten Verwandtschaft (ἀγχιστεία) gehörten.⁴) Sie erhielten vom väterlichen Vermögen nur die νοθεῖα, welche 1000 Drachmen nicht übersteigen durften.⁵)

Zu den νόθοι gehörten auch die irgend einer Verbindung zwischen einem Bürger und einer Fremden oder einem Fremden und einer Bürgerin erzeugten Kinder, 6) es sei denn dass der Fremde für seine Person oder die Stadt, dessen Bürger er war, das Recht der Epigamie erhalten hatte. 7) In älterer Zeit übte man jedoch den einer ehelichen Verbindung mit einer Fremden oder einem Fremden entsprossenen νόθοι (ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους ἀστοί) gegenüber eine mildere Praxis. Sie erhielten in einem besonderen Gymnasion, dem Kynosarges, 8) dieselbe gymnastische Ausbildung wie die vollbürtigen Söhne, und wurden wohl regelmässig, vielleicht auf Grund eines Legitimierungs-Aktes, in die Phratrien und in die Bürgerbücher der Demen eingetragen. 9) Kleisthenes veranlasste sogar die Aufnahme zahlreicher Metoeken und Freigelassener. Doch fand andererseits gerade um jene Zeit eine ausserordentliche Revision der Bürgerliste statt, um diejenigen Personen auszustossen, die unbefugt bürgerliche Rechte ausübten

<sup>1)</sup> Über den gesetzlich anerkannten Konkubinat, dessen Existenz Buermann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX 574 ff. (vgl. dazu Philippi, Jahrb. f. kl. Philol. Bd. 119, 413 ff.) nachgewiesen hat, vgl. Demosth. g. Aristokr. 55 (Gesetz Drakons); Isaeos III (Pytrh. Erb.) 28; 39; 79; VI (Philokt. Erb.) 22; Demosth. XXXIX (g. Boeot.) 26. Die Ansicht Buermanns, dass die anerkannte Konkubine, έγγυητή und das mit ihr erzeugte Kind γνήσιος gewesen wäre, ist jedoch irrtümlich. Vgl. Ps. Demosth. g. Neaera 118; 122 und weiteres bei Meier und Schömann, Att. Prozess bearb. v. H. Lipsius 501; 530; 543; Hitzig, Studien zu Isaeus, Bern 1883 Progr.; Zimmermann, De nothorum Athenis condicione (Berlin 1886 Diss.) 11 ff.

ZIMMERMANN, De nothorum Athenis condicione (Berlin 1886 Diss.) 11 ff.

2) Demosth. XXXIX (g. Boeot. I) 2 ff.; 13; 29-30; XL (g. Boeot. II) 8 ff.; Andok. Myst. 124 (ποίησις, ποιεῖσθαι παῖδας) vgl. Lipsius a. a. O. 531. Es gentigte dann wohl bei der Einführung in die Phratrie der Eid des Vaters: η μην νιον οντα έανιου. Vgl. Andok. Myst. 127.

<sup>3)</sup> Verpflichtung zur Einführung bei Anerkennung der Vaterschaft: Demosth. XXXIX 3 ff.; XL 8 ff. Auch die Verwandten der Mutter scheinen die Möglichkeit gehabt zu haben, das Kind in ihre Phratrie einzuführen. Demosth. XXXIX 23; 25; 28.

<sup>4)</sup> νόθω μηθὲ νόθη μη εἶναι ἀγχιστείαν μηθ' ἰερῶν μηθ' ὁσίων, solonisches Gesetz nach Aristoph. Vögel 1660, erneuert bei der Gesetzesrevision im Archontenjahre des Eu-

kleides. Isaeos VI 47; Demosth. g. Makart. 51. Die άγχιστεία (vgl. § 19) erstreckte sich μέχοι ἀνεψιῶν παίσων (Isaeos XI 1—3) d. h. bis auf die Vetterskinder eines Erblassers. Näheres bei Buermann. Rhein. Mus. XXXII 353 ff.; Grasshoff, Symbolae ad doctrinam iuris attici de hereditatibus, Berlin 1877; E. Caillemer, Le droit de succession légitime à Athènes, Paris 1879 (Ètudes sur les antiquites juridiques d' Athènes X); Meier und Schömann, Att. Prozess von Lipsius S. 572 ff.

<sup>5)</sup> Harpokr. s. v. νοθεῖα; Schol. Aristoph. Vögel 1626.

<sup>6)</sup> Das waren die μητρόξενοι. Pollux III 21; vgl. den Einführungseid in die Phratrien.

<sup>7)</sup> Vgl. \$ 58 Epigamie mit den Plataeern und Euboeern; Isokr. Plat. 51; Lys. XXXIV 3.

<sup>8)</sup> Pluth. Them. 1; Demosth. g. Aristokr. 213; ΒΕΚΚΕΚ, Anecd. gr. 274, 21: Κυνόσαργες γυμνάσιόν τι 'Αθήνησι καλούμενον, είς ὁ ἐνεγφάφοντο καὶ οἱ νόθοι ἐκ τοῦ ἐτέφου μέφους ἀστοί. Statt καὶ dürfte πάλαι oder ποτέ zu schreiben sein. Vgl. Schenkl, Wien. Stud. V 67 Anm. 22.

<sup>9)</sup> BUERMANN, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX 630. Kleisthenes, Kimon und Themistokles waren μητρόξενοι und trotzdem im vollen Besitze der bürgerlichen Rechte. Themistokles sogar Archon nach Thuk. I 93. SCHENKL'S Zweifel daran (Wiener Stud. V 73 ff.) kurz beseitigt durch C. WACHSMUTH.

und sich in Besorgnis wegen ihrer nicht reinen Abkunft dem Peisistratos angeschlossen hatten.1)

163. Je grössere politische Rechte und für arme Leute auch materielle Vorteile sich bei der Weiterentwickelung der Demokratie an den Besitz des Bürgerrechts knüpften, desto strenger begann die Bürgerschaft auf ihre Reinhaltung und die Ausschliessung fremder Elemente zu achten. Jahre 451 brachte Perikles ein Gesetz durch, demgemäss nur diejenigen bürgerliche Rechte erhalten sollten, die von einem bürgerlichen Vater und einer bürgerlichen Mutter herstammten.2) Bei dem sich steigernden Verkehr zwischen den Athenern und Bündnern und dem starken Zuflusse von Fremden nach Athen war aber dieses an sich harte Gesetz nur schwer durchzuführen. Auch war das Bürgerrecht so lockend, dass Halbbürtige und Metoeken durch allerlei Mittel und Umwege fortwährend und bei der Käuflichkeit der Demen nicht ohne Erfolg versuchten, ihre Einschreibung in die Bürgerbücher durchzusetzen. Gelegentlich der Kornspende eines ägyptischen Fürsten im Jahre 445/4 erfolgte wiederum eine ausserordentliche Revision der Bürgerlisten, wobei eine grosse Zahl zu Unrecht eingeschriebener Personen ausgestossen und in die Sklaverei verkauft wurde.3) Es war bereits etwas nicht mehr ganz Gewöhnliches, dass der Sohn des Perikles und der Milesierin Aspasia durch Volksbeschluss das Bürgerrecht erhielt und in die Phratrie eingeschrieben wurde.4) Während des peloponnesischen Krieges, der grosse Lücken in die Reihen der Bürger riss und die ganze staatliche Ordnung stark erschütterte, trat eine laxere Praxis ein, und die Bürgerlisten füllten sich mit Halbbürtigen und Fremden.5) Bei der Wiederherstellung der alten Verfassung unter dem Archontate des Eukleides wurde das Gesetz in voller Schärfe erneuert, dass nur diejenigen Bürger sein sollten, welche väterlicher- und mütterlicherseits von Bürgern herstammten, doch sollten die vor dem Archontenjahre des Eukleides Geborenen des Nachweises eines bürgerlichen Vaters oder einer bürgerlichen Mutter überhoben sein.6) Wahrscheinlich wurde damals das noch zur Zeit des Alkibiades bestehende<sup>7</sup>) Gymnasion Kynosarges geschlossen,8) so dass die Halbbürtigen überhaupt keinen rechtlichen Vorzug mehr vor den Fremdenkindern besassen, und ihnen nur noch, wie Fremden,

Wiener Stud. VII (1885) 159. Weiteres bei ZIMMERMANN a. a. O. 44 ff.

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. III 1 (2) 10 p. 1275b. Aristot. 'Αθην. πολ. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristot. Αθην. πολ. 26: μὴ μετέχειν τῆς πόλεως, ος ἄν μὴ ἐξ ἀμφοῦν ἀστοῦν ἤ γεγονώς. Vgl. Plut. Perikl. 37; Suid. s. v. σημοποίητος; Ail. P. H. VI 10; XIII 24. Damit ist die grosse Streitfrage entschieden, ob Perikles wirklich dieses Gesetz erlassen hätte. Die Untersuchungen der letzten Zeit haben es mit Unrecht im allgemeinen verneint. Vgl. Buermann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX 625; Duncker, Ein angebliches Gesetz des Perikles, Ber. d. Berl. Akad. 1883 S. 935 ff.; ZIMMERMANN a. a. O. p. 27 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 198 Anm. 10. Philochoros Frgm. 90 (Schol. Aristoph. Wesp. 718). Plut. Pe-

rikl. 37. Von der Ausstossung wurden nach Philochoros Metoeken in grösserem Umfange getroffen als vógoi.

<sup>4)</sup> Plut. Perikl. 37; Suid. s. v. δημοποίητος.

a) Isokr. v. Frdn. 88.
 d) Nach einem von Aristophon beantragten Gesetz mit einem Zusatzantrage des Nikomenes: Karystios von Pergamon bei Athen. XIII 577 c (MÜLLER, Fr. Hist. Gr. IV 358 Frgm. 11); Schol. Aesch. Timarch. 39. Vgl. Isaeos VIII (Kirons. Erb.) 43; De-mosth. LVII (g. Eubulid.) 30.

<sup>7)</sup> Gesetz des Alkibiades bei Polemon Frgm. 78 MÜLLER Athen. VI 234e).

<sup>8)</sup> Es bestand nicht mehr in demosthenischer Zeit. Vgl. Demosth. g. Aristokr. 213.

auf Grund besonderer Verdienste um den Staat das Bürgerrecht verliehen werden konnte. 1) Geschah das früher durch einfachen Volksbeschluss, so führte man bald nach Eukleides noch eine zweite geheime Abstimmung ein.2) Im Jahre 396/5 veranstalteten die Phratrien eine ausserordentliche Prüfung ihrer Mitgliederliste, da eine Anzahl Personen nicht ordnungsmässig aufgenommen worden war.3) Wie die Phratrie der Demotioniden so haben damals sicherlich auch andere Phratrien das Aufnahme-Verfahren neu geregelt und Bestimmungen zu einer genauern Kontrole getroffen. Wem es dennoch gelang, gegen die gesetzlichen Bestimmungen seine Aufnahme in eine Phratrie und in ein Gemeindebürgerbuch durchzusetzen. der sah sich von einer öffentlichen Schriftklage bedroht. Denn es konnte jeder Athener eine Person, die der widerrechtlichen Aufnahme in die Bürgerliste verdächtig war, mittelst der γραφή ξενίας bei den Nautodiken, seit demosthenischer Zeit bei den Thesmotheten, belangen. Der Verurteilte verfiel mit Leib und Gut dem Staate.4) Man ging noch einen Schritt weiter, indem man Ehen zwischen einem Bürger und einer Fremden oder einer Bürgerin und einem Fremden ganz verbot und eine solche Verbindung mit einer Schriftklage bei den Thesmotheten bedrohte.5) Trotzdem stellte sich im Jahre 346,5 wieder das Bedürfnis einer allgemeinen Revision der Bürgerliste heraus, die auf dem Wege der Diapsephisis d. h. geheimer Abstimmung der Demoten über jeden Einzelnen erfolgte. Viele wurden aus der Bürgerschaft ausgestossen.6)

164. In den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte trat der in die Phratrien aufgenommene junge Athener mit dem Termine seiner privatrechtlichen Mündigkeit, die durch Einschreibung in das Gemeindebuch zu Beginn des der Vollendung seines siebenzehnten Lebensjahres folgenden Jahres bekundet wurde. 1) Den vollen Anteil an allen bürgerlichen Pflichten und Ehrenrechten bezeichnet der Begriff der ἐπιτιμία.8) Die Rechte konnten jedoch durch die Strafe der Atimie ganz oder teilweise wieder entzogen werden. Die volle Atimie schloss den ατιμος nicht bloss von allen politischen Rechten aus, sondern verbannte ihn auch vom Markte und aus den Heiligtümern und nahm ihm die Fähigkeit, Klagen zu führen und Prozesse anzustrengen.9)

Mit voller Atimie wurden Bestechung, Unterschlagung, Feigheit,

Prozess v. Lipsius 440.

6) Ps. Demosth. g. Neaera 17. Gestattet waren nur Mischehen mit Fremden, die Epigamie hatten. Vgl. S. 202 Anm. 7.

<sup>1)</sup> Buermann, a. a. O. 634.

<sup>2)</sup> Vgl. § 160.
3) Vgl. § 165. Diese Prüfung erfolgte gewiss nicht bloss bei der Phratrie der Demotioniden. Vgl. Philochoros bei Harpokr. s. v. γεννήται und dazu Busolt, Gr. Gesch. I 396 Anm. 2.

<sup>4)</sup> vautodizat: CIA. I 29; Lys. XVII 5; 8; Krateros bei Harpokr. s. v. ναυτοδίκαι, Hesych. s. v. Pollux VIII 126. Weiteres hesych. s. v. Pollux VIII 126. Weiteres bei Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius S. 95. Vgl. Lys. g. Agorat. 60; Isaeos III (Pyrrh. Erb.) 37; Demosth. XXXIX (g. Boiot.) 18; XL (g. Boiot. II) 41; g. Timoth. 66; Ps. Demosth. g. Neaera 52, Pollux VIII 40; Hesych. s. v. ξενίας δίκη und ἐπὶ ξενία. — Meier und Schömann, Att.

gamie hatten. Vgl. S. 202 Anm. 7.

6) Philochoros Frgm. 133b. Harpokr. S. v. διαψήσισις, Schol. Aesch. g. Timarch. 77; 86; Schol. Demosth. LXII (g. Eubulid.) 2; Dion. Hal. Hypoth. Isaeos XII (f. Euphil.) 7) Vgl. § 162.

8) Vgl. Aristot. Pol. III 2 (5) 6; 6 (9) 3.

9) Hauptstelle: Andok. Myst. 73—76; vgl. Ps. Lyg. g. Andok. 24. Isaeos X (Aristot. Pol. III 2 (5) 6; 6 (7) 3.

vgl. Ps. Lys. g. Andok. 24; Isaeos X (Aristarch. Erb.) 20; Demosth. g. Meid. 87. Näheres bei Meier, De bonis damnatorum 101 ff.; P. VAN LELYVELD, De infamia iure Attico, Amsterdam 1835.

falsches Zeugnis, Vernachlässigung der Kindespflicht und andere entehrende oder das Gemeinwohl ernstlich schädigende Vergehen bestraft.') Die teilweise Atimie (ἀτιμία κατά προστάξεις) bestand in Entziehung einzelner Rechte. Wer zum Beispiel als Kläger in öffentlichen Prozessen bei der Abstimmung der Richter nicht den fünften Teil der Stimmen erhalten hatte oder dreimal wegen gesetzwidriger Anträge an das Volk verurteilt worden war, verlor das Recht, diese oder jene Art von öffentlichen Klagen anzustellen oder Anträge einzubringen. In andern Fällen wurde das Recht entzogen, Mitglied des Rates zu werden oder ein Amt zu bekleiden.2)

Die Atimie haftete auf Lebenszeit und erstreckte sich sogar auf die Kinder des Betroffenen.<sup>3</sup>) Eine zeitweise volle Atimie traf die öffentlichen Schuldner und deren Erben, die den Zahlungstermin nicht eingehalten hatten, bis zur Tilgung ihrer Schuld.4)

Andrerseits wurden verdienten Bürgern besondere Ehrenrechte verliehen, als: Befreiung von den Leiturgien (ἀτέλεια), 5) Ehrensitz bei den Festen  $(\pi \rho o \varepsilon \delta \rho i \alpha)$ , öffentliche Bekränzung, einmalige oder lebenslängliche Speisung im Prytaneion.6)

HERMANN, Gr. Staatsaltert. Is § 117; Schömann, Gr. Altert. Is 375 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 174 ff.; Phillippi, Beiträge z. Gesch. d. athen. Bürgerrechts, Berlin 1870; Buermann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX (1877/8) 570 ff., X 345 ff.; Szanto, Untersuchungen über das attische Bürgerrecht, Wien 1881; Schenkl, Zur Gesch. d. attischen Bürgerrechts, Wiener Stud. V (1883) 52 ff.: VII (1885) 337 ff. und dagegen C. Wachsmuth, ebenda VII 159 ff. R. Zimmermann, De nothorum Athenis condicione, Berlin 1886 Diss.; vgl. dazu C. Schaefer, Philol. Anzeig. 1888 S. 403—413.

## 1. Geschlechter und Phratrien.

165. Die vier attischen Stämme, welche die Grundlage des Adelsstaates bildeten, blieben nach der Reform des Kleisthenes nur noch als sakrale Verbände bestehen, an deren Spitze je ein Phylobasileus stand.7) Die Phratrien oder familienrechtlichen Kultusgenossenschaften der Geschlechter erhielten dagegen eine höhere staatsrechtliche Bedeutung, freilich erst nach einer durchgreifenden Umgestaltung.8)

Obwohl die Phratrien auch in nachkleisthenischer Zeit mindestens zum grossen Teil nach Geschlechtern benannt waren. 9) so bestanden sie doch nicht mehr bloss aus diesen, sondern auch aus den θίασοι oder den Opfervereinen gemeinbürgerlicher, nicht zu Geschlechtern gehörender Familien.

2) Andok. Myst. 75; vgl. Demosth. XXVI (g. Aristog. II) 9; LI (v. Trier. Kr.) 12; MRIER, De bon. damn. 130.

3) CIA. 1 31; II 17 u. s. w. Demosth. g. Aristokr. 62; g. Meid. 113. Plut. Vita X

orat. p. 834.

4) Demosth. XXII (g. Androt.) 34. Ps. Demosth. XXV (g. Aristog. I) 4; LVIII (g. Theokr.) 15; g. Neaera 6; vgl. Воски, Sth. Ath. I 506 ff.

ribus (Wien 1880) 108 ff. Atelie der Nachkommen des Harmodios und Aristogeiton: Demosth. g. Lept. 127 ff.

6) Aufzählung von Personen, welche wie die Nachkommen des Harmodios und Aristogeiton das Anrecht auf lebenslängliche Speisung hatten: CIA. I 8. Weiteres bei R. Schoell, Hermes VI 14 ff. Westermann, De publ. Atheniensium honoribus ac praemiis, Leipzig 1830.

7) Vgl. S. 160 Anm. 6.

8) Vgl. S. 160.

<sup>1)</sup> Andok. Myst. 73. Vgl. Xen. Mem. II 2, 13; Aesch. g. Timarch. 28. g. Ktes. 175; Demosth. g. Aristokr. 62; g. Meid. 113; Ps. Demosth. g. Neaera 52. Vgl. CIA. I 31; IV 27a; II 17.

<sup>5)</sup> THUMSER, De civium Atheniens. mune-

<sup>9)</sup> So: Demotionidai (CIA. II 841b); Therrhikiadai (CIA. II 1652), Achniadai (CIA. II 1653).

Was zunächst die Geschlechter betrifft, so bildete jedes yéros eine Genossenschaft, 1) deren Mitglieder yevvītau hiessen, ein Ausdruck, der stets in streng staatsrechtlichem Sinne gebraucht wird.2) Da sich die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht nur in männlicher Linie vererbte, und falls sich nicht etwa Geschlechtsgenossen aufs neue verschwägerten, der Verwandtschaftsgrad zwischen ihnen von Generation zu Generation geringer werden musste, so deckten sich keineswegs die Begriffe γενιται und συγγενεῖς oder Blutsverwandte.3) Das die Genossen eines γένος vereinigende Band war ihr gemeinsamer Ahnherr und ihr gemeinsamer Geschlechts-Bei aller Vielgestaltigkeit der Ahnenkulte war doch allen Geschlechtern gemeinsam der Kultus des Ζεύς Έρχεῖος und des ᾿Απόλλων Πατρφος, der Schutzgötter des Familienherdes und Hausaltars, auf dem den Ahnen geopfert wurde. Darum nannten sich auch die Geschlechtsgenossen 'Απόλλωνος Πατρφου καὶ Διὸς Έρκείου γενιηται.4) Durch die Verehrung des Apollon Patroos als ihres gemeinsamen Stammvaters wurden die Geschlechtsgenossen zu ὁμοπάτορες, φράτερες und ὁμογάλαπτες oder "Milchbrüdern", 5) wie der alte, auch offiziell gebrauchte Name der yerriftat lautet.6)

An der Spitze des Geschlechts stand, wenigstens in nachkleisthenischer Zeit, ein jährlich wechselnder ἄρχων, der wahrscheinlich aus allen Mitgliedern desselben erlost wurde. 7) Zur Beratung und Beschlussfassung über gemeinsame Angelegenheiten traten die Geschlechtsgenossen in einem

<sup>1)</sup> Beschlüsse von γένη: CIA. II 596; 597; 605. Vgl. Αθήναιον VI 274; Eq. αρχ. 1883 p. 82.
2) Vgl. Dittenberger, Hermes XX 4

<sup>3)</sup> Demosth. g. Eubulid (LVII) 23: of μέν τοίνυν ζώντες ούτοι τών συγγενών του πατρός και πρός ανδρών και πρός γυναικών μεμαρτυρήχασιν ως ήν άμφοτέρωθεν Άθηναΐος κτλ. κάλει δή μοι και τους φράτερας επειτα τους γεννήτας. Vgl. Ps. Demosth. g. Neaera 59 ff. — Aristot. Frgm. 347 Rose<sup>2</sup> 1886 = Schol. Plat. Axioch. p. 465: rovrovs δὲ τοὺς εἰς τὰ γένη τεταγμένους γεννήτας καλουσι. Hesych. s. v. γεννήται οι τοὺ αὐτοῦ γένους μετέχοντες καὶ ἄνωθεν ἀπ άρχης ἔχοντες κοινὰ ἰερά. Harpokr. s. v. γεννήται — ούχ οί συγγενείς μέντοι άπλως και οί εξ αϊματος γεννήται τε και έκ τοῦ αὐτοῦ γένους έκαλοῦντο, άλλ' οί εξ άρχής είς τὰ χαλούμενα γένη χατανεμηθέντες." Suid. Et. M. s. v.

<sup>4)</sup> Demosth. g. Eubulid. 67. Über die Bedeutung des Familienherdes, der das heilige Opferfeuer in seiner ursprünglichen Reinheit erhielt, und das Herdfeuer als Symbol unverfälschter Abstammung vgl. Töpffer, Attische Genealogie S. 5.

δ) Τόργγεκ, a. a. O. p. 14.
 δ) Philochoros Frgm. 91 = Harpokr.
 s. v. γεννήταυ - Φιλόχορος δ' έν τῆ τετάρτη φησί πρότερον δμογάλαχτας όνομάζεσθαι ους νύν γεννήτας καλούσιν. Frgm. 94

<sup>=</sup> Suid. s. v. θργεώνες Περί δε των όργεωνων γέγραφε καὶ Φιλόχορος. Τοὺς δὲ φρά-τορας ἐπάναγκες δέχεσθαι καὶ τοὺς όργεῶνας καί τους δμογάλακτας, ους γεννήτας καλουμεν. Frgm. 92 == Suidas: Καὶ γεννήται, οί έχ του αύτου και πρώτου τών τριάχοντα γενών, ούς και πρότερον φησι Φιλόχορος όμογάλακτας καλείσθαι. Die Worte: οί έκ τοῦ αὐτοῦ bis γενῶν rühren nach Frgm. 91 und 94 nicht von Philochoros her, folglich auch nicht die entsprechenden im Frgm. 93 Suid s. v. Ομογάλαπτες · Φιλόχορος παλεί τοὺς γεννήτας τοὺς ἐπ τοῦ αὐτοῦ πρώτου γένους τῶν λ΄ γενῶν. Die Angabe, dass γεννηται nur die Mitglieder des ersten der dreissig Geschlechter der Phratrie hiessen, steht auch im Widerspruch mit Aristoteles Frgm. 347 Rose<sup>2</sup> 1886 vgl. Anm. 3), der die Genossen eines jeden Geschlechts γεννήται nennt, (vgl. auch Pollux III 52; VI 156) und beruht offenbar auf einem Missverständnis. Die Erörterungen, die daran geknüpft worden sind, haben daher keinen Boden. Vgl. Philippi, Attisches Bürgerrecht 204; BUERMANN, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. 1X

CIA. II 605; III 680; 702; 1276;
 Έφ. ἀρχαιολ. 1883 p. 82; 'Αθήναιον VI 274
 Mitt. d. arch. Inst. IV 265. Vgl. Τόργγεκ a. a. O. 21. — Ein ταμίας eines Geschlechts: CIA. III 5; 1276. Zu einem besondern Zweck erwählte ἐπιμεληταί: CIA. II 785.

dem Geschlechte gehörenden Hause zusammen. 1) In diesen Versammlungen erfolgte auch die Aufnahme der Söhne der Genneten in den Geschlechtsverband und zwar auf Grund einer Abstimmung der Genneten, nachdem der das Kind Einführende geschworen hatte, dass es von ihm in einer rechtmässigen Ehe mit einer Athenerin erzeugt wäre.2)

Die neben den Genneten seit Kleisthenes in die Phratrien aufgenommenen gemeinbürgerlichen Familien waren in Kultusgenossenschaften (θίασοι) vereinigt, die sich nach Art der gentilicischen Verbände gebildet hatten und im allgemeinen zunächst wohl auf Blutverwandtschaft beruhten. Diese Kultgenossenschaften, deren Mitglieder Giacoutai oder nach älterem Sprachgebrauche ogyewves hiessen,3) bestanden bereits vor Kleisthenes, aber dieser hat sie zuerst mit den γένη in seinen Phratrien vereinigt und miteinander verschmolzen, so dass es fernerhin zwischen Geschlechtsgenossen und blossen Kultbrüdern keinen bürgerrechtlichen Unterschied mehr gab. Bei der Bildung der neuen Phratrien konnte Kleisthenes die Zahl der Phratrien überhaupt vergrössern,4) da sich von den beiden Elementen derselben, den Geschlechtern und Kultgenossenschaften, die letztern beliebig vermehren liessen.

Die Orgeonen erhielten als Phrateres folgerichtig auch Anteil an dem den Genneten eigenen Kultus des Zeus Herkeios und Apollon Patroos, 5) so dass derselbe fortan bei jedem Bürger der Prüfstein echt bürger-

γίων η θεων (χοινωνίαν τινά έχοντες) άφ' ών όργεωνες ωνομάσθησαν. Den Orgeonen fehlt der für das Geschlecht charakteristische Name des Ahnherrn. Die von Töpffer, Att. Genealogie 13 bestrittene Identität der Orgeonen und Thiasoten, welche wir aus dem Steine der Demotioniden (Ἐφημ. ἀρχαιολ. 1888 p. 6) als Bestandteile der Phratrien kennen lernen, ist nach den Ausführungen F. Schoells a. a. O. doch nicht mehr zu bezweifeln. Abgesehen davon, dass späterhin zwischen den Ausdrücken όργεωνες und Sundarus kein Unterschied gemacht wird, (CIA. II 1336; Mitt. d. arch. Inst. IX 288 ff.) steht bei Isaeos II 14; 16 die Aufnahme eines Adoptivsohnes in das Verzeichnis der Phrateres und Orgeones parallel der VII 13; 15 erwähnten Aufnahme eines von einem Genneten Adoptierten in das Verzeichnis der Genneten und Phrateres.

4) Vgl. S. 160.

CIA. II 834a: Κηρύχων οίχος.
 Andok. Myst. 127; Ps. Demosth. g. Neaera 59.

<sup>3)</sup> Das aus der Zeit der Revision und Erneuerung der Standesregister i. J. 403 erhaltene, aber offenbar aus kleisthenischer Zeit stammende Gesetz bei Philochoros Frgm. 94 (vgl. S. 206 Anm. 6) sagt deutlich, dass die Orgeonen im staatsrechtlichen Sprachgebrauche nicht zu den γεννήται oder όμογα-λαπτες gehörten. (Das betont gegen C. Schab-FER, Altes und Neues von den attischen Phratrien p. 36 und Joh. Töpffer, Att. Genealogie p. 10 mit Recht F. Schoell, Ber. d. bayer. Akad. 1889 II 16). Allerdings hätten nach der allgemeinen Bedeutung des Begriffes auch die Genneten ôeyewres genannt werden können. Vgl. Seleukos von Alexandrien über Solons Axones bei Müller III 500 (Phot. Suid. s. v. όργεῶνες): όργεῶνας καλείσθαι τους συνόδους έχοντας περί τινας wicht fallen, wenn Pollux III 52 sagt: έκα-λουντο δε ουτοι (οί εν έκαστω γένει ανδρες) καὶ ὁμογάλακτες καὶ ὁργεῶνες, und es bei ΒΕΚΚΕΚ, Anecd. I 227 (ebenso Et. Magn. 225, 13) heisst: ὥσπες οἱ δημόται καὶ φράτερες έχαλούντο νόμων χοινωνίαν τινά έχοντες, ούτω καὶ οί γεννήται συγγενικών όρ-

b) Bei Aesch. d. f. leg. 147 heisst es vom Vater des Redners: εἶναι δ' ἐκ φρατρίας το γένος, ή των αύτων βωμών Ετεοβουτάθαις μετέχει, κτλ. Hier ist doch wohl eher der Kultus des Apollon Patroos und Zeus Her-Phratrie-Gottheiten. Vgl. Schoell, a. a. O. p. 15 und dagegen Töpffer, Att. Genealogie p. 16. — Über die Beziehung des Apollon Patroos zu den Phratrien vgl. CIA. II 1652; 1653; 1657; 1664: DITTENBERGER, Sylloge inser. gr. Nr. 360, 7.

licher Herkunft war, 1) obwohl ja die Genneten in einem nähern, legitimern Verhältnisse zu diesen Gottheiten blieben.<sup>2</sup>) Die einzelnen Phratrien pflegten zwar ihre Spezialkulte, so die Achniadai den des Apollon Hebdomeios, die Eikadeis den des Apollon Parnessios, 3) aber allen gemeinsam war der Kultus der beiden eigentlichen Schutzgötter der Phratrien, der des Ζεύς Φράτριος und der Άθηνᾶ Φρατρία.4)

166. Die nachkleisthenischen Phratrien standen in einem gewissen Zusammenhange mit den Demen, 5) wenngleich nicht sämtliche Demoten eines Demos Mitglieder derselben Phratrie waren. 6) so bestand doch die Phratrie mindestens zum grössten Teil aus Angehörigen desselben Demos. Dieser Zusammenhang mit den Demen ist kaum anders zu erklären, als dass jede Phratrie ihren Sitz in einem ansehnlichern Demos erhielt, wo sie, wie die Phratrie der Demotioniden in Dekeleia, ihr Phratrie-Gebäude (φράτριον), ihre Heiligtümer und Altäre hatte, an die ihre Feste und familienrechtlichen Handlungen, insbesondere auch die Einführungs-Opfer, gebunden waren.7) In der Phratrie der Demotioniden spielte "das Haus der Dekeleier" (ὁ Δεκελειῶν οἶκος) eine hervorragende Rolle. Bei Berufungen an die Gesamtheit der Demotioniden hatte "das Haus" fünf Anwälte für die Phratrie zu wählen und der Priester dieses Hauses (ὁ ἱερεὺς τοῖ Δεκελειῶν οἴκου) zog Strafgelder für den Zeus Phratrios ein. Man hat vielfach angenommen, dass "das Haus der Dekeleier" ein Geschlecht war, das als solches die Leitung der Phratrie hatte.8) Indessen oixos bedeutet nicht das Geschlecht, sondern die Hausgenossenschaft oder einzelne Familie, und es ist nicht abzusehen, warum sich nicht ein Geschlecht der Dekeleier in einer Urkunde mit dem rechtlich allein zutreffenden Ausdrucke yéros bezeichnet haben sollte. Da aber andrerseits eine einzelne Familie hier nicht in Betracht kommen kann, so muss wohl olzos das Versammlungshaus einer Genossenschaft und, ähnlich wie Curia, Heliaia, in übertragener Bedeutung auch diese Genossenschaft selbst bezeichnen.9) Dann waren also die Dekeleier eine aus einer Gruppe von Thiasoi bestehende Genossenschaft, die den Kern der Phratrie bildete und die leitende Stellung in ihr einnahm, weil sie wesentlich aus Ortsangesessenen des Demos bestand, in dem die Phratrie ihren Sitz hatte. Dass die Phratrie der Demotioniden in der That der Hauptsache nach aus Dekeleiern bestand, ergibt sich daraus, dass nach den Beschlüssen der Phratrie Bekanntmachungen

<sup>1)</sup> Plat. Euthyd. 203; Aristot. 19nv. πολ. 55.

 <sup>2)</sup> Demosth. g. Eubulid. 67; 54.
 3) CIA. II 609; 1653; vgl. Töpffer a.

a. O. 15.
4) Εφημ. ἀρχαιολ. 1888 p. 6 (CIA. II 841b); Schol. Aristoph. Acharn. 146; Suid. s. v. Απατούρια: vgl. Demosth. g. Makart. 14.

<sup>5)</sup> Die Phratrie der Demotioniden hatte ihr Heiligtum in Dekeleia, ihr Phratriarch stammte i. J. 396/5 aus dem unmittelbar an Dekeleia grenzenden Oion, das wahrscheinlich erst nach Kleisthenes von Dekeleia getrennt und zu einem eigenen Demos erhoben

wurde. Vgl. Lolling, Deltion 1888 p. 159. Die in der Pachturkunde der Dyaleis genannten zwei Phratriarchen stammen beide aus Myrrhinus, ebenso der Pächter des der Phratrie gehörenden, gleichfalls in Myrrhinus belegenen Grundstückes CIA. II 600.

<sup>6)</sup> Isaios VI 10. Szanto vertritt die Ansicht, dass die Phratrien innerhalb der Demen lagen. Vgl. Unters. über d. attische Bürgerrecht 41 ff.; Rhein. Mus. XL 510 ff.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Έφημ. ἀρχ. 1888 p. 5.
 <sup>8</sup>) Szanto a. a. O.; Τöpffer, Att. Genealog. 15.
9) F. Schoell a. a. O. p. 20.

an die Phratrie-Mitglieder an dem Orte angeschlagen werden sollten, wo die Dekeleier in der Stadt einzukehren pflegten.1)

Mithin war bei der Bildung der Phratrien neben dem gentilizischen Prinzip das an die Demen geknüpfte örtliche massgebend gewesen, das jedoch mit der Zeit sich jenem dadurch näherte, dass die Demenangehörigkeit wie die Gentilität erblich war. Hauptsächlich vereinigte aber die Phratrie-Mitglieder weder die örtliche Nachbarschaft, noch die Verwandtschaft, sondern die Gemeinschaft des Kultus und der Korporation.

An der Spitze der Phratrie stand ein jährlich wechselnder, von den Phrateres erwählter φρατρίαρχος.2) Er leitete das Verfahren bei der Aufnahme in die Phratrie, nahm in der Versammlung (ἀγορά) der Phrateres die Abstimmung vor und verkündete deren Ergebnis. Alsdann besorgte er die Eintragungen und Löschungen in dem Standesregister (γραμματεῖον) der Phratrie.3) Ein Duplikat des Registers (ἀντίγραφον) wurde von dem Phratrie-Priester, dem ίερεψς τοῦ Διὸς φρατρίου, geführt.4) Gemeinsam mit dem Priester zog der Phratriarchos Strafgelder für den Zeus Phratrios ein. Ausserdem lagen ihm auch anderweitige Verwaltungsgeschäfte ob, wie die Verpachtung von Grundstücken, die Aufzeichnung und Aufstellung von Phratrie-Beschlüssen.5)

167. Das Hauptfest der Phratrien waren die Apaturien, das grosse Familienfest des ionischen Stammes, das drei Tage hindurch im Monat Pyanepsion (Okt./Nov.) gefeiert wurde. Am zweiten Tage wurde dem Zeus Phratrios und der Athene Phratria das feierliche Opfer dargebracht, am dritten Tage, der κουφεώτις hiess, erfolgte die Vorstellung und Einführung der Söhne der Phrateres. Die seit dem letzten Feste geborenen Söhne wurden von den Vätern zunächst den versammelten Phrateres unter Darbringung des µeiov genannten Opfers vorgestellt.1) An demselben Tage wurde auch die förmliche Einführung und Einschreibung der herangewachsenen Söhne in die Phratrie vollzogen. Der Akt der Aufnahme schloss sich an das vom Einführenden dargebrachte Opfer an, welches πούρειον hiess.8) Wie beim μεῖον, so erhielt auch beim πούρειον der Priester der

<sup>1)</sup> Έφημ. άρχ. 1888 p. 4 v. 63 und 120: οπου αν Δεκελειείς προσφοιτώσιν έν αστει. Vgl. Lys. XXIII (g. Pankleon) 3: ἐλθων ἐπί χουρείον το παρά τους Έρμας, ίνα οί Δεκε-λείς προσφοιτώσιν κτλ. Der Anschlag erfolgte in der Stadt, weil offenbar damals die Phratrie viele Demoten aus Dekeleia umfasste, die von dort nach der Stadt und

rasste, die von dort nach der Stadt und anderswohin verzogen waren.

2) Έφ. άφχ. 1888 p. 3 ff.; CIA. II 599; 600 (bei den Dyaleis zwei Phratriarchen) Demosth. 57 (g. Eubulid.) 23.

2) Έφ. άφχ. a. a. O. Isaeos VII 16: τὸ ποινὸν γραμματεῖον; Harpokr. Phot. Suid. s. v. Demosth. 44 (g. Leochar.) 41: τὸ ποστευρίε συστιμετεῖου.

φρατερικόν γραμματείον.

1) Έφ. άρχ. a. a. O.; vgl. dazu F. Schoell

a. a. O. p. 8.

5) CIA. II 599; 600.
6) Hdt. I 147; Xen. Hell. I 7, 8. Weiteres bei Stengel, Bd. V 159 ff.

 <sup>7)</sup> Über das μεῖον vgl. Ἐφ. ἀρχ. 1888
 p. 3. Diese Inschrift lehrt v. 117, dass das χούρειον genannte Opfer nicht am ersten Feste nach der Geburt dargebracht wurde. Das erste kleinere Opfer war das μείον. Vgl. Schol. Aristoph. Frösche 798: μείον λέγουσι τοὺς ὑπὲς των υἰων εἰς τὰ Απατούρια οις ὑπὸ των πατέρων εἰσφερομένους.

τουρία οις υπο των πατερων εισφερομένους.

δ) Έφημ. άρχαιολ. a. a. O. — Pollux VIII 107: και είς ήλικιαν προελθόντων (die Kinder) εν τῆ καλουμένη κουρεώτιδι ήμέρα ὑπὲρ μὲν τῶν ἀρρένων τὸ κούρειον ἔθνον, ὑπὲρ δὲ τῶν θηλειῶν τῆν γαμηλίαν, Schol. Plat. Tim. 21: ἐν ταύτη (τῆ κουρεώτον) τιδι) γάρ τους χόρους ένέγραφον είς τάς φράτερας, τριετείς η τετραετείς όντας. Vgl. Isaeos VI 21; VII 15 ff.; Demosth. g. Makart. 13; S2; — Die Phratrie der Demotioniden trennte in ihrem i. J. 346/5 revidierten Statut das Opfer vom Akte der Aufnahme. Letztere sollte erst am 3. Tage der Apaturien des auf

Phratrie vom Opfertier bestimmte Stücke, das Übrige wurde unter die Phrateres zur Bewirtung verteilt. Ausserdem erhielt der Priester beim  $\mu\epsilon\tilde{\iota}0\nu$  3 Obolen, beim  $\kappa o \nu o \epsilon \iota o \nu$  noch einen Opferkuchen, ½ Chus Wein (etwa 12/3 Liter) und 1 Drachme.¹) Der Einführende, d. h. der Vater oder, sofern derselbe tot war, der Vormund des Knaben leistete am Opferaltar des Zeus Phratrios den feierlichen Eid, dass das Kind von ihm (beziehungsweise von dem betreffenden Bürger) in einer ehelichen Verbindung mit einer bürgerlichen Frau erzeugt wäre.²)

Das Aufnahme-Verfahren, das sich in der gerichtlichen Form der διαδικασία vollzog, war durch den νόμος oder das Statut der Phratrie bestimmt.3) Nach dem zu Beginn des vierten Jahrhunderts revidierten Statut der Demotioniden 4) fand zunächst eine Vorprüfung oder avangenes statt. Zu derselben hatte der Einführende drei Mitglieder seines Thiasos oder falls so viele nicht vorhanden waren, andere Phrateres als Zeugen zu stellen, welche die Wahrheit seiner Aussagen zu bezeugen und zu beschwören hatten. Insbesondere mussten sie beschwören, dass das einzuschreibende Kind der wohlgeborene, von einer Ehefrau erzeugte Sohn des einführenden Vaters wäre. Nach der Anakrisis nahmen die Thiasoten eine Vorabstimmung über die Aufnahme vor. Dieselbe war geheim, und die Stimmsteine wurden, wie bei allen derartigen Abstimmungen der Phrateres. vom Altar genommen. Das Ergebnis der Vorabstimmung der Thiasoten wurde vom Phratriarchos in der Phratrie-Versammlung festgestellt und verkündigt. Nur in dem Falle war mit der Vorabstimmung die Sache erledigt, dass sich der Einführende mit einer Ablehnung des Knaben seitens der Thiasoten zufrieden gab und keine Berufung bei der Gesamtheit der Phrateres einlegte. Wenn die Thiasoten für die Aufnahme gestimmt hatten oder wenn der Einführende appellierte, so folgte auf die Vorabstimmung der Thiasoten die endgültig entscheidende der Gesamtheit der Phrateres. Auch diese war geheim und fand am Altare statt. Die Thiasoten durften sich an dieser Abstimmung nicht beteiligen. Stimmten die Phrateres für die Aufnahme des Knaben, so wurde er in das Standesregister eingetragen, stimmten sie dagegen, so verfielen die Thiasoten, welche dafür gestimmt hatten, in eine Busse von 100 Drachmen an den Zeus Phratrios. Von der Busse waren nur die offenkundigen Gegner der Aufnahme befreit. Im Falle einer Berufung gegen das ablehnende Votum der Thiasoten verfiel

die Darbringung des κοιίρειον folgenden Jahres stattfinden.

ziehendes Verfahren über eine grössere Anzahl von Personen an, bei denen die Diadikasie (infolge der durch den Krieg veranlassten Unordnungen) nicht κατὰ τὸν νόμον erfolgt war. Derjenige, der bei der sofortigen Abstimmung ausgestossen wurde, erhielt das Recht, bei den Demotioniden Berufung einzulegen. Zur Verhandlung sollte das Haus der Dekeleier fünf Anwälte für die Phratrie wählen. Da nun die Demotioniden, an die appelliert werden konnte, doch nur die Phratrie-Mitglieder waren, welche als solche bereits abgestimmt hatten, so unterschied sich die zweite Verhandlung von der ersten nur durch die sorgfältigere Form.

<sup>1)</sup> Έφημ. ἀρχ. a. a. O. Über die μερίδες der Phrateres vgl. Demosth. g. Makart.

<sup>82;</sup> Harpokr. s. v. μείον; vgl. Pollux III 52.

2) Έφημ. ἀφχ. 1888 p. 6 v. 107; Andok. Myst. 127. Isaeos VII 16; VIII 19; Demosth. g. Eubulid 54.

<sup>3)</sup> Έφημ. άφχ. a. a. O. Vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess bearb. v. H. Lipsius S. 476. — Über den νόμος vgl. noch Andok. Myst. 127; Isaeos VII 16.

<sup>4)</sup> Der erste der drei Beschlüsse der Demotioniden ordnet am Eingange ein ausserordentliches, sofort (αὐτίκα μάλα) zu voll-

dagegen der Einführende in diese Busse, sofern die Phrateres die Abstimmung der Thiasoten bestätigten; entschieden sie zu Gunsten des Berufenden, so erfolgte die Eintragung des Knaben in das Standesregister. 1)

Gehörte der aufzunehmende Knabe einem yévos an, so wurde in ähnlicher Weise, wie sonst von den Thiasoten, die Vorabstimmung von den Genneten vorgenommen.2) Bei einem adoptierten Kinde war die Form der Einführung dieselbe, wie bei einem natürlichen.3) Auch die Kinder weiblichen Geschlechts wurden in die Phratrie eingeführt,4) doch die Diadikasie fand nur bei Knaben statt.5) Wer nicht in eine Phratrie aufgenommen war, galt als vó9oc und gehörte nicht zu der Verwandtschaft im familienrechtlichen Sinne, insbesondere entbehrte er des Erbrechts. 6)

Auch für das Eherecht waren die Phratrien von Bedeutung. Die Eheschliessung erhielt erst durch die feierliche, mit einem Opfer (γαμηλία) verbundene Einführung der Gattin in die Phratrie des Mannes ihren rechtsgültigen Abschluss.7)

Die Phratrien bewahrten das Bürgerrecht des jungen Atheners bis zu seiner familienrechtlichen und politischen Mündigkeit, welche durch die Aufnahme in einen Demos bekundet wurde.8)

Vgl. ausser der zu § 114 angeführten Litteratur: Gilbert, Die philochoreischen όμογάλαπτες, Jahrb. f. kl. Philol. 117 (1873) 44 ff.; Buermann, Drei Studien auf dem Gebiet des attischen Rechts, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX (1877/8) 608 ff.; Szanto, Untersuchungen über d. attische Bürgerrecht, Wien 1881; Zur attischen Phratrien- und Geschlechterverfassung, Rhein. Mus. XL (1885) 506 ff. H. Sauppe, De phratriis atticis commentatio I (Göttinger ind. schol. 1886) II (1890); C. Schaefer, Neues und Altes über die attischen Phratrien Naumburg 1888; Joh. Toepffer, Attische Genealogie, Berlin 1889 (vgl. dazu Maass, Göttinger Gel. Anz. 1889 Nr. 20 S. 801—832 und Toepffer, Rhein. Mus. XLV 371 ff.), SCHOELL, Über die kleisthenischen Phratrien, Ber. d. bayer. Akad. 1889 II S. 1 ff. (München 1890).

## m. Demen und Phylen.

168. Die Grundlage der politischen Organisation des attischen Staates bildeten seit der Reform des Kleisthenes die Demen und Phylen oder die Gemeinden und Landesbezirke. Die Demen waren kommunale Verbände. Kleinere Ortschaften hatte Kleisthenes mit andern zu einem Demos vereinigt, die Stadt und ihre Vorstädte dagegen in mehrere Kommunen zerlegt.9) Ursprünglich belief sich die Zahl der Demen auf 100,10) sie vermehrte sich jedoch allmählich durch Teilungen, Abzweigungen und Verleihungen des Demenrechtes an Flecken bis auf etwa 190.11)

<sup>1)</sup> Über das ganze Verfahren vgl. Εφ. αρχαιολ. 1888 p. 3 ff. — Über die Abstimagyatol. 1688 p. 5 ft. — Uter die Abstimmung vgl. noch Demosth. g. Makart. 14; 82; Ps. Demosth. g. Neaera 59.

2) Andok. Myst. 126—127; Isaeos VII
15; Ps. Demosth. g. Neaera 59—60.

3) Isaeos VII 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Isaeos III 73—76. <sup>5</sup>) Έφημ. ἀρχ. a. a. O. <sup>6</sup>) Isaios III 75; vgl. Μεικι und Schö-MAR, Att. Prozess, bearb. v. H. Lipsius

<sup>7)</sup> γαμηλίαν εἰσφέρειν, γαμήλια θύειν, γαμοτελείν: vgl. § 156.

\*) Vgl. § 162.

<sup>9)</sup> Die sogenannten städtischen Demen gehörten verschiedenen Phylen an. Sicher nachweisbar sind innerhalb der Stadt fünf Demen. Vgl. C. WACHSMUTH, Stadt Athen

S. 238.

<sup>10)</sup> Vgl. § 134. 11) Strab. IX 396: 174 Demen. Zusammenstellung der bekannten Demen von Gelzer in Hermann's Gr. Staatsaltert. I' 790 ff. Vgl. dazu Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV (1879) 102 ff.; X (1885) 105; Bildung der Demen Ober-Potamos, Unter-Potamos und Potamos Deiradiotai aus Potamos und einem Teile von Deirades.

Bei der Einrichtung der Demen wurden alle in dem Bezirke eines Demos gerade ansässigen Bürger zu Gemeindemitgliedern desselben gemacht. Die Gemeindeangehörigkeit vererbte sich auf die Nachkommen der ersten Demoten, so dass eine Veränderung des Wohnsitzes nicht auch eine Veränderung der Gemeindeangehörigkeit und des Heimatsrechtes nach sich zog.1) Es gliederten sich daher infolge der Wohnungswechsel die Bewohner eines Demos bald in Demoten oder Gemeindeangehörige und έγκεκτημένοι oder solche Einwohner, die ihr Domizil in einem andern hatten und für das Wohnrecht eine bestimmte Abgabe (ἐγκτητικόν) zahlten.2) Die Grösse der einzelnen Demen und ihre Bedeutung im Staatsleben war im Laufe der Zeit naturgemäss mancherlei Schwankungen unterworfen. Zu den volkreichsten gehörten wohl seit der grossstädtischen Entwickelung Athens im fünften Jahrhundert<sup>3</sup>) die städtischen Demen: Kydathenaeon, Kerameis, Melite, Kollytos und Skambonidai.4) Aber es waren namentlich in diesen Demen lange nicht alle Einwohner Gemeinde-Angehörige oder Demoten.5) An Zahl der Demoten überragte zu Beginn des peloponnesischen Krieges und im vierten Jahrhundert Acharnae, die grösste Ortschaft Attikas, bei weitem alle übrigen Demen, denn es gab etwa 900 bis 1500 acharnische Demoten.6) Zu den grossen Demen7) gehörten ferner Paiania und Kydathenaion mit etwa 500 bis 800 Demoten,8) Alopeke und Anaphlystos mit 400 bis 700 Demoten.9) Auf der andern Seite waren in mehr als der Hälfte aller Demen nicht mehr als 50 bis 100 Demoten eingeschrieben. 10) Bei einer Revision der Bürgerliste um die Mitte des vierten Jahrhunderts

zahl verteilt waren, so lassen sich aus den Prytanen-Katalogen sichere Schlüsse auf die Grösse der Demen ziehen. Zu Beginn des peloponnesischen Krieges kam bei etwa 35,000 Bürgern ein Ratsmitglied auf etwa 70 Bürger, im vierten Jahrhundert bei 20.000 Bürgern ein Ratsmitglied auf 40 Bürger. Nach einem Prytanenkatalog der Oineis stellte im Jahre 360/59 (CIA. II 868) Acharnai 22 Buleuten d. h. nahezu die Hälfte der ganzen Phyle, darnach zählte Acharnai damals etwa 900 Demoten und zu Beginn des peloponnesischen Krieges unter Voraussetzung einer gleichen Buleutenzahl etwa 1500. Vergl. J. Beloch, Die Bevölkerung der gr. römischen Welt (Leipzig 1886) 103 ff.

Vgl. Demosth. g. Eubulid. 57: ὅσοι τῶν μεγάλων δήμων ἐστέ πτλ.

9) 10 Buleuten: CIA. II 869.

<sup>1)</sup> Vgl. § 134. 2) CIA. II 589; 582; I 2; Demosth. g. Polykl. 8.

<sup>3)</sup> Vgl. § 139.
4) Vgl. WILAMOWITZ, Hermes XXII 120 ff.
LOLLING, Bd. III 308; C. WACHSMUTH, Stadt
Athen II 233 ff.

Athen II 200 II.

δ) Vgl. Demosth. g. Eubulid. 10.
δ) Thuk. II 19: ξς Αχαρνάς, χῶρον μέγιστον τῆς Αττιχῆς τῶν δήμων καλοιμένων.
II 20: οἱ Αχαρνῆς μέγα μέρος ὄντες τῆς πόλεως (τρισχίλιοι γὰρ ὁπλῖται ἔγένοντο) κπ. 11 21. Δ. Σ. Ακαρμές δίμενας προά σπίσες ΙΙ 21: οί τε Αχαρνής ολόμενοι παρά σφίσιν αὐτοῖς οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν εἶναι Αθηναίων, κτλ. Die Zahl τρισχίλιοι ist viel zu gross und offenbar verschrieben, wie MÜLLER-STRÜBING, Aristophanes 639 ff. dargethan hat, obwohl Szanto, Untersuchungen über das attische Bürgerrecht, Wien 1881 S. 34 (der unter den 3000 nicht die Demoten, sondern die in der Gemarkung der Acharner wohnenden Bürger versteht) und L. Herbst, Philol. 46, 573 an derselben festhalten. Freilich ist Müller-Strübings Veränderung der Zahl in 300 ebenso unzutreffend, wie Polle's Vorschlag πολίται statt ὁπλίται zu lesen. Vgl. Jahrb. f. kl. Philol. 135 (1887) 109 und dagegen R. Steis, Zeitschrift f. Gym-nasialw. 42 (1888) 48. Da es nun feststeht, dass die 500 Ratsherrenstellen unter die Demen mit Berücksichtigung ihrer Bürger-

<sup>8)</sup> Diese Demen stellten 11 bis 12 Buleuten: CIA. II 865; 873; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 349.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Von den 20 Demen der Aigeis stellten i. J. 341/0 sieben Demen nur je einen Buleuten, 5 je zwei. CIA. II 872. Von den 20 Demen der Leontis hatten 8 je zwei, 5 je einen Buleuten. CIA. II 864. Ähnliches ergibt sich für andere Phylen: CIA. II 868; 869; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 349.

waren in Halimus 73 Demoten anwesend; der Demos, der nicht zu den grossen gehörte, zählte etwa 80 bis 90 Bürger.<sup>1</sup>)

169. In jedem Demos wurde eine Liste der Gemeindebürger geführt, welche nicht bloss kommunale, sondern allgemein bürgerliche Geltung hatte. Mit der Eintragung in das Gemeindebuch wurde der junge Athener selbstständiger Mann und Staatsbürger. Sie erfolgte auf Grund einer Abstimmung der Demoten<sup>2</sup>) zwei Jahre nach der Mannbarkeit<sup>3</sup>) und nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres zu Beginn des attischen Amtsjahres.4) Das Gemeindebuch hiess ληξιαρχικον γραμματείον, weil es das Verzeichnis derjenigen enthielt, welche die Fähigkeit hatten, ihr Vermögen selbst zu verwalten. Die Waisen und Söhne einer Erbtochter erhielten nach der Einschreibung freie Verfügung über ihr Erbteil.5) Der unter die Demoten Aufgenommene stand fortan nicht mehr unter der Gewalt des Vaters oder Vormundes, sondern unmittelbar unter dem Gesetz. () Er trat sofort in alle staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten ein, soweit sie nicht ausdrücklich höheren Altersklassen vorbehalten waren. Er wurde wehrpflichtig, 7) hatte Leiturgien zu übernehmen<sup>8</sup>) und konnte selbständig Prozesse führen.<sup>9</sup>) Dem Besuche der Volksversammlung stand freilich zunächst die Sitte entgegen und auch die thatsächliche Behinderung durch den Wachtdienst im Lande, durch den die jungen Männer als Epheben bis zum zwanzigsten Lebensjahre von der Stadt fern gehalten wurden. 10) Der πίναξ ἐκκλησιαστικός war nur eine nach den Gemeindebüchern zusammengestellte Liste zur Kontrolle der Besucher der Volksversammlungen. 11)

170. Die Demen hatten ihre eigene Kommunalverwaltung, ihr Gemeindeland, ihre eigenen Einnahmen und Ausgaben, über die sie selbständig

Demosth. g. Onetor I 15; vgl. dazu Lipsius, Jahrb. f. kl. Philol. 117 (1878) 299 ff. Einschreibung der Adoptierten zur Zeit der Wahlen, wahrscheinlich der Gemeindewahlen, die vermutlich zu Anfang des attischen Amtsjahres stattfanden: Isaeos VII 27; Demosth. XLIV 39. Vgl. Philippi, Rhein. Mus. XXXIV 610 und A. Scharfer a. a. O. 29.

aie vermutich zu Antang des attischen Amtejahres stattfanden: Isaeos VII 27; Demosth. XLIV 39. Vgl. Philippi, Rhein. Mus. XXXIV 610 und A. Schaffer a. a. O. 29.

5) Harpokr. s. v. ληξ. γραμμ. — διὰ τὸ τῶν λήξεων ἄρχειν. Vgl. Aesch. g. Timarch. 103; Hypereides b. Harpokr. s. v. ἐπιδιετὲς ήβησαι; Isaeos X 12; XXXII 9; b. Suid. s. v. τέως.

6) Aisch. g. Timarch. 18: — οὐκέτι ἐτέρῳ διαλέγεται (ὁ νομοθέτης) ἀλλ' ἤδη αὐτῷ.

7) Waffeneid: Lyk. g. Leokr. 76. Pollux VIII 105; Schol. Demosth. d. f. leg. p. 438; vgl. Aesch. d. f. leg. 167.

b) Demosth. g. Onetor I 6; 15; 17; vgl.
Lys. X 31.
A. Schaefer, Demosthenes III 2, 36.

A. Schaefer, Demosthenes III 2, 36.
 Demosth.g. Leoch. 35; vgl. A. Schaefer
 a. a. O. 31. Über die Ephebie vgl. den Abschnitt über die Wehrverfassung.

<sup>11</sup>) Demosth. g. Polykl. 6; Isaios II 42; vgl. Lys. XXXI 15; XVI 14 und dazu die Ausführungen O. Müllers, *De demis atticis* S. 28.

<sup>1)</sup> Demosth. VII (g. Eubulid) 10; 15; 57. Im Rate war Halimus nach dem Katalog CIA. II 864 mit 3 Buleuten vertreten, was die obige Berechnung bestätigt. Vgl. Beloch a. a. O. S. 106. — Myrrhinus gehörte zu den mittlern Demen (CIA. II 873; Bull. d. corr. hell. XIII 348: 5—6 Buleuten). Wenn die Myrrhinusier nur die geringe Zahl von 30 Demoten als Minimalzahl für eine beschlussfähige Demenversammlung festsetzten (CIA. II 578), so erklärt das die Entfernung des Demos von der Stadt, wo der grössere Teil der Demoten gewohnt haben wird. Vgl. Demosth. g. Eubulid. 10.

a) ὁπότε παίδες ἐπὶ διετὲς (das 16. und 17. Jahr) ήβησαν. Vgl. Isaeos VIII (Kirons Erb.) 31; X (Aristarch Erb.) 12; Isaeos bei Suid. s. v. τέως; Ps. Demosth. XLVI (g. Steph. II) 20; 24; Harpokr. s. v. ἐπιδιετὲς ήβησαι.

<sup>4)</sup> Grundlegend für die Berechnung ist die Mündigkeit des Demosthenes; vgl. g. Aphob. I 3 und 6. Vgl. Aristot. Αθην. πολ. 42: ἐγγράφονται δ' εἰς τοὺς δημότας όχτω-καίδεκα ἔτη γεγονότες. Näheres b. A. Scharber, Demosthenes u. s. Z. III 2, 19 ff. Beginn des attischen Jahres: Lys. XXI 1;

Beschlüsse fassten. Sie erfüllten aber nicht bloss rein kommunale Angelegenheiten, sondern dienten auch als "Kreise", aus denen die Landesbezirke (Phylen) zusammengesetzt waren, staatlichen Zwecken. Demenweise wurden die Hopliten und Flottenmannschaften ausgehoben.1) Auch die fünfzig Ratsherrenstellen einer jeden Phyle wurden unter die Demen nach Massgabe ihrer Grösse verteilt und die jedem Demos zukommende Anzahl von Ratsmitgliedern von und aus den Demoten erlost.2) Nach Demen wurde das Theorikon verteilt.3) Um 362 hatten ferner die Demen die vom Staate auferlegte direkte Vermögenssteuer aufzubringen. Buleuten bestimmten damals diejenigen Demoten und εγκεκτημένοι, welche die προεισφορά zu leisten hatten.4)

171. An der Spitze der Gemeinden stand ein jährlich wechselnder 5) Demarchos, der sicherlich von den Demoten gewählt wurde. 6) Er führte das Gemeindebürgerbuch und den Grundkataster des Demos,7) verwaltete im Verein mit Schatzmeistern (ταμίαι) 8) die Gemeindekasse, erhob die Gelder für den verpachteten Gemeindebesitz, sowie sonstige Gefälle und Abgaben.9) Bei Prozessen, welche der Demos als solcher zu führen hatte, war er, meist wohl unterstützt von σύνδικοι, der Vertreter desselben, es sei denn, dass die Demoten besondere Ankläger gewählt hatten. 10) Im Namen der Gemeinde brachte er auch bei Gemeindefesten das Opfer für dieselbe dar. 11) Es lag ihm ferner die Sorge für die im Demos belegenen Heiligtümer und deren Güter ob und er hatte darüber zu wachen, dass die heiligen Bezirke nicht verletzt wurden. 12) Überhaupt übte er die Ortspolizei und konnte Ordnungsstrafen verhängen (ἐπιβολας ἐπιβάλλειν). 13) Endlich berief und leitete er die Versammlung der Demoten 14) und sorgte für die Ausführung der Gemeindebeschlüsse. 15) Entsprechend der Stellung der Demen zum Staate hatte der Demarchos auch staatliche Anordnungen auszuführen. Mit den Buleuten zusammen stellte er die Aushebungsliste

1) Vgl. den Abschnitt über die Wehrverfassung.

<sup>2)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 62. Die Erlosung der Buleuten aus und von den Demoten und die Verteilung der Ratsherrenstellen unter die Demen nach Massgabe ihrer Grösse war bereits auf Grund der Prytanen-Kataloge erkannt worden von HAUVETTE-BESNAULT, Bull d. corr. hell. V (1881) 361 ff. Das Ergebnis wurde durch Auffindung eines Katalogs der Pandionis (aus der Mitte des 4. Jahrhunderts) bestätigt. Foucart, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 848 ff.; vgl. noch Beloch a. a. O. 104 ff. Vgl. auch die Wahl der fünfhundert Nomotheten durch die Demen im Archontenjahre des Eukleides § 150

 <sup>3)</sup> Demosth. XLIV (g. Leochar.) 37.
 4) Demosth g. Polykl. 8; vgl. Müller a. a. O. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) CIA. II 578 v. 18; 24; 581 v. 16.

<sup>6)</sup> Die Gründe, welche MÜLLER a. a. O. 50 für die Erlosung vorbringt, sind nicht zwingend. Richtiger Haussoullier, La vie

municipale en Attique (Paris 1883 Diss.) 58. municipale en Attique (Paris 1883 Diss.) 58.

1) Demosth. g. Eubulid. 60; Harpokr.

8. v. δήμαρχος; Hesych. Etym. Magn. s. v.:

ΒΕΚΚΕΝ, Απεσά. gr. 242, 16.

8) CIA. II 570; 573; 579; 585. Ein ταμίας in Eleusis: II 574.

9) CIA. II 574; 579; 585; 589; vgl.

Demosth. g. Eubulid. 63.

10) Isaeos XII 11 mit der Hypothesis.

σύνδικοι: Mitt. d. arch. Inst. IV 196 ff.; 202 ff.

ol. αλοβέντες ύπὸ τοὺς δηματούς χαιτίγορας.

ol αίρεθέντες ύπο των δημοτών κατήγοροι: 'Αθήναιον VIII p. 284. Aristot 'Αθην. πολ. 42. Vgl. Haussoullier a. a. O. 97 ff.

<sup>11)</sup> CIA. II 570. Έφ. άρχαιολ. 1887 p. 193. Weiteres bei Haussoullier a. a. Ö.

<sup>12)</sup> CIA. II 841; 573b; HAUSSOULLIER a. a. O. 109 ff.; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 434; 444.

<sup>13)</sup> CIA. II 573b; Demosth. g. Makart. 57. Vgl. HAUSSOULLIER a. a. O. 104 ff.

<sup>14)</sup> CIA. II 578; Demosth. g. Eubulid 8 ff.; Harpokr. s. v. δήμαρχος.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) CIA. II 578; 575; 579; 581; 585.

der Demoten fest. 1) Er nahm den Vermögensstand der Staatsschuldner auf und wirkte bei der Eintreibung der Schuld und der dabei etwa eintretenden Pfändung mit.2) Bei anerkannten Schuldforderungen, welche Privatleute an einen Demoten hatten, führte er zur Pfändung den Gläubiger in das Haus und Besitztum des Schuldners ein.3) Endlich sammelte er von den Demoten die den eleusinischen Göttinnen schuldigen Erstlingsgaben von den Feldfrüchten und führte sie nach Eleusis ab.4)

172. Ausser dem Demarchen und den Schatzmeistern gab es noch verschiedene andere Gemeindebeamten, namentlich für den Kultus. Jeder Demos hatte nicht nur seinen eponymen Heros oder Ortsheiligen.<sup>5</sup>) sondern pflegte auch eine ganze Anzahl örtlicher Kulte. 6) Die Priester und sonstigen Kultusbeamten wurden erlost und zwar teilweise aus den edelgeborenen Demoten.7) Alle Gemeindebeamten mussten vor ihrem Amtsantritte eine Dokimasie bestehen und einen Amtseid leisten.8) Bei der Niederlegung ihres Amtes hatten sie Rechenschaft abzulegen. Im Demos Myrrhinus prüfte ein λογιστής die Rechnungen, auf Grund dieser Prüfung untersuchte ein ευθυνος, ob etwa ein Vergehen vorlag, und schätzte eventuell die Strafe ab. Alsdann entschieden zehn συνήγοροι unter dem Vorsitze des Demarchen in geheimer Abstimmung über die Decharge. Dem Verurteilten stand die Berufung an die Demenversammlung zu. Verurteilte auch diese ihn, so wurde die vorher erkannte Strafe um die Hälfte erhöht.9)

173. In allen Gemeindeangelegenheiten hatte die auf Berufung und unter dem Vorsitz des Demarchen zusammentretende Versammlung der Demoten, welche  $\dot{\alpha}\gamma o \rho \dot{\alpha}$  hiess, 10) die letzte Entscheidung. Sie beschloss zunächst in geheimer Abstimmung über die Einschreibung der jungen Athener in das Gemeindebürgerbuch (ληξιαρχικόν γραμματεῖον), 11) nachdem den Demoten ein Eid abgenommen war, ohne Gunst noch Feindschaft abstimmen zu wollen.<sup>12</sup>) Die Abstimmung betraf erstens die Frage, ob der Einzuschreibende das erforderliche Alter hätte, zweitens ob er frei geboren und seine Abstammung den gesetzlichen Bestimmungen entspräche. 18) Wurden beide Fragen bejaht, so erfolgte die Aufnahme unter die Demoten. Im Falle der Verneinung der ersten trat der Betreffende unter die Unmündigen zurück. Entschieden die Demoten, dass er kein freier Mann wäre, so konnte er dagegen Berufung an das Volksgericht einlegen. Zur gericht-

SOULLIER, a. a. O. 137 ff.

Demosth. g. Polykl. 6.
 Bekker, Anecd. gr. I 199: ἀπογράφειν, vgl. Haussoullier a. a. O. 107. Vgl. noch CIA. I 79.

<sup>3)</sup> Harpokr. s. v. δήμαρχος; Suid. s. v.; Bekker, Anecd. gr. I 242, 16; vgl. Aristoph. Wolk. 37 und Schol. Haussoullier a. a. O. 104.

<sup>4)</sup> DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 13. b) Philochoros Frgm. 72-78; Polemon. b. Schol. Aristoph. Vögel 645; Herodian,  $\pi$ . μ. λέξ p. 17, 8.

<sup>6</sup>) HAUSSOULLIER, a. a. O. 151 ff.

<sup>7</sup>) ClA. II 581. Demosth. g. Eubulid.

<sup>46; 62.</sup> Über die Demenpriester, Priesterinnen und sonstige Kultusbeamte vgl. Haus-

<sup>8)</sup> CIA. I 2; II 578; Demosth. g. Eubul. 25; 26; 46; 67.

<sup>9)</sup> CIA. II 578. Ein ev duvos in Skam-

bonidai: CIA. I 2.

10) ἀγορά der Gemeindemarkt (CIA. II 573) und die Versammlung: CIA. II 585 vgl. I 2; Demosth. g. Leochar. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vgl. § 162. <sup>12</sup>) Isaeos VII 28; Demosth. g. Eubulid. 61; 63. Aristot. Αθην. πολ. 42. Weiteres bei A. Schaefer, Demosth. und s. Zeit III 2, 27.

<sup>13)</sup> Das Folgende nach Aristot. Άθην. πολ. 42. Über die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Abstammung vgl. § 161,

lichen Verhandlung wählten die Demoten fünf Ankläger.1) Fiel die Entscheidung des Gerichtshofes zu Gunsten des Berufenden aus, so waren die Demoten zu seiner Eintragung verpflichtet, im andern Falle wurde er vom Staate in die Sklaverei verkauft. Die von den Demoten Eingeschriebenen wurden darauf noch vom Rate einer Dokimasie unterzogen. Ergab sich dabei, dass ein Eingeschriebener doch nicht das erforderliche Alter hatte, so legte der Rat den Demoten, die ihn eingeschrieben hatten, eine Geldstrafe auf. Nachdem das Aufnahme-Verfahren erledigt war, traten die jungen Demoten zunächst zum Zwecke ihrer militärischen Ausbildung in die Reihe der Epheben ein.?)

Ähnlich wie bei der Aufnahme wurde bei einer ausserordentlichen Revision der Bürgerliste verfahren, die entweder auf Anordnung des Staates in allen Demen stattfand<sup>3</sup>) oder infolge besonderer Umstände in einzelnen erfolgte.4) Die eingeschworenen Demoten stimmten unter dem Vorsitze des Demarchen in geheimer Abstimmung über das Bürgerrecht eines jeden einzelnen der Reihe nach ab (διαψήφισις). Derjenige, dem das Bürgerrecht aberkannt war ( $\delta$   $\alpha \pi o \psi_{ij} q_{i\sigma} \vartheta \epsilon i \varsigma$ ),  $\kappa \alpha \tau \alpha \psi_{ij} q_{i\sigma} \vartheta \epsilon i \varsigma$ ), wurde aus dem Gemeindebuche gestrichen und trat in die Reihe der Metoeken, doch konnte er Berufung bei den Thesmotheten einlegen und eine gerichtliche Entscheidung durch die Heliasten herbeiführen. Fiel diese günstig aus, so wurde er wieder in seine bürgerlichen Rechte eingesetzt, andernfalls verfiel er mit Leib und Gut dem Staate und wurde in die Sklaverei verkauft.5)

In der Versammlung der Demoten fand sodann die Wahl oder Erlosung der Gemeindebeamten und ihre Dokimasie statt.6) Sie entschied über Berufungen gegen Ordnungsstrafen des Demarchen und gegen Entscheidungen der Rechenschaftsbehörde. 7) Ferner bestimmte sie den Gemeindehaushalt. b) Die Einnahmen bestanden hauptsächlich aus dem eyxtr, tixóv, b) aus den Pachtgeldern für Gemeindegrundstücke 10) und aus den Leiturgien (τέλι) der dazu nach ihrem Vermögen verpflichteten Demoten. 11) Die Hauptausgaben verursachten nicht, wie in moderner Zeit, Strassen, Schulen und Armenpflege, sondern Opfer und Feste. 12) Für Verdienste um die Gemeinde dekretierte die Gemeindeversammlung Bekränzung, Ehrensitze bei den Festen. Befreiung von den Leiturgien (Atelie) und dem eyxtytusov. [3]

<sup>1)</sup> Dass der Demos als Kläger fungierte, ergibt sich auch aus Demosth. g. Eubul. 1; 4. Vgl. Isaeos XII 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. § 169.
<sup>2</sup>) Vgl. § 163.
<sup>4</sup>) Z. B. infolge des Verlustes des Ge-

meindebuches: Demosth. g. Eubulid. 26; 60.

b) Isaeos f. Euphil. Frgm. 11 mit der
Hypothesis Dion. Hal.; Demosth. g. Eubul.
9—15; 60; Aesch. g. Timarch. 77; 78. Androtion und Philochoros b. Harpokr. s. v. διαψήσεισις; Hesych. Suid. s. v.; Pollux VIII 18; Hypereides b. Suid. s. v. απεψηφίσατο; Bekker, Anecd. gr. I 439, 32; 440, 3.

\*) Vgl. § 165.

<sup>7)</sup> CIA. II 578; 573b.

<sup>8)</sup> CIA. II 570. °) Vgl. § 161.

a. O. Append. Nr. 7-9. Verpachtung eines Theaters: CIA. II 573.

<sup>11)</sup> Choregie Gymnasiarchie, Hestiasis als τέλη der Demoten: ClA. II 579; 589; Isaeos II 42; III 80; vgl. HAUSSOULLIER a. a. O. 67 ff.; THUMSER, De cir. Atheniensium muneribus (Wien 1880) 102 ff.

12) CIA. II 570; 577; 578; 586; 590; vgl. HAUSSOULLIER a. a. O. 162 ff.

<sup>13)</sup> CIA. II 573; 575; 579-582; 584; 585; 589.

Bei allen Beschlüssen, welche Ausgaben verursachten, wurden der Demarchos und die Tamiai angewiesen, die erforderlichen Summen zu zahlen.

174. Mehrere Gemeinden waren von Kleisthenes zu einer Trittys oder einem Kreise zusammengelegt worden. Zehn Trittyen entfielen auf die Gegend um die Stadt, zehn auf die Paralia, zehn auf die Mesogaia und Diakria. Aus je drei Trittyen bildete er eine örtliche Phyle oder Landbezirk, indem er absichtlich in jeder Phyle Trittyen aus allen drei Landesteilen vereinigte. Die Phylen bildeten daher keine zusammenhängenden Territorien.') Ursprünglich gehörten zu jeder Phyle durchschnittlich zehn Demen, aber infolge der Vermehrung der selbständigen Gemeinden umfassten späterhin die Phylen eine grössere und sehr verschiedene Anzahl von Demen.<sup>2</sup>) Bis zum Jahre 306<sup>3</sup>) gab es zehn Phylen, deren Namen von einheimischen Heroen, ihren Eponymoi, abgeleitet waren.4) Ihre offizielle, durch Beziehungen zu dem Festjahre wesentlich mitbestimmte<sup>5</sup>) Reihenfolge war folgende: Erechtheis, Aigeis, Pandionis, Leontis, Akamantis, Oineis, Kekropis, Hippothontis, Aiantis, Antiochis. 6) Die Eponymoi hatten ihre eigenen Priester?) und ihre Heiligtümer, die zugleich den einzelnen Phylen als Archive, Schatzhäuser und Festlokale dienten.<sup>8</sup>) Sie hatten ihre Kasse, in die unter anderm ein Fünfzigstel von der Kriegsbeute und dem Erlöse der vom Staate eingezogenen Güter floss.9) Ausserdem besassen sie Grundstücke, welche regelmässig verpachtet wurden. 10) Ihre Standbilder waren in der Nähe der Tholos, des Amthauses der Prytanen, an dem Nordabhange des Areopags aufgestellt.11)

175. Die Phylen bildeten Korporationen mit eigenem Vermögen und eigener Verwaltung. An ihrer Spitze standen mehrere ἐπιμεληταὶ τῆς

5) A. Morresen, Die zehn Eponymen und die Reihenfolge der nach ihnen benannten

dieses Phylenheiligtums auf der Burg erklärt sich wahrscheinlich dadurch, dass die Burg zu Kydathenaion, dem bedeutensten Demos dieser Phyle, gehörte. C. Wachsmuth, Stadt Athen II 232. — Hippothontion auf dem Wege nach Eleusis: CIA. II 567b; Paus. I 38, 4. Hippothon war ein eleusinischer Heros. A. Mommsen, a. a. O. 479. — Κέκροπος ίερόν als Phylenheiligtum: Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 257. 259. Vgl. dazu C. WACHSMUTH a. a. O. S. 242. — Aufstellung der Phylenbeschlüsse und Siegerverzeichnisse in dem Bezirke ihres Eponymos: CIA. II 553; 556; 558; 559; 554b. (Beschlüsse der Pandionis im Heiligtume des Pandion) - CIA. II 567b v. 26 (Beschluss der Hippothontis im Hippothontion); Bull. d. corr. hell. XIII 257. (Beschluss der Kekropis im Heiligtume des Kekrops). -- Aufstellung παρά τον έπώνυμον: CIA. II 569.

9) Demosth. g. Timokr. 8 mit Schol.
10) Demosth. XLIII (g. Makart.) 58; XXIV (g. Timokr.)8; Ps. Demosth. LVIII (g. Theokr.) 14; CIA. II 564c.; 565; 1209. Grundbesitz der Eponymoi in der Kleruchie Samos: C. Currius, Lübecker Progr. 1877 S. 9.

11) Paus. I 5, 1; Schol. Aristoph. Frdn.

1183; Suid. s. v. ἐπώνυμοι.

<sup>1) § 135.
2)</sup> Zur Phyle Aigeis gehörten bereits im Jahre 341/0 nicht weniger als 20 Demen. CIA. II 872. Zwanzig Demen umfasste damals auch die Leontis. CIA. II 864. Die Oineis hatte i. J. 360/59 zwölf im Rate vertretene Demen (darunter das grosse Acharnai), die Pandionis um 350 zehn (darunter Paiania und Kydathen), die Antiochis dreizehn. CIA. Il 868; 869; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 348. Die kleinsten Demen waren wohl nur abwechselnd im Rate vertreten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. § 153.
<sup>4</sup>) Hdt. V 66. Über den benachbarten und stammverwandten Heros Aias vgl. WI-LAMOWITZ, Philol. Unters. VII 245 ff. Weiteres bei A. Mommsen a. a. O.

Phylen, Philol. N. F. I 450 ff.

6) CIA. II 172; 943; vgl. I 443; 446; 447; Ps. Demosth. LX Epitaphios) 27—31; Paus. 1 5, 2 ff. Weiteres bei A. MOMMSEN

<sup>1)</sup> legeύς του έπωνύμου der Aiantis: CIA. II 431 v. 43; 393 v. 4; legeûς τοῦ Hardioros: CIA. II 554b; 1179.

<sup>8)</sup> legor toù Hardioros auf der Burg: CIA. II 553; 556; 559; 554b. Die Lage

φυλίζε, die von den Phyleten alljährlich gewählt wurden. 1) Sie erledigten die Verwaltungsgeschäfte, führten die Aufsicht über den Grundbesitz der Phyle<sup>2</sup>) und hatten, zusammen mit einem ταμίας,<sup>3</sup>) die Kasse unter sich, für die sie die Pachtgelder einzogen und nötigenfalls Pfändungen vornahmen.4) Ferner hielten sie die Versammlungen der Phyleten ab, welche άγοραί genannt wurden und in der Stadt, in gewissen Fällen auf der Akropolis, stattfanden.5) Eigene Bezirksvororte gab es nicht. Die Agorai fassten Beschlüsse über die Verwaltung des Korporationsbesitzes 6) und wählten ausser den gewöhnlichen Phylenbeamten je ein Mitglied in die Kommissionen, welche, wie die τειχοποιοί und ταφροποιοί, für die Ausführung des den einzelnen Phylen zufallenden zehnten Teiles einer öffentlichen Arbeit zu sorgen hatten.7)

Bei den mit lyrischen Agonen ausgestatteten Staatsfesten traten die Phylen miteinander in einen Wettkampf. Aus den ihrer Schatzung nach zu Leiturgien verpflichteten Phyleten bestellten die Phylen-Versammlungen zehn Choregen, je einen von jeder Phyle, denen die Stellung und Ausstattung der dithyrambischen Männer- und Knabenchöre, in späterer Zeit auch der Chöre der Komödien, für die Dionysien oblag. Für die Männerund Knabenchöre an den Thargelien stellten je zwei Phylen, die dabei abwechselten, einen Choregen.8) Auch die Gymnasiarchen, die für den an einigen Festen stattfindenden Fackelwettlauf zu sorgen hatten, und die Hestiatoren, die auf ihre Kosten an den Dionysien und Panathenaien die Speisung (ἐστίασις) ihrer Stammesgenossen übernahmen, wurden von den Phylen bestellt.9) Für Phyleten, die sich bei der Erfüllung ihrer Leiturgien ausgezeichnet oder in irgend einer anderen Art um die Phyle verdient gemacht hatten, dekretierte die Phylenversammlung Ehrenerweisungen, meist Bekränzungen oder Befreiungen von Leiturgien. 10)

176. Auf den Phylen beruhte die Heereseinteilung. Jede Phyle stellte ein Hopliten- und ein Reiterregiment, deren Befehlshaber, die Taxiarchen und Phylarchen, vom Volke aus den einzelnen Phylen, deren Mannschaften sie befehligen sollten, gewählt wurden. 11) Die drei Trittyen einer jeden Phyle bildeten die Divisionen der demenweise ausgehobenen Flottenmannschaften. 12)

<sup>1)</sup> CIA. II 564 v. 6 und v. 20; 554; 557; 558; 565.

CIA. II 564.
 CIA. II 565. Bull. d. corr. hell. V (1881) 363.

<sup>4)</sup> CIA. II 565. Zahlungen der ἐπιμεληταί: ΙΙ 558; 559.

<sup>5)</sup> CIA. II 555 (Agora der Kekopris auf der Burg); 564; 554b; Aesch. g. Ktes. 27. Beschlüsse der Pandionis auf der Burg aufgestellt: CIA. II 558; 559. άγοραί bei den Eponymen: Aristot. Αθην. πολ. 48.

ο) CIA. II 564; 565.

<sup>&#</sup>x27;) Aisch. g. Ktes 27-30; CIA. II 830: Αλγηίδος τειχοπ(οιοί ἐπ΄ Εὐβουλίδου (894/3) αίρ(εθέντες); τειχοποιοί der Pandionis: CIA. II 833. Bull. d. corr. hell. XII (1888) 349;

<sup>8)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 56; Antiph. Chor. 11, οί φυλέται φέρουσίν τινα χορηγόν πτλ.

Demosth. g. Lept. 130; g. Meid. 13 mit der Hypoth. II; g. Boiot. I 7. Isaios VII 36; Schol. Aristoph. Vögel 1404. Mehr bei THUMSER, De civium Athen. muneribus 83 ff.; Böckh Sth. I<sup>3</sup> 539 ff.; H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1885 S. 411 ff.; vgl. auch Bd. V 195 ff.

<sup>9)</sup> Vgl. § 220. 10) CIA. II 553—555; 558; 559; 562; 587. Befreiung von Leiturgien (Atelie): CIA. II 557; 554b.

11) Vgl. § 136.

12) Vgl. Demosth. v. d. Symmor. 23 (30

Trieren auf jede Phyle, 10 auf die Trittys): Grenzsteine des den Trittyen in den Werften angewiesenen Raumes im Peiraieus gefunden: Dittenberger, Sylloge inscr. Gr. Nr. 299-301. τριττύαρχοι: CIA. II 297; 298; 300; vgl. Plat. Pol. V 475. Näheres bei C. Schar-

Die uns bekannten Namen der Trittyen: Παιανιείς, Μυδόινούσιοι, Κ(υδα-3ηναιείς) von der Pandionis, 1) Έλευσίνιοι, Περαιείς von der Hippothontis, 2) Θριάσιοι, Λακιάδαι von der Oineis,3) Κεραμης von der Akamantis 1) und Έπακρεῖς,5) sind mit Ausnahme des nicht völlig sichern letzgenannten von Demen abgeleitet. Die Trittys erhielt also ihren Namen in der Regel von dem hervorragendsten unter den Demen, aus denen sie gebildet war.

Endlich ging aus den Phylen der Rat hervor, indem von und aus den Demen einer jeden Phyle je nach der Grösse der Demen zusammen fünfzig Ratsmitglieder erlost wurden.6) Nach den Phylen gliederte sich der Rat in zehn Abteilungen, die abwechselnd nach einer erlosten Reihenfolge je für den zehnten Teil des Jahres den regierenden Ausschuss bildeten.7)

W. Leake, On the Demi of Attica, in den Transact. of the royal society of Literat. Vol. I P. II (London 1829) p. 114 ff., 2. Ausg. 1839; deutsche Bearbeitung von Westermann, Braunschweig 1840; L. Ross, Die Demen in Attika und ihre Verteilung unter die Phylen, herausgegeben v. M. H. E. Meiber, Halle 1846; H. Sauppe, De demis urbanis Athenarum, Weimar 1846; Nik. Saal, De demorum Atticae per tribus distributione, I und II, Köln 1860 und 1861 Progr.; Otto Müller, De demis atticis, Göttingen 1880 Diss.; Szanto, Untersuchungen über das attische Bürgerrecht (Wien 1881) 32 ff.; Hug, Stud. aus dem kl. Altertum I, Bezirke, Gemeinden und Bürgerrecht attika, Freiburg 1881; Haussoullier, La vie municipale en Attique, Paris 1883. (Erschöpfende und treffliche Behandlung des bis dahin vorliegenden Materials). A. Muchhöfere. Über Standpunkt und Methode lung des bis dahin vorliegenden Materials.) A. MILCHHÖFER, Über Standpunkt und Methode der Demenforschung, Ber. d. Berl. Akad. 1887, S. 41 ff.; v. WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF, Demotika der attischen Metoeken, Hermes XXII (1887) 107 ff.; C. Wachswuth, Stadt Athen II (1890) 231 ff. Vgl. noch im allgemeinen: GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 189 ff.

## n. Die Beamten.

177. Die Staatsbeamten (ἄρχοντες) zerfielen im allgemeinen in die alljährlich für einen bestimmten Geschäftskreis erwählten oder erlosten ordentlichen Beamten und in die ausserordentlichen, welche je nach Bedürfnis vom Volke auf länger als dreissig Tage mit der Vollziehung irgend eines Staatsgeschäftes beauftragt waren und für Angelegenheiten, die in ihren Geschäftskreis fielen, als Gerichtsvorsteher fungierten. Dazu gehörten auch die auf Volksbeschluss von den Phylen, Trittyen oder Demen zu Staatszwecken erwählten Beamten, die wie die τειχοποιοί und andere Vorsteher öffentlicher Arbeiten, Staatsgelder in Händen hatten.8)

Alle ordentlichen und ausserordentlichen Beamten waren berechtigt und verpflichtet, Ungehorsam gegen ihre Anordnungen oder Vergehen gegen die Gesetze innerhalb ihres Amtskreises durch eine Geldbusse bis zu einer gesetzlich bestimmten Höhe (τέλος) zu ahnden (ἐπιβολην ἐπιβάλλειν) oder, falls das Vergehen ihnen eine strengere Bestrafung zu erfordern schien, den Schuldigen vor ein Volksgericht zu ziehen. Der Prozess fand

FEB. Mitt. d. arch Inst. V (1880) 85 ff.; Köhler, VII (1882) 108 ff.

<sup>1)</sup> DITTENBERGER a. a. O. Nr. 301; Köh-LER a. O. 109.

2) DITTENBERGEE Nr. 299.

3) CIA. I 502; DITTENBERGER Nr. 300.

4) CIA. I 500.

<sup>5)</sup> DITTENBERGER Nr. 300.

<sup>6)</sup> Vgl. § 170.
7) Vgl. den Abschnitt über den Rat.
8) Aesch. g. Ktes. 13--15; 27-30; vgl.
Philippi, Rhein. Mus. XXXIV 611. Die gewöhnlichen Beamten der Demen und Phylen
hatten keine Gerichtsvorstanschaft. Vgl. MEIER und Schömann, Att. Prozess bearb. v. Lipsius 128.

unter ihrem Vorsitz statt. 1) Der von einer Epibole Betroffene konnte dagegen Berufung beim Gericht einlegen. 2)

Kein Bürger durfte in demselben Jahre gleichzeitig zwei oder mehr ordentliche Jahresämter bekleiden.<sup>3</sup>) Ebensowenig war es gestattet, dasselbe Civilamt mehr als einmal zu bekleiden, nur Ratsherr konnte ein Bürger zweimal werden. Dagegen war Wiederwahl zu einem militärischen Amte nicht nur gesetzlich erlaubt, sondern auch thatsächlich nicht ungewöhnlich.<sup>4</sup>)

178. Diejenigen Ämter, welche nicht durchaus politische und militärische Erfahrung oder irgend eine technische Sachkunde erforderten, wurden durch Losung besetzt. Gewählt wurden vom Volke vor allem sämtliche höhere militärische Beamte: die zehn Strategen, die beiden Hipparchen, die zehn Taxiarchen und die zehn Phylarchen, sodann die zehn xαταλογεῖς, welche die Aushebungsliste der Ritter feststellten.5) Ferner wählte das Volk den mit der Oberleitung der militärischen Ausbildung der Epheben beauftragten Epimeletes und die zehn Sophronisten, letztere jedoch nicht direkt, sondern aus den von den phylenweise zusammengetretenen Vätern der Epheben vorgewählten dreissig Männern.6) Durch Wahl wurden auch die wichtigsten Finanzämter besetzt. Im fünften Jahrhundert wurden die Reichsschatzmeister (Hellenotamien) gewählt, im vierten die Vorsteher der Theorikenkasse (οἱ ἐπὶ τὸ Φεωρικόν) und der Kriegszahlmeister (ταμίας τῶν στρατιωτιχῶν), dann die ταμίαι für die beiden Staats-Avisos, die Paralos und Salaminia (Ammonias), und der Vorsteher des Staatshaushaltes ( $\delta$   $\epsilon \pi i$   $\tau \tilde{\eta}$   $\delta ioi x \tilde{\eta} \sigma \epsilon i$ ). Zu den erwählten Beamten gehörten ferner der Brunnenmeister (ὁ τῶν χρηνῶν ἐπιμελητής, ὁ ἐπὶ τὰς κρήνας) und die Schiffsbaumeister (άρχιτέκτονες ἐπὶ τὰς ναῦς).8) Endlich

<sup>1)</sup> Das Recht der Verhängung einer ἐπιβολή und die Prozessleitung wesentliches Kennzeichen eines Beamten nach Aesch. g. Ktes. 13; vgl. Xen. Hell. I 7, 2; Demosth. g. Makart. 75; g. Meid. 79; Lys. XXX 3; XX 14. Τέλος des Rates: 500 Drachmen (Ps. Demosth. g. Euerg. u. Mnesib. 43); der Proedroi: 50 Drachmen (Aesch. g. Timarch. 35); der Hieropoioi: ebenfalls 50: CIA. IV 2, 35 b v. 17 ff. — Siegfried, De multa quae ἐπιβολή dicitur, Berlin 1876 Diss.; vgl. dazu Lipsius, Burs. Jahresb. 1878 III 320.

CIA. IV 2 Nr. 35 b v. 17 ff. Lys. IX
 Ps. Lys. VI 21; vgl. Aristoph. Wesp.

<sup>3)</sup> Vgl. den Richtereid bei Demosth. g. Timokr. 150 und über die Echtheit desselben W. Hofmann, De jurandi apud Athenienses formulis (Strassburg 1886 Diss.) 3 ff. — Es kam dagegen vor, dass Befugnisse eines Amts mit denen eines andern vereinigt wurden, so wurden die Schatzämter der ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν und der ταμίαι τῆς θεοῦν wiederholt vereinigt und getrennt. dann die Θεοκhäfte der ἀστυνόμοι auf die ἀγορανόμοι übertragen. Auch war es gestattet, dass ein ordentlicher Beamter Mitglied einer ausser-

ordentlichen Baukommission wurde. Was Aesch. g. Ktes. 25 über die Vereinigung der verschiedensten Ämter mit den Vorstehern der Theoriken-Kasse sagt, bezieht sich, von der Übertreibung abgesehen, nur auf den thatsächlichen Einfluss dieser Behörde. Vgl. M. Fränkel zu Böckh, Sth. d. Ath. II<sup>s</sup> Anhang Anm. 248.

<sup>4)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 62: ἄρχειν δὲ τὰς μὲν κατὰ πόλεμον ἀρχὰς ἔξεστι πλεονάκις, τῶν δ' ἄλλων οὐδεμίαν, πλην βουλεῦσαι δίς. Vgl. Kap. 44 p. 113 und 116. Richtereid bei Demosth. g. Timokr. 149—150; g. Lept. 152; Lys. XXX 29.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Aristot. a. a. O. 43: χειροτονοῖσι δὲ καὶ τὰς πρὸς τὸν πόλεμον (άρχὰς) ἀπάσας. Vgl. Kap. 61.

<sup>6)</sup> Vgl. den Abschnitt über die Wehrverfassung.

Aristot. a. a. O. 48. 61. Über den ταμίας der Paralos vgl. noch Demosth. g. Meid.
 Über den δ ἐπὶ τῆ διοικήσει, der bei Aristoteles nicht vorkommt, vgl. § 185.

s) Aristot. a. a. O. 43. 46. Ehrendekret für Pytheas aus dem Jahre 333 2, der αίφεθεὶς ἐπὶ τὰς κρήνας sein Amt gut verwaltet

gingen gewisse Beamte mit kultlichen Obliegenheiten, denen zugleich die schwierige Anordnung grosser Festaufzüge oblag, aus Wahl hervor, nämlich die vier ἐπιμεληταὶ μυστηρίων und die zehn ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς τῷ Διονύσφ.1)

Die Wahlen wurden in der Volksversammlung durch Handmehr (χειροτονία) vollzogen und zwar die der militärischen Beamten gemäss den Bestimmungen des jedesmal vorausgegangenen Volksbeschlusses. In Ausführung desselben hatten diejenigen Prytanen nach der sechsten Prytanie, unter welchen sich die Himmelszeichen als günstig erwiesen, die Wahlversammlung zu veranstalten. Doch hatte darüber zuvor der Rat ein Gutachten abzugeben.2) Frühestens fanden also diese Wahlen im Anthesterion (Februar/März) statt, sie konnten aber auch erheblich später vollzogen werden.3) Die zehn Strategen wurden seit etwa 501 vom Volke aus den einzelnen Phylen, einer aus jeder Phyle, erwählt, späterhin aus der gesamten Bürgerschaft, doch mit gewisser thatsächlicher Berücksichtigung der Phylen.4) Aus der gesamten Bürgerschaft wählte das Volk auch die beiden Hipparchen, baus den einzelnen Phylen dagegen die zehn

damit auch of άλλοι of άει χειροτονούμενοι έπὶ τὰς χρήνας φιλοτιμούνται κτλ. Έφ. άρ-

επί τας χρηνας φικοιιμουνταί κτλ. Εφ. αφχαιολ. 1889 p. 16.

1) Vgl. § 188.

2) Ατίπτοι. 'Αθην. πολ. 44: ποιούσι δὲ
καὶ ἀρχαιρεσίας στρατηγών καὶ Ιππάρχων
καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἀρχῶν
ἐν τῆ ἐκκλησία, καθ' ὅ τι ἄν τῷ ἀήμῳ δοκῆ΄
ποιούσι δ' οἱ μετὰ τὴν 등 πρυτανεύοντες έφ ων αν εύσημία γένηται . δεί δε προβούλευμα γίνεσθαι και περί τούτων. Vgl. Aisch. g. Ktes. 13. — Die Wahlversammlungen auf der Pnyx: Pollux VIII 87; 132; 133; vgl.

Hesych. s. v. πνύξ.

tembergs 1886 S. 44 ff.

4) Aristot. 18ην. πολ. 22; 61: χειροτονούσι ... στρατηγούς θέκα πρότερον μεν άφ' (έκάστης) φυλής ένα, νύν δ' έξ άπάντων. Vollständige Strategenliste vom Jahre 441/0 in offizieller Reihenfolge der Phylen nach Androtion bei WI-LAMOWITZ, De Rhesi scholiis, Greifswald 1877 Progr. Aber die Akamantis ist in dieser Liste bereits doppelt vertreten. Zusammenstellung von elf Fällen, in denen eine Phyle doppelt vertreten ist, bei Вилосн a. a. O. 276. Wahl durch den gesamten Demos auch nach Aesch. g. Ktes. 13; Xen. Mem. III 4, 1; Platon Fragm. 158 b. Kock.-Bewerbung für einzelne Phylen: Xen. a. a. O. und über die Bewerbung überhaupt: Gilbert, Beitr. zur innern Gesch. Athens 14 ff. 21. Über Zeugnisse, welche die Wahl aus den Phylen in älterer Zeit bestätigen vgl. S. 160 Anm. 3. Das Richtige, dass in der ältern Zeit die Strategen nach Phylen, späterhin ἐξ ἀπάντων gewählt wurden, haben u. s. erkannt: Berger, De rel. com. att. ant. 57; Lugebil, Jahrb. f. kl. Philol. Suppbd. V 627; Müller-Strübing, Aristophanes 526 und Arnold a. a. O. p. 8. Dass aber auch bei der Wahl έξ ἀπάντων die Phylen berücksichtigt wurden, dass das Volk also thatsächlich in gewissem Umfange für die Phylen wählte, betonen J. G. Droysen, Hermes IX 8 ff.; G. GILBERT a. a. O. 16 ff.; HAUVETTE-BESNAULT, Les stratèges athéniens (Paris 1884 Diss.) 19 ff. Die bereits von Belser a. a. O. mit Recht bekämpfte Hypothese Belochs a. a. O. von der Wahl eines Oberstrategen ἐξ ἀπάντων und der Erwähnten der Strategen der Strategen ἐξ ἀπάντων und der Erwähnten der Strategen der Strat lung der übrigen neun Strategen durch die Phylen hat sich als irrig erwiesen.

5) Aristot. a. a. O. 61.

B) Vgl. CIA. II 416: (Μου)νιχι(ωνο)ς θευτέρα μετ (εἰχάδας . . .) και εἰχοστῆ τῆς πρυτανε(ίας . . ). ἀρχαιρεσίαι κατὰ τὴν μαντ(είαν . . πτλ. Die Identität des Amtsjahres der Strategen mit dem Archontenjahre, die für das dritte Jahrhundert auch durch CIA. II 331 feststeht, sowie die Wahl der Strategen im Frühjahre war für das fünfte und vierte Jahrhundert bereits in einer Reihe von Fällen durch Einzeluntersuchungen gegen MÜLLER-STRÜBING, Aristophanes 499 ff. (Wahlen im Gamelion, Amtsantritt im Frühjahre) erwiesen worden. J. G. DROYSEN, Hermes IX (1874) 1 ff.; B. Arnold, De Atheniensium praetoribus (Leipzig 1873 Diss.) 30 ff. und De praetoribus atticis dissertatio altera (Bautzen 1876 Progr.) 3 ff.; Löschke, Quaest. de titulis aliquot atticis historicae (Bonn 1876 Diss.) 25 ff.; G. Gilbert, Beitrag zur innern Gesch. Athens (Leipzig 1877) 2 ff.; PAULUS, Die Wahl der attischen Strategen in der Zeit des pel. Krieges (Maulbronn 1883 Progr.); Brloch, Die attische Politik seit Perikles (Leipzig 1884) 264 ff.; Belser, Korrespondenzbl. f. d. Gel. und Realschulen Würt-

Taxiarchen und die zehn Phylarchen.1) Die Erwählung der Hellenotamien erfolgte wiederum aus der Gesamtheit, obschon die Phylen einigermassen berücksichtigt wurden.2)

Um die Zeit der Wahlen fand auch die Losung der Ämter statt, denn die erlosten Beamten traten mit Ausnahme der Ratsherren und der Burgschatzmeister des fünften Jahrhunderts am ersten Hekatombaion ihr Amt an und zwischen dem Amtsantritt und der Erlosung musste der Dokimasie wegen eine Zwischenzeit liegen.3) In Bezug auf die Art der Erlosung zerfielen die Losämter in zwei Klassen. Die einen, wie die Archonten, wurden aus den einzelnen Phylen und zwar aus der Gesamtheit der Phyleten erlost, die andern von und aus den Angehörigen der Demen einer jeden Phyle. Als aber die Demen mit den Ämtern Handel zu treiben begannen, wurden alle Ämter mit Ausnahme der 500 Ratsherren und der 500 Wächter der Schiffswerften aus der Gesamtheit der Phyleten erlost. Die Demoten nahmen die Losung im Theseion vor, späterhin erfolgte daselbst die Erlosung aller Ämter unter der Leitung der neun Archonten.4) Fest-Komissionen (ἱεροποιοί) und einzelne andere Ämter, wie die Euthynoi, wurden vom Rate aus den Phylen erlost.

An der Losung nahmen alle diejenigen Bürger teil, die ihre Namen als Bewerber für ein Amt angegeben hatten.5) Der Zudrang zu den unbesoldeten Ämtern war nicht gross,6) und es meldeten sich im ganzen wohl nur solche Personen, welche einige Vorkenntnisse besassen, obschon es auch vorkam, dass ganz unkundige Leute ein Amt erlangten.7) Zu den zehngliederigen Beamtenkollegien wurde je ein Mitglied aus jeder Phyle erlost. Ausserdem erloste man Ersatzmänner (ἐπιλαχεῖν), welche im Falle des Todes oder der Abweisung Erloster bei der Dokimasie an deren Stelle traten.8)

179. Gegen die schlimmsten Zufälle des Loses schützte man sich durch die Dokimasie, der sich alle erloste und erwählte Bewerber vor dem Amtsantritt zu unterziehen hatten. Die für das nächste Jahr erlosten Buleuten wurden vom Rate geprüft. In früherer Zeit war die Entscheidung des Rates eine endgültige, späterhin konnten die Abgewiesenen an das

Taxiarchen: Aristot. a. a. O. 61; CIA.
 562 (Taxiarchos der Kekropis); II 444.
 Vgl. Thuk. VIII 92; Demosth. XXXIX 17; Aesch. d. f. leg. 169 (της Πανδιονίδος τα-ξίαρχος) Pollux VIII 87. — Phylarchen: Aristot. a. a. O. 61. CIA. II 444; 445; De-mosth. IV 25; Pollux VIII 94; Harpokr. s. v.

<sup>2)</sup> Rücksichtnahme auf die Phylen: CIA. I 259; 260. CIA. I 188 sind drei Phylen nicht vertreten, aus der Akamantis stammen drei, aus der Aiantis zwei Hellenotamien.

δ) CIA. I 32: ταμίας δὲ άποχυαμεύειν τούτων των χοημάτων όταμπες τὰς ἄλλας άρχάς κτλ. Vgl. Aristot. Αθην. πολ. 43. Losung durch schwarze und weisse Bohnen: Lex. Cantabr. s. v. χυαμεύονται; Hesych. s. v. χυαμοτρώξ; Phot. s. v. πυαμίτης.

<sup>4)</sup> In dieser Weise lassen sich die An-

gaben des Aristoteles und Aeschines vereinigen. Aristot. a. a. O. 62: Al dè κληρωταὶ αρχαι πρότερον μεν ήσαν αι μεν μετ' εννέα άρχοντων εκ της φυλης όλης κληρούμεναι, αι σ' εν Θησείω κληρούμεναι σιηρούντο είς τοὺς σήμους επειση σ' επώλουν οι σημοι, και ταύτας έχ της φυλής όλης χληφούσι πλήν βουλευτών καὶ φρουρών. Aesch. g. Ktes. 13: άρχας δε φήσουσιν έχείνας είναι, ας οί θεσαρχής σε φησουσιν έχεινας είναι, ας οι σεσ-μοθέται (offenbar, wie öfter, die neun Ar-chonten, vgl. Aristot. a. a. O. 63) άποχλη-ρουσιν έν τῷ Θησείῳ, κάκείνας, ας ὁ δημος εἴωθε χειροτονείν ἐν ἀρχαιρεσίαις κτλ.

1 Isokr. Antid. 150; Lys. VI 4; XXXI

 <sup>33;</sup> Harpokr. s. v. ἐπιλαχών.
 β) Ps. Xen. St. d. Ath. I 3.

Demosth. g. Timokr. 112.
 Aesch. g. Ktes. 62; Ps. Demosth. LVIII (g. Theokr.) 29; Harpokr. s. v. ἐπιλαγών.

Gericht appellieren.¹) Einer besonders strengen Dokimasie mussten sich die zum Archontat erlosten Bürger unterziehen, denn obwohl das Archontat ein Losamt war, so hatten doch die Archonten höchst wichtige und verantwortungsvolle Obliegenheiten, namentlich als Gerichtsvorsteher, zu erfüllen. Die drei obern Archonten waren ausserdem nicht Mitglieder einer kollegialischen Behörde, sondern auf sich allein gestellt.²) Im vierten Jahrhundert hatten sich daher die zum Archontat Erlosten einer doppelten Dokimasie vor dem Rate und vor dem Gerichtshofe zu unterziehen. Falls der Rat einen abwies, so war damit in älterer Zeit die Abweisung entschieden, späterhin war dem Betroffenen Berufung an den Gerichtshof gestattet, so dass die Abweisung durch den Rat nur dann eine definitive war, wenn von dem Recht der Berufung kein Gebrauch gemacht wurde. Diejenigen, welche die Prüfung vor dem Rate bestanden hatten, mussten sich aber in jedem Falle einer nochmaligen Dokimasie vor Gericht unterziehen.³)

Alle übrigen, sei es durch Wahl, sei es durch Losung zu einem Amte designierten Bürger wurden nur vor dem Gerichtshofe dokimasiert. 4) Bei der Dokimasie wurden dem Designierten im Rat von dem Vorsitzenden, vor Gericht von den Thesmotheten 5) bestimmte Fragen vorgelegt (ἀνα-κρίνειν), welche sich nicht auf den Nachweis einer speziellen Befähigung oder Kenntnis bezogen, sondern die zur Bekleidung des betreffenden Amtes überhaupt erforderlichen Bedingungen betrafen. Dahin gehörte im allgemeinen der Vollbesitz des Bürgerrechts, ein gewisses Lebensalter, Erfüllung der militärischen und finanziellen Verpflichtungen gegen den Staat und der Kindespflichten gegen die Eltern. 6) Zur Bekleidung einzelner Ämter waren noch besondere Eigenschaften erforderlich. Der Basileus

<sup>1)</sup> Aristot. '.19ην. πολ. 45: σοκιμάζει δὲ (ή βουλή) καὶ τοὺς βουλευτὰς τοὺς τὸν ὕστερον ἐνιαυτὸν βουλεύσοντας καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας · καὶ πρότερον μὲν ἢν ἀποσοκιμάσαι κυρία, νῦν δὲ τούτοις ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ δικαστήριον. Vgl. Lys. XVI 1 ff.; XXXI 1 ff. (eidliche Verpflichtung der Buleuten ἀποφανεῖν εἴ τἰς τινα οἶσε τῶν λαχόντων ἀνεπιτήσειον ὄντα βουλεύειν); Demosth. g. Meid. III; Ps. Demosth. g. Neaera 113.

<sup>2)</sup> Lys. XXVI 12.

<sup>3)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 55: σοχιμάζονται δ' οὖτοι πρῶτον μὲν ἐν τῆ βουλῆ τοῖς πενταποσίοις πλὴν τοῦ γραμματέως, οὖτος δ' ἐν δικαστηρίω μόνον ώσπες οἱ ἄλλοι ἄρχοντες (πάντες γὰρ καὶ οἱ κληρωτοὶ καὶ οἱ χειροτογητοὶ δοχιμασθέντες ἄρχουσιγ), οἱ δ' ἐνκέ ἄρχοντες ἔν τε τῆ βουλῆ καὶ πάλιν ἐν δικαστηρίω. καὶ πρότερον μὲν οὐκ ἡρχεν ὅντιν ἀποδοχιμάσειεν ἡ βουλή, νῦν δ' ἔφεσίς ἐστιν εἰς τὸ δικαστήριον καὶ τοῦτο χυριόν ἐστι τῆς δοχιμασίας. Demosth. g. Lept. 90: τοὺς μὲν θεσμοθέτας τοὺς ἐπὶ τοὺς νόμους κληρουμένους δἰς δοχιμασθέντας ἄρχειν, ἔν τε τῆ βουλῆ καὶ παρ ὑμιν ἐν τῷ δικαστηρίω κτλ.; Lys. XXVI (g. Fuandr.) 6. Vgl. Pollux

VIII 92. Das Verfahren bei der Dokimasie der Archonten war also ähnlich demjenigen, das von der Phratrie der Demotioniden bei der Aufnahme eines neuen Mitgliedes geübt wurde (vgl. S. 210). Nur in dem Falle war mit der Abstimmung der Thiasoten die Sache entschieden, dass sich ein von ihnen Abgewiesener dabei beruhigte, sonst fand in jedem Falle eine zweite Abstimmung sämtlicher Phratrie-Mitglieder statt. Ein Bürger, der das Archontat antrat, hatte stets zwei Dokimasien bestanden. H. Lipsius, Bericht d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891, S. 62, irrt, wenn er meint, dass sich die von ihm Att. Proc. 244 angenommene stets doppelte Dokimasie nicht bestätige.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O. 55. Vgl. Aisch. g. Ktes.
14. Demosth. XL (g. Boiot II) 34. [Dokimasie eines Taxiarchen vor Gericht.] Verschiedene Art der Dokimasie der Archonten und Strategen nach Lykurgos b. Harpokr. s. v. δοκιμασθείς. Vgl. Deinarch. g. Aristogeit. 10; Ps. Xen. Δθην. πολ. III 4; Pollux VIII 92.

<sup>5)</sup> Lys. XV 2; Pollux VIII 88.

e) Deinarch. g. Aristog. 17; Xen. Mem. Il 2, 13; Pollux VIII 87; vgl. Demosth. g. Eubulid. 67--70.

musste eine in erster Ehe verheiratete Gattin besitzen, 1) von den Strategen wurde das Leben in rechtmässiger Ehe und Grundbesitz in Attika gefordert,2) von den Schatzmeistern der Göttin die Zugehörigkeit zur ersten Schatzungsklasse. Eine genauere Beschreibung gibt Aristoteles von der Dokimasie der Archonten.3) Die zum Archontat Erlosten wurden nicht nur nach dem Bürgertume des Vaters, sondern auch nach dem des Grossvaters von väterlicher und mütterlicher Seite befragt, so dass die bürgerliche Abkunft ἐκ τριγονίας als Bedingung der Zulassung galt. Weitere Fragen bezogen sich darauf, ob der Betreffende an dem Kultus des Apollon Patroos und des Zeus Herkeios Anteil hätte und wo die Heiligtümer seiner Kultgenossenschaft lägen, ferner ob er ein Erbbegräbnis seiner Familie hätte und wo sich dasselbe befände, ob er seinen Eltern Gutes erwiese, seine Abgaben bezahlte und die Feldzüge mitgemacht hätte. Für seine Angaben musste der Befragte Zeugen stellen. Erhob niemand Einspruch, so wurde sofort zur Abstimmung geschritten. In früherer Zeit gab in diesem Falle im Gericht nur ein Richter seine Stimme ab, späterhin jedoch der ganze Gerichtshof. Trat ein Ankläger auf, so erteilte der Vorsitzende das Wort zur Anklage und Verteidigung und nahm darauf die Abstimmung vor, im Rate durch Handaufheben, im Gericht durch Stimmsteine. Man beschränkte sich aber bei der Anakrisis nicht bloss auf die gesetzlich festgestellten Fragen, sondern untersuchte auch das gesamte Vorleben des Betreffenden.4) Fiel sie günstig aus, so wurde er vom Rat oder Gericht bestätigt (ἐδοχιμάσϑη), im andern Falle verworfen (ἀπεδοχιμάσϑη).5)

M. Fränkel, Att. Geschworenengerichte (Berlin 1878) 28 ff. und Hermes XIII (1878) 561 ff. [Alle Dokimasien vor dem Rat, Gericht Berufungsinstanz]; Thalheim, Hermes XIII 366 ff. und Jahrb. f. kl. Philol. 118 (1879) 601 ff. [Dokimasie der Erlosten vor dem Rat mit dem Recht gerichtlicher Berufung, der Erwählten nur vor Gericht]; C. Schaffer, Jahrb. f. kl. Philol. 117 (1878) 821 ff. [Dokimasie nur vor Gericht mit Ausnahme der Archonten]; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 208 (die erlosten Beamten vor dem Rate und vor Gericht dokimasiert, die erwählten nur vor Gericht). Die Streitfrage ist nun curch Aristoteles entschieden und zwar zu Gunsten der von K. Fr. Hermann, Gr. Staatsaltert. § 149; Schömann, Antiquit. jur. publ. Gr., p. 239; Griech. Altert. I³ 431; C. Schaffer a. a. O. und Meier und Schömann, Att. Prozess. herausg. v. H. Lipsius S. 242 ff. vertretenen Angicht. MEIER und Schömann, Att. Prozess, herausg. v. H. Lipsius S. 242 ff. vertretenen Ansicht.

180. Die Beamten traten nach Ablegung eines Amtseides ) zu Beginn des bürgerlichen Jahres, am ersten Hekatombaion, ihr Amt an.?) Nur das Amtsjahr "der Schatzmeister der Göttin" und "der Schatzmeister der andern Götter" begann im fünften Jahrhundert an den Panathenaien mit dem 28. Hekatombaion, b) desgleichen im vierten Jahrhundert das der Vorsteher der Theorikenkasse, des Kriegszahlmeisters und des Brunnenmeisters.<sup>9</sup>)

Das Amtsabzeichen der Beamten war ein Myrthenkranz. 10) Sie hatten

<sup>1)</sup> Ps. Demosth. g. Neaira 72; 75.

<sup>2)</sup> Deinarch. g. Demosth. 71.

<sup>8)</sup> Aristot. a. a. O. 55. Vgl. Fragm. 307 Rose; Pollux VIII 85.

<sup>4)</sup> Lys. XVI 9: ἐν δὲ ταῖς δοχιμασίαις dixatov είναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διθόναι. Vgl. Lys. XIII 10; XXVI 9; 10.

5) Lys. g. Agorat. 10; Deinarch. g. Ari-

stog. 10; Ps. Demosth. g. Aristog. I 30, 67.

<sup>o</sup>) Lykurg. g. Leokr. 79. Über den Eid der Archonten vgl. § 183. Strategeneid: Lys. IX 15; Deinarch. g. Philokl. 2; Plut. Perikl.

<sup>30.</sup> Weiteres bei W. Hofmann, De jurandi apud Athenienses formulis, Darmstadt 1886. (Strassburg, Diss.)

<sup>7)</sup> Über die Strategen vgl. § 186. Amtsjahr der Taxiarchen identisch mit dem bürgerlichen: CIA. II 562.

<sup>8)</sup> CIA. I 179; 189ab. Viertes Jahrhundert: CIA II 652; 667; Aristot. A3nv. πολ. 43.

Aristot. Αθην. πολ. 43.
 Lys. XXVI 8; Demosth. XXVI (g. Aristog. B.) 5; Ps. Demosth. LVIII (g. Theokr.)

ihre besondern Amtslokale, in denen sie ihre Sitzungen abhielten und meist auch zusammen speisten. 1) Ausserdem kamen einzelnen Beamten besondere Ehrenrechte zu, z. B. Ehrenstücke beim Opferschmause?) und Ehrensitze im Theater.3) Eine Besoldung empfing nur ein Teil der Beamten. Unbesoldet waren, wenigstens im Frieden, die Strategen und Hipparchen,4) besoldet, ausser den Richtern, die Ratsherren<sup>5</sup>) und die delischen Amphiktyonen (eine Drachme täglich aus der delischen Kasse). Ein Kostgeld (είς σίτησιν) im Betrage von vier Obolen täglich erhielten die Archonten. Kostgeld wurde ferner den Prytanen gezahlt, dann den Athlotheten für die Panathenaien, den Sophronisten (eine Drachme) und allen nach den Kleruchien abgeordneten Beamten. 6)

Jeder Beamte konnte während seines Amtsjahres angeklagt und abgesetzt werden. In der ersten ordentlichen Volksversammlung jeder Prytanie fand, vermutlich unter der Leitung der Thesmotheten,7) eine Epicheirotonie der Beamten, insbesondere der Strategen und Hipparchen, statt, bei welcher darüber abgestimmt wurde, ob sie ihr Amt gut zu verwalten schienen. Fiel die Abstimmung ungünstig aus (ἀποχειροτονία), so wurde der betreffende Beamte vom Amt suspendiert und vor Gericht gestellt. Wenn ihn das Gericht verurteilte, so wurde er entsetzt und mit einer vom Gericht bestimmten Busse bestraft, im Falle der Freisprechung führte er sein Amt weiter.8)

181. Bei der Niederlegung ihres Amtes hatten alle Beamten Rechenschaft abzulegen<sup>9</sup>) und durften vor der Rechenschaftsablage weder über ihr Vermögen frei verfügen, noch das Land verlassen. 10) Die Rechenschaft bezog sich auf die gesamte Amtsführung, namentlich auf die verwalteten Gelder. 11) Im vierten Jahrhundert fungierten als Rechenschaftsbehörden ausser dem Ratsausschuss von zehn Logisten, der in jeder Prytanie die Rechnungen der Beamten prüfte, 12) die Logisten, die Euthynoi mit je zwei Beisitzern (πάρεδροι) und die Synegoroi. Alle drei Kollegien zählten zehn Mitglieder und wurden aus den Phylen erlost. 13) Die Euthynoi mit ihren

<sup>27;</sup> Phot. μύβδινος, μυβδινών; Hesych s. v. μυρδινών. Über die Chlamys als besonderes Amtsabzeichen der Strategen und Taxiarchen, sowie über den Strategenhelm vgl. G. Gil-BERT, Beitr. zur innern Gesch. Athens, S. 30.

<sup>1)</sup> Demosth. d. f. leg. 190.
2) CIA. II 163.
3) Βουλευτικὸς τόπος im Theater: Aristoph. Vögel 794 mit Schol.; Pollux IV 122. Hesych. s. v. βουλευτικόν und Suid. s. v. βουλευτικός.

<sup>4)</sup> Ps. Xen. Άθην. πολ. I 3. Vgl. GILBERT a. a. O. 31.

b) Vgl. S. 169 Anm. 1.

 <sup>6)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 62; 42.
 7) Vgl. H. Lipsius, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1891 S. 49.

Aristoteles Frgm. 61 (vgl. Frgm. 388;
 Rose). Vgl. Ps. Demosth. XXVI (g. Aristog. B.) 5; Deinarch g. Philokl. 15; Demosth. g. Aristokr. 149 (Apocheirotonie eines Strategen); g. Timoth. 9 (desgl.); Ps. De-

mosth. g. Theokr. 27 (im Jahre 344/3 die Thesmotheten αποχειροτονηθέντες έν τψ δήμφ erhalten vom Gerichtshof die Kränze zurück). Dass bei der Apocheirotonie das Gericht definitiv entschied, haben richtig bemerkt Schömann, Op. I 293 und Fränkel, Att. Geschworeneng. 33.

<sup>9)</sup> Aesch. g. Ktes. 17-22. Vgl. Aristoph. Wesp. 578.

Aesch. g. Ktes. 21.
 Lys. X 16; XX 10; Aesch. g. Ktes. 22; Pollux VIII 45; BEKKER, Anecd. gr. 245 evθύνας. Gesandte: Demosth. d. f. leg. 82; 211. Strategen: Plut. Perikl. 93; Nik. 25; Lys. IX 11; vgl. R. Fischer, Quaest. de praet. atticis (Königsberg 1881 Diss.) 25 ff.; Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens 56 ff.

<sup>12)</sup> Vgl. den Abschnitt über den Rat.

<sup>13)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 48 und 54. Fragm. 399 und 400 (Lex. cantabr. p. 672, 20: λογισταί και συνήγοροι und Harpokr. s. v.) finden sich nicht in der Άξην. πολετεία,

Beisitzern sind schon im fünften Jahrhundert nachweisbar.¹) Damals gab es auch Logisten. Sie bildeten, dreissig an der Zahl, eine Rechnungskammer, welche u. a. die von den Hellenotamien angegebenen Beträge des an den Schatz der Göttin fallenden Sechzigstels der Tribute nachzurechnen hatten.²) In welchem Verhältnis diese Logisten zu den spätern standen, ist ungewiss.

Jeder abgetretene Beamte musste innerhalb einer bestimmten Frist<sup>3</sup>) bei den Logisten und den ihnen beigeordneten Staatsanwälten (συνήγοροι) eine Abrechnung über die von ihm verwalteten Gelder oder die schriftliche Erklärung einreichen, dass er keine öffentlichen Gelder in Händen gehabt hätte.<sup>4</sup>) Die Logisten hatten die Abrechnung binnen dreissig Tagen zu prüfen und konnten von den Rechenschaftspflichtigen (ὑπεύθυνοι) jede erforderliche Auskunft über ihre Amtsführung verlangen, wobei ihnen die Synegoroi zur Seite standen.<sup>5</sup>) Es war aber auch jedem Bürger wohl schon bei dieser Anakrisis gestattet, gegen einen abgetretenen Beamten wegen eines amtlichen Vergehens eine Schriftklage (γραφη περὶ τῶν εὐθυνῶν) einzubringen.<sup>6</sup>)

Mochte die Prüfung der Rechenschaftsbehörde ein Bedenken ergeben haben oder nicht, mochte eine Klage eingebracht sein oder nicht, in jedem Falle mussten die Logisten die Rechenschaftspflichtigen vor einen mit 501 Richtern besetzten Gerichtshof stellen, der endgültig Decharge erteilte oder verurteilte.7) Strafanträge der Rechenschaftsbehörde vertraten wahrscheinlich die Synegoroi. Den Vorsitz führten bei den Euthynai der Strategen die Thesmotheten, s) sonst die Logisten. Vergehen, welche zu Verurteilungen führten, waren erstens Unterschlagung öffentlicher Gelder (πλοπή δημοσίων χρημάτων) und Bestechlichkeit (δώρων). In beiden Fällen war die Strafe schätzbar. Der Gerichtshof konnte auf Geldstrafe und Atimie, in besonders schweren Fällen auch auf Todesstrafe erkennen.9) Der zu einer Geldstrafe Verurteilte musste den zehnfachen Betrag der durch gerichtliches Erkenntnis festgestellten Höhe der Unterschlagung oder Bestechung als Busse erlegen. 10) Wurde bei der Rechenschaftsablegung ein Beamter nur des Amtsmissbrauches (ἀδικίου) überführt, so hatte er den einfachen Betrag der ordnungswidrig ausgegebenen Summe an die

e) Aesch. g. Ktes. 23; Demosth. d. f. leg. 2.

10) Aristot. 'Αθην. πολ. 54; vgl. Deinarch. g. Aristog. 17; vgl. S. 229 Anm. 3.

<sup>1)</sup> CIA. I 34; Andok. Myst. 78.

<sup>2)</sup> ol λογισταὶ οἱ τριάχοντα sollen die Schuld des Staates an die Tempelschätze berechnen: CIA. I 32. Auch bloss οἱ τριά-χοντα: CIA. I 226; 228; 273.

<sup>3)</sup> Pollux VIII 45.

<sup>4)</sup> Aesch. g. Ktes. 22. Wer keine Rechenschaft ablegte, setzte sich der γραφη άλογίον aus. Pollux VIII 54. Hesych.; Suid.; Et. Magn. s. v.

δ) Aristot. Άθην. πολ. 54. Vgl. Harpokr. s. v. λογισταί und Lex. Cantabr., p. 672, 20: καὶ ἄλλους δέκα συνηγόρους οἵτινες συνανακρίνουσι τούτοις. Vgl. Schol. Aristoph. Wesp. 689. Offiziele Formel für die Rechenschaftsablegung: λόγον διδόναι πρὸς τοὺς λογιστὰς καὶ εὐθύνας διδόναι. CIA. I 32; II 444; 446; Aesch. g. Ktes. 11; 15; 20; Demosth. d. f.

leg. 2; 211. εὖθυνα ist sowohl das rechtliche Verfahren, wie die in demselben erkannte Busse. Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 259.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. 54. Demosth. v. Kr. 117; de f. leg. 211; Aesch. g. Ktes. 15; 19 ff. vgl. CIA. II 469; 470 v. 42; Andok. Myst. 78; Aristoteles Frgm. 400 Rose.

e) Aristot. a. a. O. 59. Pollux VIII 88.
9) Deinarch. g. Demosth. 60; g. Philokl.
5; Atimie: Andok. Myst. 74; Aesch. g. Ktes.
232. — Todesstrafe: Isokr. v. Frdn. 50; Aesch.
g. Tim. 87; Deinarch. g. Aristog. 20.

Staatskasse zu zahlen. Zahlte er diese Summe nicht vor der neunten Prytanie, so zog er sich eine Verdoppelung derselben zu. Die zehnfachen Strafbeträge unterlagen jedoch nicht der Verdoppelung.1) Ferner gaben Anlass zur Verurteilung bei der Rechenschaftsablegung lügenhafte Gesandtschaftsberichte, verräterische Preisgebung der Staatsinteressen und sonstige Pflichtwidrigkeiten.2)

Auch nach der Rechenschaftsabnahme durch den Gerichtshof konnten die gewesenen Beamten innerhalb einer bestimmten Frist wegen ihrer Amtsthätigkeit angeklagt werden. Das geschah durch Vermittelung der zehn vom Rate aus den Phylen erlosten ev 3 vvoi und der ihnen zugelosten Beisitzer. Jeder Euthynos hatte mit seinen beiden Beisitzern der Phylenversammlung seiner Phyle beizuwohnen und seinen Sitz bei der Bildsäule des Eponymos derselben zu nehmen. Bei ihm konnte jeder Angehörige der betreffenden Phyle, der gegen einen vom Gericht bereits dechargierten Beamten noch eine persönliche Beschwerde vorbringen wollte, innerhalb einer Frist von dreissig Tagen 3) nach der Rechenschaftsablegung eine von ihm unterzeichnete Klageschrift mit dem Namen des beschuldigten Beamten einreichen. In dieser Schrift musste er die Rechtsverletzung, die der betreffende Beamte nach seiner Meinung verschuldet hatte, angeben und zugleich einen Strafantrag stellen. Fand der Euthynos die Klage begründet, so übergab er sie, falls das zur Last gelegte Vergehen lediglich Private betraf, der Abteilung der Vierzigmänner, welche für seine Phyle richtete.4) falls es aber den Staat anging, machte er den Thesmotheten schriftliche Anzeige, und diese brachten dann die Klage vor den Gerichtshof, welcher endgültig entschied.5) Ferner lag es den Euthynen ob, diejenigen, welche eine vom Volke angeordnete Leistung nicht erfüllten oder einer ihnen besonders auferlegten Verpflichtung nicht nachkamen, in die darauf gesetzte Strafe zu nehmen.6)

BÖCKH, Staatsh. Ath. I 264 ff.; HERMANN, Gr. Staatsaltert. § 154; GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 213 ff.; R. Schöll, De synegoris atticis, Jena 1876; Mrier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 112 ff.; 257 ff.; 459 ff.

182. Einzelne Beamte, nämlich der Archon, der Basileus, der Polemarchos, die Hellenotamien und Euthynen, hatten Beisitzer (πάρεδροι), welche sie in ihrer amtlichen Thätigkeit unterstützten. Die drei Archonten wählten sich ihre Beisitzer selbst, doch unterlagen dieselben der Dokimasie und waren rechenschaftspflichtig. Von den Beisitzern der Euthynoi ist im vorhergehenden Paragraphen die Rede gewesen.7)

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 54. Vgl. Harpokr. s. v. adixiov; Plut. Perikl. 32.

<sup>2)</sup> Näheres bei Meier und Schömann,

Att. Proc., herausg. v. H. Lipsius 267 ff.

3) In der Schilderung dieses Verfahrens bei Aristot. Αθην. πολ. 48 ist unzweifelhaft \$\overline{\lambda}\$ statt \$\overline{\gamma}\$ zu lesen. Vgl. Lipsius, Ber. d.
 s\overline{\lambda}\$ descends descend descend

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aristot. 'Αθην. πολ. 48; vgl. Andok. Myst. 78 und Lipsius a. a. O. 67.

<sup>6)</sup> CIA. IV 2 p. 63 Nr. 34 und dazu R. Schöll, Ber. d. bayer. Akad. 1887 S. 17. CIA. II 809 B. v. 7 ff.; vgl. Pollux VIII 100.

<sup>)</sup> Je zwei πάρεδροι der ersten drei Archonten: Aristot. Αθην. πολ. 56 (vgl. Fragm. 382 Rose: Harpokr. s. v. πάρεδρος: Pollux VIII 82); vgl. Isaeos VI 32; Ps. Demosth. g. Neaera 72; 81 ff. Über die beiden πάρεδροι eines jeden εὖθυνος vgl. noch CIA. II 571; 809 Col. B. 1; Andok. Myst. 78. Je ein πάρεδρος der Hellenotamien: CIA. I 180— 183; 188.

Fast jede Behörde hatte ihren Amtsschreiber (γραμματεύς), dessen Name allein oder zusammen mit dem des Obmannes zur Bezeichnung eines Kollegiums im Unterschiede von den Vorgängern und Nachfolgern diente. Mit Ausnahme der Ratsschreiber waren die Schreiber, obschon Bürger. untergeordnete Leute, welche nicht Beamtenqualität besassen, sondern als ύπηρέται oder Amtsdiener besoldet wurden. Mehreren Behörden waren auch eigene Kassenbeamte beigegeben.1) Ausserdem hatten die Behörden noch ihre Herolde (κήςυπες) und andere besoldete Amtsdiener, die teils Freie, teils Sklaven waren.

BÖCKH, Sth. Ath. I 252 ff.; HILLE, De scribis Atheniensium publicis, Leipzig. Stud. I (1878) 203 ff.; A. KORNITZER, De scribis publ. Atheniensium, Wien-Hernals 1883 Progr.

183. In älterer Zeit standen an der Spitze der gesamten Staatsverwaltung die neun Archonten.2) Allmählich wurde ihre Amtsgewalt zersplittert und so weit vermindert, dass sie nach der Einführung des Loses aus allen Athenern erlost werden konnten.3) Ihre Kompetenz war schliesslich, abgesehen von einigen Ehrenrechten, im wesentlichen auf die mit dem Gerichtspräsidium verbundenen Befugnisse und kultliche Obliegenheiten beschränkt. Sie waren ferner Mitglieder des Areopags. Gemeinsam fungierten sie nur in wenigen Fällen, so bei der Auslosung der Beamten und Richter und bei der Veräusserung der Güter der vom Areopag Verurteilten, sonst waren die Geschäfte unter den Archon, den Basileus, den Polemarchos und die Thesmotheten verteilt.4)

Die Archonten wurden ursprünglich vom Areopag gewählt, Solon verordnete, dass die vier Phylen je zehn Männer durch Vorwahl für das Archontat designieren und dass dann aus diesen vierzig Männern die Archonten erlost werden sollten.5) Befähigt zum Archontat waren zunächst nur Pentakosiomedimnoi, dann auch Hippeis. Unter der Herrschaft der Peisistratiden trat wieder die Wahl an Stelle der Losung und Kleisthenes behielt erstere bei. Im Jahre 487/6 wurde bestimmt, dass die Archonten aus fünfhundert durch die Demen designierten Bürgern nach Phylen erlost werden sollten. Im Jahre 457/6 erhielten auch die Zeugiten die Fähigkeit, das Archontat zu bekleiden. 6) Im vierten Jahrhundert war die Vorwahl abgeschafft. Die Angehörigen einer jeden Phyle erlosten zunächst zehn Kandidaten für das Archontat und aus diesen wurden dann wiederum phylenweise der Archon, der Basileus, der Polemarchos, die sechs Thesmotheten und der Sekretär der Thesmotheten erlost.7) Die erlosten Ar-

<sup>1)</sup> Über die ταμίαι des Rates vgl. den Abschnitt über den Rat. Ferner ein ταμίας der τριηροποιοί und ταμίαι der τειχοποιοί:

Aesch. g. Ktes. 27.

2) ol ἐννέα ἄρχοντες: CIA. II 163; Thuk.
I 126; Lys. VII 22; Plat. Phaidr. 235 D. u.
s. w. Im gewöhnlichen Sprachgebrauche kommt auch θεσμοθέται gleichbedeuten 166 den neun Archonten vor. Demosth. g. Eubul. 66 u. 70; Plut. Solon 25 und Plat. Phaidr. 235 D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. § 118; 126; 131; 136; 139. <sup>4</sup>) Aristot. 47 p. 120; 63. Wenn Pollux VIII 86 dem ganzen Kollegium die Leitung der Wahlen der militärischen Beamten zu-

schreibt, so beruht das nur auf einer falschen Beziehung von κληφούσι und χει-φοτονούσι bei Aristot. a. a. O. Kap. 60 und 61. Ebensowenig kam den neuen Archonten die Befugnis zu, widerrechtlich aus der Verbannung zurückgekehrte Bürger töten zu lassen. Es war das vielmehr ein Recht der Thesmotheten. Vgl. H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 S. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. § 128 Anm. 2. <sup>6</sup>) Vgl. Š. 163.

<sup>7)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 8; 55. Berücksichtigung der Phylen bei der Losung der Archonten hatte bereits H. SAUPPE, De

chonten hatten sich einer doppelten Dokimasie vor dem Rate und dem Gerichtshofe zu unterziehen, der Sekretär der Thesmotheten wurde dagegen nur vor letzterem dokimasiert. 1)

Unmittelbar vor ihrem Amtsantritt begaben sich die Archonten zum Schwurstein bei der Königshalle<sup>2</sup>) und legten den Amtseid ab. Sie schwuren, dass sie ihres Amtes wie unter Akastos gerecht und nach den Gesetzen walten, keinerlei Geschenke mit Bezug auf ihre amtliche Thätigkeit annehmen, andernfalls eine goldene Bildsäule von gleichem Gewicht (wie das Silbergewicht des Bestechungsgeschenkes) nach Delphi weihen würden. Nachdem sie auf der Burg den Eid wiederholt hatten, traten sie ihr Amt an.8)

Seit der Zeit Solons diente ihnen das Thesmotheteion, wo sie auf Staatskosten zusammen speisten, als gemeinsames Amtshaus.4) Doch hatten sie daneben ihre besonderen Tribunale.

Der erste Archon führte den Titel Archon schlechthin. Eponymos hiess er nicht, weil das Jahr, in dem er im Amte war, nach ihm benannt wurde, sondern weil sein Name in den Stammrollen an der Spitze eines jeden der zweiundvierzig Jahrgänge der wehrpflichtigen Bürger stand. Der Archon eines Jahrganges war dessen Eponymos.5) Sein Amtslokal befand sich am Markte, ob aber, wie in ältester Zeit im Prytaneion muss dahingestellt bleiben.6)

Zu seiner Kompetenz gehörten namentlich familienrechtliche Sachen. Bei seinem Amtsantritte erliess er sofort eine öffentliche Bekanntmachung, in der er für die Dauer eines Amtes jedem Bürger den Besitz und die Verfügung über sein Vermögen, wie er es bei seinem Amtsantritte besessen hätte, förmlich bestätigte.7) Während seiner Amtsführung hatte er sich der Erbtöchter. Waisen und Witwen anzunehmen und Personen, die sich gegen dieselben vergingen, mit Geldbussen zu bestrafen und vor Gericht zu ziehen. Er bestellte die Vormünder und schützte die Eltern gegen ungebührliche Behandlung durch die Kinder.8)

Ferner lag ihm die Veranstaltung und Leitung der grossen Dionysien und Thargelien ob. Er sorgte für die Aufstellung der Chöre zu diesen Festen, ernannte die Choregen für die tragischen Chöre und in früherer Zeit auch für die Komödie, übernahm die von den Phylen gestellten Choregen für die lyrischen Chöre und leitete die Prozesse, zu denen die Bestellung der Choregen Anlass gab. Denn, abgesehen von sonstigen Streitigkeiten, kam es oft vor, dass jemand behauptete, dass ein anderer

1) Vgl. S. 223. 2) Vgl. S. 154 Anm. 3.

creatione archont. att., Göttingen 1864 angenommen.

<sup>3)</sup> Aristot. a. a. O. 55 Kap. 3 p. 6. Vgl. Pollux VIII 86 und S. 154 Anm. 4.
4) Aristot. a. a. O. 3 p. 7; vgl. Schol. Plat. Phaidr. p. 235 c. Das ist das αρχόντων οἴκημα bei Demosth. XXI (g. Meid.) 85. Vgl. Hyperiors b. Pollux IV 122. Weiteres bei C. Wachsmuth, Stadt Athen, I 482; II 354 ff.

<sup>5)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 53: είσι γὰρ ἐπώνυμοι θέκα μὲν οἱ τῶν φυλῶν, θύο θὲ καὶ τετταράκοντα οἱ τῶν ἡλικιῶν. Vgl. L. Lange, Leipzig. Stud. I 157 ff.
6) Dass er ein eigenes Amtslokal am Markte hatte, ergibt sich aus Ps. Andok. g. Alk. 14; vgl. S. 133 Anm. 4 und C. Wachsmittel Stadt Athen II 252

MUTH, Stadt Athen II 353.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. 56.

b) Aristot. a. a. O. 56; Demosth. XXXV (g. Lakrit) 49; XLIII (g. Makart.) 75; vgl. Pollux VIII 89.

zur Choregie eher verpflichtet (διαδικασία χορηγῶν) oder dass er selbst nach gesetzlichen Bestimmungen von der Leistung befreit wäre. An den Festen selbst leitete er die Agone und ordnete die Aufzüge (πομπαί). Bei der Anordnung des Festzuges an den Dionysien standen ihm zehn ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς τῷ Διονύσφ zur Seite.¹)

Der sonstige Umfang der Jurisdiktion des Archon ergab sich, wie bei jedem Beamten, aus seinem Amtskreise. Er hatte also die Gerichtsleitung bei Prozessen wegen übeler Behandelung<sup>2</sup>) der Eltern (Adoptiveltern, Grosseltern), Waisen und Erbtöchter (γραφαὶ γονέων, όρφανῶν, ἐπικλήρον κακώσεως) und wegen Beeinträchtigung des Waisenvermögens (οἴκον ὀρφανικοῦ κακώσεως) namentlich durch Vormünder und Ehemänner von Erbtöchtern.<sup>3</sup>) Ferner gehörten vor sein Forum Klagen auf Bestellung von Liquidatoren, wenn jemand einen gemeinsam ererbten Besitz zu teilen wünschte (εἰς δατητῶν αἶρεσιν)<sup>4</sup>) und Fälle, wo die Bestellung von Vormündern Gegenstand eines Rechtsstreites wurde (εἰς ἐπιτροπῆς κατάστασιν, διαδικασίαν)<sup>5</sup>) Alsdann kamen vor ihn Anträge auf gerichtliche Zuweisung von Erbschaften oder Erbtöchtern (κλήρων καὶ ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι) und die δίκαι παρανοίας, d. h. Klagen, die von den nächst interessierten Anverwandten gegen jemanden auf Entziehung der Vermögensverwaltung wegen Geistesstörung angestrengt wurden.<sup>6</sup>)

"Der König" (ὁ βασιλεύς) hatte sein Amtslokal in der Königshalle am Markte") und führte die Oberaufsicht über den gesamten Staatskultus. Er leitete die Mysterienfeste und zwar in Gemeinschaft mit den vier ἐπιμεληταὶ τῶν μυστηρίων. Im Namen der Stadt brachte er die Opfer in Eleusis und im Eleusinion zu Athen dar. Nach dem Feste erstattete er über dasselbe dem Rate einen Bericht.<sup>8</sup>) Es lag ihm ferner die Leitung der Lenaien ob und namentlich die Fürsorge für den an diesem Feste stattfindenden dramatischen Agon. Alsdann veranstaltete er alle Fackelwettläufe,<sup>9</sup>) wachte über das Pelargikon <sup>10</sup>) und erteilte den Zuschlag bei der Verpachtung von Tempelgrundstücken.<sup>11</sup>)

Den Umfang seiner Gerichtsbarkeit bildeten entsprechend seiner amt-

2) Misshandlung durch Schläge, Versagung ausreichender Subsistenzmittel oder der letzten Ehren nach dem Tode u. s. w.

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 56 (vgl. Frgm. 374); vgl. Ps. Xen. Αθην. πολ. III 4; Demosth. g. Meid. 9 ff. — Über die Bestellung der Choregen vgl. S. 218 und über die ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς § 187.

<sup>3)</sup> Aristot. a. a. O. 56. Weiteres bei Meier und Schömann, Att. Prozess, herausg. von H. Lipsius 353 ff.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O. Vgl. Frgm. 376 Rose. Meier und Schömann a. a. O. 483.

b) Aristot. a. a. O. 56; Meier und Schömann a. a. O. 552; H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 S. 50.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. 56; Meier und Schömann a. a. O. 566; 606.

<sup>7)</sup> Platon, Theait. 210 D; Eutyphr. 2 A; Paus I 3, 1; Harpokr. s. v. βασίλειος στοά;

Suid. s. v. ἄρχων. Vgl. CIA. I 61. — K. Lange, Die Königshalle in Athen, Leipzig . 1884; Löschke, Dorpater Progr. 1884 S. 16 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen II 345 ff. 8) Aristot. 'Αθην. πολ. 57 (vgl. Frgm. 378 und 379 Rose); CIA. II 597; Ps. Lys. g. Andok. 4. Über die ἐπιμεληταί vgl. § 187. — Dittenberger, Hermes XX 30 ff. 9) Aristot. a. a. O. 57. Vgl. Fragm. 378

Rose.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) CIA. IV p. 59 = DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 13.

<sup>11)</sup> Aristot. a. a. O. 47. Verpachtung des Bezirkes des Neleus, Kodros und der Basile: CIA. IV p. 66 — der leρὰ ὀργάς von Eleusis: Bull. de corr. hell. XIII (1889) 424, — der dem eleusinischen Heiligtume gehörenden Ebene von Raria: Έρημ. ἀρχ. 1883 p. 122; Bull. de corr. hell. VIII 199.

lichen Kompetenz wesentlich sakrale Angelegenheiten, also Klagen wegen Gottlosigkeit (γραφαὶ ἀσεβείας). Streitigkeiten zwischen Geschlechtsgenossen über die Bekleidung eines Priestertums (διαδικασίαι ξερωσύνης) oder zwischen Priestern über die ihnen zukommenden Sporteln (διαδικασίαι γερῶν). 1) Dann gehörten vor sein Forum wegen des sakralen Charakters der Blutsühne die Klagen über Mord, Totschlag, Körperverletzung mit tödlicher Absicht und überhaupt alle unter den Blutbann fallenden Sachen. (αἱ τοῦ φόνου δίκαι).2)

Der Polemarchos, der seinen Amtssitz beim Lykeion ausserhalb der Stadt hatte,3) bewahrte von seiner ehemaligen Stellung als Kriegsherr nur noch einige sakrale Obliegenheiten und Ehrenrechte. Er opferte der Artemis Agrotera und dem Enyalios, sowie das Totenopfer für Harmodios und Aristogeiton und leitete die Leichenfeier für die im Kriege Gefallenen.4) Im übrigen umfasste seine Kompetenz die Rechtsverhältnisse der nichtbürgerlichen Bevölkerung. Es hing das mit seiner ursprünglichen Leitung des Kriegswesens zusammen, da man in alter Zeit Fremde als Feinde anzusehen gewohnt war. Der Polemarchos war für die Metoeken Seinem Schutze dasselbe, was der Archon für die Bürger bedeutete.b) unterstanden die familienrechtlichen Verhältnisse der Metoeken, Isotelen und Proxenoi, und er hatte die Gerichtsbarkeit in allen Fällen, wo sie von einem Bürger oder Nichtbürger verletzt wurden. 6) Bei ihm mussten alle vermögensrechtlichen Privatklagen gegen Angehörige jener nichtbürgerlichen Klassen anhängig gemacht werden. Diese Klagen überwies der Polemarchos zur richterlichen Entscheidung den Vierzigmännern, 7) andere Schutzbürger-Prozesse leitete er dagegen selbst, so die Prozesse, welche Erbschafts- und Erbtöchter-Angelegenheiten der Metoeken betrafen. Namentlich war er Gerichtsvorstand bei den Klagen gegen Freigelassene, die den Pflichten gegenüber dem Freilasser nicht nachkamen (δίκαι ἀποστασίου) und gegen Metoeken, die sich bei ihren rechtlichen und öffentlichen Angelegenheiten nicht der Vermittlung eines Prostates bedienten (δίχαι άπροστασίου).8)

Die sechs Thesmotheten ("Rechtsetzer") fungierten stets als Kollegium.9) Ihr Amtslokal war das Thesmotheteion.10) Von Anfang an war die Rechtspflege ihr eigentlicher Beruf. Sie hatten die Rechtssatzungen aufzuzeichnen und zur Rechtsprechung gegen diejenigen, die sich wider das Gesetz vergingen, aufzubewahren.<sup>11</sup>) Alljährlich prüften sie die Gesetze, um die Beseitigung etwaiger Widersprüche oder Mängel durch das

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 57 (vgl. Frgm. 375 Rose). Vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess herausg. v. Lipsius 63; 618.

Vgl. S. 142.
 Vgl. S. 182.
 Aristot. 49ην. πολ. 58 (vg. Frgm. 380;

<sup>381</sup> Rose). <sup>5</sup>) Aristot. a. a. O. 58: καὶ τάλλ' ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίχοις ὁ πολέμαρχος.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. Vgl. MEIER und SCHÖMANN, Att. Prozess, herausg. von H.

Lipsius 68 ff. In Proxenie-Dekreten wird daher zugesprochen πρόσοδος πρὸς τὸν πολέμαρχον καθάπερ τοῖς άλλοις προξένοις. CIA. II 42; 131.

<sup>7)</sup> Vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

<sup>8)</sup> Aristot. a. a. O. 58; vgl. S. 197 und 198. 9) Hypereides f. Euxen. 21; Aristot. a. a.

O. 3 p. 6.

Vgl. S. 132. <sup>11</sup>) Vgl. S. 132.

Volk zu veranlassen. 1) Als Rechtskundige übten sie bei der Rechtspflege unter allen Beamten die umfassendste Thätigkeit aus. Sie schrieben die Tage aus, an denen Gerichtssitzungen stattfinden sollten, konstituierten die Gerichtshöfe und losten sie den Behörden zu, unter deren Vorsitz eine Gerichtsverhandlung stattfinden sollte.2) Bei den wichtigsten öffentlichen Prozessen stand ihnen selbst das Gerichtspräsidium zu, namentlich bei der Klage wegen Gesetzwidrigkeit, bei der Eisangelie und Probole, dann bei der Dokimasie der Beamten und der Rechenschaftsablegung der Strategen.3) Ferner bildeten sie den Gerichtsvorstand bei Klagen gegen die Vorsitzenden des Rates und der Volksversammlung (γραφαὶ προεδρικαὶ καὶ ἐπιστατικαὶ) und bei Berufungen an das Volksgericht gegen Straferkenntnisse des Rates und gegen Demoten, welche die Eintragung in das Bürgerbuch verweigert hatten. Alsdann instruierten sie die Prozesse, bei denen Parastasis erlegt wurde.4) Dahin gehörten die Klagen gegen diejenigen, deren Bürgerrecht angefochten wurde (γραφαί ξενίας), sowie gegen diejenigen, die durch Bestechung der Richter die Zuerkennung des bestrittenen Bürgerrechts erlangt hatten (γραφαὶ δωροξενίας), weiter die Prozesse wegen Bestechlichkeit (γραφαὶ δώρων), die Klagen gegen Beamte, welche trotz geleisteter Zahlung den Namen eines Staatsschuldners in böser Absicht nicht gelöscht (γραφαὶ βουλεύσεως) oder jemanden mit Unrecht in die Liste der Staatsschuldner eingetragen (γραφαὶ ψευδεγγραφῆς) oder wissentlich den Namen eines Staatsschuldners sei es nicht eingetragen, sei es vor der Zahlung der Schuld getilgt hatten (γραφαὶ ἀγραφίου). Mit derselben Klage waren auch diejenigen bedroht, denen diese Vergünstigung widerrechtlich zu Teil geworden war.5) Ebenfalls in diese Kategorie fallen die yeaqai συχοφαντίας, welche gegen diejenigen erhoben wurden, die in der Absicht, Geld zu erpressen oder zur Erreichung anderer selbstsüchtiger Zwecke ohne wirklichen Rechtsgrund einen Prozess gegen jemanden anstrengen zu wollen gedroht oder ihn bereits angestrengt hatten.6) Dann sind zu nennen die γραφαὶ φευδοκλητείας, Prozesse gegen diejenigen, welche in einer Klageschrift Personen als Zeugen der gerichtlichen Vorladung fälschlich genannt hatten oder sich mit ihrem Vorwissen fälschlich als Zeugen hatten anführen lassen.7) Endlich gehören hierher die Klagen wegen Verführung von Ehefrauen, Witwen und Jungfern zu Ehebruch und Unzucht (yeagoi μοιχείας).8)

Von öffentlichen Prozessen, bei denen nicht Parastasis erlegt wurde, kamen ausserdem vor die Thesmotheten die γραφαὶ ὕβρεως, welche denjenigen drohten, die an jemandem eine beschimpfende und herabwürdigende oder gesetzwidrige Handlung (Schändung, Prügel, Begiessen mit Unrat

<sup>1)</sup> Aisch. g. Ktes. 28 (διόρθωσις τῶν νό- |  $\mu\omega\nu$ ); vgl. Demosth. g. Lept. 90; Harpokr. s. ν. θεσμοθέται,

<sup>2)</sup> Vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

<sup>\*)</sup> Vgl. § 179 und § 181.

\*) Aristot. a. a. O. 59; vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

<sup>\*)</sup> Ps. Demosth. g. Theokr. 52. Vgl. Pollux VIII 54; 88; Lex. Seguer. 184, 24; 331,

<sup>21; 199, 28 =</sup> Et. Magn. 13, 15; Lex Cantabr. 666, 3; Harpokr. Suid.; Hesych. s. v. αγραφίου. Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 447 ff.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. 59; Isokr. v. Umt. 314; vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess, herausg. v. H. Lipsius 413.

7) Vgl. Meier und Schömann, Att. Pro-

zess 414 ff.

<sup>8)</sup> Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 404 ff.

u. s. w) verübt hatten.¹) Auch Klagen wegen falscher Zeugnisablegung in den vor dem Areopag verhandelten Prozessen (ψενδομαρτυριῶν ἐξ ᾿Αρείου πάγου) wurden von den Thesmotheten instruiert, während Klagen wegen falscher Zeugenaussagen in andern Prozessen bei den Beamten anhängig zu machen waren, welche dieselben geleitet hatten.²) Die Jurisdiktion der Thesmotheten umfasste aber nicht nur öffentliche Klagen, sondern auch mancherlei Privatklagen. Namentlich instruierten sie die binnen Monatsfrist zu erledigenden Privatprozesse in Bergwerks-Angelegenheiten (δίκαι μεταλλικαί) und die aus kaufmännischen Kontrakten erwachsenden Rechtsstreitigkeiten (δίκαι ἐμπορικαί), letztere jedoch erst in demosthenischer Zeit.²) Endlich hatten sie das Gerichtspräsidium bei den δίκαι ἀπὸ συμβόλων zu verfahren war, wurden von ihnen abgeschlossen.⁴)

184. Als richterliche Behörde und gerichtliche Vollziehungsbeamte fungierten die im gewöhnlichen Sprachgebrauche auch ἐπιμεληταὶ τῶν κακούργων genannten Elfmänner (οἱ ενδεκα).5) Sie führten die Aufsicht über das Gefängnis, nahmen im Auftrage anderer Behörden oder nach gerichtlichem Urteil Verhaftungen vor, entliessen aus der Haft und vollzogen durch ihre Amtsdiener, die παραστάται, die Todesstrafen.<sup>6</sup>) Ausserdem hatten sie aber auch eine eigene Jurisdiktion, die namentlich die zazovoyou im engern Sinne (Diebe, Einbrecher, Räuber, Beutelschneider, Zauberer u. s. w.) betraf und sich in den Prozessformen der Apagoge und Ephegesis vollzog.7) Das Eigentümliche dieser Formen bestand darin, dass das Verfahren mit der Verhaftung des Schuldigen begann. Von den verschiedenen Fällen, in denen Apagoge zulässig war, gehörte zu der Jurisdiktion der Elfmänner ausser der ἀπαγωγή der κακούργοι die der ἄτιμοι, welche sich Rechte der epitimen Bürger angemasst hatten. War der verhaftete xaxουργος geständig, so wurde an ihm von den Elfmännern ohne weiteres die Hinrichtung vollzogen, bestritt er seine Schuld, so stellten sie ihn vor einen Gerichtshof, der ihn freisprechen oder zum Tode verurteilen konnte.1)

Richterliche Behörden waren ferner die fünf für je zwei Phylen erlosten εἰσαγωγεῖς, unter deren Vorsitz die meisten binnen Monatsfrist

<sup>1)</sup> ύβρίζειν ή ποιεῖν τι παράνομον: Demosth. g. Meid. 47; Aesch. g. Timarch. 15 ff.; Demosth. g. Pantainet. 33. g. Stephan I 4; Isokr. g. Lochit. 2. Vgl. Μείε und Schöman a. a. O. 394 ff.; 813 ff.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O. 59; vgl. dazu Meier und Schömann a. a. O. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aristot. a. a. O. 59; vgl. Meier und Schömann a. a. O. 97.

Aristot. a. a. O. 59; vgl. über die δίκαι απὸ συμβόλων S. 57.

<sup>5)</sup> Erlost aus jeder Phyle einer und dazu ihr γραμματεύς. Aristot. 49ην. πολ. 52; Pollux VIII 102. Vgl. ΒΕΚΚΕΒ, Anecd. gr. 250, 4. Der γραμματεύς scheint eine ziemlich selbständige Amtsthätigkeit gehabt zu haben. Vgl. CIA. II 811 Col. C. v. 132 ff. und dazu Meier und Schömann a. a. O. 83;

<sup>284</sup> ff. — ἐπιμεληταὶ τῶν κακούργων: Antiph. Herod. Ermord. 17; vgl. auch H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 53.

<sup>6)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 52; vgl. Pollux VIII 102; Phot. s. v. παραστάται; ΒΕΚΚΕΝ, Anecd. gr. 296, 32. — Vgl. Xen. Hell. II 3, 54; Plat. Phaid. 116 B; Lys. XXII 2; Demosth. g. Androt. 49; 52; g. Timokr. 146.

') Aristot. a. a. O. Antiphon, Mord. d. Herod. 9; Lys. g. Theomn. I 10; Ps. Demosth. g. Lokrit. 47; vgl. Jacks. F. Hunt. 90; Xen.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. Antiphon, Mord. d. Herod. 9; Lys. g. Theomn. I 10; Ps. Demosth. g. Lakrit. 47; vgl. Isokr. v. Umt. 90; Xen. Mem. I 2, 62; C1A. II 476. — MEIER und SCHÖMANN a. a. O. 86; 275.

<sup>\*)</sup> Aristot. a. a. O.; Demosth. g. Timokr. 65; 105; 113; Aesch. g. Timarch. 113; Lykurg bei Harpokr. s. v. ἀνδραποδιστής und mehr bei Meier und Schömann a. a. O.

zu entscheidenden Prozesse (δίκαι ἔμμηνοι) verhandelt wurden,¹) und die zu je vier aus jeder Phyle erlosten Vierzigmänner (οἱ τετταράκουτα), deren Jurisdiktion die Hauptmasse der vermögensrechtlichen Privatprozesse umfasste.²)

Die vom Gericht verhängten Geldbussen und die von Behörden auferlegten Ordnungsstrafen zogen die Praktores ein.3) Vollziehungsbeamte waren auch die zehn, je einer aus jeder Phyle erlosten Poletai, doch gehört ihre Thätigkeit wesentlich dem Gebiete des Finanzwesens an. Ihnen wurden die durch gerichtliches Urteil für den Staat eingezogenen Grundstücke und Häuser von verurteilten Verbrechern, sowie die dem Staate verfallenen Güter zahlungsunfähiger Staatsschuldner und Steuerzahler überwiesen. Sie führten darüber Inventare und besorgten den Verkauf dieser Güter und zwar der vom Areopag Verurteilten in Gegenwart des Rates, der von den Heliasten Verurteilten im Dikasterion.4) Ebenso wurden von ihnen Metoeken und andere Personen, die durch gerichtliches Urteil in Sklaverei verfallen waren, von ihnen verkauft. Ferner verpachteten sie die im Staatsbesitz befindlichen Bergwerke, die Zölle und sonstigen Gefälle. Es geschah das zur Zeit des Aristoteles unter Zuziehung des Kriegszahlmeisters und der Vorsteher der Theorikenkasse. Die Verpachtungstermine wurden in Gegenwart des Rates abgehalten, die Poleten erteilten demjenigen den Zuschlag, für den sich der Rat durch Handmehr entschied. Über die verpachteten Gefälle, die Pachtsummen, die Pächter und Zahlungstermine führten sie auf geweissten Holztafeln genaue Verzeichmisse und übergaben sie dem Rate.5) Endlich verdangen sie unter Mitwirkung des Rates öffentliche Arbeiten, insbesondere auch die Herstellung von Inschriften.6)

185. Die wichtigsten Kassenbeamten waren im fünften Jahrhundert die bereits zur Zeit Solons nachweisbaren Kolakreten als Vorsteher der Stadthauptkasse?) und während des attischen Reiches die zehn er-

<sup>1)</sup> Vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

Ygl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Demosth. g. Makart. 71; Ps. Demosth. g. Theokr. 20; 48; Bekker, Anecd. gr. 190, 26. Vgl. CIA. I 47 Frgm. l. — Christ. Depubl. pop. Athen. rationibus (Greifswald 1879). G. Parske, De magistratibus atticis (Leipzig 1890 Diss. S. 12).

<sup>1890</sup> Diss. S. 12).

4) Aristot. Άθην. πολ. 47 (Frgm. 394 Rose). Aristot. a. a. O. 52 heisst es von den Elfmännern: καὶ τὰ ἀπογραφόμενα χωρία καὶ οἰκίας (das über die Grundstücke und Häuser der verurteilten Verbrecher aufgenommene Inventar) εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ τὰ δόξαντα δημόσια εἶναι παρασώσοντας τοῖς πωληταῖς, κτλ. Καρ. 47 sagt dann Aristoteles von den Poleten: ἀναγράφονσι δὲ καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας (τὰ μισθωθ)έντα καὶ πραθέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ καὶ γὰρ ταῦθ' οὖτοι πωλ(οῦσιν). ἔστι δὲ τῶν μὲν οἰκιῶν ἐν ε ἔτεσιν ἀνάγκη τὴν τιμὴν

άποδοῦναι τῶν δὲ χωρίων ἐν δέκα. Der letzte Satz zeigt deutlich, dass es sich nur um Verkauf, nicht auch um Vermietung handelt. Statt (μισθωθ)έντα ist daher (ἀπογραφ)έντα zu lesen. So jetzt auch Wilamowitz in seiner Ausgabe. Vgl. die Tabulae Poletarum im CIA. I 279—281; II 777—783; 782 h

<sup>5)</sup> Aristot. a. a. O.

<sup>6)</sup> CIA. I 20; 61; IV 27; II 1; 2; 811. Col. C. 194; Dittenberger, Syll. inser. gr. Nr. 13 v. 51. Ein Volksbeschluss aus der Mitte des fünften Jahrhunderts trägt den Poleten auf, die Erbauung eines Wachtgebäudes nach einem bestimmten Plane zu verdingen. Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 177. Ein Volksbeschluss vom Jahre 352/1 bestimmt, dass die Poleten μετὰ τῆς βουλῆς die Grenzsteine für die ἰερὰ ὀργάς von Eleusis verdingen sollen. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 435; 458. Mehr bei Böckh, Sth. Ath. I³ 188 ff. und bei Christ a. a. O. p. 6.

<sup>7)</sup> CIA. I 20; 27; 45; 77; 93; 285; DIT-

wählten!) Hellenotamien mit ihren Beisitzern als Vorsteher der Reichskasse, aus der jedoch auch viele Bedürfnisse des attischen Staates für sich bestritten wurden.<sup>2</sup>) Neben den Kolakreten gewannen die von Kleisthenes eingesetzten, aus den Phylen alliährlich erlosten zehn Apodekten als Einnehmer von Staatsgeldern mehr und mehr an Bedeutung.3) Seit der Reorganisation der Verfassung im Archontenjahre des Eukleides verschwinden die Kolakreten ganz. Die Apodekten nahmen in Gegenwart des Rates alle Zahlungen an die Staatskasse in Empfang, führten darüber Buch und verteilten die eingegangenen Summen an die Kassen der einzelnen Behörden. Ihre Jurisdiktion umfasste namentlich die binnen Monatsfrist zu entscheidenden Prozesse in Angelegenheiten, welche Zollpächter betrafen. Bei Streitobjekten bis zu zehn Drachmen entschieden sie selbständig, Prozesse, bei denen es sich um eine höhere Summe handelte, brachten sie vor das Volksgericht.4)

Der Staatsschatz<sup>5</sup>) wurde im Opisthodomos des Parthenon aufbewahrt und stand unter der Obhut der zehn alljährlich aus der Klasse der Pentakosiomedimnen erlosten<sup>6</sup>) "Schatzmeister der Göttin", welche die Tempelschätze der Athena Polias und Nike<sup>7</sup>) in Gewahrsam hatten.<sup>8</sup>) Am Schluss eines jeden Amtsjahres übergaben sie ein Inventar der Bestände ihren Nachfolgern. Ihre Rechenschaft wurde im fünften Jahrhundert nach einer vierjährigen, von den grossen Panathenaien zu ebendenselben laufenden Periode zusammengestellt.9)

Die einzelnen Tempelschatzmeister der andern Götter, deren Heiligtümer auch ihre eigenen Einkünfte und Verwaltungsbeamte hatten, 10) wurden im Jahre 435/4 zu einer einzigen Behörde, den zehn<sup>11</sup>) ταμίαι τῶν ἄλλων  $\Im \epsilon \tilde{\omega} \nu$ , vereinigt, welche in derselben Weise, wie die Schatzmeister der Athena, durch das Los bestellt wurden. Sie verwalteten die Schätze der

TENBERGER, Syll. inscr. gr. 13 v. 51; Schol. Arist. Vog. 1541; Wesp. 695; 724; Hesych, Suid. s. v. vgl. Christ a. a. O. S. 15. Ableitung des Namens von κώλα und κείρειν nach Lange, die Epheten und der Areopag. 65 Anm. 115. Zur Zeit Solons: Aristot. 1371.

<sup>65</sup> An...

noλ. 7.

1) Vgl. § 171.

2) Vgl. Abschn. 7b.
3) Aristot. Αθην. πολ. 48 (Frgm. 393

Finsetzung durch Kleisthenes nach

Δ18/7) soll CIA. IV 2 Nr. 53a (vom Jahre 418/7) soll die Pacht für den Bezirk des Kodros alljährlich bei den Apodekten gezahlt werden. Vgl. Wilahowitz, Lect. epigr. Ind. schol., Gott. 1885/6 p. 5; Böckh, Sth. Ath. I3 193 ff.; FELLNER, Ber. d. Wien. Akad. 115 (1879) 398 ff.; Panskr, De magistratibus atticis etc. (Leipzig 1890 Diss.) 46 ff.

<sup>4)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 48; 52 a. E.; vgl. Pollux VIII 97. Über das μερίζειν der Apodekten und die bezüglichen Inschriften vgl. PANSKE, De magistratibus atticis etc. (Leipzig 1890 Diss.) 46 ff.; 55 und dazu Aristot a. a. Ο.: τη μεν οὖν προτεραία δέχονται τὰ χρή-

ματα καὶ μερίζουσι ταῖς ἀρχαῖς.

5) Vgl. Abschn. s.
6) CIA. I 32; 299; Aristot. ᾿Αθην. πολ.
8 p. 22; 47. Vgl. Fragm. 395 Rose.
7) In gesonderter Verwaltung CIA. I 273.
6) Voller Titel: οἱ ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς ᾿Αθηναίας οἶς ὁ ἀξίνα ἐγραματων τῆς ἐκδῶν αὐτουστος CIA I 177 ff. μάτευε ό δείνα και ξυνάρχοντες. CIA. I 117 ff.; 188, 273; 32. Abkürzung in ταμίαι τών της θεού oder ταμίαι της θεού: CIA. I 125; 180; 301; 310; 324 ff. Die Schatzmeister der Athena, deren Erlosung aus den Pentakosiomedimnoi nach Aristot. a. a. O. 8 Solon bestimmte, sind auch inschriftlich bereits seit der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts nachweisbar. Vgl. Lolling, Hekatompedon (Athen 1890) p. 22 ff. Vgl. noch Hdt. VIII 51.

<sup>9)</sup> CIA. I 32; 117 ff.; 273.

<sup>10)</sup> ἐπιστάται, ταμίαι und ἱεροποιοί ausser den Priestern: CIA. I 32. Einzelne Heiligtümer, namentlich das eleusinische, behielten ihre eigene Verwaltung; Swoboda, Wien. Stud. X 279.

<sup>11)</sup> Köhler, Annali dell' instituto 1865

andern Götter auf der linken Seite des Opisthodomos des Parthenon, während die rechte den Schätzen der Athena vorbehalten blieb. 1)

Infolge der Erschöpfung der Schätze am Ende des peloponnesischen Krieges und der Verminderung der Geschäfte beim Eingehen der Reichsfinanzen wurden im Jahre 406/5 (Ol. 93, 3) die beiden Schatzmeister-Kollegien zu einer einzigen Behörde unter dem Titel ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς Άθηνᾶς καὶ τῶν ἄλλων θεῶν zusammengezogen.2) Da aber die Zahl der heiligen Geräte in der Zeit nach Eukleides rasch anwuchs, so wurden zwischen 390/89 und 385/4, und zwar wahrscheinlich im letztern Jahre, die Kollegien wieder getrennt.3) Die Verwaltung geriet aber in Verwirrung und wiederholt wurden Kommissare zur Ordnung der Schatzverhältnisse bestellt.4) Eine gründliche Neuordnung erfolgte durch Lykurgos, der Mitglied oder Vorstand einer besondern dazu bestellten Kommission war.5) Infolge dieser Neuordnung, wahrscheinlich bereits seit dem Jahre 338, wurden die ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν mit den ταμίαι τῆς  ${\cal A} \theta \eta v \tilde{\alpha} \varsigma$  in der Weise miteinander verschmolzen, dass die Ersteren zu existieren aufhörten und in letztere aufgingen. Es gab fernerhin nur ein Schatzmeister-Kollegium, das den Titel ταμίαι της θεού oder ταμίαι schlechthin führte und bis zum Anfange des dritten Jahrhunderts nachweisbar ist.6)

Als im vierten Jahrhundert die Verteilung der Festgelder (Θεωρικά) immer grössere Ausdehnung gewann, wurde für dieselbe eine eigene Kasse gebildet, in die alle früher zu Kriegszwecken verwandten Überschüsse der Verwaltung flossen. 7) Die Verwaltung dieser Kasse unterstand einer kollegialischen Behörde, welche den Titel οἱ ἐπὶ τῷ Θεωφικῷ führte, alljährlich vom Volke gewählt wurde und an den Panathenaien, am 28. Hekatombaion, ihr Amt antrat.<sup>8</sup>) Unter der Staatsleitung des Eubulos (354-339) beherrschte dieselbe beinahe den ganzen Staatshaushalt,9) da auf ihre Kasse auch wichtige ausserordentliche Ausgaben, wie für den Neubau der

1) CIA. I 32; vgl. 194-225; 273.

3) Die erste Urkunde der getrennten Schatzmeisterämter ist CIA. II 667 vom Jahre

385/4. Vgl. Lehner a. a. O. 42 ff.

4) Ein solcher Kommissar (ἐπιμελητής) war der von Demosthenes angegriffene Androtion. LEHNER a. a. O. 92 ff.

der getrennten Kollegien CIA. II 702 stammt frühestens aus dem Jahre 343/2. Aristot. Αθην. πολ. 47 kennt nur ταμίαι τῆς Αθηνᾶς. Über die Reorganisation vgl. LEHNER a. a. O.

119; LOLLING, Hekatompedon 26.

7) Demosth. Ol. I 19; III 10—13; d. f. leg. 291; Ps. Demosth. g. Neaera 2-8; Schol. Demosth. Ol. I 9; Liban. Einl. z. d. Ol. Red. p. 8, 24; Ulpian p. 4, 20 Df. vgl. Schäfer, Demosthenes I<sup>2</sup> 208.

<sup>5</sup>) Aristot. 18ην. πολ. 43; 47; Aesch. g.

Ktes. 25: οί επί το θεωρικον πεχειροτονημένοι πτλ. Demosth. XVIII (v. Kranz) 113: επί τῷ θεωρικῷ τότε ῶν κτλ. Vgl. Pollux VIII 99. Der έπὶ τὸ θεωρικόν im CIA. II 114 v. 37 war Ratsmitglied und Ratsdelegierter für das Theorikon, nicht Mitglied der Behörde. Vgl. H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 66.

v) Aesch. g. Ktes. 24--25. Die Apodekten bestanden aber fort (Rhein. Mus. XXXIII 431), Aesch. übertreibt.

Έφημ. ἀρχαιολ. 1885 p. 129. CIA. II
 642 ff. Vgl. LEHNER, Die athenischen Schatzverzeichnisse u. s. w. (Strassburg 1890 Diss.) S. 12 ff.; H. Lolling, Hekatompedon (Athen 1890) 24 ff. Über die veränderte Verwaltung im vierten Jahrhundert vgl. Lehner a. a. O. 17 ff. und Lolling a. a. O. 29 ff.

b) CIA. Il 789 und 740: ήρημένοι ἐπὶ τάς Νίκας καὶ τὰ πομπεῖα oder ol ἐπὶ τὰ πομπεῖα καὶ τὰς Νίκας αίρεθέντες. Lykurgos stellte den Antrag, auf Grund dessen die Kommission gewählt wurde: CIA. II 162 und Add. p. 411 Frgm. a und b. v. 15. Vgl. Ps. Plut. vitae X orat. 852 B. und LEHNER a. a. 0. 117.

<sup>6)</sup> CIA. II 719-738. Der letzte Stein

Werft, des Zeughauses und für Schiffsbauten angewiesen waren. 1) Gesetz des Demosthenes vom Jahre 339 entzog der Kasse die Überschüsse und wandte sie den Kriegsbedürfnissen zu.2) Damit verlor sie viel von ihrer Bedeutung an die neu gebildete Kriegskasse, aus welcher der alljährlich für das mit den Panathenaien beginnende Finanzjahr vom Volke erwählte ταμίας των στρατιωτιχών auf Anweisung des Rates und Volkes zunächst die für die Kriegszwecke erforderlichen Zahlungen leistete, aber auch, soweit die Bestände dazu ausreichten, andere ausserordentliche Ausgaben bestritt. Im dritten und zweiten Jahrhundert entwickelte sich das Amt des Kriegsschatzmeisters zum Hauptschatzamt und dauerte bis in die römische Zeit fort.3) Die Apodekten kommen seit 323 in den Inschriften nicht mehr vor und scheinen von Demetrios von Phaleron aufgehoben worden zu sein.4)

Die Funktionen der Apodekten, namentlich die Auszahlungen aus der Hauptkasse in die Kassen und für die Bedürfnisse der einzelnen Behörden (μερίζειν), gingen mindestens teilweise auf den Vorsteher des Staatshaushaltes ( $\dot{\delta}$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{\imath}$   $\dot{\tau}\tilde{\eta}$   $\delta\iota\sigma\iota\varkappa\dot{\eta}\sigma\epsilon\iota$ ) über. Da er, wie die Apodekten, die Auszahlungen besorgte, so fungierte er auch zweifellos, wie jene als Generaleinnehmer.5) Zur Zeit der Abfassung der aristotelischen Schrift vom Staat der Athener, also zwischen 329 und 324 hat das Amt des ἐπὶ τῆ διοιχήσει nicht bestanden, denn weder wird es von Aristoteles erwähnt. noch hat es überhaupt in der von ihm geschilderten Verfassung irgend einen erkennbaren Platz. In den Inschriften erscheint dieser Beamte erst in den letzten Jahren des vierten Jahrhunderts.6) Nun ist aber mehrfach von einem Vorsteher der Finanzverwaltung in der Zeit vor der Abfassung

328; 334; 367; 369; 390-394; 417; 431. Vgl. Droege, De Lycurgo Atheniensi (Bonn 1880) 34 ff.; Spangenberg a. a. O. 47 ff.

<sup>1)</sup> Aesch. g. Ktes. 25 Deinarch. g. Demosth. 96; Philochoros Frgm. 135. Vgl. SCHARFER, Demosth. II<sup>2</sup> 203.

<sup>2)</sup> Philochoros a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Aristot. a. a. O. 43; 47. Erste Erγ Aristo. a. a. O. 45; 41. Erste Er-wähnung des ταμίας κτλ. im Jahre 338/7: Ps. Plut. Vit. Lykurg. 27. Inschriftlich zu-erst CIA. II 739 (334/3). Vgl. CIA. II 737; 834 b. Col. 1 v. 39; 835 u. s. w. Vgl. A. Schaefer, Rhein. Mus. XXXIII 431; Fellner, Ber. d. Wien. Akademie 115 (1879) 421 ff.; Köhler, Mitt. d. Inst. V 275 ff.; Fränkel, Hist. und phil. Aufsätze f. E. Curtius (Berlin 1884) 41 ff. [Einsetzung des Amtes: 347]; SPANGENBERG, De Athen. publ. inst. aetat. Macedonum (Halle 1884) 46 ff.

<sup>4)</sup> ClA. II 811; vgl. Spangenberg a. a.

<sup>5)</sup> Pollux VIII 113: ὁ đề ἐπὶ τῆς διοιπήσεως αίρετος ην έπί των προσιόντων καὶ άναλισκομένων. Wie die Apodekten wird der δ ἐπὶ τῆ διοικήσει (beziehungsweise das Kollegium der ἐπὶ τῆ διοικήσει) inschriftlich nachweisbar seit dem Jahre 295/4 angewiesen το δε άνάλωμα το γενόμενον μερίσαι τον έπὶ τῆ διοικήσει oder εἰς δὲ τῆν ἀναγραφην της στήλης μερίσαι τον ἐπὶ τὴ διοικήσει. Vgl. CIA. II ,300; 311; 316; 325;

<sup>6)</sup> CIA. II 251 (zwischen 307 und 300). Dann wird in dem die Wiederherstellung der Befestigungen Athens betreffenden Volksbeschlusse CIA. II 167 Habron, Lykurgs Sohn, als δ ἐπὶ τῷ διοιχήσει zusammen mit den Poleten erwähnt. C. Wachsmuth, Stadt Athen I 616; II p. VI hat mit Zustimmung Köhlers (Mitt. d. Arch. Inst. V 276) diesen Volksbeschluss zweifellos mit Recht in die Zeit des "vierjährigen Krieges" gesetzt. Der Krieg kann noch nicht genau datiert werden, Wachsmuth verlegt ihn in die Jahre 306 bis 303. Schubert (Hermes X 111 ff.; 447 ff.) in die Jahre 305 bis 302. DITTENBERGER the Jame 305 bis 302. Difference in the James 11 291) im ganzen mit Droysen übereinstimmend in die Jahre 298 bis 295. In der Penteteris 306/5 bis 303/2 kann aber Habron nicht δ ἐπὶ τῷ διοικήσει gewesen sein, denn im Jahre 306/5 war er Kriegszahlmeister. CIA. II Add. 737 B v. 31 fr. (vgl. Panske, De magistratibus atticis p. 10 Anm. 2). Wohl aber könnte er von 302/1 ab das Amt bekleidet haben. Über den CIA. I 114B erwähnten Ratsbeamten für die διοίχησις vgl. den Abschnitt über den Rat.

der aristotelischen Schrift die Rede. 1) Lykurgos, welcher zwölf Jahre hindurch (338 bis 326) den athenischen Staat und insbesondere auch direkt oder indirekt das Finanzwesen leitete, war ταχθείς έπὶ τῆ διοικήσει.2) Auch Aeschines sagt von seinem Bruder Aphobetos, dass er vom Volke ἐπὶ τὴν xοινην διοίχησιν gewählt worden sei (vor 343).3) Daher hat man angenommen, dass das Aint des ἐπὶ τῆ διοικήσει im Jahre 338 oder 354 geschaffen worden sei.4) Mithin müsste es nach kurzem Bestande unmittelbar vor der Abfassung der aristotelischen Schrift beseitigt und nach dem Sturze des Demetrios von Phaleron erneuert worden sein.5) Allein es ist kaum denkbar, dass Aristoteles ein so wichtiges, ordentliches Amt mit keinem Worte erwähnt haben sollte, wenn es eben erst abgeschafft worden wäre. Es bleibt somit nur die Annahme übrig, dass das Amt überhaupt erst bei der Verfassungsänderung im Jahre 306 als ordentliches Amt eingeführt wurde, nachdem durch Demetrios die Apodekten beseitigt worden waren, und dass die ἐπὶ τὴν διοίκησιν vom Volke gewählten Beamten vor Aristoteles nur ausserordentliche Aufträge zur Ordnung des Staatshaushaltes erhalten hatten. Es entspricht das durchaus den damaligen Gepflogenheiten. Wie Lykurgos den besonderen Auftrag erhielt, die Kriegsrüstung der Stadt in gehörigen Stand zu setzen (χειροτονηθείς έπὶ τῆν τοῦ πολέμου παρασχευήν), eine Anzahl von Bauten zu vollenden, als Mitglied oder Vorsteher einer eigenen Kommission die Schatzverwaltung auf der Burg zu ordnen, so könnte er auch in Bezug auf die dioixious einen ausserordentlichen Auftrag erhalten haben.6) Und wie vor Lykurgos bereits Androtion als Kommissar (ἐπιμελητής) mit der Ordnung der Schatzverwaltung betraut wurde, 7) so dürfte auch Aphobetos zum Kommissar für das Finanzwesen gewählt worden sein. Das Verhältnis dieses kommissa-

<sup>1)</sup> Die Angaben, aus denen MÜLLER-STRÜBING, Aristophanes 136 ff. die Existenz dieses Amtes für das fünfte Jahrhundert beweisen wollte, können hier beiseite gelassen werden, da sich die Ansicht Müller-Strübings als falsch erwiesen hat. Vgl. A. Lipsius, Burs. Jahresb. 1873 II 1360 ff.; Gelzer, ebenda 1010 ff.; Fellner, Ber. d. Wien. Akad. 115 (1879) 421 ff.; Christ, De publ. pop. Athen. rationibus (Greifswald. 1879 Diss. p. 5 ff.).

3 Hypereides Frgm. 121 Blass: ταχθείς

<sup>2)</sup> Hypereides Frgm. 121 Blass: ταχθείς δὲ ἐπὶ τῆ διοιχήσει τῶν χρημάτων εὐρε πόρους. In dem ungenau wiedergegebenen Volksbeschlusse zu Ehren Lykurgs aus dem J. 307/6 bei Plut. Vit. X or. p. 852B (vgl. CIA. Il 240) heisst es: καὶ γενόμενος τῆς κοινῆς προσόδον ταμίας τῆ πόλει ἐπὶ τρεῖς πεντετηρίδας κτλ. Ein solcher ταμίας τῆς κοινῆς προσόδον kann aber zur Zeit des Aristoteles nicht existiert haben, auch steht diese Angabe im Widerspruche mit p. 841c, wonach er selbst nur vier Jahre ταμίας gewesen wäre, die übrige Zeit aber das Amt durch Freunde hätte verwalten lassen. Vgl. Fränkel in Böckhs Sth. Ath. II Anhang S. 44 Anm. 270. Vgl. noch Diod. XVI 88.

<sup>3)</sup> Aesch. d. f. leg. 149: καλῶς δὲ καὶ δικαίως τῶν ὑμετέρων προσόδων ἐπιμεληθείς, ὅτε αὐτὸν ἐπί τὴν κοινὴν διοίκησιν είλεσθε, κτλ.

<sup>4)</sup> GILBERT, Gr. Staatsalterth. I 232 und Spangenberg a. a. O. 41 ff.: seit 338; — Droege, De Lycurgo Atheniensi (Bonn 1880 Diss.) 29 ff.: Eubulos erster δ ἐπὶ τῆ διοιχήσει. — Fellner a. a. O. 431 ff.: seit Nausissikos.

b) Demetrios hatte als ἐπιστάτης oder προστάτης τῆς πόλεως (vgl. S. 189) die Finanzverwaltung unmittelbar in Händen. Vgl. Duris, Frgm. 27 bei Athen. XII 542; Laert. Diog. V 75. Daher verschwinden auch die Apodekten.

<sup>6)</sup> Dass Lykurgos eine Reihe von kommissarischen Ämtern während seiner Staatsleitung bekleidete, haben mit Recht U. Köhler, Hermes I 321 und Fellner a. a. O. 439 hervorgehoben. — Dass in dem Volksbeschlusse zu Ehren Lykurgs nicht gestanden haben kann, er wäre drei Penteriden hindurch ταμίας της κοινής προσόδον gewesen, ist bereits bemerkt worden. Vgl. Anm. 2.

<sup>7)</sup> Vgl. S. 236 Anm. 4.

rischen ἐπὶ τῆ διοικήσει zu den Apodekten war dann ein ähnliches, wie das der οἱ ἐπὶ τὰ πομπεῖα καὶ τὰς Νίκας und ihres Vorsitzenden zu den Schatzmeistern. Zur Ordnung des Staatshaushaltes nahm Lykurgos zunächst Anleihen bei Privatleuten auf, verrechnete (mit den Apodekten) die in die Staatskasse eingezahlten Gelder und gab Anweisungen über deren Verwendung und Verteilung an die einzelnen Behörden. Endlich erschloss er neue Finanzquellen.1)

Das ordentliche Amt des ἐπὶ τῆ διοικήσει, der zweifellos wie die andern hohen Finanzbeamten jener Zeit mit den Panathenaien sein Amt antrat, umfasste eine mit dem dritten Olympiadenjahr beginnende Finanzperiode. Wiederwahl war nicht gestattet.2) Der ἐπὶ τῆ διοικήσει vereinigte mit den Befugnissen der Apodekten in Bezug auf die Einzahlungen und Auszahlungen in und aus der Stadthauptkasse Kompetenzen anderer hoher Finanzbeamten. So hatte er, wie früher der Kriegszahlmeister und der Vorsteher der Theorikenkasse den Poleten bei der Verdingung öffentlicher Arbeiten zu assistieren.3) Er gab nicht nur Geld für die Aufstellung von Inschriften her, sondern es wurde ihm auch aufgetragen, für die Anfertigung von Ehrenkränzen und Standbildern zu sorgen.4)

An die Stelle des ἐπὶ τῆ διοικήσει trat wahrscheinlich im Jahre 290 ein Kollegium von οἱ ἐπὶ τῆ διοικήσει, das aber schon im Jahre 278 oder 274 wieder durch einen ἐπὶ τῆ διοικήσει ersetzt wurde.5) Derselbe teilte sich mit dem ταμίας τῶν στρατιωτικῶν in die oberste Verwaltung der Finanzen. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts ging das Amt ein. und die Geschäfte desselben wurden dem ταμίας übertragen.6)

In Verbindung mit dem Amte des ἐπὶ τῆ διοικήσει stand offenbar das des άντιγραφεύς της διοιχήσεως. Er wird von Aristoteles ebensowenig erwähnt, wie das des ἐπὶ τῆ διοικήσει und kann zu seiner Zeit nicht bestanden haben. 7) Dagegen fungierte ein ἀντιγραφεύς τῆς διοικήσεως zur Zeit des Philochoros, also zur Zeit, wo die ἐπὶ τῆ διοικήσει amtierten.8) Andrerseits spricht Aeschines von einem erwählten ἀντιγραφεύς, der dem Volke in jeder Prytanie eine Abrechnung über die Einkünfte vorlegte, also auch bei den Einzahlungen zugegen sein und darüber Protokoll führen musste.9) Wenn dann Aeschines sagt, dass zur Zeit des Eubulos wegen

<sup>1)</sup> Plut. Vit. X orat. p. 852B; 841C; Hypereides Frgm. 121 Blass.

<sup>2)</sup> Plut. a. a. O. τετραετία: CIA. II 162 Frgm. c. v. 17; vgl. II 27b. Dass das Gesetz, welches die Wiederwahl verbot, nicht von Lykurgos veranlasst worden sein kann, ist schon öfter bemerkt worden. Der Verfasser der Vitae X orat. hatte offenbar die Verhältnisse nach 306 im Auge und hat davon manches auf Lykurgos übertragen. Vgl. FELLNER a. a. O. 53 ff.; Böckh, Sth. d. Ath. I³ 201 ff.

<sup>3)</sup> CIA. II 167. 4) CIA. II 251; 275; 311; 312; 331.

<sup>5)</sup> δ ἐπὶ τῆ διοικήσει noch im Jahre 295/4
(Ol. 121, 2): CIA. II 300. οἱ ἐπὶ τῆ διοικήσει zuerst 286/5 (Ol. 123, 3): CIA. II 311;

vgl. 309; 307. Dann wieder δ ἐπὶ τῷ διοιzήσει: CIA. II 330; 331; 338. Vgl. weiteres bei Spangenberg a. a. O. 45 ff.

Spangenberg a. a. O. 48.
 Es müsste von Aristoteles namentlich cap. 54 und 48 erwähnt worden sein. Dass das Amt in der Άθηναίων πολιτεία nicht vorkam und im Jahre 330 nicht bestand, hat höchst scharfsinnig bereits WILAMOWITZ, Hermes XIV (1879) 150 nur aus den verschiedenen Grammatikerstellen (namentlich Harpokr. s. v. αντιγραφεύς; γραμματεύς und

Pollux 98) geschlossen.

<sup>8)</sup> Harpokr. s. v. αντιγραφεύς.

<sup>9)</sup> Aesch. g. Ktes. 25: αντιγραφεύς ην χειροτονητός τη πόλει, δς καθ' έκαστην πρυτανείαν απελογίζετο τὰς προσόδους τῷ δήμῳ

des ihnen vom Volke geschenkten Vertrauens, die Vorsteher der Theorikenkasse auch das Amt des ἀντιγραφεύς und das der Apodekten inne gehabt hätten, so ist das nicht wörtlich zu nehmen, denn Apodekten haben damals nachweislich als eigene Behörde fungiert. Wie das Volk in den Finanznöten nach dem Ende des Bundesgenossenkrieges ausserordentliche Behörden zur Ordnung und Aufbesserung des Staatshaushaltes einsetzte, so wird damals auch ein besonderer Rechnungsführer für die διοίκησις bestellt worden sein, um das Volk regelmässig über den Stand der Staatskasse zu unterrichten. Vermutlich ist dieser ἀντιγραφεύς identisch mit dem ἀντιγραφεύς, der nach Demosthenes im Jahre 356/5 im Rate eine leitende Rolle spielte, ') aber nicht identisch mit dem im Jahre 343/2 vom Rate belobten Ratsherrn, der vom Rate auf ein Jahr für die διοίκησις erwählt war.<sup>2</sup>)

BÖCKH, Staatsh. Ath. Is 181 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. § 151; Schömann, Gr. Altert. Is 242 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 226 ff. — Christ, De publicis populi Atheniensis rationibus, Greifswald 1879 Diss.; Th. Fellner, Zur Gesch. d. athen. Finanzverwaltung, Ber. d. Wiener Akad. 115 (1879) 883 ff.; Droege, De Lycurgo Atheniensi, Bonn 1880 Diss.; M. Fränkel, Zur Gesch. d. attischen Finanzverwaltung in den E. Curtius gewidm. hist. u. phil. Aufsätzen (Berlin 1884) 41 ff.; Spangerer, De Atheniensium publ. institutis aetate Macedonum commutatis, Halle 1884 Diss. H. Lehner, Über die athenischen Schatzverzeichnisse des vierten Jahrhunderts, Strassburger Diss. Bonn 1890; P. Pansee, De magistratibus atticis, qui saeculo quarto pecunias publicas curabant, Leipzig 1890 Diss.

186. An der Spitze des Kriegswesens standen die 10 Strategen, welche alljährlich vom Volke seit 501 aus den einzelnen Phylen, späterhin aus der gesamten Bürgerschaft, doch mit gewisser Berücksichtigung der Phylen gewählt wurden und am ersten Hekatombaion ihr Amt antraten.<sup>3</sup>) Die einzelnen Mitglieder des Kollegiums hatten unter gewöhnlichen Umständen die gleiche Kompetenz, obwohl sie die Geschäfte der Strategie wohl unter sich verteilten oder vom Volke nach Bedürfnis be-

χτλ. Βόςκη, Sth. Ath. I<sup>3</sup> 236 bemerkt richtig, dass an dieser Stelle ην τη πόλει, nicht χειροτονητὸς τη πόλει zu verbinden ist.

2) CIA. II 114B v. 10: ἐπειδη Εὐδοξος --- καλῶς καὶ δικαίως ἐπεμελήθη τῆς διοικήσεως ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐφ' ῆν εἰρέθη καὶ τῆς ἄλλη(ς εὐκοσμί)ας τῆς βουλῆς μετὰ τῶν πρυτανέων τῶν ἀεὶ πρυτανεύντων κιλ. Vgl. c. v. 9: ἐπειδη Εὐδοξος καλῶς καὶ δικαίως ἐπεμελήθη ὧν αὐτῷ ῆ βουλῆ προσ(ἐταξεν) τῆς τε διοικήσεως τῆ βουλῆ καὶ τῆς εὐκοσμίας μετὰ τῶν πρυτανέων τῶν ἀεὶ πρυτανευόντων καὶ διετ(έλεσεν τὰ) βέλτιστα συμβουλεύων

xτλ. Diesen Ratsdelegierten, mit dem der vom Rate ἐπὶ τὸ θεωρικόν delegierte Ratsherr zu vergleichen ist, hat RIEDENAUER, Verhandl. der philol. Gesellsch. in Würzburg S. 77 mit dem ἀντιγραφεύς identifiziert. Gegen C. Schaffer, De scribis senatus populique Athen. (Greifswald 1878 Diss.) p. 38, der den vom Rate für die διοίχησις Gewählten für kein Ratsmitglied hält, vgl. Stojentin, Jahrb. f. kl. Philol. 1880 S. 195 f. Droege a. a. O. 34 meint, es handele sich hier nur um die Verwaltung des Ratshaushaltes. Wenn Воски, Sth. Ath. 1<sup>3</sup> 236 und Hille, Leipzig. Stud. I 232 den artiyeageris des Rates und den αντιγραφεύς της διοιχήσεως für verschieden halten, so könnte das insofern richtig sein, als der άντιγραφεύς zur Zeit des Philochoros möglicherweise sich mit dem frühern ebensowenig deckte, wie der spätere ὁ ἐπὶ τἢ διοιχήσει mit dem in der Zeit vor Aristoteles vorkommenden. — Über einen in späterer Zeit unter dem Titel ἀντιγραφεύς vorkommenden Ratsschreiber vgl. CIA. II 408 und Sto-JENTIN a. a. O.

<sup>1)</sup> Demosth. g. Androt. 38: συνεφεῖ τῆ βουλῆ Φίλιππος καὶ 'Αντιγένης καὶ ὁ ἀντιγραφεις καὶ τινες ἄλλοι, οἰπερ ἐκεῖ δι' ἐαυτῶν είχον μετὰ τούτου τὸ βουλευτήριον κτλ. Vgl. § 40; 70. Was Pollux VIII 98 und Harpokr. s. v. ἀντιγραφεις über die Funktionen des ἀντιγραφεις über die Funktionen des ἀντιγραφεις des Rates sagen, beruht, wie schon Wilamowitz a. a. O. erkannt hat, auf irrtümlicher Heranziehung dessen, was Aristot. Άθην. πολ. 54 von dem γραμματεις ὁ κατὰ πρυτανείαν und dessen ἀντιγράφεσθαι sagt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. § 160.

sondere Aufträge erhielten.') Die Annahme eines ständigen Oberstrategen oder Präsidenten des Kollegiums<sup>2</sup>) unterliegt ernsten Bedenken.<sup>3</sup>) Wenn ein Kriegszug unternommen werden sollte, so bestimmte das Volk, wie viele und welche Strategen das Unternehmen leiten sollten,4) und übertrug dabei häufig einem unter ihnen den Oberbefehl.5) Geschah das nicht, so waren die beteiligten Strategen gleichberechtigt und führten, wenigstens im fünften Jahrhundert, im täglichen Wechsel den Oberbefehl.6) Wie nun einem Strategen für einen einzelnen Kriegszug vom Volke die erste Stelle unter seinen Mitfeldherrn zugewiesen wurde, so konnte es auch in schweren Kriegszeiten einen Strategen an die Spitze des ganzen Kollegiums stellen und ihm die Oberleitung der gesamten Kriegsführung übertragen.<sup>7</sup>) Endlich wurden unter besondern Umständen einem oder mehreren Strategen für eine einzelne Expedition oder für den Krieg überhaupt ausserordentliche Vollmachten verliehen, indem man sie ermächtigte, innerhalb mehr oder weniger weit gezogener Grenzen unabhängig vom Rat und Volk, sowie von ihren Kollegen nach eigenem Ermessen (αὐτοχράτορες) zu handeln.8)

Seit der Mitte des vierten Jahrhunderts begann man aus den Geschäften der Strategen bestimmte Verwaltungskreise auszusondern und einzelne Strategen gleich für eine Spezialkompetenz zu wählen. Nach und nach erhielt jeder Strategos einen besondern Amtskreis. Zuerst begegnet uns im Jahre 352 ein Strategos, der ἐπὶ την φυλακήν τῆς χώρας gewählt war.9) Zur Zeit der Abfassung der aristotelischen Schrift vom Staat der Athener, also zwischen 329 und 325, hatten sich bereits für fünf Strategen Spezialkompetenzen herausgebildet. Der στρατηγός ὁ ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας oder ἐπὶ τὰ ὅπλα, welcher seitdem die erste Stelle unter den Strategen einnahm, führte bei Kriegszügen den Oberbefehl über das Heer. 10) Für den Schutz des Landes, insbesondere für die Festungen und die Besatzungstruppen, hatte der στρατηγός έπὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας oder ἐπὶ τὴν χώραν zu sorgen. An der Kriegsführung nahm er nur Teil, wenn der Feind im Lande selbst stand. 11) Zwei Strategen wurden für den Peiraieus

<sup>1)</sup> CIA. II 62; 804 Col. B. v. 32.
2) Vgl. S. 221 Anm. 3.
3) HAUVETTE-BESNAULT, Les stratèges ath. (Paris 1884 Diss.) 50 ff.; 76 ff.; Belser, Korrespondenzbl. f. d. Gelehrt. u. Realsch. Württembergs 1886, 65 ff.

<sup>4)</sup> CIA. I 55; Thuk. VI 8; VII 16; Xen. Hell. VI 5, 49. Mehr bei HAUVETTE

<sup>5)</sup> Darauf beziehen sich die Formeln: ό δείνα τρίτος, πέμπτος αύτὸς στρατηγός, έστρατήγει (Thuk. I 61; II 79; III 3; 19; IV 42 u. s. w.) oder ὁ δείνα καὶ συνάργοντες. CIA. I 273; vgl. GILBERT, Beitr. zur inneren Gesch. Ath. 41 ff.; HAUVETTE a. a. O. 52 ff.

<sup>6)</sup> Vgl. S. 160 Anm. 5 und Diod. XIII

<sup>97; 106.</sup> 

<sup>7)</sup> Darauf bezieht sich das στρατηγός θέκατος αὐτός. Thuk. I 116; II 13; vgl. dazu HAUVETTE a. a. O. 76.

<sup>\*)</sup> Thuk. 11 65 (vgl. 22): Perikles; Xen. Hell. I 4, 20: Alkibiades; Thuk. VI 8, 26:

Alkibiades, Lamachos, Nikias für die sicilische Expedition.

<sup>9)</sup> Ein Volksbeschluss vom Jahre 352 bestimmt, dass für die lερά όργας von Eleusis sorgen soll der Areopag, die Peripolarchen, die Demarchen, der Rat und τον στρατηγόν τον επί τη(ν φυλ)ακη(ν της χ)ωρας κεχειρο-τονημένον. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 434 = Έφ. ἀρχαιολ. 1888 p. 31. Dass es damals auch bereits einen στρατηγός έπὶ τοὺς όπλίτας gab, folgt aus Demosth. IV 26.

<sup>10)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 61: καὶ τούτους (στρατηγούς) διατάττουσι τη χειροτονία, ενα μὲν ἐπί τους ὁπλίτας, ὅς ἡγεῖται τῶν πολιτῶν αν ἐξίωσι κτλ. Vgl. CIA. II 302; 331; 593 u. s. w. Mehr bei Spangenberg, De Athen. publ. inst. aetate Maced. commutatis (Halle 1884 Diss.) 50 ff.; HAUVETTE a. a. O. 160 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Aristot. a. a. O. 61 (vgl. Frgm. 388; 389 Rose). Vgl. ausser Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 434; CIA. II 331; 334; 811 Col.

gewählt, der eine für Munychia, der andere für die Akte (die blattartig ausgezackte Peiraieus-Halbinsel). Ihnen lag die Fürsorge für die Kriegshäfen und Werften ob.1) Der στρατηγός ἐπὶ τὰς συμμυρίας bestellte die Trierarchen und leitete die aus der Übernahme der Trierarchie erwachsenden Prozesse.2) Die übrigen fünf Strategen hatten noch keinen bestimmten Wirkungskreis, sondern wurden nach Bedürfnis verwandt.3) Späterhin erhielten auch diese ihre besondern Kompetenzen. Es begegnen uns ein στρατηγός ὁ ἐπὶ τὴν παρασχευήν, der namentlich für den nötigen Vorrat an Waffen, Geschossen und Kriegswerkzeugen, sowie für die Erhaltung und Stiftung von Weihgeschenken zu sorgen hatte.4) Das Söldnerwesen unterstand dem στρατηγός ὁ ἐπὶ τοὺς ξένους, δ) die Marine dem στρατηγός ό έπὶ τὸ ναυτικόν.6) Mit dem Küstenschutz war der στρατηγὸς έπὶ τῆν χώραν την παραλίαν beauftragt, ) während der στρατηγός ἐπὶ την χώραν την ἐπ' Ἐλευσῖνος oder στρατηγός ἐπ' Ἐλευσῖνος für die Sicherheit der Gegend von Eleusis, insbesondere zur Zeit des Festes, sorgte und das Kommando über die Festungen Eleusis, Panakton und Phyle führte.8)

Die Strategen führten nicht nur den Oberbefehl über alle Streitkräfte des Staates, sondern standen auch an der Spitze der Kriegs- und Marineverwaltung. Sie sorgten für die Sicherheit des Landes, für den Schutz der Grenzen und Küsten, für den Seefrieden<sup>9</sup>) und die Verproviantierung der Stadt. 10) Ferner leiteten sie die Aushebung, 11) ernannten alljährlich die Trierarchen 12) und ordneten zum Behufe der ausserordentlichen Vermögensoder Kriegssteuern (εἰσφοραί) die Einschreibung in die Symmorien an. 13) Daher hatten sie auch die Gerichtshegemonie in allen Streitigkeiten, welche sich auf die Übernahme der Trierarchie und die Vermögenssteuer bezogen. 14) Ebenso gehörten zu ihrer Jurisdiktion die Klagen δειλίας, λιποταξίου, ἀστρατείας, ἀναυμαχίου und überhaupt alle Militarvergehen. Im

C v. 156; Plut. Phok. 32. — SPANGENBERG a. a. O. 52 ff.; HAUVETTE a. a. O. 144 ff. φυλακή Ευβοίας: CIA. IV 27 a.

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 61. Deinarch. g. Philokl. 1: δ στρατηγός δ έπὶ την Μουνυχίαν καὶ τὰ νεώρια κεχειροτονημένος (325/4). Ein στρατηγήσας ἐπί τον Πειραιά: CIA. IÍ 1206 (um 95 v. Chr.). Damals gab es drei Strategen ἐπὶ τὸν Πειραιά: CIA. II 1207.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O.: ἕνα δ' ἐπὶ τὰς συμμορίας ός τούς τε τριηράρχους καταλέγει καί τας αντισόσεις αυτοίς ποιεί και τας σιασικασίας (αυτοίς) εισάγει. Vgl. CIA. II 809 Col. A v. 210. Ein Stratege speziell für die trierarchischen Symmorien wurde erst nach 334 gewählt, denn in diesem Jahre treffen noch ol στρατηγοί Anordnungen für die Symmorien. CIA. II 804 Col. A v. 63.

<sup>3)</sup> Aristot. a. a. O. Im Jahre 315/4 ein στρατηγός χειροτονηθείς ύπο του δήμου είς το ναυτικόν mit der Leitung des kyprischen Seekrieges beauftragt. CIA. II 331 v. 4 ff.

4) CIA. II 331 (i. J. 296/5); 403; 404; 405; 405 B; 733 B; 836; 839; 985. Vgl. Plut. Vit. X orat. p. 852 c.

5) CIA. II 331.

<sup>6)</sup> CIA. II 985; vgl. II 331 v. 4 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. Spangenberg a. a. O. 52. 8) In einem Volksbeschlusse aus der Zeit zwischen 221 bis 216 wird der στρα-τηγός έπὶ τὴν χώραν τὴν έπ' Έλευσῖνος be-lobt, weil er τῆς τε φυλακῆς ἐφρόντισεν τῆς χώρας καὶ τῶν φρουρίων und dafür gesorgt τοῦ μηθὲν μηθαμοῦ ἀδίκημα μήτε τῷ χώρα μήτε τοῖς φρουρίως γενέσθαι. Diese Kom-petenz speziell für die Gegend von Eleusis war abgezweigt von der des στρατηγός ἐπὶ τὴν χώραν. Bull. d. corr. hell. XII (1888) 70 ff. Vgl. CIA. II 1216; 1217 (Ἐφημ. ἀρχαιολ. 1884 p. 136); Bull. d. corr. hell.

<sup>9)</sup> Ps. Demosth. Halon. 14; CIA. II 804 Col. B. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Demosth. g. Polykl. 17; 20; 58; CIA. II 331; 808 Col. A. v. 37.

II 331; 808 Col. A. v. 37.

11) Lys. IX 4; 15; XIV 6; XXXII 5.

12) Demosth. 35 (g. Lakrit.) 48; Ps. Demosth. 39 (g. Boeot.) 8; Aristoph. Ritt. 912

und Schol. vgl. Ps. Xen. 'Αθην. πολ. III 4.

13) Ps. Demosth. 39 (g. Boeot.) 8.

14) Ps. Demosth. 42 (g. Phainipp.) 5; 14;

Suid. s. v. ήγεμονία τοῦ δικαστηρίου.

Felde hatten sie das Recht, jeden, der sich gegen die Disziplin verging, zu verhaften, aus dem Dienst zu stossen und mit einer Ordnungsstrafe in Geld (ἐπιβολή) zu belegen. Doch pflegten sie Geldbussen nicht zu verhängen. 1)

Unter den Strategen fungierten als Befehlshaber der Phylen-Regimenter des schwerbewaffneten Fussvolkes die zehn, je einer aus jeder Phyle, erwählten Taxiarchen. Oberbefehlshaber der Reiterei waren die beiden aus der gesamten Bürgerschaft erwählten Hipparchen. die je fünf Phylen-Schwadronen unter ihrem Kommando hatten. Als Rittmeister der Phylen-Schwadronen wählte das Volk aus den Phylen zehn Phylarchen.2)

Als Heer- und Flottenführer hatten die Strategen auch viel mit auswärtigen Angelegenheiten zu thun. Sie schlossen Kapitulationen und Waffenstillstände ab3) oder befürworteten den Abschluss von Verträgen beim Rat und Volk.4) Daher beschworen sie häufig Verträge mit andern Staaten im Verein mit den Taxiarchen oder mit diesen, den Hipparchen und Phylarchen oder mit dem Rat und den Rittern. In andern Fällen sorgten sie für die Eidesleistung.5) Ferner wurde ihnen die Fürsorge für die in den athenischen Schutz aufgenommenen Staaten und Personen, insbesondere für die Proxenoi und Euergetai aufgetragen.6)

Bei der Verwaltung ihrer wichtigen Geschäfte standen die Strategen mit dem Rate in regelmässigem Verkehr. Sie hatten wie alle Beamte das Recht und unter Umständen die Pflicht, dem Rate amtliche Mitteilungen zu machen und durch ihre Berichte Rats- und Volksbeschlüsse zu veranlassen.7) Während aber die übrigen Beamten in jedem besondern Falle sich erst Zutritt zum Rate erwirken mussten und nur durch ihren Vortrag ein Ratsmitglied zur Stellung eines Antrages bestimmen konnten, waren die Strategen ohne weiteres befugt, an den Sitzungen des Rates teilzunehmen<sup>8</sup>) und daselbst in ihrer Gesamtheit oder jeder für sich Anträge zu stellen. Nahm der Rat einen solchen Antrag an, so vertraten sie ihn beim Volke in eigenem Namen und in dem des Rates.9) Bei der Wichtigkeit und Dringlichkeit der militärischen und politischen Geschäfte der Strategen waren die Prytanen verpflichtet, ihre Wünsche bei der Festsetzung der Tagesordnung der Volksversammlung vor allen andern Punkten zu berücksichtigen. 10) Ebenso mussten die Prytanen, wenn es die Stra-

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 61; Lys. III (g. Sim.) 45; Lys. g. Alkib. II 1 ff.; Andok. Myst. 74; vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 462 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. S. 166 und § 240. <sup>3</sup>) Thuk. II 70; III 4; 28; CIA. IV 61a. <sup>4</sup>) CIA. IV 61a; II 55; 109; 121; Mitt.

d. arch. Inst. II 142.

b) CIA. IV 27a; 61a; II 12; 64; 71; 90; 112; Mitt. d. arch. Inst. II 139; 144; 211; 212. Bull. d. corr. hell. XII (1888) 139.

<sup>\*)</sup> CIA. I 64; IV 51; 94; II 55; 115. — II 40; 44; 55; 69; 119; 121 u. s. w. \*) CIA. II 53 (vgl. Wilhelm, Hermes

XXIV 117); 55; 109; II 180 Add. v. 2 ff.; 389; 409. — Thuk. VII 10; Xen. Hell. I 7, 3; Isokr. Areop. 81. Vgl. Swoboda, Rhein. Mus. 45, 292 ff.

<sup>\*)</sup> Plut. Nik. 5; rei publ. ger. pr. 4 (Eth. 800 C); Diod. XIII 2, 8; Demosth. v. Keanz 169; 170.

<sup>9)</sup> Ber. d. Berl. Akad. 1888 S. 244 Nr. 20 = Bull. d. corr. hell. XII 142 Nr. 8; vgl. CIA. V 1, Nr. 61 a v. 26; Swoboda a. a. O. 300 ff.

<sup>10)</sup> Die Anträge der Strategen gehen unter allen Umständen vor: CIA. I 40 v. 54 ff.

tegen verlangten, eine Volksversammlung oder ausserordentliche Ratssitzung einberufen.1)

K. Kubicki, De magistratu decem strategorum a Clisthene instituto et de archaeresiarum tempore, Berlin 1865; B. Abnold, De Atheniensium saeculi a. Chr. n. quinti praetoribus, Leipzig 1873 Diss. und De Atheniensium praetoribus dissertatio altera, Bautzen praetorious, Leipzig 1875 Diss. und De Atheniensium praetoribus dissertatio attera, Bautzen 1876 Progr.; J. G. Droysen, Hermes IX (1875) 1 ff.; Gilbert, Beitr. zur inneren Gesch. Athens im Zeitalter d. pelop. Krieges (Leipzig 1877) 1 ff.; R. Fischer, Quaest. de praetoribus atticis saeculi quinti et quarti specimen, Königsberg 1881 Diss.; Beloch, Die attische Politik seit Perikles (Leipzig 1884) 265 ff.; Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens, Paris 1884 Diss. (gediegene, verständige Arbeit); Belser, Korrespondenzbl. f. d. Gelehrt. u. Realschulen Württembergs 1886, S. 44 ff. Swoboda, Die politische Stellung der att. Strategen, Rhein. Mus. 45 (1890) 288 ff.

187. Eine allgemeine Sicherheitsbehörde mit den Befugnissen der modernen Polizei gab es in Athen nicht, namentlich existierte keine politische oder geheime Polizei. Das Recht eines jeden Bürgers in allen das gemeine Wohl beeinträchtigenden Dingen als Kläger aufzutreten, führte jedoch zu einer scharfen Beaufsichtigung der Bürger untereinander. In besonderen Fällen wurden Belohnungen für Anzeigen ausgesetzt. Eine Art Fremdenpolizei scheint der Polemarch ausgeübt zu haben. Als Werkzeuge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung dienten den Beamten die Skythen.2)

Die Strassen-, Markt- und Handelspolizei wurde von mehreren zehngliedrigen Beamten-Kollegien ausgeübt, die erlost waren und deren Mitglieder zu je fünf in der Stadt und im Peiraieus fungierten. άστυνόμοι sorgten dafür, dass die Strassen in gutem Stande waren und nicht durch Schutt oder Unrat verunreinigt wurden. Sie beaufsichtigten das Abfuhrwesen, hielten auf die Beobachtung der baupolizeilichen Vorschriften und überwachten auch die Vermietung der Flöten- und Harfen-Kleinere Vergehen innerhalb ihres Amtsbereiches konnten spielerinnen. sie mit einer Geldbusse (ἐπιβολή) ahnden, grössere vor einen von ihnen geleiteten Gerichtshof bringen.3) Dieselben strafrechtlichen Befugnisse hatten die άγορανόμοι, welche über die Beobachtung der Marktordnung Sie sahen darauf, dass die Händler unverfälschte Ware feilboten, beim Zumessen oder Abwiegen nicht übervorteilten, und dass Fremde und Metoeken nicht ohne Erlegung der Marktsteuer, deren Erhebung ihnen oblag, Handel trieben.4) Die μετρονόμοι führten die Aufsicht darüber, dass die Masse und Gewichte, deren sich die Händler bedienten, die gesetz-

<sup>&#</sup>x27;) Thuk. IV 118, 4 (vgl. II 59); Plut. Phok. 15; CIA. II 439; Έφ. άρχαιολ. 1886 p. 112 Nr. 23. Ohne Vermittelung der Prytanen konnten aber die Strategen keine Volksversammlung einberufen. Vgl. Swo-BODA a. a. O. 306.

<sup>2)</sup> Böckн, Sth. Ath. I' 262 ff. Über die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BOCKH, Sth. Ath. I' 262 ft. Uber die Skythen vgl. § 156.

<sup>3</sup> Aristot. <sup>1</sup> Aθην. πολ. 50 (vgl. Frgm. 401 Rose); CIA. II 546 v. 16; Ps. Xen. <sup>1</sup> Aθην. πολ. III 4. Mehr bei Böckh, Sth. Ath. I<sup>3</sup> 257 ff.; Meier und Schömann, Att. Prozess, herausg. v. Lipsius 105 ff.; Haederli, Die hellenischen Astynomen und Agoranomen, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd.

XV (1886) 48 ff. — Im Jahre 320/19 wurden die Obliegenheiten der Astynomoi den Agoranomoi übertragen, aber bereits vor 284 erfolgte ihre Wiedereinsetzung. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 163; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 337.

<sup>4)</sup> Aristot. Δθην πολ. 51 (vgl. Frgm. 402 Rosn) — vgl. Aristoph. Acharn. 723; 824; 968; Wesp. 1406; Xen. Symp. II 20; Lys. XXII 16. Agoranomen im Peiraieus: DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 337. Mehr bei Böckh, Sth. Ath. I's 62; 404; Meier und SCHÖMANN a. a. O. 101 ff.; HAEDERLI a. a. O.

liche Grösse und Schwere hatten. 1) Der bei der Abhängigkeit Attikas von auswärtigen Zufuhren höchst wichtige Getreidehandel war der Aufsicht einer besondern Behörde, nämlich den σιτοφύλακες, unterstellt. Auch diese Behörde zählte ursprünglich zehn Mitglieder, von denen fünf in der Stadt und fünf im Peiraieus amtierten, zur Zeit des Aristoteles wurden aber zwanzig Sitophylakes für die Stadt und fünfzehn für den Peiraieus erlost. Die beträchtliche Erhöhung der Mitgliederzahl hat wohl darin ihren Grund, dass man durch eine Vermehrung dieser Beamten den starken Kornwucher leichter zu unterdrücken oder wenigstens mehr zu beschränken hoffte. Die Sitophylakes hatten darauf zu achten, dass die Getreidehändler nicht Wucherpreise machten, dass die Müller das Mehl und die Bäcker das Brot dem Marktpreise entsprechend und nach dem vorgeschriebenen Gewicht verkauften.2) Die zehn erlosten έμπορίου έπιμεληταί beaufsichtigten den Handelshafen und hielten namentlich auch darauf, dass die Grosshändler von dem in den Hafen einlaufenden Getreide zwei Drittel nach der Stadt auf den städtischen Markt brachten.3) Den Werften und Zeughäusern der Marine standen die zehn ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων vor. die im füuften Jahrhundert den Amtstitel vewooi führten.4)

188. Von Beamten für öffentliche Arbeiten, die im allgemeinen der Oberaufsicht des Rates unterstanden, sind hervorzuheben die fünf erlosten όδοποιοί, die mit einer Anzahl ihnen zur Verfügung stehender Staatssklaven die öffentlichen Wege in Stand zu halten hatten,5) dann die zehn erlosten ἱερῶν ἐπισχευασταί, die zur Zeit des Aristoteles von den Apodekten für ihr Amtsjahr dreissig Minen erhielten, um damit die nötigsten Reparaturen an den Heiligtümern vorzunehmen.6) Die wichtige Fürsorge für die Brunnen und unterirdischen Wasserleitungen, welche die Stadt mit Wasser versorgten, war dem κρηνῶν ἐπιμελητής anvertraut, der vom Volke gewählt wurde und dessen Amtsjahr mit den Panathenaien begannn.7) Für die Erbauung neuer Kriegsschiffe, deren Vollendung und ordentliche Ausrüstung der besondern Fürsorge des Rates oblag, wählte das Volk άρχιτέχτονες ἐπὶ τὰς ναῦς zur Anfertigung der Baupläne, während der Rat zur Ausführung der Bauten zehn τριηφοποιοί aus der gesamten Bürgerschaft erwählte.8) Zur Wiederherstellung oder Ausbesserung der Stadtmauern wählten die Phylen, unter denen die Arbeiten verteilt wurden, auf Volksbeschluss je eine Kommission von τειχοποιοί, welche den auf

1) Aristot. a. a. O. (vgl. Frgm. 405 Rose). Воски, Sth. Ath. I<sup>3</sup> 62. MRIER und Schömann a. a. O. 98 ff.

<sup>3)</sup> Aristot a. a. O. (vgl. Frgm. 404 Rose); Lys. XXII 8; vgl. dazu Böckh, Sth. Ath. II³ Anhang S. 23 Anm. 145. Kornwucher: Lys. XXII 16; 22. Vom Volke erwählte ausserordentliche Beamte waren die 10 σιτῶναι (je einer von jeder Phyle), die im Auftrage des Staates für die öffentlichen Speicher Getreide einkauften. Demosth. v. Kranz 248; CIA. II 335; 353; 808 C v. 9. Vgl. Böckh, Sth. Ath. I³ 111.

<sup>\*)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 51 (vgl. Frgm. 403 Rose); Ps. Demosth. XXXV 51; LVIII 8; 9; Deinarch. II 10. Vgl. ΒὄςκΗ, Sth. I\* 62;

<sup>4)</sup> Böckh, Urkunden über das Seewesen des attischen Staates, Berlin 1840; CIA. II 789—811. νεωφοί: Lipsius, Leipzig. Stud. 1891 S. 413 v. 30.

Δείτοι. Δθην. πολ. 54. Vgl. Aesch.

Aristot. 'Αθην. πολ. 54. Vgl. Aesch. g. Ktes. 25; ΒδακΗ, Sth. Ath. I<sup>2</sup> 257.
 Aristot. a. a. O. 50. Vgl. Athen. VI

 <sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. 43; Έφ. ἀρχαιολ. 1889
 p. 16.

<sup>8)</sup> Aristot. a. a. O. 46. Εἰπ τριηροποιών ταμίας: Demosth. g. Androt. 17. Erste Erwähnung der τριηροποιοί: CIA. I 77; 78.

ihre Phyle entfallenden Teil der Arbeiten an Unternehmer (μισθωταί) verdang, die Ausführung derselben beaufsichtigte und aus der ihr von der Staatskasse angewiesenen Summe die Unternehmer bezahlte. Jede Kommission hatte ihren  $\tau \alpha \mu (\alpha \varsigma.1)$  Bei der Ausführung anderer öffentlicher Bauten beauftragte das Volk einen Architekten mit der Anfertigung eines Modells (παράδειγμα) nebst ausführlichen Erläuterungen (συγγραφή, συγγραφαί). Nach Genehmigung derselben wählte es eine Kommission von Bauvorstehern (ἐπιστάται), der ein besoldeter Architekt beigegeben war. Kommission hatte im allgemeinen den Bau zu überwachen und namentlich die vom Staate für den Bau ausgeworfenen Summen zu verwalten. besorgte den Ankauf des grössten Teiles des Baumaterials und verdang die Bauarbeiten an die einzelnen Unternehmer (μισθωταί, μισθωσάμενοι). welche gewöhnlich Handwerkermeister waren. Der Architekt der Kommission prüfte die Arbeiten an der Hand des Bauplanes und überzeugte sich von der kontraktmässigen Ausführung derselben. Nur auf seine Anweisung zahlte die Kommission an die Unternehmer für die ausgeführten Arbeiten die ausbedungenen Summen aus. Ebenso zahlte die Kommission die Löhne für die von ihr für den Bau in Dienst genommenen Arbeiter. Sie hatte einen γραμματεύς und datierte ihre Rechnungen, sofern der Bau sich mehrere Jahre hinzog, nach Ratsjahren seit Beginn des Baus.<sup>2</sup>)

189. Die Kultusbeamten zerfielen in zwei Klassen, in solche, die ordentliche Jahresbeamte waren, und in solche, die für jedes Fest als Mitglieder einer Festkommission bestellt wurden. Zur ersten Klasse gehörten die zehn erlosten έεροποιοί κατ' ένιαυτόν, die gewisse, regelmässig im Jahr wiederkehrende Opfer zu besorgen hatten, und ausserdem als Opferund Festvorsteher an den penteterischen Festen (Brauronien, Delien, Herakleen, eleusinische Panathenaien) mit Ausnahme der grossen Panathenaien fungierten.3)

Die zehn ebenfalls erlosten ίεροποιοί οἱ ἐπὶ τὰ ἐκθύματα besorgten die etwa von den Wahrsagern verlangten ausserordentlichen Opfer und nahmen mit ihnen zusammen die Eingeweideschau vor.4) Für die grossen Panathenaien wurden zehn άθλοθέται, einer aus jeder Phyle, erlost, und zwar auf vier Jahre. Sie ordneten den Festzug an den Panathenaien, leiteten den musischen und gymnischen Agon, sowie auch das

<sup>1)</sup> Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 50 ff. | Vgl. S. 218 Anm. 7 und S. 228 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Über die ἐπιστάται τῶν δημοσίων ἔργων vgl. im allgemeinen Aesch. g. Ktes. 14, 29. Drei ἐπιστάται, ein ἀρχιτέπτων und ein γραμματεύς beim Bau des Erechtheion: CIA. I 322. Epistatai in verschiedener Zahl mit einem γραμματεύς für verschiedene Bauten: CIA. I 289; 296; 298; 299 und dazu Köhler, Ber. d. Berl. Akad. 1889, 223 (Epistatai für das Goldelfenbeinbild der Parthenos); I 300-311; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 175; CIA. I 318; II 834. Ausführliches Bauprogramm für das Arsenal Philons: CIA. II 1054. Die vom Volke erwählten Architekten sind zu unterscheiden von den Bau-

unternehmern. Vgl. CIA. I 60; II 167; II 1054 a. E. und dazu Воски, Sth. Ath. 1<sup>2</sup> 259. Der Architekt Kallistrates vom Volke mit dem Entwurfe eines Bauplanes für ein Wachtgebäude beauftragt: Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 177. Gegen Ende des dritten Jahrhunderts gab es besondere Staatsarchitekten zur baulichen Beaufsichtigung der Tempel: CIA. 11 403 - 405. Vgl. noch Fabricus, Hermes XVII 3 ff.; Wernicke, Hermes XXVI (1891) 51 ff.

a) Aristot. a. a. O. 54 (vgl. Frgm. 397
 Rose); Ps. Demosth. LVIII (g. Theokr.) 29;
 CIA. I 188; IV 2, Nr. 356; vgl. R. Schoell,
 Ber. d. bayer. Akad. 1887 S. 11.
 4) Aristot. a. a. O.

Pferderennen und liessen in Gemeinschaft mit dem Rate den Peplos für die Göttin und die Thonkrüge anfertigen, in denen sie den Siegern das Öl von den heiligen Ölbäumen verabfolgten. 1)

Ursprünglich hatte jedes Heiligtum seine legomotol, die mit den Priestern die Feste des betreffenden Heiligtums veranstalteten und zugleich das Tempelgut verwalteten. Sie führten auch wohl den Titel  $\dot{\epsilon}\pi\iota$ στάται. Daneben gab es noch besondere Kassen- und Schatzbeamte. Seitdem aber im Jahre 434 die Tempelgüter der meisten Heiligtümer der einheitlichen Verwaltung der Schatzmeister "der andern Götter" unterstellt wurden, verloren die Verwalter der einzelnen Heiligtümer ihre Bedeutung, so dass sie in der Folge ganz eingingen.") Zu den Heiligtümern, welche eine gesonderte Verwaltung behielten, gehörte namentlich das eleusinische. Die vom Volke auf ein Jahr bestellten εεροποιοί Έλευσινόθεν sorgten für die Staatsopfer im eleusinischen Kultus, nahmen die für die eleusinischen Göttinnen gespendeten Erstlingsgaben von den Feldfrüchten in Empfang, verkauften das nicht verbrauchte Getreide und führten den Erlös an die sieben ἐπιστάται Ἐλευσινόθεν ab.3) Den Epistatai lag gemeinsam mit zwei ταμίαι die Verwaltung des Tempelvermögens, der heiligen Geräte und der Kasse ob. Sie veröffentlichten die Abrechnungen über die Einnahmen und Ausgaben des Heiligtums. Sowohl die Epistatai, wie die Tamiai wurden auf vier Jahre bestellt und zwar nicht etwa bloss aus Eleusiniern, sondern aus der gesamten Bürgerschaft ohne Rücksicht auf die Phylen.4) Für den eleusinischen Mysterien-Kultus wurden ferner vom Volke vier ἐπιμεληταὶ τῶν μυστηρίων erwählt und zwar zwei aus der gesamten Bürgerschaft und je einer aus den Geschlechtern der Eumolpiden und Kerykes. Dieselben standen dem Basileus bei der Leitung der Mysterienfeier, namentlich bei der Anordnung des Festzuges zur Seite, verpachteten mit ihm die eleusinischen Tempeldomänen und brachten bei der kleinen Mysterienfeier zu Agrai, sowie an den grossen Eleusinien die Opfer für das Heil von Rat und Volk dar.5)

Für jedes grössere Fest wurden vom Rate aus seiner Mitte durch Losung oder Wahl, in einzelnen Fällen auch aus den Richtern und vom Volke, Festausschüsse bestellt.6) So wählte der Rat für die grossen Dionysien aus seinen Mitgliedern nach Phylen zehn ἱεροποιοί, ) für die Eleusinien bestellte er zehn ἱεροποιοί aus den Prytanen, 8) für die Hephaistien und Promethien erloste er aus seiner Mitte nach Phylen zehn ἱεροποιοί und ausserdem zusammen mit den Demarchen aus den Richtern zehn andere

<sup>1)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 60 (vgl. Pollux VIII 93; Schol. Sophokl. Oed. Kol. 701); CIA. I 183; 188.

<sup>2)</sup> CIA. I 32; vgl. R. Schoell a. a. O. 16. 3) DITTENBERGER, Sylloge inscr. gr. Nr. 13 = CIA. IV 2, Nr. 27b, CIA. I 1; 5; Bull. d. corr. hell. IV (1880) p. 226; 233 Εφ. ἀφαιολ. 1888 p. 55.
4) CIA. II 2, 834 b; Bull. d. corr. hell.

VIII (1884) 203; Εφ. άρχαιολ. 1886 p. 207; 1888 p. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aristot. Άθην. πολ. 57 (vgl. Frgm. 379

Rose); Demosth. g. Meid. 171; CIA. II 315; 376; 741 v. 10 und 38; Έφ. άγχαιολ. 1883 p. 122; 1887 p. 172 und 177. Mehr bei Joh. Τόργγες, Att. Genealogie S. 78 ff.

<sup>6)</sup> R. Schoell, Athenische Festkommissionen, Ber. d. bayer. Akad. d. Wiss. 1887 S. 1 ff.

7) 'A9ην. VI 482.

b) Das sind die lεροποιοί έγ βουλής im Unterschiede von den lεροποιοί Ελευσινόθεν. DITTENBERGER, Sylloge inscr. gr. Nr. 334. Έφ. άρχαιολ. 1883 p. 123 ff.

ίεροποιοί gleichfalls einen aus jeder Phyle.1) Die ίεροποιοί waren befugt, absichtliche Störungen der Festordnung mit einer Geldbusse (ἐπιβολή) bis zu 50 Drachmen zu ahnden, bei gröbern Ausschreitungen den Schuldigen unter Beantragung einer ihnen angemessen erscheinenden höhern Strafe vor den vom Archon geleiteten Gerichtshof zu ziehen.<sup>2</sup>)

Unter den Festkommissionen nahmen einen hervorragenden Platz die zehn ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς τῷ Διονύσφ ein, welche bei der Leitung des Festzuges an den grossen Dionysien dem Archon zur Seite standen. Bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts wurden sie vom Volke gewählt und mussten den Aufwand für den Festzug aus eigener Tasche bestreiten, später wurden sie, je einer aus jeder Phyle, erlost und erhielten zur Ausstattung des Zuges aus der Staatskasse 100 Minen.3)

Für die Auslegung des Sakralrechtes, der alten, geheiligten Satzungen und Gebräuche des Gottesdienstes, sowie der pythischen Orakelsprüche waren drei Kollegien von έξηγηταί bestellt. Die έξηγηταί πυθύχρηστοι wurden auf Weisung des delphischen Gottes aus einer Anzahl vom Volke aus der Bürgerschaft erlesener Männer auf Lebenszeit ernannt, die ¿ξηγηταὶ έξ Εύπατριδών und έξ Εύμολμιδών den Geschlechtern der Eupatriden und Eumolpiden entnommen.4)

Die hohen Staatspriestertümer waren im erblichen Besitze vornehmer Geschlechter und wurden von ihren Inhabern auf Lebenszeit be-So stellten die Eumolpiden und Kervkes die hohen Priester für den eleusinischen Kultus, die Eteobutaden die Priesterin der Athena Polias und den Priester des Poseidon Erechtheus. 5)

Über die athenischen Beamten überhaupt vgl. K. F. Hermann, De jure et auctoritate magistratuum Atheniensium, Heidelberg 1829; Gr. Staatsaltert. v. Bähr und Stark besorgte 5. Aufl. § 149 ff.; Schömann, Gr. Altert. I 425; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 204 ff.

## o. Der Rat der Fünfhundert und der Rat vom Areopag.

190. Die fünfhundert Ratsherren wurden aus der Zahl aller derjenigen epitimen Bürger, welche über dreissig Jahre alt waren<sup>6</sup>) und sich zu dem Amte gemeldet hatten, 7) durch das Bohnenlos erlost 8) und zwar fünfzig aus jeder Phyle von und aus den zu derselben gehörenden Demoten, so dass jeder Demos mit einer seiner Grösse entsprechenden Anzahl von Buleuten im Rate vertreten war.9) Für den Fall des Todes oder der Apodokimasie wurde jedem Erlosten ein Ersatzmann zugelost. 10) Nach bestandener Dokimasie vor dem alten Rat 11) und der Ablegung eines der Hauptsache nach im Jahre 501 formulierten Amtseides:2) erfolgte am

CIA. IV 2 p. 64 Nr. 356.
 CIA. IV 2 Nr. 356 v. 17; vgl. R. Schoell a. a. O. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aristot. a. a. O. 56; Wahl: Demosth. XXI (g. Meid.) 15. Losung und Staatskosten:

Demosth. IV (g. Philipp 1) 35.

Ocia. III 241; 684; Eq. áqxaiol. 1883
p. 144. Vgl. Plat. Nom. 759D. Mehr bei
R. Schoell, Hermes XXI. 563 und Töpffer, Attische Genealogie 61 ff.

5) Näheres bei Töpffer a. a. O. 44 ff.;

<sup>122</sup> ff. Vgl. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 441.

<sup>6)</sup> Xen. Mem. I 2, 35.

 <sup>7)</sup> Lys. XXXI 33.
 8) Thuk. VIII 69; Demosth. g. Meid. 111; Ps. Demosth. g. Neaera 3.

<sup>9</sup>) Vgl. S. 214 Anm. 2.

<sup>10)</sup> Aesch. g. Ktes. 62; Harpokr. s. v. έπιλαχών.

<sup>11)</sup> Vgl. § 179. 12) Xen. Mem. I 1, 18: πατὰ τοὺς νόμους βουλεύσειν. Lys. XXXI 1: τὰ βέλτιστα βον-

vierzehnten Skirophorion der Amtsantritt unter Darbringung von Eingangsopfern (εἰσιτήρια). Die Buleuten erhielten täglich fünf Obolen Diäten, die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses ausserdem einen Obolos Speisegeld.2) Sie waren vom Kriegsdienst befreit und hatten Ehrenplätze im Theater.3) Bei der Niederlegung des Amtes musste sich jedes einzelne Ratsmitglied einer Rechenschaft unterziehen.4)

191. Da eine so zahlreiche Körperschaft zur Erledigung aller laufenden Geschäfte ungeeignet war, so bildeten die Ratsherren einer Phyle abwechselnd, nach einer beim Beginne des Amtsjahres durch das Los bestimmten Reihenfolge, je für den zehnten Teil des Jahres unter dem Titel Prytaneis einen geschäftsführenden Ausschuss.5) Dieser zehnte Teil des Jahres hiess Prytaneia. In Gemeinjahren umfassten vier Prytanien und zwar zur Zeit des Aristoteles die vier ersten, im fünften Jahrhundert die vier letzten, je 36 Tage, sechs 35, in Schaltjahren je 39, beziehungsweise 38 Tage. 6)

Die Prytanen verweilten den grössten Teil des Tages in ihrem Amtslokale, der Skias, einem Rundgebäude mit Kuppeldach (Tholos), das sich am Markte neben dem Rathause befand.<sup>7</sup>) Daselbst speisten sie gemeinsam und brachten auch die Opfer für das Staatswohl dar.8) Sie erledigten die laufenden Geschäfte, nahmen Anzeigen und Meldungen von Beamten. sowie auch Botschaften und Schreiben von Herolden und Gesandten entgegen, übten durch die Toxotai polizeiliche Befugnisse, bereiteten die Vorlagen für den Rat vor und beriefen und leiteten auf Grund der von ihnen schriftlich aufgesetzten Tagesordnung (πρόγραμμα) die Ratssitzungen und Volksversammlungen.9) Für ihre Amtsführung pflegten die Prytanen nach Ablauf des Amtsjahres seit dem Ende des fünften Jahrhunderts vom Rat und Volk ein Ehrendekret zu erhalten. In der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts wurden nur die Prytanen einer Phyle, die sich nach dem

λεύσειν τη πόλει. Vgl. XXX 10. Ps. Demosth. g. Neaira 4: τὰ βέλτιστα βουλεύσειν τῷ δήμῳ τῷ 'Αθηναίων. Weitere Einzelheiten aus dem Ratseide bei Aristot. Αθην. πολ. 3; Andokid. Myst. 91; Demosth. g. Timokr. 144; Lys. XXVI 8; XXXI 2 und mehr bei W. Hoffmann, De jurandi apud Athenienses formulis (Strassburg 1886 Diss.)

1) Thuk. VIII 70; Demosth. d. f. leg. 190; g. Meid. 114. Das Datum b. Aristot. 'Aθην. πολ. 32.

2) Aristot. Αθην. πολ. 62: τοῖς δὲ πρυτανεύουσιν είς σίτησιν (όβολός π)ροστίθεται. Vgl. Hesych. s. v. βουλής λαγεῖν (1 Drachme);

Thuk. VIII 69.

3) Lyk. g. Leokr. 37. — Aristoph. Vög. 794 und Schol.; Hesych. s. v. βουλευτικόν; Pollux IV 122.

Aesch. g. Ktes. 20; Demosth. g. Androt.
 CIA. II 114.
 Aristot. 'Aθην. πολ. 43 (vgl. Frgm.

386 Rose).

6) Aristot. a. a. O. Im Jahre 410/9, einem Gemeinjahre, zählte die 8. 9. und 10. Prytanie je 36 Tage. CIA. I 188. Vgl. Böckн, Mondcyklen 34 ff.; Abhdl. d. Berl. Akad. 1846, S. 382 ff. — Sammlung des Materials bei A. Mommsen, Chronologie (Leipzig 1883) 156 ff.; vgl. noch Wilhelm, Hermes XXIV (1889) 158.

7) Aristot. a. a. O. vgl. Harpokr. Hesych. s. v. Θόλος; Phot. Suid. s. v. σκιάς. Pollux VIII 155; Bekker, Anecd. gr. I 264, 26; Paus. I 5, 1. — R. Schoell, Hermes VI 1 ff.; Köhler, ebenda 98 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen II 315 ff.

8) Gemeinsames Speisen: Demosth. d. f. leg. 190; Aristot. 'Αθην. πολ. 43. — Opfer: Demosth. a. a. O.; CIA. II 417.

9) Aristot. 18ην. πολ. 43 (vgl. Frgm.

387 Rose). Anzeigen und Meldungen: Aristoph. Ritt. 300; Thesmoph. 654; 764. Polizei: Aristoph. Thesmoph. 923; 929 ff. Berufung und Leitung der Sitzungen und Versammlungen: CIA. II 417; 459 u. s. w. Aristoph. Ritter 674; Demosth. d. f. leg. 170; Aesch. d. f. leg. 53; g. Ktes. 39. πρόγραμμα der Prytanen: CIA. II 61. Urteile des Volkes am besten bewährt hatten, geehrt, dann hörte der Wettbewerb auf und die Prytanen jeder Phyle erhielten ihr Ehrendekret. 1)

Den Vorsitz unter den Prytanen führte im fünften Jahrhundert ein aus ihrer Mitte für eine Nacht und einen Lichttag erloster Epistates, der dieses Amt nur einmal bekleiden durfte. Er war der Vorsitzende des Rates und der Volksversammlung, bewahrte das Staatssiegel und die Schlüssel der Heiligtümer, in denen öffentliche Gelder oder Urkunden lagen. Mit einer von ihm nach Gutdünken bestimmten Trittys der Prytanen hatte er sich beständig in der Tholos aufzuhalten, so dass ununterbrochen ein Teil des Ratsausschusses in Funktion war.<sup>2</sup>)

Im vierten Jahrhundert ging der Vorsitz im Rate und in der Volksversammlung an die Proedroi über, den Prytanen verblieb nur das Recht der Einberufung. Sobald die Prytanen den Rat zu einer Sitzung oder das Volk zu einer Versammlung einberiefen, erloste ihr Epistates aus den Buleuten, die zu den neun nicht die Prytanie führenden Phylen gehörten, neun Proedroi und zwar je einen aus jeder Phyle. Aus den Proedroi erloste er dann den ἐπιστάτης τῶ προέδρων. Letzterer durfte nicht öfter als einmal im Jahre dieses Amt bekleiden, Proedros niemand öfter als einmal in der Prytanie sein.

Nach der Erlosung der Proedroi und ihres Epistates händigte ihnen der Epistates der Prytanen die Tagesordnung ein. Als Vorsitzende achteten sie auf die Ordnung in der Sitzung, legten die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung zur Beratung und Beschlussfassung vor, stellten die Ergebnisse der Abstimmungen fest und schlossen die Versammlung. Sie leiteten auch die Wahlen der Strategen, Hipparchen und der übrigen militärischen Beamten. Allmählich erweiterte sich der Geschäftskreis des Epistates der Proedroi und am Ende des vierten Jahrhunderts waren auf ihn fast alle Funktionen des Epistates der Prytanen übergegangen, so dass diesem nur noch die Erlosung der Proedroi und des neuen Epistates verblieb.<sup>3</sup>)

Der Rat versammelte sich täglich ausser an den Fest- und Unglückstagen ') und zwar gewöhnlich im Buleuterion, 5) doch auch, je nach Umständen auf der Akropolis, im Eleusinion, bei den Schiffswerften und anderwärts. Im Buleuterion befand sich ein den guten Rat gebenden Göttern,

<sup>1)</sup> U. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 97 ff. Die Geehrten stifteten ein Weihgeschenk, auf dessen Basis angegeben war, dass sie ein Ehrendekret erhalten hätten. Darauf folgen dann die Namen der Prytanen aus den einzelnen Demen. CIA. II 864 ff.

aus den einzeinen Demen. CIA. II 864 ff.

2) Aristot. Άθην. πολ. 43 und 44 (vgl.
Frgm. 387 und 390 Rose). Aristoph. Ritt.
624 ff.; 665; 674; Acharn. 40 ff.; Xen. Mem.
I 18; IV 4, 2. ὁ θεῖνα ἐπεστάτει in den
Praescripten der Volksbeschlüsse: Hinrichs,
Bd. I S. 453.

<sup>3)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 44 (vgl. Frgm. 387; 390; 391 Rose). In den Praescripten der Volksbeschlüsse findet sich die neue Formel: τῶν προέδρων ἐπεψήσιζεν ὁ δεῖνα zuerst CIA. II 17b (378/7), doch kommt

auch noch bis 347/6 (CIA. II 109), die alte: δ δεῖνα ἐπεστάτει (Epistates der πρόεδροι) vor. Seit 319/8 wird die Formel: των προέσρων ἐπεψήφιζεν δ δεῖνα καὶ συμπρόεδροι. tblich. CIA. II 187; 193; 222; 230. Vgl. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. V (1880) 270 ff.; Hinrichs Bd. I 454. Im Jahre 352/1 führte der ἐπιστάτης των πρυτάνεων noch die δημοσία σφραγίς. Vgl. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 435.

<sup>&#</sup>x27;) Aristot. Άθην. πολ. 43 (vgl. Frgm. 388 Rose); Pollux VIII 95. ἀποφράδες ήμέραι: Plut. Alkib. 34. — Festtage: Ps. Xen. Άθην. πολ. III 2; Demosth. g. Timokr. 26.

b) С. Wachsmuth, Stadt Athen I 103; II 320; Löschke Dorpater Prgr. 1884 S. 15 ff.

dem Zeus Bulaios und der Athena Bulaia, geweihter Raum mit den Bildsäulen dieser Götter und einem Altar. Hier verrichteten die Ratsherren gleich bei ihrem Eintritte ein Gebet. Bei dem Altar wurden in und vor dem Rate feierliche Eide geschworen. 1) Der eigentliche Sitzungsraum der Buleuten war gegen den Zuhörerplatz durch Schranken getrennt und mit einer Rednerbühne und Bänken ausgestattet.2) Seit dem Jahre 410/9 waren die Plätze der Ratsherren durch Verlosung bestimmt und durch Buchstaben bezeichnet.3) Die Sitzungen waren in der Regel öffentlich3) und nur unter besonderen Umständen geheim.5)

Die Kompetenz des Rates erstreckte sich über alle Zweige der Staatsverwaltung und er führte, wie Aristoteles sagt, in den meisten Stücken die Verwaltung in Gemeinschaft (συνδιοικεί) mit den übrigen Regierungsbehörden.6) Er war die höchste Regierungs- und Verwaltungsbehörde. Über alle Angelegenheiten, welche an die Volksversammlung kommen sollten, hatte er vorzuberaten und darüber ein Gutachten abzufassen, das den Beratungen des Volkes als Vorlage diente. Über eine Angelegenheit, über die kein Vorbeschluss (προβούλευμα) des Rates vorlag und welche von den Prytanen nicht auf die Tagesordnung gesetzt war, durfte in der Volksversammlung nicht abgestimmt werden.7) Der Rat vermittelte den Verkehr zwischen den Beamten und dem Volke. Die Beamten, insbesondere die Strategen, hatten das Recht und unter Umständen auch die Pflicht an den Rat Bericht zu erstatten und durch ihren Bericht oder Vortrag auf die Beschlüsse des Rates und der Volksversammlung einzuwirken.8) Doch hatten nur die Strategen, die ohne weiteres an den Ratssitzungen teilnehmen konnten, das Recht, im Rate Anträge zu stellen.9) Die übrigen Beamten mussten sich, wie Privatleute, besonders Zutritt zum Rate erwirken und konnten nur durch ihren Vortrag einen Ratsherrn zur Stellung eines Antrages veranlassen. 10) Bei der Ausführung der Volksbeschlüsse musste er sich an die vom Volke getroffenen, meist ins Einzelne gehenden Bestimmungen halten. Doch wurde ihm öfter innerhalb gewisser Grenzen ausdrücklich freier Spielraum gegeben oder für einzelne Angelegenheiten unumschränkte Vollmacht verliehen. 11)

Wie der Rat von den Beamten Berichte empfing oder ihnen Weisungen

<sup>1)</sup> Antiphon VI 45; Andok. II 13; Xen. Hell. II 3, 52; Diod. XIV 4; Aesch. d. f. leg. 45; Paus. I 3, 5. C. Wachsmuth a. a. O. II 321.

<sup>3)</sup> Antiphon VI 40; Aristoph. Ritt. 640; 675; Lys. XIII 36; Xen. Hell. II 3, 55; Ps. Demosth. XXV 22.

<sup>3)</sup> Philochoros Frgm. 119 MÜLLER I 403 = Schol. Aristoph. Plut. 972. C. WACHSMUTH a. a. O. II 323.

<sup>4)</sup> Aristoph. Ritt. 624 ff.; 641; 675; Xen. Hell. II 3, 51; Plat. Menex. 234 A; Demosth. d. f. leg. 17.

δ) Aesch. g. Ktes. 125; Demosth. g. Aristog. I 23.
 δ) Ps. Xen. 'Αθην. πολ. III 2; Aristot.

a. a. O. 47; 49 a. E.

7) Aristot. Αθην. πολ. 45 (vgl. Harpokr.

Phot. s. v. προβούλευμα). Plut. Solon 19. Zusammenstellung der bezüglichen Inschriften bei HARTEL, Stud. über att. Staatsrecht 166 ff.: 226 ff.

<sup>8)</sup> Vgl. die Zusammenstellung bei Swo-

Boda, Rhein. Mus. XLV 292 ff.

9) Vgl. S. 243 Anm. 8.

10) CIA. II 8; 126; 407; 475; 'Αθην. V 522 Nr. 6; vgl. CIA. I 31 B; Δελτίον άεχ. 1888 p. 111 und mehr bei Swoboda a. a. Ö.

<sup>290.

11)</sup> CIA. I 32 v. 7 ff.; DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. 13 v. 30 ff.; CIA. IV 22a; II 17 v. 34 ff.; 66b Frgm. c. v. 10 ff.; 809 Col. B. v. 31 ff.; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 436. — Andok. Myst. 15; Demosth. d. f. leg. 154; vgl. Heydemann, De senatu Athen. 8 ff.

erteilte, 1) so vermittelte er auch als Vertreter des Volks den Verkehr mit den auswärtigen Staaten, empfing fremde Gesandte, verhandelte mit ihnen, vereinbarte Verträge, machte darüber dem Volke Vorlagen und führte auf dessen Geheiss die Gesandten in die Volksversammlung ein.2) Häufig wurde dem Rate auch zusammen mit den Strategen, Taxiarchen, Hipparchen, Phylarchen oder den Rittern<sup>3</sup>) die Beschwörung von Verträgen aufgetragen.<sup>4</sup>) Mit den Strategen teilte er ferner die Fürsorge für die Proxenoi und Euergetai.5)

192. Die Angelegenheiten, bei denen der Rat nicht ohne Zustimmung des Volkes handeln durfte, waren gesetzmässig festgestellt.6) Innerhalb seiner Kompetenz konnte der Rat selbständig vorgehen und Beschlüsse fassen.7) Der einzelne Buleut durfte aber nie die der ganzen Körperschaft bestehenden Rechte ausüben, was bei den ein Kollegium bildenden Behörden meist der Fall war.8)

Zu den Gegenständen der selbständigen Verwaltung des Rates gehörte namentlich die Leitung des Finanzwesens und die bis ins einzelne gehende Oberaufsicht über die Finanzverwaltung. Er hatte nicht nur über die Beschaffung von Geldmitteln zu beraten 9) und die Tribute der Bündner festzustellen, 10) sondern es erfolgte auch unter seiner Aufsicht jede Einzahlung in die Staatskasse, die Tilgung der Namen der Staatsschuldner in den Schuldlisten, 11) die Abzahlung der Staatsschulden, 12) und der Verkauf der eingezogenen Güter. 18) In seiner Gegenwart wurden von den Poleten die Termine für die Verpachtung der Bergwerke, der Zölle und sonstigen Gefälle abgehalten, und derjenige Unternehmer erhielt den Zuschlag, für den sich der Rat durch Handabstimmung entschieden hatte. In früherer Zeit hatte der Rat auch über die Baupläne (παραδείγματα) für öffentliche Arbeiten die Entscheidung zu treffen, späterhin ging diese Funktion auf die Dikasterien über, da er vielfach nach persönlicher Gunst Beschlüsse fasste. 14) Vor ihm übergaben und übernahmen "die Schatzmeister der Göttin" und "der andern Götter" die Schatzbestände, die Tempelgeräte und das Bild der Göttin und unter seiner Kontrolle erfolgte die Inventarisierung. 15) Ferner sorgte er für die Eintreibung der dem Staate geschuldeten Gelder und war berechtigt, die Pächter oder deren

<sup>1)</sup> Andok. Myst. 45; Demosth. d. f. leg.

<sup>169;</sup> CIA. II 61; vgl. Xen. Hell. I 7, 8 ff.

2) Aesch. d. f. leg. 58; Pollux VIII 96.
Einzelne Fälle: Thuk. V 45; Plut. Nik. 10;
Aristoph. Ritt. 667 ff.; CIA. II 49; 51; 54;
66; 17b; 52c; 57b; 66b u. s. w. Vgl.
DITTENBERGER, Syll. Inscr. gr. Nr. 13 v. 30 ff. HARTEL, Att. Staatsrecht 102 ff.

Vgl. S. 243 Anm. 5.
 Thuk. V 47; CIA. I 52; IV 27a;
 49; 52; 64. Mitt. d. arch. Inst. II 138;
 201; 211; 212. — HEYDEMANN a. a. O. 182 ff. 5) CIA. I 59; 64; IV 94; II 40; 44; 54;

<sup>59; 121</sup> u. s. w.

<sup>6)</sup> CIA. I 57.

<sup>7)</sup> Ratsbeschlüsse bei HARTEL, Att. Staatsrecht S. 60.

<sup>8)</sup> Das war ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Rat und den einzelnen Behörden: Aristot. Pol. III 6 (11) 12 p. 1282 a.

<sup>9</sup>) Ps. Xen. Άθην πολ. III 2; Lys. g.

Nikom. 22.

10) Vgl. Abschn. VIIb.

<sup>11)</sup> Ps. Xen. Αθην. πολ. III 2 (vgl. dazu Thuk. I 96); Arist. a. a. O. 47; 48 (vgl. Frgm. 393 Rose).

<sup>12)</sup> CIA. I 32.
13) CIA. I 59; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. 13 v. 41 ff.; Andok. Myst. 134; Aesch. g. Timarch. 119.

14) Aristot. 'Αθην. πολ. 47; 49.

<sup>15)</sup> CIA. I 32; Aristot. a. a. O. 47; (Frgm. 395 Rose).

Bürgen und die Einnehmer öffentlicher Gelder, welche nicht zur bestimmten Zeit zahlten, in Haft zu nehmen.¹) Aus seiner Mitte erloste der Rat eine Kommission von zehn Logisten, welche die Rechnungen der Beamten in jeder Prytanie nachzuprüfen hatte.²)

Unter seiner Aufsicht standen die öffentlichen Bauten und Heiligtümer,<sup>3</sup>) sodann das Ritterkorps<sup>4</sup>) und das ganze Marinewesen. Er hatte dafür zu sorgen, dass die vom Volke beschlossenen Neubauten von Kriegsschiffen ausgeführt, die Schiffe mit den erforderlichen Ausrüstungsstücken gehörig versehen und in Schiffshäusern gut untergebracht wurden. Für die Erbauung der Schiffe wählte er zehn Schiffsbaumeister (τριηροποιοί), die sich nach den Plänen des vom Volke erwählten Architekten zu richten hatten.<sup>5</sup>) Wenn der Rat die ihm aufgetragenen Schiffsbauten nicht in vollkommen fertigem Zustande seinem Nachfolger übergab, so verlor er den Anspruch auf den Ehrenkranz für seine Amtsführung.<sup>6</sup>) Er traf allerlei Anordnungen für die Werftverwaltung<sup>7</sup>) und wirkte auch bei der Indienststellung von Geschwadern mit.<sup>8</sup>)

193. In früherer Zeit besass der Rat in Fällen, wo Beamte Ordnungswidrigkeiten oder Gesetzesverletzungen sich zu Schulden kommen liessen oder Privatleute das Gemeinwesen schädigten eine umfassende Strafgerichtsbarkeit. Er hatte nicht nur das Recht, Geldstrafen zu verhängen und in Haft zu nehmen, sondern war auch befugt, Todesurteile zu fällen. Dann aber wurde nach Aristoteles aus Anlass eines Falles, bei dem das Gericht einen vom Rat verurteilten Bürger Namens Lysimachos freisprach, ein Gesetz erlassen, welches das selbständige Strafrecht des Rates erheblich einschränkte und die von ihm gefällten weitergehenden Straferkenntnisse der Entscheidung eines von den Thesmotheten geleiteten Gerichthofs unterwarf. Diese Straferkenntnisse (καταγνώσεις) hatten demnach nur den Charakter von Strafanträgen.9) Doch behielt der Rat, abgesehen von der Befugnis zur Verhaftung von Staatsschuldnern, das Recht, Beamte, insbesondere Finanzbeamte, die sich irgendwie vergangen und ihre Pflicht verletzt hatten, mit einer Geldbusse (ἐπιβολή) bis zu 500 Drachmen zu be-

<sup>1)</sup> Demosth. g. Timokr. 96 ff.; 144 Andokid. Myst. 93. Aristot. a. a. O. 48.

τινος ἀδιχεῖν ή βουλή χαταγνῷ ή ζημιώση, τὰς χαταγνώσεις καὶ τὰς ἐπιζημιώσεις εἰσαγείν τοὺς θεσμοθέτας εἰς τὸ διχαστήριον, καὶ ὅ τι ἀν οἱ δικασταὶ ψηφίσωνται, τοὺτο κύριον εἶναι. Vgl. Cap. 41. In dem die Kompetenz des Rates regelnden, nach dem Sturze der Vierhundert aufgezeichneten Gesetz, das jedoch zweifellos nur ein älteres erneuerte (CIA. I 57) heisst es Frgm. a v. 37: (ἄνεν τοῦ δήμου τοῦ Αθηναίων πλη)θύοντος μή εἶναι θαν(α)το(ῦν) und Frgm. b v. 4: (ἄνεν κιλ. πληθύον)τος μή εἶναι θωὰν ἐπιβάλλειν ('Αθη)ναίων μηθὲ (ἐνί). Vgl. Η. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 S. 61. Demgemäss sagt auch Aristot. 'Αθην. πολ. 46 in Bezug auf die Aufsicht des Rates über öffentliche Bauten: κἄν τις ἀδικεῖν αὐτῆ δόξη, τῷ τε δήμω τοῦτον ἀποφαίνει καὶ καταγνόντος παραδίδωσι δικαστηρίψ.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O.; vgl. Lys. XXX 5. — H. LIPSIUS, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) CIA. I 301. Bauten: Aristot. a. a. O. 46. Vgl. HEYDEMANN a. a. O. 28 ff.
<sup>4</sup>) Vgl. Abschn. t.

Aristot. a. a. O. 46. Vgl. S. 245 Anm. 8.
 Aristot. a. a. O. Demosth. XXII (g. Androt.) 16 ff.

Ps. Xen. 'Αθην. πολ. III 2: νεωρίων ξπιμεληθήναι. Aristot. a. a. O. 46. Βοσκη. Urkunden über d. Seewesen des attischen Staates, Berlin 1840; CIA. II 789-811.

<sup>6)</sup> CIA. II 809 Col. B. v. 10 ff.; Demosth. g. Polykl. 6.

<sup>9)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 45: δ δὲ δημος ἀφείλετο της βουλης τὸ θανατοῦν καὶ δεῖν καὶ χρήμασι ζημιοῦν καὶ νόμον ἔθετο, ἄν

strafen. Den davon Betroffenen stand es frei, dagegen Berufung bei dem Gerichtshofe einzulegen, machte er von diesem Rechte keinen Gebrauch, so wurde das Urteil des Rates rechtskräftig.1) Besondere Vollmacht muss wohl der Rat für die Fälle erhalten haben, in denen er nach den See-Urkunden Triarchen den doppelten Ersatz für eine unbrauchbare Triere auferlegte.2)

Der Rat schritt entweder aus eigenem Antriebe ein oder er wurde dazu durch schriftliche Anzeige (εἰσαγγελία) eines Beamten- oder Privatmannes veranlasst. Zunächst entschied er dann in geheimer Abstimmung über die Schuldfrage, im Falle ihrer Bejahung machte er sich an einem zweiten Tage darüber schlüssig, ob der Schuldige nur mit der ihm zustehenden Strafe zu belegen oder ob die Sache vor einen Gerichtshof oder in besonders schweren Fällen an die Volksversammlung zu verweisen wäre.3) Für die Einbringung der Eisangelie und die verwandte Klageform der Menysis bildete der Rat das regelmässige Forum,4) doch war er auch zur Annahme der Apagoge, der Endeixis und verschiedener Fälle der Phasis kompetent.<sup>5</sup>) Ferner prüfte der Rat die zum Ritterdienst Ausgehobenen und unterzog die in die Demen neu eingeschriebenen Bürger einer Dokimasie. Vom Rate wurden auch die für das nächste Jahr erlosten Buleuten dokimasiert, desgleichen in erster Instanz Archonten. Zur Zeit des Aristoteles durfte ein Bürger, der das Archontenamt erlost hatte und vom Rate abgewiesen war, beim Gerichtshofe Berufung einlegen, in früherer Zeit war jedoch die Apodokimasie durch den Rat eine definitive. 6)

Endlich unterstand dem Rat auch die Armenpflege. Nach dem Gesetze sollte ein Bürger, der weniger als drei Minen Vermögen besass und körperlich so gebrechlich war, dass er gar kein Gewerbe betreiben konnte, nach einer diese Thatsachen bestätigenden Untersuchung durch den Rat, täglich zwei Obolen aus der Staatskasse erhalten und zwar durch einen für die Unterstützungskasse erlosten Tamias.7)

194. Unter den Beamten des Rates nahm der Ratsschreiber (γραμματεύς τῆς βουλῆς, auch γραμματεύς schlechtweg) die erste Stelle ein. Im fünften Jahrhundert und im ersten Drittel des vierten gab es einen Ratsschreiber, der mit jeder Prytanie wechselte und aus den nicht zu den Pry-

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 45: χρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἡ βουλή τὰς πλείστας, μάλισθ' ὅσαι χρ'ματα διαχειρίζουσιν' ού χυρία δ' ἡ χρίσις, άλλ' ἐφέσιμος εἰς τὸ διααστήριον. Fälle von Epibolai des Rates: CIA. II 167 [Architekten]. II 800 Col. P. 10. P. D. D. Architekten]. tekten]; II 809 Col. B v. 10. Ps. Demosth. XLVII (g. Euerg.) 48 [Trierarchen]; Aesch. g. Timarch. 35 (Redner). Berufung gegen die Epibole: Lys. IX (f. d. Sold.) 6 ff.; 11; Ps. Lys. g. Andok. 21. Weiteres bei MEIER and Schwarz Att Describer 1982. und Schömann, Att. Proc. bearb. v. H. Lipsius 49 ff.; 988 ff.

HEYDEMANN a. a. O. 26 ff.; Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 83 ff.

<sup>3)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 45. Ps. Demosth. 47 (g. Euerg.) 41 ff; Lys. g. Nikom. 22. Eisangelien wegen Vergehen bei den Schiffs-

werften (CIA. II 811 Col. c. 151), wegen Übertretung der Vorschriften über das Pelargikon (Dittenberger, Syll. Inscr. gr. 13 v. 35) u. s. w. Verweisung an die Volksversammlung: Xen. Hell. I 7, 3; Isokr. π. τ.

<sup>4)</sup> Isokr. v. Umt. 314.

<sup>5)</sup> Meier u. Schömann, Att. Prozess v. Lipsius S. 138.

<sup>6)</sup> Vgl. § 179 und § 240.
7) Aristot. Αθην. πολ. 49 a. E. (vgl. Frgm. 424 Rose). Früher wurde nur ein Obolos gezahlt. Vgl. Lys. XXIV (ὑπὲς τοῦ ἀδυνάτου) 13; 26; vgl. Aesch. g. Timarch. 104; Philochoros Frgm. 67 und 68 b. MÜLLER I 395. Näheres bei Böckн, Sth. d. Ath. I<sup>3</sup> 308 ff.

tanen gehörenden Ratsmitgliedern entnommen war.1) Ihm lag es ob, für die richtige, durch Hinzufügung seines Namens beglaubigte Aufzeichnung der Volksbeschlüsse und ihre Aufstellung zu sorgen und die Ratsprotokolle und Inventarisationslisten zu führen.2) Ausserdem wurde vom Volke ein γραμματεύς τῆς πόλεως erwählt, der lediglich die Aufgabe hatte, dem Volke und dem Rate Schriftstücke vorzulesen.3)

Zwischen 368/7 und 363/2 wurde das Amt des Ratsschreibers ein jährliches.4) Zu gleicher Zeit beginnt in den Inschriften ein zweiter zu den Prytanen gehörender Schreiber vorzukommen, der unter dem Titel o γραμματεύς ὁ κατὰ πρυτανείαν abwechselnd mit dem Ratsschreiber, die Aufzeichnung von Rats- und Volksbeschlüssen besorgt und Inventare anfertigt. Er wurde zur Zeit des Aristoteles aus den Prytanen erlost, früher jedoch erwählt und zwar übertrug man dieses Amt nur den angesehensten und vertrauenswürdigsten Bürgern.5) Seit dem Jahre 322/1 verschwindet der γραμματεύς της βουλής in den Inschriften und macht einem jährigen Schreiber unter dem Titel ἀναγραφεύς Platz,6) der seine Geschäfte übernommen hat und nach dem Jahre 319/8 seinen Titel in γραμματεύς τῆς βουλης και του δήμου oder γραμματεύς του δήμου verändert.7) Der Ratsschreiber hatte nicht nur in den Sitzungen des Rates die Protokolle zu führen und die Ausfertigung der Rats- und Volksbeschlüsse zu überwachen, sondern es stand auch das Staatsarchiv, das Metroon (dessen Schlüssel der Epistates der Prytanen bewahrte) 8) unter seiner Obhut. Zur Zeit des Aristoteles war der γραμματεύς ὁ κατὰ πρυτανείαν der Archivvorsteher.9) Im Metroon befanden sich alle das öffentliche Recht begründenden Urkunden, und zwar Abschriften der Gesetze, die Originale der Volks- und Ratsbeschlüsse, die vom Staat abgeschlossenen Kontrakte und Verträge. Schreiben von fremden Fürsten und Staaten. Inventare verschiedener Art, die amtlichen Exemplare der Tragödien der grossen Tragiker und sonstige für den Staat wichtige Aktenstücke. 10) Die eigentlichen

<sup>1)</sup> Die bezüglichen Inschriften bei Kor-

NITZER, De scribis publ. Ath. 8 ff.
2) GILBERT, Philol. XXXIX 131 ff.; C.

Schaffer, De scribts senat. populique Ath. 20 ff.; Kornitzer a. a. O. 3; 11 ff.

3) Aristot. a. a. O. 54. Damit ist die mehrfach angezweifelte Existenz eines besonderen γραμματεύς τῆς πόλεως, der bei Thuk. VII 10 den Brief des Nikias vor dem Volke verliest, jetzt erwiesen. Das Richtige sah Wilamowitz, Hermes XIV 149 ff., der die bezüglichen Grammatikerstellen gesammelt hat.

 <sup>4)</sup> Köhler zu CIA. II 52 c.
 5) Aristot. Αθην. πολ. 54 (vgl. Frgm. 392 Rose). Zuerst dieser γραμματεύς ὁ κατά πρυτανείαν in den Inschriften und zwar zusammen mit dem γραμματεύς τῆς βουλῆς: CIA. II 61 (etwa v. Jahre 357 oder 352) 124 (338/7); 115b; Bull. d. corr. hell. XII (1888) 144. Den Volksbeschluss über die Lega ogyas von Eleusis aus dem Jahre 352/1 soll der γραμματεύς της βουλής aufzeichnen.

Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 435. Aristot. a. a. O. kennt nur zwei Ratsschreiber, den γραμματεύς ο κατά πρυτανείαν und den έπί τους νόμους. Ebenso wird in einer Inschrift vom Jahre 343/2 unter den Ratsbeamten nur ein γραμματεύς κατά πρυτανείαν und einer έπὶ τὰ ψηφίσματα erwähnt, aber kein γραμ-ματεύς της βουλής. CIA. II 114; vgl. Wila-mowitz, Hermes XIV (1879) 150. Da aber nachweislich in dieser Zeit ein γραμματεύς τῆς βουλῆς fungierte und insbesondere auch die Aufzeichnung von Volksbeschlüssen be-sorgte (CIA. II 154; 171; 176; 181; 186), so muss der Ratsschreiber ἐπὶ τὰ ψηφίσματα oder ἐπὶ τοὺς νόμους mit dem γραμματεὺς

oder επι τους νομους mit dem γραμματεύς της βουλης identisch gewesen sein.

6) CIA. II 190—192; 226—229; 299 b.

7) ΚΟΒΝΙΤΖΕΒ a. a. O. 28 ff.

8) Vgl. S. 250 Anm. 2.

9) Aristot. 'Αθην. πολ. 54.

10) CIA. II 404 v. 23; 444 v. 20; 446 v.

17; 551 v. 1 und 40; 836 v. 15; III 1085.

Demosth XIX (d f lag) 129. Dainarch I 26. Demosth. XIX (d. f. leg.) 129; Deinarch I 86;

archivalischen Dienstgeschäfte lagen einem vertrauenswürdigen Gemeindesklaven (δημόσιος) ob.1)

Vorübergehend gab es um die Mitte des vierten Jahrhunderts einen άντιγραφεύς, der dem Volke in jeder Prytanie eine Abrechnung über die Einkünfte vorlegte. Zu Anfang des zweiten Jahrhunderts begegnet uns dann ein Ratsschreiber mit diesem Titel.2)

Unterstützt wurde der Ratsschreiber durch einen ὑπογραμματεύς oder Unterschreiber. Die Ratskasse verwalteten aus der Mitte des Rates gewählte ταμίαι.3) Ausserdem scheint der Rat ein Mitglied an die Spitze seines Haushaltes (διοίχησις) gestellt zu haben.4)

HILLE, De scribis Atheniensium publicis, Leipzig. Stud. I (1878) 205 ff.; Hartel, Stud. über att. Staatsrecht und Urkandenwesen, Wien 1878 (Aus den Bericht. d. Akad.); C. Schaefer, De scribis senatus populique Atheniensium, Greifswald 1878 Diss.; G. Gilbert, Der athen. Ratsschreiber. Philol. XXXIX 131 ff.; A. Kornitzer, De scribis publicis Atheniensium, Wien-Hernals 1883 Progr.

Über den Rat überhaupt vgl. noch Ochsenbruggen. De senatu Atheniensium, Haag 1834 (veraltet); Schömann, Gr. Altert. 13 394 ff.; Hermann, Gr. Staatsaltert. 5 § 125-127; HEYDEMANN, De senatu Atheniensium quaest., epigr., Strassburg 1880 Diss. (Dissert. philol. Argent. sel. IV 151 ff.); Gilbert, Gr. Staatsaltert, I 251 ff.

195. Neben dem Rat der Fünfhundert trat seit der Reform des Ephialtes der Rat vom Areopag im politischen Leben nur selten hervor.5) Er bestand aus den Archonten und gewesenen Archonten, welche über ihr Amtsjahr genügende Rechenschaft abgelegt<sup>6</sup>) und wohl noch eine Dokimasie vor dem Areopag bestanden hatten.7) Die Areopagiten bekleideten ihr Amt lebenslänglich, waren jedoch, vielleicht alljährlich, rechenschaftspflichtig.\*) Die Sitzungen fanden auf dem Areopag, in älterer Zeit wohl auch bisweilen in der Königshalle<sup>9</sup>) statt und scheinen geheim gewesen zu sein.<sup>10</sup>)

Die wichtigste Funktion des Areopags war die Blutgerichtsbarkeit. Vor sein Forum gehörten die Klagen wegen vorsätzlichen Mordes (göros έκ προνοίας, φόνος έκούσιος), Körperverletzung mit tödtlicher Absicht (τραθμα έx προνοίας), vorsätzlicher Vergiftung mit tödlichem Ausgange und wegen Brandstiftung.<sup>11</sup>) Vorsitzender des areopagitischen Gerichts war der Archon-König, der nach Niederlegung seines Kranzes auch als Urteilsfinder seine Stimme abgab. 12)

Sonst hatte der Areopag nur ein Aufsichtsrecht in Kultusangelegen-

Poseidonios Frgm. 41 bei MÜLLER III p. 269 (= Athen. V 214 c) Harpokr.; Suid.; Phot. s. v. Μητρώον. Weiteres bei C. Curtius, Das Metroon als Staatsarchiv in Athen, Gotha 1868 Progr. und C. Wachsmuth, Stadt Athen II 332 ff.

<sup>1)</sup> Demosth. XIX (d. f. leg.) 129; CIA. II 167 v. 28; Aristot. Αθην. πολ. 47 und 48.

2) Vgl. S. 240.

3) CIA. II 114; 329; 375.

4) Vgl. S. 240 Anm. 2.

y gl. 8. 240 Anm. 2.
 y gl. 8 140. ή βουλή ή ἐξ 'Αρείου πάγου oder ή ἐξ 'Αρείου πάγου βουλή: CIA. II 252;
 III 5. Auch ή βουλή ή ἐν 'Αρείω πάγω;
 Aesch. g. Tim. 81; Lyk. g. Leokr. 52; Ps. Demosth. g. Neaera 81.

<sup>6)</sup> Plut. Solon 19; Pollux VIII 118; Ps.

Demosth. XXVI 5. Die Archonten als solche Mitglieder: Lys. VII 22; XXVI 12; Ps. Demosth. g. Neaera 80 ff. Vgl. dazu Lipsius, Leipzig, Stud. IV (1881) 151 ff.

<sup>7)</sup> Hypereides b. Athen. XIII 566 F.

<sup>8)</sup> Aesch. g. Ktes. 20.
9) Vgl. S. 153 Anm. 2—4.

Ps. Demosth. XXV 23; g. Neaera 79 ff.
 Aristot. 'Αθην. πολ. 57. Demosth. g. Aristokr. 24; vgl. Plut. Solon 19. PHILIPPI, Der Areopag 23 ff.; Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 376 ff.; vgl. § 123 und

<sup>12)</sup> Aristot. a. a. O.; vgl. Pollux VIII 90. Näheres bei A. Kirchhoff, Ber. d. Berl. Akad. 1874, 105 ff.

heiten und im besondern die Aufsicht über die heiligen Ölbäume. 1). Seine Sittenpolizei war jedenfalls eine beschränkte.2)

Trotz der geschmälerten Befugnisse behauptete der Areopag ein hohes Ansehen. Bisweilen wurde er vom Volke mit der Untersuchung namentlich staatsgefährlicher Verbrechen beauftragt und legte dann seine Ermittelungen der Volksversammlung vor, welche die Sache an das Heliastengericht verwies. 3) Nach der Schlacht bei Chaironeia hatte er in besonderer Vollmacht diejenigen, die ihr Vaterland im Stiche gelassen hatten, abzuurteilen.4) Seit dieser Zeit erweiterten sich wieder seine Kompetenzen, 5) bis er in römischer Zeit zur wichtigsten Behörde wurde. 6)

MEURSIUS, Areopagus, Leiden 1624; Forchhammer, De Areopago non privato per Ephialtem homicidiis judiciis, Kiel 1828; Otfr. Müller, Zu Aeschylos Eumeniden (Göttingen 1833) 152 ff.; Schömann, Opusc. acad. I 190 ff.; Säve De Areopago et judiciis heliasticis apud Athenienses, Upsala 1862; Dugit, Étude sur l'Aréopag athénien, Paris 1867; Ad. Philippi, Der Areop. u. d. Ephet., Berlin 1874. Vgl. ferner die zu § 119 angef. Schr.

## p. Die Volksversammlung.

196. In der Volksversammlung (ἐκκλησία) übte die Bürgerschaft unmittelbar ihre Souveränität<sup>7</sup>) aus. Zur Teilnahme an derselben waren alle mündigen, im Besitze der bürgerlichen Rechte befindlichen Athener berechtigt.8) Thatsächlich fand sich gewöhnlich kaum der fünfte Teil der Bürger ein. Es war schon eine voll besuchte Versammlung, wenn 6000 Bürger an der Abstimmung teilnahmen, was zur Gültigkeit gewisser Beschlüsse erforderlich war.9) Den Hauptbestandteil der Versammelten bildeten naturgemäss die in der Stadt und in den benachbarten Demen wohnenden Bürger, meist Handwerker und Gewerbetreibende. 10) ausserdem das Seevolk vom Peiraieus und die kleine Minderheit vornehmer Männer, die ein Haus in der Stadt hatten. Die Landbevölkerung, welche an Zahl die städtische Bürgerschaft bei weitem übertraf, 11) war verhältnismässig ungenügend vertreten, da der Bauer nicht oft nach der Stadt reisen konnte. Die Zusammendrängung des Bauernvolkes in der Stadt während des peloponnesischen Krieges war ein ganz anormaler Zustand und trug viel zur Zerrüttung des gesunden Kernes der Bürgerschaft bei.

197. Ursprünglich fand wohl nur eine ordentliche Volksversammlung in jeder Prytanie statt, im vierten Jahrhundert wurden deren vier abgehalten. Eine derselben hiess χυρία ἐχκλησία und hatte eine feststehende Tagesordnung. 12) Es fand in derselben zunächst die Epicheirotonie der

<sup>1)</sup> Lysias περί τοῦ σηχοῦ. Vgl. Ps. Demosth. g. Neaera 79. Die γραφή ἀσεβείας gehörte seit der Reform des Ephialtes vor die Heliasten, scheint aber durch Demetrios von Phaleron an den Areopag zurückgekommen zu sein. Meier und Schömann a. a. O. 367.

<sup>2)</sup> Bestrafung des Müssigganges: Plut. Solon 22. Der Solonische νόμος περί τῆς ἀργίας nach Demosth. g. Eubulid. 32, aber die bezüglichen Klagen gehörten vor die Heliasten. Meier und Schömann a. a. O. 364.

<sup>3)</sup> Deinarch g. Demosth. 3 ff.; 50; 58; 62; 82 ff. Vgl. Demosth. v. Kr. 134; Aesch. g. Tim. 80 ff. — Vgl. Philippi, Der Areopag 170 ff.; 174.

<sup>4)</sup> Lyk. g. Leokr. 52; Aesch. g. Ktes. 252. <sup>b</sup>) Anteil an der Finanzverwaltung bei ausserordentlichen Massnahmen in finanzieller Notlage: CIA. II 252; 737. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. V 282 ff.

<sup>\*\*\*(6)</sup> Vgl. § 155.

7) Vgl. § 38.

8) Vgl. § 160 ff. und 169.

9) Thuk. VIII 72; vgl. M. Fränkel, Attische Geschworenengerichte 7 ff.

<sup>10)</sup> Vgl. § 159. 11) Vgl. § 159.

<sup>12)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 43 (vgl. Frgm. 387-389 Rose). Ad. Reusch, De diebus contionum etc. Diss. phil. Argent. sel. III

Beamten statt, daran schloss sich eine Verhandlung über den Stand des Getreidewesens (περὶ τοῦ σίτου) und sodann über die Sicherheit des Landes (περὶ φυλακῆς τῆς χώρας). Ferner mussten in dieser Versammlung die Eisangelieen eingebracht, Anträge und Aufnahmen über einzuziehende Güter (namentlich wegen fällig gewordener Staatsschulden) verlesen¹) und die beim Archon eingelaufenen Anträge betreffend die Zusprechung von Erbschaften und Erbtöchtern bekannt gemacht werden.²) In der κυρία ἐκκλησία der sechsten Prytanie wurde ferner eine Vorabstimmung darüber vorgenommen, ob ein Ostrakismos stattfinden sollte. Ausserdem wurde in derselben über Probolai wegen Sykophantie und wegen Nichteinlösung einer dem Volke gemachten, es täuschenden Zusage gegen Bürger und Metoeken abgestimmt. Doch durften nicht mehr als je drei Probolai gegen Bürger und Metoeken zur Abstimmung vorgelegt werden.³)

In der zweiten Versammlung durfte jeder Bürger Gesuche privater oder öffentlicher Angelegenheiten wegen an das Volk bringen und dieselben begründen. Die dritte und vierte Versammlung war für die sonstigen Gemeinde-Angelegenheiten bestimmt. Drei Gegenstände der Tagesordnung sollten sich nach dem Gesetze auf den Kultus beziehen, drei auf Botschaften von Herolden und Gesandtschaftsberichte, schliesslich drei auf andere staatliche Angelegenheiten.4) Traten unvorhergesehene Ereignisse ein oder machten es sonst die Umstände erforderlich, so wurde das Volk zu einer ausserordentlichen Versammlung entboten (σύγκλητος, κατάκλητος ἐκκλησία).5)

Im fünften und vierten Jahrhundert versammelte sich das Volk gewöhnlich auf der Pnyx,6) zum Ostrakismos und wahrscheinlich in allen Fällen, in denen es sich um einen νόμος ἐπ΄ ἀνδρί handelte, auf der Agora.7) In demosthenischer Zeit fand die erste Versammlung nach den Dionysien

62 ff. αυρία έππλ. zuerst CIA. I 25. Die ordentlichen έππλησίαι waren αί τεταγμέναι έπ τῶν νόμων. Aesch. d. f. leg. 72.

έκ τῶν νόμων. Aesch. d. f. leg. 72.

1) Aristot. a. a. O.: τὰς ἀπογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγιγνῶσκειν. Vgl. Μειεκ and Schömann, Att. Prozess, herausg. v.

Lipsius S. 306.

das Gericht brachte. Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 605; 611; 791.

3) Aristot. a. a. O.; Demosth. g. Lept.
100; 135; g. Timoth. 67. Vgl. Meier und
Schömann a. a. O. 425; H. Lipsius, Ber. d.
sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 p. 68.

4) Aristot. a. a. O. 43; vgl. Pollux VIII verhandelt werden soll, ἐν ἰεροῖς oder πρώτοις μετὰ τὰ ἰερά. Vgl. CIA. II 325; 373 b; 605; 52c; 164 u. s. w. Dass diese Ausdrücke die Folge der Verhandlungsgegenstände betreffen, hat richtig erkannt W. Habtel, Studien über att. Staatsrecht und Urkundenwesen 173 ff. -- Vgl. auch den die Kompetenz des Rates und der Volksversammlung ordnenden Volksbeschluss CIA. I 57 Frgm. B: δεύτερον πρεσβείαν, τρίτον δημο--- πτλ.

b) Harpokr. s. v.; Pollux VIII 116; Demosth. d. f. leg. 122; Aesch. d. f. leg. 61;
72; g. Ktes. 67; vgl. CIA. II 381; 389; 434.

6) Thuk. VIII 97; Aristoph. Ritt. 749; Acharn. 20; Wesp. 31; Ekkles. 283; Demosth. v. Kr. 169. — Vgl. Hesych. s. v. Πνύξ; Pollux VIII 132; Schol. Plat. Kritias 112 A. — CIA. I 501; II 173. Über die Lage der Pnyx vgl. H. LOLLING, Bd. III des Handbuches S. 332 und C. WACHSMUTH, Stadt Athen. I 538; WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 167 ff.: A. MILCHHÖFFER, Athen (aus Baumeisters Denkmälern) S. 16.

7) Philochoros Frgm. 76b MULLER; Plut.

arist. 1

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O.: τὰς λήξεις τῶν αλή-ρων καὶ τῶν ἐπικλήρων ἀναγιγνώσκειν. Kein Erbe mit Ausnahme der Descendenten und der noch vom Erblasser selbst in die Phratrie und den Demos eingeführten Adoptivsöhne, durfte eigenmächtig eine Erbschaft antreten, er musste vielmehr einen Antrag beim Archon einbringen, der ihm die Erbschaft zuwies oder bei einem etwaigen Einspruche seitens eines Dritten die Sache vor das Gericht brachte. Vgl. ΜΕΙΕΚ und Schömann a. a. O. 605; 611; 791.

Aristot. a. a. O. 43; vgl. Pollux VIII
 Öfter wird in Volksbeschlüssen bestimmt, dass jemand Zutritt erhalten oder über etwas

bereits im Theater statt, ) wo sich späterhin das Volk in der Regel versammelte, so dass man die Pnyx nur noch zu Wahlversammlungen benutzte. Versammlungen im Peiraieus betrafen in älterer Zeit nur Schiffsangelegenheiten, in späterer tagte daselbst die Volksgemeinde häufiger.2)

Die Berufung der Versammlung lag den Prytanen ob, welche die ordentlichen Ekklesien fünf Tage vorher durch ein πρόγραμμα mit der Tagesordnung ausschrieben.3) Für das ordnungsmässige Zusammentreten der Volksgemeinde sorgten mit Hilfe der Toxoten "die dreissig Volksversammler" (οἱ τριάχοντα οἱ συλλογῆς τοῦ δήμου). Sie bildeten ein Kollegium, das bei einzelnen Festen auch für das Volk Opfer darbrachte und wahrscheinlich aus je drei Mitgliedern der zehn Rats-Sektionen bestand. unter denen die jeweiligen drei Prytanen den Vorsitz führten. Mit den sechs ληξίαρχοι, welche die Bürgerliste für die Volksversammlung zusammenstellten, übten sie die Kontrolle des Besuches.4) Beim Betreten des Versammlungsplatzes wurde seit der Einführung des Ekklesiasten-Soldes den Besuchern nach erfolgter Legitimation von den Prytanen eine Marke (σύμβολον) eingehändigt, gegen welche sie die Diäten erhielten, b) die zuerst einen Obolos betrugen, aber kurz vor 391/0 auf drei Obolen erhöht wurden und zur Zeit des Aristoteles auf neun Obolen für den Besuch der πυρία ἐππλησία, auf sechs für den der andern Volksversammlungen gestiegen waren.6) Die Versammelten sassen7) ohne Rücksicht auf die Phylen, nur bei den Versammlungen, in denen über einen νόμος ἐπ' ἀνδρί beschlossen wurde, fand eine Sonderung nach den Phylen statt.8)

 Demosth. g. Meid. 9; Aesch. d. f. leg.
 Früher daselbst eine ausserordentliche Versammlung: Thuk. VIII 93.

3) Aesch. d. f. leg. 60; Ps. Demosth. g. Aristog. I 9; Pollux VIII 95; Harpokr. s. v.

minenj. Dei flesych. und fint. S. v. of tquarouta die Angaben verwirtt. U. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. VII (1882) 104 ff.

3) Wien. Stud. a. a. O.; Aristoph. Ekkl. 94 ff.; 388; vgl. Fränkel, Berl. Zeitschr. f. Num. III (1876) 383 ff.; Wurz, De Mercede eccl. Atheniensium (Berlin 1878 Diss.) 24 ff

6) Wann die Einführung des μισθός ἐχχλησιαστικός erfolgte, ist unbekannt. Nach Aristot. Άθην, πολ. 41 (μισθοφόρον δὲ τὴν

έχχλησίαν τὸ μὲν πρῶτον ἀπέγνωσαν ποιείν, ου συλλεγομένων δ' είς την εκκλησίαν, άλλα σοφιζομένων των πρυτάνεων, όπως προσίστηται το πλήθος προς την επικίρωσιν της χειροτονίας, πρώτον μεν Αγύρριος όβολον επόρυσεν κτλ.) muss schon vor dem Archontenjahre des Eukleides dieser Sold gezahlt worden sein. Die Bürger kamen nicht zur Ekklesie, weil sie nicht den gewohnten Sold empfingen. Doch kann man mit der Zahlung desselben erst nach der Aufführung der Acharner begonnen haben. Vgl. Вöскн, Sth. Ath. II<sup>3</sup> Anhang S. 65 Anm. 427; vgl. auch Wuerz a. a. O. 21 ff. Die Wiedereinführung durch Agyrrhios wahrscheinlich um 395: vgl. Harpokr. s. v. θεωριχά. Zenob. III 27. Nach Aristot. erhöhte zunächst den Sold auf zwei Obolen Herakleides δ Κλαζομένιος δ βασιλεύς ἐπικαλούμενος. Derselbe erlangte in Athen Bürgerrecht und grossen Einfluss. Platon, Ion 541D; Hesych. s. v. Κλαζομένιος. Vgl. Іммівсн, Berl. philol. Wochenschr. 1891 Nr. 23 p. 707 und Houtsma ebenda Nr. 26 p. 801. — Erhöhung auf drei Obolen kurz vor Aufführung der Ekklesiazusen des Aristophanes: Ekkl. v. 300 ff.; vgl. 183 ff.; 292; 380; 392; Plut. v. 329. — Vgl. Böckh,

<sup>3)</sup> Die Angabe des Versammlungsortes (ἐππλησία ἐν τῷ θεάτρῳ; ἐν Διονύσου; ἐμ Πειραιεῖ) zuerst 332/1 (CIA. II 173), regel-mässig erst seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts. Zusammenstellung bei Reusch a. a. O. 1 ff. Versammlung im Peiraieus  $\pi \epsilon \varrho l$ των εν τοῖς νεωρίοις: Demosth. d. f. leg. 60; vgl. noch Hesych. s. v. Ilri; Pollux VIII 132; Schol. Plat. Krit. 112 a.

Aristog. I 9; Pollux VIII 95; Harpokr. s. v. xvoia ἐxxλ.; Phot. s. v. ποόπεμπτα; vgl. Reusch a. a. O. 58 ff.; 79 ff.

4) σνλλογείς τοῦ δήμον: CIA. II 607; 741. Ehrendekret für drei Prytanen der Aegeis, ἐπειδή ἐπεμελήθησαν τῆς συλλογῆς τοῦ δήμον: Wien. Stud. 1881 S. 209. — Pollux VIII 104 (Lexiarchen und 30 Gehilfen). Bei Hesych. und Phot. s. v. οἱ τριάποντα die Angelen verwirtt. II ΚΌΝΙΕΡ

Sth. Ath. Is 291.

') W. VISCHER, Kl. Schrft. I 402 ff.

Brankel, Berl. Zeitschr. für Numismatik III (1876) 383 ff. Sonderung nach der Partei: Plut. Perikl. 11. Abstimmung

198. Die Eröffnung der Versammlung erfolgte zeitig am Vormittage<sup>1</sup>) mit einem Reinigungsopfer,2) Gebeten und Flüchen gegen diejenigen, die absichtlich durch ihre Reden das Volk täuschen würden.3) Sodann brachten die Vorsitzenden, im fünften Jahrhundert die Prytanen, im vierten die Proedren mit ihrem Epistates4) die auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände zur Verhandlung.5) Über einen Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung stand und über den kein Probuleuma des Rates vorlag, durfte vom Volke kein Beschluss gefasst werden. Wer ohne Rücksicht darauf einen Volksbeschluss durchsetzte, verfiel der Klage wegen Gesetzwidrigkeit.6) Die Verhandlung über einen Gegenstand wurde mit der Verlesung des Probuleuma eröffnet. Meist enthielt es einen bestimmten Antrag des Rates, bisweilen zweierlei Vorschläge, manchmal stellte es auch, ohne eigenen Antrag, den Gegenstand bloss förmlich zur Verhandlung.1) Im ersten Falle nahmen die Vorsitzenden zuerst eine Vorabstimmung (προχειροτονία) darüber vor, ob das Volk den Ratsbeschluss ohne weiteres annehmen oder in eine Beratung darüber eintreten wollte.8) Hatte das Volk, wie es bei wichtigern Gegenständen wohl regelmässig geschah, eine Beratung beschlossen, so richtete der Vorsitzende durch den Herold an die Versammelten die Frage, wer zu reden wünsche.<sup>9</sup>) Jeder epitime Athener war berechtigt, das Wort zu ergreifen 10) und zu dem durch das Probuleuma vorgelegten Gegenstande Anträge zu stellen, denen

nach Phylen: Xen. Hell. I 7, 9; Philochoros Frgm. 79b.

1) Aristoph. Acharn. 19; Thesmoph. 375; Ekkles. 282 ff.

zur Verhandlung gekommen wäre. In der ersten hätte der Rat die Genehmigung erbeten und erhalten, den Gegenstand in der nächsten Ekklesie vorzulegen, in der zweiten wäre über die Sache endgültig entschieden worden. Diese Hypothese ist durch GILBERT, Jahrb. f. kl. Philol. 119 (1879) 225 ff.; 121 (1880) 529 ff. und Hue, Stud. aus d. klass. Altert. I (Leipzig 1881) S. 104 ff. erschüttert und durch O. MILLER a. a. O. vollends beseitigt worden.

8) Aesch. g. Tim. 23; Demosth. g. Timokr. 11; Aristot. 'Αθην. πολ. 43 p. 113; Harpokr. Phot.; Suid. s. v. προχειροτονία.

9) Der Gebrauch, dass erst die über fünfzig Jahre alten Bürger und dann der Reihe nach die Jüngern zum Reden aufgefordert wurden, kam frühe ab. Aesch. g. Ktes. 1; 4; 65; g. Tim. 23; 27; Demosth, v. Kr. 170; vgl. Aristoph. Acharn. 45; Thesmoph. 379; Ekkles. 130.

10) Hatte sich ein Redner einer von den Gesetzen mit Atimie belegten Handlung schuldig gemacht, war aber deswegen noch nicht gerichtlich verurteilt worden, so setzte er sich einer ἐπαγγελία δοχιμασίας aus, welche von jedem Bürger vorgebracht werden konnte und von den Heliasten unter Vorsitz der The smotheten entschieden wurde. Strafe war Atimie. Aesch. g. Tim. 27 ff.; 81; Pollux VIII 45. Über Deinarch. g. Demosth. 71; vgl. Meier und Schömann, Att. Prozess von Lipsius 248 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Istros b. Suid. s. v. περιστίαρχος (περίστια = καθάρσια); Harpokr. Phot. Suid. s. v. καθάρσιον; Aristoph. Acharn. 43; Ekkles. 128; Aesch. g. Tim. 23. — Vgl. CIA. II 417; 425; 431 u. s. w.

<sup>211; 420; 401</sup> U. S. W.

2) Demosth. d. f. leg. 70; v. Kr. 282; g. Aristokr. 97; Aesch. g. Tim. 23; Dein. g. Aristog. 14; 16. — vgl. CIA. II 57b.

2) Vgl. § 182.

3) χρηματίζειν: CIA. I 40; 79; II 50; 51; 54 u. s. w.; vgl. Demosth. g. Meid. 8; d. f. leg. 169; g. Timokr. 21; 55; Aesch. g. Tim. 23

<sup>6)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 45; vgl. Plut.

<sup>7)</sup> CIA. II 168. Weiteres bei HARTEL, Stud. über att. Staatsrecht 226 ff.; O. MILLER, De decretis atticis quaestiones epigraphicae (Breslau 1885 Diss.) 29 ff. Volksbeschlüsse. denen keine bestimmte Vorschläge des Rates vorausgegangen waren, wurden bloss durch Εδοξε τῷ δήμφ sanktioniert (CIA. II 28; 58; 65; 68 u.s. w.; MILLER a. a. O. 35) während es sonst ἔδοξε τῷ βουλῷ καὶ τῷ δήμφ hiess. Über die Sanktionierungsformeln vgl. Hin-bichs Bd. I S. 452. Hartel (Demosth. Stud. II 46 ff.; Stud. über att. Staatsrecht 179 ff.; Wiener Stud. I 269 ff.) hat die Hypothese einer doppelten Lesung aufgestellt, so dass jeder Gegenstand in zwei Versammlungen

gemäss das Volk das Probuleuma des Rates mit einzelnen Abänderungen oder Zusätzen annehmen oder auch ganz verwerfen und durch einen davon abweichenden Beschluss ersetzen konnte.1) Selbständige Initiativanträge aus der Mitte der Versammelten heraus wurden, falls sie die Zustimmung des Volkes fanden, an den Rat mit dem Auftrage verwiesen, darüber ein Probuleuma einzubringen.2) Anträge, welche den Vorsitzenden ungesetzlich erschienen, konnten von ihnen nicht zur Abstimmung gebracht werden, doch setzten sie sich dann einer Klage aus.3) Abgestimmt wurde gewöhnlich durch Erheben der Hände,4) geheime Abstimmung in Urnen fand nur bei den νόμοι ἐπ' ἀνδρί statt, d. h. bei denjenigen Volksbeschlüssen, welche nicht alle Bürger, sondern nur einzelne Personen betrafen und zu deren Gültigkeit die Beteiligung von mindestens 6000 Abstimmenden erforderlich war. Dahin gehörten: der Ostrakismos, die Verleihung des Bürgerrechts, die Erteilung der ασεια und die Abstimmung in Eisangelie-Prozessen. 5)

Der Vorsitzende verkündigte das Ergebnis der Abstimmung und entliess die Versammlung (λύειν, διαλύειν) nach Erledigung der Tagesordnung.6) Nötigenfalls wurde die Beratung vertagt und am folgenden Tage fortgesetzt.7) Wenn während der Versammlung διοσημίαι (Himmelszeichen), als Gewitter, Erdbeben, Sonnenfinsternis oder nur Regen, eintraten, so hatte das die sofortige Aufhebung zur Folge.8)

Über die Volksbeschlüsse wurden Urkunden zur Aufbewahrung im Staatsarchiv aufgesetzt. Häufig ordnete das Volk in einem Beschlusse selbst an, dass derselbe in Stein gehauen und auf der Akropolis oder, je nach dem Inhalte, auch anderwärts aufgestellt werden sollte.9) Für die richtige Aufzeichnung der Volksbeschlüsse hatte der Ratschreiber zu sorgen und zwar bis zum zweiten Drittel des vierten Jahrhunderts der γραμματεύς τις βουλής, von da an teilweise auch der γραμματεύς ὁ κατὰ πρυτανείαν, späterhin der γραμματεύς της βουλης καὶ τοῦ δήμου. 10) Die Herstellung der Inschriften-Stelen verdangen die Poleten. Die Kosten wurden im fünften Jahrhundert aus der Kasse der Kolakreten oder Hellenotamien be-

<sup>1)</sup> Formel für Amendements zum Probuleuma: ὁ δεῖνα εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τῆ βουλή: (τὸ) δὲ(λοιπόν) u. s. w. — II 20; 7η ρουλη (το) σε(λοπον) u. s. w. — 11 20; 22; 36; 37; 38; 43 u. s. w. II 18; 41; 55; 85 u. s. w. — II 1b; 38; 52c; 54. — Amendements zu Anträgen: τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ ὁ σεῖνα κτλ. I 41; 27a; II 86; MILLER a. a. O. 42 ff.; Verwerfung des Probuleuma: Mitt. d. arch. Inst. VIII 213; 216.

<sup>2)</sup> ClA. II 76; 98; 126; 82b; vgl. Leop. SCHMIDT, Commentatio de auctoritate προβουλεύματος, Ind. lect., Marburg 1876/7 p. 5;

HARTEL a. a. O. 183 ff.

3) Xen. Hell. I 7, 14; Mem. I 1, 18; IV 4, 2; Plat. Apol. 32B. — Aesch. d. f.

<sup>4)</sup> Xen. Hell. I 7, 7; Demosth. g. Timokr.

<sup>20;</sup> Phot. Suid. s. v. κατεχειφοτόνησαν.

\*) Andok. Myst. 87; Demosth. g. Timokr.
45; Ps. Demosth. g. Neaera 89; Philochoros
Frgm. 79b; Plut. Aristot. 7. — Xen. Hell.

I 7, 9 (Feldherrnprozess); Lykurg. g. Leokr. 146; 149 (Eisangelie); vgl. Frankel, Att. Geschworeneng. 14 ff.; 18 ff.; Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 141. J. VALETON, De suffragio senum milium Atheniensium, Mnemosyne XIV (1889) 1 ff. Über den Modus der Abstimmung vgl. Fränkel,
Jahrb. f. kl. Philol. 113 (1876) 757 ff.

a) Aristoph. Acharn. 173; Ekkl. 377;
Aesch. g. Ktes. 3; d. f. leg. 85.

J. Xen. Hell. I 7, 7; Aesch. g. Ktes. 71.
Aristoph. Acharn. 170; Wolk. 579 ff.

Aristoph. Acharn. 170; Wolk. 579 ff.

Aristoph. Acharn. 170; Wolk. 579 ff.

Thuk, V 45; Pollux VIII 124; Suid. s. v. διοσημία.

b) Über das Archiv vgl. S. 255 Anm. 10. Vgl. HARTEL, Stud. über att. Staatsr. 52 ff. Die Volksbeschlüsse nur teilweise in Stein gehauen und aufgestellt: HARTEL a. a. O. 129 ff.; 149 ff.; 156. Vgl. HINRICHS Bd. I des Hand-buches S. 442 ff. 10) Vgl. § 194.

stritten.¹) Bei Beschlüssen zu Gunsten einer Bundesstadt hatte diese die Kosten zu tragen.²) Im vierten Jahrhundert hatte die Volksversammlung einen eigenen Fonds, den der  $\tau \alpha \mu i \alpha \varsigma$   $\tau o \tilde{v}$   $\delta i \mu o v$  verwaltete, und aus dem auch Reisekosten für Gesandte und Ausgaben für Ehrenkränze bestritten wurden.³)

199. In älterer Zeit war der Umfang der Geschäfte der Volksversammlung ein mässiger, da die Beamten grössere Kompetenz hatten, und das staatliche Leben sich in einfachern Formen und bescheidenern Grenzen vollzog. Die Volksgemeinde wählte die Beamten,4) beschloss über neue Gesetze und Staatseinrichtungen,5) entschied über Krieg und Frieden und urteilte, abgesehen von den vor das Forum des Areopag gehörenden Mordklagen, in Prozessen, wo es sich um Leib und Leben des Angeklagten Mit der Zeit wuchs die Zahl der Gegenstände, welche die Volksgemeinde zu erledigen hatte, namentlich seit der Begründung des Reiches, in sich steigerndem Masse. Sie beriet und beschloss über auswärtige Angelegenheiten, über Verträge und Gesandtschaften, über Kriegsrüstungen und Marine-Angelegenheiten, sie ernannte die Anführer für Kriegszüge und gab ihnen Anweisungen, sie nahm ferner Berichte über die Finanzen entgegen, überwies bestimmte Summen an die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung, entschied über die Abzahlung der Staatsschulden, über das Verfahren gegen rückständige Staatsschuldner und über die Ausschreibung ausserordentlicher Vermögenssteuern. Sodann verlieh sie das Bürgerrecht, die Proxenie und sonstige Ehren. Kurz ihre Kompetenz erstreckte sich über alle Zweige der Staatsverwaltung und sie beschloss über alle Angelegenheiten, welche der Rat und die Beamten nicht selbständig entscheiden konnten.7)

200. Im fünften Jahrhundert, wo die Kompetenzen von Ekklesie und Gerichtshof nicht scharf abgegrenzt waren, übte erstere in Staatsprozessen auch noch weitergehende richterliche Befugnisse aus.<sup>8</sup>) Als sich dann aber nach Eukleides die genaue Auseinandersetzung zwischen den beiden Staatsgewalten vollzogen hatte, sprach die Volksgemeinde nur in besonders schweren Eisangelie-Prozessen selbst Recht<sup>9</sup>) und entschied gewöhnlich nur über die Annahme der Eisangelie und ihre Verweisung an den Gerichtshof. Ausser der Eisangelie kamen noch die in der Form der Probole eingebrachten

<sup>1)</sup> CIA. I 20; 44; 45; 59; 61; 75; 93; | IV 27; 27b; 35b; 53a.

<sup>2)</sup> CIA. IV 27a; 51; 61a.

<sup>3)</sup> Der ταμίας τοῦ δήμου zahlt ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλισχομένων τῷ δήμω cla. II 47; 64; 89; 114; 115; 119 u. s. w. Vgl. Fell-ner, Ber. d. Wien. Akad. Bd. 115 (1879) 424 ff.; Κöhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 325; Bull. d. corr. hell. XIII 435.

<sup>4)</sup> Aristot. Pol. II 9 (12) 4 p. 1274a; III 6 (11) 6 p. 1281b.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Beschluss über die Kleruchen in Salamis aus dem sechsten Jahrh. in d. Mitt. d. arch. Inst. IX (1884) 118.

<sup>6)</sup> Altes nach dem Sturze der Vierhundert

neu aufgezeichnetes Gesetz CIA. I 57: (ἄνευ τοῦ δήμου τοῦ Αθηναίων πληθύοντ)ος μη εἶναι πόλεμο(ν); ἄνευ κτλ. μη εἶναι θαν(α)-το(ῦν) κτλ. Psephisma des Kannonos: Xen. Hell. I 7, 20. Prozess des Miltiades: Hdt. VI 136; vgl. Aristoph. Wesp. 590.

<sup>7)</sup> Bei welchen Dingen die Mitwirkung der Volksgemeinde erforderlich war, stellte das leider bis auf dürftige Fragmente verlorene Gesetz CIA. I 57 fest. Über die Geschäfte der Ekklesie vgl. im allgemeinen Schömann, De comities Athen. p. 281 ff.

<sup>8)</sup> FRÄNKEL, Att. Geschworenengerichte 5 ff.

<sup>9)</sup> Demosth. d. f. leg. 277; Lyk. g. Leokr. 117.

Klagen vor die Volksgemeinde, aber sie gab dabei nur ein Präjudiz ohne richterliche Kraft ab. 1) Beim Ostrakismos, der im vierten Jahrhundert fortfiel, handelte es sich nicht um einen Akt der strafenden Gerechtigkeit, sondern der politischen Zweckmässigkeit.2)

In der χυρία ἐχχλησία der sechsten Prytanie eines jeden Jahres fand eine Abstimmung darüber statt, ob im laufenden Jahre ein Ostrakismos vorgenommen werden sollte. Fiel die Abstimmung bejahend aus, so wurde das Volk in der achten Prytanie zu einer ausserordentlichen Versammlung nach dem Markte entboten, wo unter der Leitung des Rates und der Archonten die Ostrakophorie in der Weise erfolgte, dass die Bürger nach Phylen gesondert je ein Tontäfelchen ("στρακον) mit dem Namen des zu Ostrakisierenden in eine Urne legten. Nach Beendigung der Abstimmung wurde zunächst festgestellt, ob die zu ihrer Gültigkeit erforderlichen sechstausend Stimmen<sup>3</sup>) abgegeben waren, alsdann zählte man die auf die einzelnen Bürger gefallenen Stimmen. Wer die meisten Stimmen erhalten hatte, musste binnen zehn Tagen auf zehn Jahre das Land verlassen, behielt jedoch sein Vermögen, wodurch sich die Verbannung ebenso wie durch ihre Befristung als keine strafrechtliche charakterisierte.4)

201. Die Volksgemeinde war zwar souverän, aber sie stand unter der Herrschaft des Gesetzes. Obwohl zuweilen die Ansicht laut wurde, dass sie thun könne, was ihr beliebe, so galt doch gesetzmässig der Grundsatz, dass kein Rats- und Volksbeschluss über das Gesetz gehen dürfe.5) Eine Hauptschutzwehr der Gesetze und der Verfassung gegen das blosse Belieben der Volksgemeinde war die Klage wegen Gesetzwidrigkeit (γραφή παρανόμων), 6) welche jeder Athener gegen denjenigen bei den Thesmotheten einbringen konnte, der gesetzwidrige Volksbeschlüsse oder Gesetze beantragt, oder schon durchgesetzt hatte. Wer einen in der Volksversammlung gestellten oder bereits angenommenen Antrag als gesetzwidrig anfechten wollte, gab in derselben vor oder nach der Abstimmung die eidliche Erklärung (ὑπωμοσία) ab, dass er gegen den Antragsteller die Klage wegen Gesetzwidrigkeit anstrengen würde. Diese Erklärung verhinderte die Abstimmung über das vorgeschlagene Psephisma oder suspendierte, sofern die Abstimmung bereits erfolgt war, dessen Gültigkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung.1) Der für den Erlass von Gesetzen angeordnete Geschäftsgang konnte dagegen durch eine Hypomosia nicht unterbrochen werden. Berufene Anwälte des bestehenden Gesetzes, das von dem beantragten aufgehoben und ersetzt werden sollte, waren die

<sup>1)</sup> Vgl. den Abschnitt über das Gerichtswesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. § 137. <sup>3</sup>) Vgl. S. 261 Anm. 5.

<sup>4)</sup> Plut. Arist. 7; Philochoros Frgm. 79b; Pollux VIII 19; Frgm. eines Lexikons zu Demosth. g. Aristokr. b. Blass, Hermes XVII (1882) 152; vgl. Lucebil, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IV 141 ff.; Fränkel. Att. Geschworenengerichte 14 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) § 156 Anm. 7; vgl. § 45 Anm. 5 u. 6 und § 47.

<sup>6)</sup> Thuk. VIII 67; Demosth. g. Timokr. 154; vgl. § 138. — Vgl. Schömann, De comities Athen. 159; 272 ff.; E. Neubauer, Über die Anwendung der γραφή παρανόμων bei den Athenern, Marburg i. Steierm. Progr. 1880; Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 428 ff.

<sup>7)</sup> Hypomosie vor der Abstimmung: Xen. Hell. I 7, 12; Demosth. g. Aristokr. 14, 18; 92; 186; v. Kr. 9; 118, nach derselben: Ps. Demosth. g. Neaera 4--5; g. Aristog. II 8; vgl. Demosth. g. Androt. 5; 9. — Pollux VIII 56.

vom Volke als Vertrauensmänner der Gemeinde erwählten σύνδικοι. Einem Gesetze gegenüber konnte daher die Klage wegen Gesetzwidrigkeit erst nach einer Genehmigung durch die Nomotheten angekündigt werden. Die Hypomosie hatte dann aber ebenfalls Suspensionskraft bis zur gerichtlichen Entscheidung. 1)

Bei Gesetzesanträgen konnte die Klage nicht nur auf den Widerspruch des Inhaltes mit gültigen Gesetzen oder auf Verletzung des für den Erlass von Gesetzen oder Volksbeschlüssen gesetzlich feststehenden Verfahrens begründet werden, sondern auch den Nachweis der Unzweckmässigkeit oder Schädlichkeit der Bill. Auch bei Volksbeschlüssen pflegten die Redner auf die Unzweckmässigkeit oder Schädlichkeit einzugehen, weil das bei der Entscheidung thatsächlich ins Gewicht fiel, formell konnte aber die Klage nur auf die erstgenannten Punkte gestützt werden.<sup>2</sup>) Die Klage war eine schätzbare. Je nach der Grösse oder Bedeutung der Gesetzwidrigkeit wurde über den Verurteilten eine höhere oder niedrigere Geldstrafe, in besonders schweren Fällen sogar die Todesstrafe, verhängt.<sup>3</sup>) Die Verantwortlichkeit des Antragstellers hörte jedoch auf, wenn ein Jahr seit der Einbringung oder Annahme des angefochtenen Volksbeschlusses oder Gesetzes verflossen war.<sup>4</sup>)

202. Die Aufrechterhaltung wichtiger Beschlüsse, wie es z. B. die über die Verwaltung der Tempelschätze oder die Verwendung eines Reservefonds waren, wurde zuweilen dadurch gesichert, dass Anträge auf ihre Aufhebung mit schweren Strafen bedroht waren, es sei denn, dass das Volk zuvor dem Antragsteller durch ein  $\psi \eta g \iota \sigma \mu \alpha \stackrel{\cdot}{\epsilon} \alpha^{\prime} \stackrel{\cdot}{\alpha} \nu \delta \varrho i$ , also durch Verleihung eines persönlichen Privilegiums,  $\stackrel{\cdot}{\alpha} \delta \epsilon \iota \alpha$  bewilligt hätte. Der  $\stackrel{\cdot}{\alpha} \delta \epsilon \iota \alpha$  bedurften namentlich Anträge auf Ausschreibung einer ausserordentlichen Vermögenssteuer, auf Erlass oder Fristzahlung einer dem Staate oder den Göttern geschuldeten Summe, auf Befreiung von der Trierarchie und auf die Restitution Verbannter oder mit Atimie Behafteter. \(^1\)

203. Da das Gesetz über einfachen Volksbeschlüssen stand, so waren für die Gesetzgebung gewisse konstitutionelle Formen erforderlich. Im fünften Jahrhundert pflegte das Volk einen Ausschuss von sachverständigen Männern mit der Ausarbeitung einer Vorlage zu beauftragen, welche zu-

1) Demosth. g. Lept. 144; 146; g. Ti-mokr. 33; 36; vgl. dazu Meibe und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 436; R. Schöll, Ber. d. bayer. Akad. 1886 S. 134 ff.

stellung nach dreimaliger Verurteilung: Diod. XVIII 18.

4) Demosth. g. Lept. 144 und die Hypoth.

<sup>2)</sup> Das Richtige hat R. Schöll, Ber. d. bayer. Akad. 1886 S. 136 ff. erkannt. Aristot. Αθην. πολ. 59: καὶ γραφάς παρανόμων καὶ νόμον μη ἐπιτήθειον θείναι. Vgl. Aesch. g. Timarch. 34; Lyk. g. Leokr. 7; Gesetz bei Demosth. g. Timokr. 33 und dazu § 34; 46; 59; 61; 68; 108. Vgl. ferner Demosth. g. Aristokr. 18; 100; g. Androt. 34; g. Lept. 92—94.

<sup>3)</sup> Aesch. g. Ktes. 210. — Demosth. g. Timokr. 138; g. Meid. 182; Ps. Demosth. g. Theokr. 31; 43; g. Neaera 8; Aesch. d. f. leg. 14. Verlust des Rechtes der Antrag-

zur Rede p. 453.

5) CIA. I 32; 180; 181; 183; 188; Thuk.
II 24; VIII 15; Demosth. g. Timokr. 45; vgl. CIA. I 31. Über die Bedingungen zur Gültigkeit eines Beschlusses, der ασεια verlieh, vgl. § 190.

lieh, vgl. § 190.

9 ClA. I 32.

7) Demosth. g. Timokr. Näheres bei Goldstaub, De άδειας notione et usu in jure publico attico, Breslau 1889 (Breslauer philol. Abhdl. Bd. IV) und Über das Souveränitätsrecht der Privilegienerteilung in den Commentationes in hon. Guil. Studemund 259—288 Breslau 1889.

nächst an den Rat ging und von diesem in einem Probuleuma an das Volk gebracht wurde. 1) Doch müssen bereits vor dem Archontenjahre des Eukleides die Grundzüge des im vierten Jahrhundert üblichen Verfahrens für den Erlass neuer Gesetze in Geltung gewesen sein, denn, wenn es sich auch bei der Gesetzesrevision im Jahre 403/2 um ausserordentliche Zustände handelte, so wird doch das damalige Zusammenwirken des Rates und der fünfhundert Nomotheten schwerlich etwas durchaus Neues gewesen sein, sondern sich vielmehr an die bereits übliche Praxis angeschlossen haben.2) Im vierten Jahrhundert war folgender Geschäftsgang für die Legislative vorgeschrieben.3) Gesetzesvorschläge oder Anträge auf Abänderung von Gesetzen durften nur im Anschlusse an den zu Anfang eines ieden Jahres stattfindenden Akt der Bestätigung der Gesetze (¿niχειροτονία νόμων) eingebracht werden. Diese Epicheirotonie erfolgte in der ersten Volksversammlung des neuen Jahres, am 11. Hekatombaion.4) Der Abstimmung ging eine Debatte voran, bei der jeder Bürger Gesetzesanträge stellen durfte. Es wurde sodann über die einzelnen Hauptteile des bestehenden Staatsrechtes im ganzen abgestimmt und zwar nach der solonischen Einteilung und Reihenfolge, bei der die νόμοι βουλευτικοί, d. h. die auf die amtliche Thätigkeit des Rates im weiten Umfange bezüglichen Gesetze, die erste Stelle einnahmen. Entschied sich das Volk bei der Abstimmung über die Frage, ob die Gesetze des betreffenden Teiles des Gesetzbuches zu genügen schienen, im bejahenden Sinne, so waren damit alle zur Sprache gebrachten Abänderungsvorschläge verworfen und es blieb beim alten. Fiel dagegen die Abstimmung verneinend aus, so bedeutete das nur, dass dem Volke das betreffende Kapitel in der That verbesserungsbedürftig erschiene und dass die gestellten Anträge zur legislativen Behandlung und Prüfung fürmlich eingebracht (εἰσφέρειν) werden dürften. Die Abstimmung entschied aber keineswegs über die einzelnen von Rednern angegriffenen Gesetze und die von ihnen vorgebrachten Abänderungsvorschläge.5)

War eine Revision beschlossen, so involvierte dieser Beschluss zugleich, dass zur Prüfung der Sache Nomotheten eingesetzt werden sollten. was aber erst in drittnächster Volksversammlung geschah. hatte der Antragsteller seinen Gesetzentwurf und daneben das alte Gesetz bei den Statuen der Eponymen öffentlich auszustellen und ihn dem mit der Vorlesung von Schriftstücken in der Volksversammlung beauftragten Schreiber 6) zu übergeben, damit er ihn in den nächsten Versammlungen dem Volke vorlese.<sup>7</sup>) In der letzten Versammlung der Prytanie verhandelte dann das Volk, natürlich auf Grund eines Ratsgutachtens, über die Art

Vgl. § 141 S. 170.
 Andok. Myst. 84. Vgl. R. Schöll,
 Ber. d. bayer. Akad. 1886 S. 127.
 Die Hauptquelle sind die bei Demosth.

XXIV (g. Timokr.) 20—23 und 33 eingelegten Gesetze und die sich daran anschliessenden Äusserungen des Redners. Die Echtheit der Gesetze hat Schöll a. a. O. nachgewiesen.

<sup>4)</sup> Diese Volksversammlung gehörte zu

den wenigen, die gesetzlich an einen bestimmten Tag gebunden waren. Reusch, De die-bus contionum p. 56 ff.; R. Schöll, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Demosth. g. Timokr. 20; 25. Vgl. R. Schöll a. a. O. 97.

<sup>6)</sup> Vgl. über denselben § 194.

<sup>7)</sup> Demosth. g. Timokr. 25; 36; g. Sept.

der Niedersetzung der Nomotheten, die aus den Heliasten genommen Es beschloss über die von dem Umfange und der Bedeutung der eingebrachten Anträge abhängige Zahl der Nomotheten und die Zeitdauer ihrer Funktion, sowie darüber, aus welcher Kasse sie die Diäten erhalten sollten.¹) Zugleich wählte es fünf σύνδικοι zur Verteidigung aller Gesetze, deren Revision beantragt worden war und über deren Aufrechterhaltung oder Abänderung die Nomotheten zu entscheiden hatten.

Die Verhandlungen der Nomotheten vollzogen sich nicht sowohl in den Formen einer Gerichtsverhandlung, als nach Analogie der Geschäftsordnung des Rates und der Volksversammlung. Die beschränkte Zahl der Nomotheten und ihre Zugehörigkeit zu den Richtern schien eine grössere Gewähr ruhiger und sachgemässer Behandlung zu bieten, als sie die oft stürmisch bewegte Volksversammlung bot. Die Konstituierung der Nomotheten lag den Prytanen ob, welche zu diesem Zwecke, je nach dem Volksbeschlusse, eine oder zwei Sektionen der Geschworenen als Nomotheten auslosten.3) Den Vorsitz bei den Nomotheten führten Proedroi mit einem Epistates an ihrer Spitze, die wie bei der Volksversammlung für jede Nomotheten-Sitzung aus der Zahl der Ratsherren mit Ausnahme der Prytanen, je einer aus den neun nicht die Prytanie führenden Phylen, ausgelost wurden.4) Der Rat wirkte bei der Nomothesie in der Weise mit, dass er über die Gesetzesvorschläge, bevor sie an die Nomotheten kamen, beriet und sein Gutachten denselben in ähnlicher Weise vorlegte, wie es bei Beratungen der Volksversammlung geschah.5) Bei den Verhandlungen und Abstimmungen der Nomotheten standen immer zwei Gesetze zur Wahl, das alte und das neu beantragte, so dass die Abstimmung eine diaxeigoτονία war, bei der es sich um die Alternative zwischen zwei Anträgen handelte.6) Die Abstimmung der Nomotheten entschied entgültig über ihre

<sup>1)</sup> Demosth. g. Timokr. 21; 25; g. Sept. 94. Die Annahme Fränkels, Attische Geschworenengerichte 25 ff. und Gilberts, Gr. Staatsaltert. I 285, dass in dieser Volksversammlung eine nochmalige Abstimmung über die Vornahme der Revision selbst stattge-funden hätte, ist unvereinbar mit Demosth. g. Timokr. 25. Ebensowenig ist Fränkels Annahme eines ständigen Nomotheten-Parlaments genügend begründet. Namentlich be-weist für dieselbe nichts CIA. II 115b, wo die Proedroi der Nomotheten angewiesen werden, eine vom Volke beschlossene regelmässige Jahresausgabe (eine Zahlung, welche alljährlich die Apodekten an den ταμίας τοῦ δήμου leisten sollen) den Nomotheten zur Bestätigung vorzulegen, weil es sich eben um einen Zusatz zu der gesetzlich feststehenden διοίχησις handelte. Vgl. H. Lipsius, Burs. Jahresb. 1878 III 312; Schöll a. a. O. 113 ff. Ebenso hinfällig ist der aus der Inschrift im Αθήναιον VI 157 = DITTENBERGER, Syll. 337 v. 31 gezogene Schluss, wo die Nomotheten anscheinend als Kassenverwalter erscheinen, denn auf dem Steine steht, wie eine Revision ergeben hat, nicht νομοθέτας,

sondern άθλοθέτας. Vgl. Schöll a. a. O. 115 Anm. 1.

Demosth. g. Timokr. 23; g. Sept. 144;
 146; 152. Vgl. R. Schöll a. a. O. 109.
 1001 Nomotheten: Demosth. g. Timokr. 27; Pollux VIII 101. — 501 Nomo-

theten: Andok. Myst. 84.
4) CIA. Il 115b: ἐν δὲ τοῖς νομοθέταις τ(οὺς προέδ)ρους οἱ ἄν προεδρεύωσιν (καὶ τον έ)π(ισ)τάτην προσνομοθετή(σαι το άργ)ύριον τουτό μερίζειν τους αποδέκτας τῷ ταμία τοῦ δήμου εἰς τον ἐνιαυτον ἔκαστον κτλ. ἐἀν δὲ μ(ἡ ἐπιψηφ)ἰσωσεν οἱ (πρ)οέδροι καὶ (ὁ ἐπιστάτ)ης τῶν νομοθετῶν κτλ. Εφημ. ἀρχαιολ. 1885 p. 131: τοὺς προέδρους οἰ ἀν λάχωσι(ν προεθρεύειν πρώτον είς του)ς νομο-θέτας προσνομοθετή(σαι κτλ. Vgl. Schöll a. a. O. 124.

<sup>\*\*</sup> a. a. U. 124.

\*\* b) Demosth. g. Timokr. 27: συννομοθετεῖν δὲ καὶ τὴν βουλήν vgl. § 26; 47 und
dazu Schöll a. a. O. 125; 126; 129.

\*\* b) Demosth. g. Timokr. 33; g. Sept. 92.
Über διαχειροτονεῖν vgl. CIA. I 40 v. 5 und
29; Xen. Hell. I 7, 34; Demosth. XXII 5;

\*\* Vta 20. 9; LIX 4; 5; Aesch. g. Ktes. 29.

Ablehnung oder Annahme, doch konnte eine sofort eingelegte Hypomosie das Inkrafttreten des Gesetzes bis zur gerichtlichen Entscheidung verhindern. 1)

Ähnlich verfuhr man, wenn die Thesmotheten bei der jährlichen διόφθωσις νόμων<sup>2</sup>) einander widersprechende oder mehrere dieselbe Rechtsfrage in verschiedener Weise entscheidende Gesetze fanden. Auch in diesem Falle wurden die betreffenden Gesetze öffentlich ausgestellt, und die Prytanen beriefen das Volk zur Niedersetzung von Nomotheten, denen die Entscheidung über die Revision oblag.3)

Schömann, De comitiis Atheniensium, Greifswald 1819 (grundlegend); Griech. Altert. I<sup>3</sup> 403-425; K. F. Hebmann, Gr. Staatsaltert. § 125-133; Hartel, Stud. über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen, Wien 1878 (Aus den Bericht. d. Wien. Akad. Bd. 90-92); M. FRÄNKEL, Attische Geschworenengerichte, Berlin 1877; A. REUSCH, De diebus contionum ordin. apud Athenienses, Strassburg 1879 (Der grössere Teil der Dissertation steht nur in den Diss. phil. Argent. III 1 ff. und ist daher leider schwer erreichbar, da viele Bibliotheken dies Verfahren als einen Unfug betrachtend, die Diss. phil. sel. nicht anschaffen); Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 268—295; A. Hug, Stud. aus d. kl. Altertum (Freiburg 1881) 104 ff.; Ganz wertlos und unwissenschaftlich ist W. Heine, Das Zustandekommen der Gesetze in Athen, Rawitsch 1883 Progr., eine treffliche Arbeit dagegen O. MILLER, De decretis Atticis quaestiones epigraphicae, Breslau 1885 Diss. und R. Schöll, Über attische Gesetzgebung, Ber. d. bayer. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1886 (München 1887) S. 83 ff.

## r. Das Gerichtswesen.

204. Seit alter Zeit war in Athen bei den Prozessen, die unter den Blutbann fielen, 4) das Richten (δικάζειν) von dem Urteilfinden (διαγνώναι) streng geschieden. Der Archon-König leitete den Prozess, die Epheten (Areopagiten)<sup>5</sup>) fanden das Urteil.<sup>6</sup>) Die andern Rechtshändel wurden von den Beamten, d. h. den Archonten, endgültig entschieden.7) Daneben hatte der Areopag eine ausgedehnte Strafgerichtsbarkeit. Als Aufsichtsbehörde über die Befolgung der Gesetze und über die Verwaltung der Beamten konnte er alle Verstösse gegen die Gesetze und bürgerliche Zucht mit Leibes- und Vermögensstrafen ahnden. Ausserdem war jedermann, der von einem Beamten beeinträchtigt zu sein glaubte, berechtigt gegen denselben eine Klage beim Areopag anhängig zu machen, indem er das Gesetz nannte, das der Beamte verletzt hätte.8)

Solon beliess dem Areopag die Aufsicht über die Staatsverwaltung, die Beobachtung der Gesetze und der bürgerlichen Zucht, er überwies ihm ferner die Klagen wegen Hochverrat. Von grundlegender Bedeutung für die Entwickelung der attischen Rechtspflege wurden die von Solon eingeführten, aus Bürgern aller Klassen zusammengesetzten Volksgerichte, bei denen gegen Richtersprüche der Beamten Berufung eingelegt werden konnte.9) Diese Beschränkung der selbständigen Gerichtsbarkeit der Beamten hatte bei der weitern Ausbildung der Demokratie notwendig zur

<sup>1)</sup> Vgl. § 201. 2) Vgl. § 232 Anm. 1.

<sup>a) Aesch. g. Ktes. 38—40.
4) Vgl. § 123 und 195.
5) Vgl. S. 142 Anm. 7.</sup> 

<sup>6)</sup> Gesetz Drakons CIA. I 61. Nur im Areopag beteiligte sich der Basileus, da er zugleich Mitglied des Areopags war, an der

Abstimmung, legte aber zuvor seinen Kranz

ab. Vgl. § 195 Anm. 12.

<sup>7)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 3: χύριοι δ' ησαν καὶ τὰς δίκας αὐτοτελεῖς κρίνειν, καὶ οὐχ ώσπες νύν προαναχρίνειν.

<sup>8)</sup> Aristot. a. a. O. 3 und 4.
9) Vgl. § 130.

Folge, dass die Beamten, und zwar zweifellos noch vor Perikles, 1) abgesehen von ihrem Rechte zur Verhängung einer ebenfalls der Apellation unterliegenden Ordnungsstrafe (ἐπιβολή)<sup>2</sup>) nur die mit der Gerichtsleitung (ήγεμονία τοῦ δικαστηρίου) verbundenen Befugnisse behielten.

Der Gerichtsvorstand<sup>3</sup>) nahm die schriftlich einzureichende Klage entgegen (δέχεσθαι, ἀποδέχεσθαι) und bestimmte den Termin zur Vorprüfung (ἀνάχρισις), bei welcher die von ihm vereidigten Parteien über ihre Behauptungen und Beweismittel befragt wurden. Die Erklärungen der Parteien wurden schriftlich aufgezeichnet und mit den Beweismitteln (Gesetze und Volksbeschlüsse, auf die sich die Parteien beriefen, schriftlich aufgesetzte Zeugenaussagen und Eide, Kontrakte, Schuldverschreibungen u. s. w.) in einem Behälter (ἐχῖνος) für die Gerichtsverhandlung verschlossen. Einvernehmen mit den Thesmotheten, die ihm den Gerichtshof zulosten.4) setzte der Gerichtsvorstand den Tag der Gerichtsverhandlung fest, führte die Parteien in den Gerichtshof ein (εἰσάγειν), präsidierte den Verhandlungen, liess die Richter abstimmen, sprach das Ergebnis der Abstimmung aus, und leitete, soweit der Staat dabei interessiert war, die Vollstreckung des Urteils ein, indem er z. B. den Namen des Verurteilten nebst der Busse bei den Praktores einschrieb oder ihn den Elfmännern übergab.

205. In älterer Zeit lag die Jurisdiktion wesentlich in den Händen der Archonten, die Entwickelung der Demokratie hatte jedoch allmählig eine so weitgehende Zersplitterung derselben zur Folge, dass schliesslich jede Behörde die Gerichts-Hegemonie in allen den Fällen hatte, wo eine mit dem ihr zugewiesenen Verwaltungszweige zusammenhängende Rechtsverletzung vorlag.5) Daher hatte der erste Archon die Leitung der Prozesse. welche das Familien- und Erbrecht, sowie die Choregie betrafen, vor das Forum des Archon-König gehörten die Prozesse wegen Verletzung der den Göttern schuldigen Ehrfurcht und alle unter den Blutbann fallenden Sachen.6) Der Polemarchos übte die Jurisdiktion in Fällen, wo die Familienrechte von Nichtbürgen verletzt waren, ferner bei den Prozessen ἀποστασίου und απροστασίου<sup>7</sup>), und auch alle vermögensrechtlichen Privatklagen — mit Ausnahme der den Thesmotheten vorbehaltenen drei Gattungsklagen - die gegen einen Nichtbürger gerichtet waren, mussten zunächst bei ihm anhängig gemacht werden.8) Die Thesmotheten hatten in weitem Umfange die Hegemonie bei den öffentlichen, das Staatsinteresse berührenden Klagen. Sie instruierten namentlich die γραφή παρανόμων, die Eisangelie, die Probole, die Dokimasie und die Euthynai der Strategen<sup>9</sup>), die γραφαὶ προεδρικαὶ

<sup>1)</sup> H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1891 S. 43.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 220 Anm. 1 und 2.

<sup>\*)</sup> Näheres über die Thätigkeit derselben bei Meier und Schömann, Att. Prozess von Lipsius 42 ff.

<sup>4)</sup> CIA. II 567b (Ehrendekret für einen Thesmotheten): ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῆς κληρώσεως των δικαστηρίων. Aristot. Αθην. πολ. 59; vgl. Pollux VIII 87.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. S. 220 Anm. 1.

o) Vgl. \$ 183 S. 230.
7) Vgl. \$ 183 S. 231.
8) ClA. II 11. Der Andrier Epainetos verklagte dagen einen Bürger bei den Thesmotheten. Ps. Demosth. g. Neaera 66. Weiteres bei Meier und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius S. 68. Vgl. ausserdem S. 270.

9) Vgl. S. 226 Anm. 8.

xαὶ ἐπιστατιχαί, 1) sodann die öffentlichen Prozesse, bei denen Parastasis 2) erlegt wurde: die γραφαί ξενίας, δωροξενίας, συχοφαντίας, δώρων, ψευδεγγραφής, βουλεύσεως, άγραφίου, ψευδοχλητείας und μοιχείας und von öffentlichen Prozessen ohne Parastasis die γραφαί υβρεως und ψευδομαρτυριών έξ Αρείου πάγου.8) Ferner unterstanden ihrer Jurisdiktion die δίκαι ἀπὸ συμβόλων4) und mehrere Gattungen von Privatklagen, nämlich die Gruben-Angelegenheiten betreffenden δίκαι μεταλλικαί, b) und in demosthenischer Zeit auch die δίχαι ἐμπορικαί. Die Elfmänner fungierten als Gerichtsvorsteher bei der Apagoge und Ephegesis τῶν κακούργων, ferner bei der Endeixis und Apographe, die Strategen bei Militärvergehen und bei den die Übernahme der Trierarchie und der Proeisphora betreffenden Klagen. Ebenso ergab sich aus ihrem Amtskreise die Jurisdiktion der Vorsteher der Emporien und der Werften, der Markt- und Polizeibehörden, der Logisten, Apodekten und ausserordentlichen Beamten.<sup>6</sup>) Aber trotz dieser grossen Zersplitterung der Rechtssprechung lag doch der bedeutendere Teil derselben in Händen rein richterlicher Behörden, nämlich der Thesmotheten in Bezug auf öffentliche Klagen, der Vierzigmänner und Eisagogeis in Bezug auf privatrechtliche Prozesse.

Als oberste Verwaltungsbehörde hatte auch der Rat strafrechtliche Befugnisse. Er konnte Ordnungswidrigkeiten und Vergehen innerhalb seines Amtskreises mit Geldbussen bis zu fünfhundert Drachmen ahnden und auch gegen Pächter von Gefällen und Einnehmer von öffentlichen Geldern, die den Zahlungstermin versäumt hatten oder das Geld der Staatskasse vorenthielten, auf Haft erkennen. Doch war gegen Strafurteile des Rates Berufung an den Gerichtshof gestattet. Hielt er eine strengere Bestrafung für erforderlich, so musste er die Sache vor einen von den Thesmotheten geleiteten Gerichtshof bringen, und seine Straferkenntnisse hatten in diesem Falle nur die Bedeutung von Strafanträgen. Der Rat nahm ferner durch Vermittelung seines geschäftsleitenden Ausschusses Klagen und Denunciationen wegen öffentlicher Vergehen entgegen. Insbesondere gilt das von den Eisangelieen und verschiedenen Fällen der Phasis. Hatte der Rat die Klage oder Anzeige angenommen und überstieg die zu verhängende Strafe das ihm zustehende Strafmass, so verwies er die Sache an den Gerichtshof oder in besonders schweren Fällen an die Volksgemeinde.<sup>7</sup>) Eisangelieen durften auch unmittelbar bei der Volksgemeinde angebracht werden, die darüber, falls sie sich für die Annahme entschieden hatte, entweder selbst richtete oder sie an den Gerichtshof verwies. Sonst befasste sich die Volksversammlung nur noch mit der Probole.8)

206. Ausserdem bestanden in Athen noch einige besondere Gerichtsbehörden, unter denen die "Vierzigmänner" (οἱ τετταράχοντα) die umfassendste Jurisdiktion hatten.9) Der Ursprung der "Vierzigmänner" geht auf Peisistratos zurück, welcher Gaurichter (δικασταὶ κατά δήμους) bestellte,

<sup>1)</sup> Vgl. S. 232. 2) Vgl. S. 285.

s) Vgl. über alle diese Prozesse S. 232.

<sup>4)</sup> Vgl. § 58.

<sup>5)</sup> MEIRR und Schömann, Att. Proz. v.

Lipsius 634.

<sup>\*\*\* 004.

\*)</sup> Vgl. S. 226 ff.; 233 ff.

\*) Vgl. § 193 S. 254.

\*) Vgl. § 193 und 201.

\*) Vgl. § 184.

die in den Demen Termine zur Entscheidung von Bagatellsachen abzuhalten hatten.1) Nach dem Sturze der Peisistratiden wurde die Behörde abgeschafft, aber im Jahre 453/2 wieder eingesetzt.<sup>2</sup>) Sie bestand damals aus dreissig, je drei aus jeder Phyle, erlosten Mitgliedern. Bei der Verfassungsrevision im Archontenjahre des Eukleides erhöhte man die Zahl dieser Richter auf vierzig, je vier aus jeder Phyle. Auch ihre Amtsthätigkeit erfuhr insofern eine Änderung als sie, obschon ihnen im gewöhnlichen Sprachgebrauche der Name Demenrichter verblieb, nicht mehr in den Demen selbst Termine abhielten, sondern nur noch in der Stadt amtierten.3) Wie sie früher in einzelnen Abteilungen in den Demen herumzogen, so richteten sie auch in der Stadt gesondert nach Phylen-Sektionen zu je vier Mit-Jede Sektion hatte die Gerichtsbarkeit in den Prozessen, bei denen der Verklagte zu ihrer Phyle gehörte.4) Die von dem Polemarchos den Vierzigmännern überwiesenen Klagen gegen Metoeken wurden unter die einzelnen Sektionen verlost, da die Metoeken als solche ausserhalb der Phylen standen.5)

Die Jurisdiktion der Vierzigmänner umfasste alle privatrechtlichen, insbesondere vermögensrechtliche Klagen, soweit sie nicht das Familienrecht betrafen oder als binnen Monatsfrist zu entscheidende Prozesse (diam  $\xi\mu\mu\eta\nu\sigma$ ) vor das Gericht der Eisagogeis und Apodekten kamen oder endlich, was bei den Klagen wegen Übernahme der Trierarchie und Proeisphora der Fall war, den Strategen als zu ihrem Amtskreise gehörig vorbehalten waren. So fest stand die Kompetenz der Vierzigmänner für vermögensrechtliche Klagen, dass auch die gegen Metoeken gerichteten Klagen dieser Art vom Polemarchos, dem Gerichtsstande der Metoeken, an sie abgegeben wurden.  $^6$ )

Als Diaeteten fungierten alljährlich die Angehörigen des ältesten Jahrganges der zum Waffendienst verpflichteten Bürger, also Männer, die im

2) Aristot. 'Αθην. πολ. 26.

5) Aristot. a. a. O. 58; vgl. Pollux

<sup>1)</sup> Vgl. S. 157.

a) Aristot. a. a. O. 53. Amtstitel: οδ τετταράχοντα: CIA. II 439 (vgl. Frgm. 406 Rosz); H. Lipsius, Ber. der sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 54 ff.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O.: οἱ ἐπὶ τοῖς τῆς φυλῆς τοῦ φεύγοντος δικάζοντες; vgl. cap. 48 p. 122; 58 p. 146 (οἱ τὴν φυλὴν εἰσάγοντες, δικά- ζοντες). Lys. XXIII (g. Pankl.) 2: προσκαλεσάμενος αὐτὸν πρὸς τοῦς τῷ Ἱπποδαωντίδι δικάζοντες. Vgl. Isaeos bei Harpokr. s. v. ὅτι.

VIII 91.

<sup>6)</sup> Vgl. H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 55.

Aristot. 'Αθην. πολ. 53. Vgl. Frgm. 406 Rose.

<sup>\*)</sup> Das hatte bereits H. Lipsius bei Meier und Schömann, Attischer Prozess 48 und 1109 ff. richtig erkannt und zwar auf Grund von Demetrios von Phaleron Frgm. 11 Mül-Ler Fr. H. Gr. II 364 (Sex. Cantabr. s. v. μὴ οὖσα δίκη p. 673); Pollux VIII 126; Lysias g. Archebiades Frgm. 10.

sechszigsten Lebensjahre standen.¹) Die Vierzigmänner nahmen das an dem Namen des an der Spitze stehenden Archon leicht erkennbare Verzeichnis der Bürger des betreffenden Jahrganges und verlosten²) dann, gesondert nach ihren Phylen-Abteilungen, die bei ihnen anhängig gemachten Rechtshändel an je einen Diaeteten. Derselbe brauchte nicht der Phyle anzugehören, für die er als Schiedsrichter fungierte.³) Jeder zum Schiedsrichteramte seinem Alter nach verpflichtete Bürger musste bei Strafe der Atimie den ihm durch das Los zugefallenen Rechtshandel übernehmen und ihn zum Spruche bringen, es sei denn, dass er ein anderes Amt bekleidete oder sich ausser Landes befand. Dieselbe Strafe der Atimie traf einen Diaeteten, der von jemandem bei der Gesamtheit der Diaeteten wegen Amtsmissbrauches angeklagt und für schuldig befunden war, in seiner amtlichen Wirksamkeit dem Kläger Unrecht zugefügt zu haben. Doch war der Verurteilte berechtigt, gegen den Spruch der Diaeteten Berufung an das Volksgericht einzulegen.⁴)

Nach der Übernahme des Prozesses hatte der Diaetet zunächst einen Sühneversuch zu machen, schlug derselbe fehl, so fällte er seinen Schiedsspruch und verkündigte ihn nach Ablegung eines Eides auf dem Schwursteine.5) Gaben sich beide Parteien mit dem Spruche zufrieden, so war der Prozess erledigt, appellierte jedoch eine Partei gegen den Spruch an das Volksgericht, so wurden die Zeugen-Aussagen, die Eidesanerbietungen, Eidesforderungen (προκλήσεις), die angezogenen Gesetzesbestimmungen und sonstigen Beweismittel in zwei Behälter gelegt, in den einen die Akten des Klägers, in den andern die des Verklagten. Nachdem sodann beide Behälter versiegelt und mit einem Täfelchen, auf dem der Schiedsspruch stand, versehen waren, übergab sie der Diaetet derjenigen Abteilung der Vierzigmänner, die ihm den Prozess zugelost hatte und die also die Gerichtsbarkeit für die Phyle des Angeklagten ausübte. War der Angeklagte Metoikos, so ging der Prozess an die Abteilung der Vierzigmänner zurück, der er zugelost war.6) Die betreffende Abteilung der Vierzigmänner brachte nun die Sache vor einen von ihr geleiteten Gerichtshof. Derselbe bestand bei Prozessen über Objekte bis zum Werte von 1000 Drachmen aus 201

<sup>1)</sup> Aristot. Aθην. πολ. 53: διαιτηταί δ' εἰσὶν οἶς αν ἐξηκοστον ἔτος ἢ. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν ἀρχύντων καὶ τῶν ἐπωνύμων κτλ. Vgl. Demosth. g. Meid. 95. Kataloge von Diaeteten: CIA. II 941—944. Im Jahre 325/4 gab es 103 Diaeteten. — M. H. E. Meir, Die Privatschiedsrichter und öffentlichen Diaeteten Athens, Halle 1846; Westermann, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. I (1847) 432 ff.; B. Hubert, De arbitris Atticis et privatis et publicis, Leipzig 1885 Diss.; Meier und Schömann, Att. Prozess herausg. v. H. Lipsius 1009 ff.

<sup>2)</sup> Daher hiess der öffentliche Schiedsrichter διαιτητής κληφωτός im Unterschiede von dem durch privaten Vergleich der Parteien bestellten Privatschiedsrichter.

a) Aristot. a. a. O. 53; vgl. Pollux VIII
 126. — Ps. Demosth. XLVII (g. Euerg. und

Mnesib.) 12: οἱ τὴν Οἰνηῖδα καὶ τὴν Ἐρεχθηῖδα διαιτῶντες κτλ. sind die Diaeteten,
welche von den Vierzigmännern der Oineis
und Erechtheis für die bei ihnen anhängig
gemachten Prozesse gegen Mitglieder dieser
Phylen ausgelost waren und also für die
Oineis und Erechtheis als Schiedsrichter
thätig waren. Vgl. Meier und Schömann
a. a. O. 104; H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 58.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O. 53; vgl. Demosth. g. Meidias 86, wo der Vorsitzende, πουτανείων, der Diaeteten erwähnt ist. Harpokr. s. v. εἰσαγγελία.

<sup>5)</sup> Aristot. Aθην. πολ. 55. Über den Schwurstein vgl. S. 154 Anm. 3.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. 53; vgl. Frgm. 407 Rose. — Meier und Schömann a. a. O. 986 ff.

Richtern, handelte es sich um einen höheren Wert, so war er aus 401 Richtern zusammengesetzt. 1) Der Gerichtshof durfte keine neue Beweisaufnahme vornehmen, sondern musste auf Grund der Beweismittel entscheiden, welche bei der Verhandlung von dem Diaeteten beigebracht und in den Behältern eingeschlossen waren.

Den Gerichtsstand für die binnen Monatsfrist zu entscheidenden (diκαι ξμμηνοι) vermögensrechtlichen Klagen bildeten die fünf, je einer für zwei Phylen, erlosten είσαγωγεῖς. Nur die Monatsklagen gegen Zollpächter und im Interesse von Zollpächtern fielen unter die Gerichtsbarkeit der Apodekten²) und die δίκαι ἐμπορικαί unter die der Thesmotheten.3) Die Eisagogeis instruierten die δίκαι προικός, d. h. die Prozesse gegen den Kyrios einer Frau, welcher ihr nach der Verheiratung die Mitgift vorenthielt,4) dann die Klagen gegen Schuldner, die den üblichen Monatszins von einem Prozent des geliehenen Kapitals nicht entrichteten oder Geld als Betriebskapital zum Beginne eines Marktgeschäftes aufgenommen hatten und den Vertrag nicht einhielten.5) Ferner gehörten zu den von den Eisagogeis geleiteten δίχαι ἔμμηνοι die Klagen wegen körperlicher Misshandlung (δίκαι αἰκίας), bei denen der Kläger nicht blossen Schadenersatz (δίκαι βλάβης), sondern Genugthuung anstrebte.6) Dazu kommen die Klagen wegen Ersatz des durch Sklaven oder Zugvieh angerichteten Schadens, die Rechtsstreitigkeiten der Trierarchen (mit Ausnahme der vor den Gerichtsstand der Strategen gehörenden Prozesse wegen Übernahme der Trierarchie),7) die Prozesse, die sich aus Geschäften mit Bankhaltern ergeben (δίκαι τραπεζιτικαί), endlich die δίκαι κοινωνικαί und έρανικαί d. h. die Klagen gegen Korporationen und Rechtsstreitigkeiten in Angelegenheiten gewisser Equivol.8) Zur Zeit des attischen Reiches im fünften Jahrhundert leiteten die Eisagogeis auch die Gerichtsverhandlungen über die Festsetzung der bundesgenössischen Tribute.9)

Die vavrodizai, eine gleichfalls erloste Gerichtsbehörde. 10) hatten die Hegemonie bei den δίκαι έμπορικαί d. h. den Prozessen, welche kaufmännische Verträge (συμβόλαια) über die Verladung und den Verkauf als

1) Aristot. a. a. O. Vgl. Meier und SCHÖMANN a. a. O. 170.

<sup>2)</sup> Aristot. a. a. O. 52; vgl. Pollux VIII 101 und S. 235.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. S. 233 Anm. 3.
 <sup>4</sup>) Aristot. a. a. О.; Менек und Schö-MANN, Att. Prozess, herausg. v. H. Lipsius 513 ff.

a) Aristot. a. a. O. 52. Von der Wohlthat des abgekürzten Verfahrens sollten Gläubiger ausgeschlossen werden, die zu einem höheren Zinsfusse als dem (nach den damaligen Verhältnissen) mässigen zu 12% Geld geliehen hatten. Vgl. H. Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 51.

<sup>6)</sup> Diese Klagen wurden erst nach der i. J. 346/5 gehaltenen Rede des Demosthenes gegen Pantainetos (vgl. § 33) unter die δίκαι ξυμηνοι aufgenommen, vorher kamen sie

vor die Vierzigmänner. Vgl. H. Lipsius a. a. O. 57.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. 52; vgl. dazu Meire und Schömann a. a. O. S. 112; 122; 737.

<sup>8)</sup> ξρανος war einerseits eine Speise-, Kult-und Bestattungsgenossenschaft, andererseits eine Sammlung zu Gunsten eines Bürgers etwa zur Erlegung einer Geldbusse oder zur Auslösung aus der Kriegsgefangenschaft. Prozesse entstanden, wenn z. B. ein Mitglied nicht seinen Monatsbeitrag zahlte oder der Vorstand des Vereins die Beiträge nicht den Bestimmungen gemäss verwandte oder wenn der Unterstützte, nachdem sich seine Umstände gebessert hatten, die Unterstützungssumme nicht zurückzahlte. Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 637 ff.

9) CIA. I 37.

10) Vgl. S. 204 Anm. 4.

Hypothek angenommener Waren aus oder nach dem attischen Emporion betrafen.¹) Ferner instruierten sie die γραφαί ξενίας²) oder die Klagen gegen diejenigen, die von nichtbürgerlichen Eltern stammend, sich in die Phratrien eingedrängt hatten. In demosthenischer Zeit wurden die Nautodiken aufgehoben und ihre Prozesse an die Thesmotheten verwiesen.3)

207. Ständige Richterkollegien unter dem Vorsitze "des Königs" bildeten die Areopagiten und die Epheten. Letztere mussten jedoch im vierten Jahrhundert ihre Gerichtsstätten den Heliasten einräumen und wurden aufgehoben.4)

Die Areopagiten richteten über vorsätzlichen Mord (φόνος έχούσιος, φόνος έκ προνοίας), Körperverletzung mit tödtlicher Absicht, absichtliche Vergiftung mit tödtlichem Ausgange und über Brandstiftung. Auf Mord stand Todesstrafe, auf Körperverletzung Verbannung und ausserdem in beiden Fällen Vermögenseinziehung.5)

Die Epheten hatten bis zum vierten Jahrhundert drei Gerichtsstätten, Am Palladion, einem Heiligtume der Pallas, richteten sie über unbeabsichtigten Totschlag (φόνος ἀχούσιος) und über die intellektuelle Urheberschaft oder Beihilfe (βούλευσις) zu einer Handlung, die den beabsichtigten oder unbeabsichtigten Tod oder die mit tötlicher Absicht verbundene Körperverletzung eines Bürgers zur Folge gehabt hatte.6) Der Anstifter (βουλεύσας) wurde in Bezug auf die Strafe dem Thäter (χειρὶ ἐργασάμενος) gleichgestellt.7) Unbeabsichtigter Todtschlag wurde mit Verbannung auf bestimmte Zeit bestraft. Der Verurteilte durfte jedoch aus der Verbannung zurückkehren, sobald er sich mit den Verwandten des Erschlagenen, oder falls keine vorhanden waren, mit zehn von den Epheten erwählten Phratrie-Genossen desselben versöhnt hatte.<sup>5</sup>) Sein Vermögen blieb unangetastet.<sup>9</sup>) Vor den Gerichtshof am Palladion kamen ferner alle Fälle, wo jemand einen Sklaven, Fremden oder Metoeken getötet hatte. Den Verurteilten traf die Strafe der Verbannung. 10)

<sup>1)</sup> Demosth. XXXIV (g. Phorm.) 42; Ps. Demosth. XAXII (g. Apat.) 1; vgl. Meibr und Schömann a. a. O. 636 ff.

2) Vgl. S. 142 Anm. 9.

3) Letzte Erwähnung der Nautodiken Lys. XVII 5; 8 (i. J. 397); vgl. Ps. Demosth. VII 12 und mehr bei Meier und Schömann

<sup>96</sup> ff.

<sup>4)</sup> Aristot. <sup>2</sup>Αθην. πολ. 57. Vgl. dazu H. Lipstus, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 51. Am Palladion 700 Richter, ein anderes Mal 500 Richter bei Prozessen wegen unbeabsichtigten Totschlages. Isokr. g. Kallim. 54; Ps. Demosth. LIX (g. Neaera) 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Aristot. a. a. O. 57 und § 195. Das ganze übrige Material bei Philippi, Der Areopag und die Epheten S. 109 ff.

ach Aristot. Aθην. πολ. 57 vor das Gericht am Palladion. Vgl. Andok. Myst. 94; von d. Rückkehr 20; Antiph. Choreut. 16; Aesch. d. f. leg. 117; Demosth. d. f. leg. 22; Lys. g. Sim. 42; Harpokr. s. v. βουλεύσεως. -

PHILIPPI a. a. O. 129 ff.; MEIER und Schömann, Att. Prozess, herausg. v. H. Lipsius 384 ff.; Heikel, Über die βούλευσις in Mordprozessen, Act. Soc. Scient. Fennicae XVI (1886) 1 ff.; W. Passow, De crimine βουλεύσεως, Göttingen 1886 Diss.; HEBELICH, Das Verbrechen gegen das Leben nach attischem Recht, Berlin 1883 Progr. und Berliner Philol. Wochenschrift 1887 Nr. 21 S. 651 ff.

<sup>1)</sup> Andokid. Myst. 94: τον βουλεύσαντα ') Andokid. Myst. 34: τον ρουσευτικτα εν τῷ αὐτῷ ἐνέχεσθαι καὶ τον τῆ χειρὶ ἐργα-σάμενον κτλ. Antiph. Tetral. III β. 5. Vgl. Plat. Nom. IX p. 872 A.

s) CIA. I 61 = Demosth. g. Makart.

57; g. Aristokr. 72; g. Meid. 43. — Vgl. PHILIPPI a. a. O. 29 ff. und dazu H. Lipsius,

Burs. Jahresb. 1878 III 289.

<sup>9)</sup> Demosth. g. Aristokr. 45; Harpokr. δτι οἱ άλόντες.

<sup>10)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 57; Ps. Demosth. g. Neaera 9; Demosth. g. Aristokr. 89; vgl. Sex. Seguer. 194, 11 und dazu Meier und Schömann a. a. O. 379.

Am Delphinion, dem Heiligtume des Apollon Delphinios, wurde über diejenigen Gericht gehalten, welche einen Todtschlag eingestanden, aber einen gesetzlich straflosen Todtschlag (φόνος δίκαιος bei Spätern) verübt zu haben behaupteten. Straflos war derjenige, der sich gegen einen ungerechten thätlichen Angriff aus Notwehr verteidigte oder einen Buhlen bei seiner Frau, Mutter, Schwester oder Tochter ertappte oder einen Tyrannen umbrachte oder endlich jemanden unabsichtlich, sei es bei Wettkämpfen, sei es im Kriege (weil er ihn für einen Feind hielt), tötete. 1)

In Phreatto, einer Spitze der Peiraieus-Halbinsel hart über dem Meere, sassen die Epheten (später die Heliasten) zu Gericht über denjenigen, der eines sühnungsfähigen Todtschlages wegen in der Verbannung lebte und draussen jemanden getötet oder mit tödtlicher Absicht verletzt zu haben, beschuldigt war. Erschien der Angeklagte, so legte er sich mit seinem Fahrzeuge an der Küste vor Anker und führte von demselben aus seine Verteidigung.<sup>2</sup>)

Am Prytaneion endlich hielt "der König" mit den Phylobasileis³) ein zeremonielles Gericht über den unermittelten Mörder, sowie über Tiere und leblose Gegenstände (etwa herabgefallene Steine und Mordwerkzeuge) die den Tod eines Menschen herbeigeführt hatten. Die betreffenden Gegenstände wurden nach dem Gerichte von den Phylobasileis über die Landesgrenze geschafft.⁴)

208. Das Verfahren bei den Blutprozessen knüpfte insofern an das in alter Zeit geübte Recht der Blutrache an, als die Klage nur von dem Verletzten oder den Anverwandten des Erschlagenen beim Basileus eingebracht werden konnte. Auch konnte die That durch Versöhnung mit den Anverwandten gesühnt werden.<sup>5</sup>) Beim Prozessverfahren beobachtete man eigene zeremonielle Formen. Dem Verklagten wurde nach Annahme der Klage seitens des Basileus von diesem das Betreten des Marktes und der Heiligtümer bis zum Urteilsspruche untersagt. Niemand durfte aber Hand an ihn legen.<sup>6</sup>) Nach drei vom Basileus in drei aufeinander folgenden Monaten angestellten Voruntersuchungen (προδικασίαι) fanden im vierten Monat die eigentlichen Gerichtsverhandlungen in dem Bezirke des betreffenden Heiligtums unter freiem Himmel statt und zwar an drei aufeinander folgenden Tagen.<sup>7</sup>) Spielte der Prozess vor dem Arcopag, so begann die Verhandlung damit, dass der Kläger mit einem feierlichen Eide sein Anklagerecht und die Schuld des Angeklagten bekräftigte, worauf der An-

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 57 (vgl. Frgm. 412 Rose); Antiphon, Tetral. III; Demosth. g. Aristokr. 51 ff.; 74; g. Lept. 158; Andok. Myst. 96; vgl. Ришррі a. a. O. 55. 2) Aristot. a. a. O. 57; Demosth. g. Ari-

<sup>1)</sup> Aristot. a. a. O. 57; Demosth. g. Aristokr. 77; vgl. Pollux VIII 120. Über die Lage der Gerichtsstätte ἐν Φρεαττοῖ vgl. ΜΙΙCΗΗΘΡΕΕ, Erl. Text zu den Karten von Attika I 56 und 60.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 125 Anm. 11 und S. 160 Anm. 6.
4) Aristot. a. a. O. 57; vgl. Demosth. g. Aristokr. 76; Pollux VIII 90; 120; Philippi a. a. O. 17 ff.; A. Monnsen, Heortologie 450 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) CIA. I 61; Demosth. g. Makart. 57; vgl. Philippi 69 ff. und dazu Lipsius, Burs. Jahresb. 1878 III 291.

<sup>6)</sup> Antiph. Chor. 35; Ermord. Herod. 10; Demosth. g. Lept. 158; Aristot. 'Αθην. πολ. 57: καὶ ὁ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν νομίμων οὖτός (ὁ βασιλεύς) ἐστιν.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O. 57: εἰσάγει δ΄ δ βασιλεὺς καὶ δικάζο(υσιν τριτ)αῖ(οι)καὶ ὑπαί-θριοι. Vgl. Pollux VIII 117: καθ ἔκαστον δὲ μῆνα τριῶν ἡμερῶν ἐδίκαζον ἐφεξῆς, τετάρτη φθίνοντος, τρίτη, δευτέρα - ὑπαί-θριοι δ΄ ἐδίκαζον. Antiph. Chor. 42.

geklagte, falls er seine Schuld leugnete, einen Gegeneid leistete, dass er die That nicht vollbracht hätte.') Nun begannen die Reden und Gegenreden. Jede Partei durfte zweimal reden, aber nur streng zur Sache.') Vermutlich füllten den ersten Tag die erste Rede des Klägers, die sich daran anschliessenden Zeugen-Aussagen, die dieselben bekräftigenden Eide und die erste Verteidigungsrede. Am zweiten Tage folgen dann die zweiten Reden, der dritte Tag war der Abstimmung vorbehalten. Nach der ersten Rede (λόγος πρότερος) konnte sich der Angeklagte durch freiwillige Verbannung dem Spruche entziehen.') Bei der Abstimmung entschied Stimmengleichheit für die Freisprechung.')

209. Die eingeschworenen Volksrichter (δικασταί, ἡλιασταί)<sup>5</sup>) wurden aus allen über dreissig Jahre alten<sup>6</sup>) Bürgern, die sich zum Richteramte gemeldet hatten, erlost, und zwar phylenweise durch die neun Archonten, denen als Vertreter der zehnten Phyle der Sekretär der Thesmotheten zur Seite trat. Jeder Archon erloste die Richter aus der Phyle, der er selbst angehörte.<sup>7</sup>) Ausgeschlossen vom Richteramte waren die in Atimie verfallenen Bürger und die Staatsschuldner.<sup>8</sup>) Aus jeder Phyle sollten der Norm nach sechshundert Richter, darunter hundert als Ersatzrichter, ausgelost werden, so dass sich die Gesamtzahl auf Sechstausend belief.<sup>9</sup>) Doch wurde die volle Zahl von Sechstausend nur zeitweise erreicht,<sup>10</sup>) denn wenn sich auch die grosse Masse der städtischen Bürgerschaft zum Richteramte drängte, so beteiligte sich doch das Landvolk, das

<sup>1)</sup> Antiph. Herod. Ermord. 11; Lys. X (g. Theomn.) 11; Demosth. g. Aristokr. 67; Ps. Demosth. g. Euerg. u. Mnesib. 72; 87; vgl. Pollux VIII 117. Der Kläger und der Verklagte standen auf Steinen, dem λίθος ἀναιδείας (des Unversöhntseins) und dem λίθος ὕβρεως. Paus. I 28, 5.

<sup>2)</sup> Lys. III 46; Lyk. g. Leokr. 11; Pollux VIII 117. Dieselbe Bestimmung galt auch für das Gericht am Palladion. Antiph. Chor. 9; 14.

<sup>3)</sup> Demosth. g. Aristokr. 69; Pollux VIII 117.

 <sup>4)</sup> Antiph. Herod. Ermord. 51. Über das Mitstimmen des Basileus vgl. S. 195 Anm. 12.
 b) Vgl. über ήλιαία S. 152 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Aristot. a. a. O. 63; vgl. Pollux VIII 122.

<sup>7)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 59: τοὺς δὲ διπαστὰς πληροῦσι πάντας οἱ ἐννέα ἄρχοντες, δέκατος δ' ὁ γραμματεὺς ὁ τῶν θεσμοθετῶν, τοὺς τῆς αὐτοῦ φυλῆς ἔκαστος. Cap.
63 p. 157. Vgl. Pollux VIII 86; 122; Schol.
Aristoph. Wesp. 775. Das Richtige in Bezug auf die Erlosung der Richter aus den
Phylen hatte bereits R. Schöll, Ber. d. bayer.
Akad. d. Wissensch. 1887 l 6 ff. erkannt
und zwar hauptsächlich nach CIA. IV 2
Nr. 35b (Volksbeschluss zu Beginn des peloponnesischen Krieges): δέκα ἄνδρας δια)κλη(ρῶσαι) ἐκ τῶν δ(ικα)στῶν ἕνα ἐκ τῆς φυλῆς.
Vgl. Schol. Aristoph. Wesp. 775.

<sup>8)</sup> Aristot. a. a. O. 63; vgl. Pollux VIII 122.

Durch die Angabe des Aristot. 'Αθην. πολ. 24 (δικασταί μεν γάρ ήσαν έξακισχίλιοι) wird nun die alte Ansicht Schömanns, Öpusc. acad. I 200 ff. (Dissertatio de sortitione judicium apud Athenienses, 1820) wieder zu Ehren gebracht, die in letzter Zeit der von M. FRÄNKEL, Attische Geschworenengerichte S. 1 ff.; 92 ff. begründeten Auffassung hatte weichen müssen, dass seit Perikles alle epitimen Bürger, die sich überhaupt zum Richter-amte gemeldet hatten, als Richter einge-schworen worden wären. Auch Andok. Myst. 17 redet von 6000 Richtern. Wenn Aristophanes Wesp. 661 seiner Berechnung des jährlichen Aufwandes für den Richtersold den Ansatz von 6000 Richtern mit dem Zusatze κούπω πλείους έν τη χώρα κατένασθεν zu Grunde legt und 300 Gerichtstage im Jahre annimmt, so liegt, wie schon R. Schöll, Ber. d. bayer. Akad. 1887 S. 7 bemerkt hat, die Übertreibung nicht sowohl in der Zahl der Richter, als in der Voraussetzung, dass sämtliche Geschworene mit allen Ersatzmännern an jedem der angenommenen 300 Gerichtstage (eine Zahl, die auch zu hoch ist) zu Gericht sassen. Vgl. noch MEIER und Schömann, Att. Prozess, herausg. von H. Lipsius 148 ff.

seine Wirtschaft nicht im Stiche lassen konnte, in geringerem Masse.¹) Namentlich liessen sich ältere Bürger, die körperlichen Anstrengungen nicht mehr gewachsen waren und an Söhnen oder Schwiegersöhnen Vertreter im Hauswesen und bei der Geschäftsführung hatten, als Richter auslosen, so dass von Aristophanes die Richter durchweg als alte Männer geschildert werden.²)

Die Richter gliederten sich in zehn Abteilungen oder Dikasteria, welche durch die fortlaufenden Buchstaben A-K bezeichnet waren. In jede Sektion wurde bei der Auslosung der Richter annähernd die gleiche Anzahl aus einer jeden Phyle verlost, so dass Angehörige aller zehn Phylen gleichmässig in jeder Sektion vertreten waren.<sup>3</sup>) Jeder Bürger blieb wohl, so lange er überhaupt als Richter fungierte, in der einmal erlosten Abteilung, so dass die jährliche Zulosung sich auf die neu Eintretenden beschränkte. Zu seiner Legitimierung erhielt jeder Richter ein Täfelchen aus Buchsbaumholz (πινάκιον πύξινον), auf dem sein voller bürgerlicher Name und daneben links der Buchstabe seiner Abteilung verzeichnet war.<sup>4</sup>)

Bevor die Richter in Thätigkeit traten, wurden sie alljährlich auf dem Ardettos, einem Platze vor der Stadt am Ilissos, feierlich vereidigt.<sup>5</sup>) Sie schwuren, dass sie ihre Stimme gemäss den Gesetzen und den Beschlüssen des Volkes und Rates abgeben, in Fällen aber, welche in den Gesetzen nicht vorgesehen wären, nach gerechtester Überzeugung, weder nach Gunst, noch nach Feindschaft abstimmen würden.<sup>6</sup>) Für ihre richterliche Thätigkeit würden sie keine Geschenke annehmen, weder in eigener Person, noch mit ihrem Wissen für sich durch Andere.<sup>7</sup>) Den Kläger und Beklagten würden sie in gleicher Weise anhören und ihr Urteil nur auf den Gegenstand der Klage selbst richten.<sup>8</sup>) Der Eid enthielt ausserdem eine Anzahl Bestimmungen zur Sicherung der demokratischen Ver-

FRÄNKEL, Att. Geschworenenger. 94 ff.; 106 ff. Auf diesen Täfelchen befinden sich ausser dem Namen des Richters und dem Buchstaben der Sektion meist noch ein bis drei verschiedene Stempel, am häufigsten eine Eule (gewöhnlich links) und ein Gorgohaupt (rechts).

<sup>5</sup>) Alljährlich: Isokr. v. Umtausch 21. Ardettos: Harpokr. s. v. <sup>\*</sup>Λρδηττος; Pollux VIII 122. Vgl. ΜΕΙΕΕ und Schömann a. a. O. 161 Anm. 29.

Aristoph. Vögel 111 und Schol. vgl. S. 166 und 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristoph. Wespen 236; 355; Ritter 255; Acharn. 375; vgl. Plut. Nik. 2; Demosth. III 35.

<sup>3)</sup> Aristot. Άθην, πολ. 63: νενέμηνται γὰρ κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οἱ δικασταί, παραπλησίως ἴσοι ἐν ἐκάστω τῷ γράμματι. Vgl. tiber die Bedeutung dieser Worte H. Iarstus, Ber. d. sächs. Gesellsch. 1891 S. 60. Es konnte nur annähernd die gleiche Anzahl vertreten sein, denn die normale Vollzahl wurde im vierten Jahrhundert wohl nie erreicht, und die Zahl der Bürger, die sich in den einzelnen Phylen zur Verlosung stellten, wich mehr oder weniger von der Normalzahl ab. — Auch die bei Aristot. a. a. O. 63 erwähnten κιβώτια ἐκατόν, δέκα τῷ φυλῷ ἐκάστη weisen auf eine Kreuzung der Zehnzahl der Phylen und Dikasterien hin.

zahl der Phylen und Dikasterien hin.

4) Aristot. a. a. O. 63 p. 159. In attischen Gräbern sind über sechzig bronzene Richtertäfelchen, sämtlich aus dem vierten Jahrhundert (vielleicht nur Kopieen der Originale), gefunden worden. CIA. II 875 bis 940. Vgl. Έρημ. ἀρχαιολ. 1887 p. 54. Vgl.

<sup>6)</sup> Demosth. XX 118; XXIII 92; 96; XXXIX 40; Aesch. g. Ktes. 6; Pollux VIII 122. — Die bei Demosth. XXIV (g. Timokr.) 149—151 eingelegte Formel des Richtereides ist zwar nicht ganz korrekt, aber im wesentlichen echt. W. Hoffmann, De jurandi apud Athenienses formulis (Strassburg 1886 Diss.) p. 34 ff. Vgl. noch M. Fränkel, Hermes XIII 452 ff.

<sup>7)</sup> Demosth. g. Timokr. 151; vgl. CIA. II 578. — W. HOFFMANN a. a. O. p. 20.

<sup>\*)</sup> Isokr. v. Umtausch 21; Demosth. g. Timokr. 151; Aesch. g. Timarch. 154; 170; d. f. leg. 1; Demosth. XVIII 2; 6; XLV 50.

fassung und am Schlusse die Schwurformel bei Zeus, Poseidon (Apollon) mit Demeter.1)

210. In normaler Stärke zählte ein Dikasterion 501 Richter und ausserdem eine Anzahl Ersatzmänner, da Todesfälle. Krankheiten und anderweitige Behinderungen jederzeit Lücken verursachten, in welche die Ersatzmänner eintraten.2) Als während des peloponnesischen Krieges der Bestand der Bürgerschaft um über ein Drittel gesunken war, und die Meldungen zum Richteramt zur Füllung der Dikasterien nicht mehr ausreichten, gestattete man jedem Richter, sich in beliebig viele Abteilungen als Ersatzmann einschreiben zu lassen,3) so dass jedenfalls immer einige Dikasterien in voller Zahl sitzen konnten, wie das u. A. bei Rechenschaftsprozessen und bei der Nomothesie erforderlich war.4) Zur Entscheidung wichtiger öffentlicher Prozesse, wie bei Eisangelien und Klagen wegen Gesetzwidrigkeit wurden zwei und mehr volle Dikasterien zu einem einzigen Gerichtshofe zusammengezogen.5) Es kam sogar vor, dass zu einem Prozesse die Gesamtzahl aller Richter vereinigt wurde. 6) Nur ein Fall, nämlich bei einem Prozesse wegen unvorsätzlichen Totschlages am Palladion, ist bekannt, in dem zu einem vollen Dikasterion ein Bruchteil eines zweiten hinzugezogen wurde.7) Bruchteile einer einzigen Sektion, die aus derselben ausgelost wurden, richteteten bei den vermögensrechtlichen Privatklagen der Vierzigmänner. Bei einem Prozesse um weniger als eintausend Drachmen sassen 201 Richter - überhaupt die geringste Zahl - zu Gericht, bei höheren Objekten 401 Richter.8) Ebenfalls 201 Richter entschieden über Reklamationen der zur Trierarchie Designierten.9) Runde Zahlen wurden bei der Mitgliederzahl der Gerichtshöfe vermieden, damit nicht die Zahl der verurteilenden und lossprechenden Stimmen gleich werden könnte, doch ist infolge Ausbleibens oder Verspätens einzelner Richter bisweilen Stimmengleichheit vorgekommen. 10)

<sup>1)</sup> Vgl. über die Schwurformel W. Hoffmann a. a. O. 26 ff.

<sup>2)</sup> Zwei Dikasterien zusammen 1001 Richter: Demosth. g. Timokr. 9; Harpokr. s. v. 'Hlada; Pollux VIII 123.

3) Aristoph. Plut. v. 1166 und dazu Feinkel, Attische Geschworenenger. 96 ff.

<sup>4) 501</sup> Richter bei Rechenschaftsprozessen: Lex. rhet. cantabr. p. 672, 20 (Rose, Aristot. Frgm. 407) Nomothesie: S. 265. Ebenfalls 501 Richter bei der seit dem Ende des vierten Jahrhunderts üblichen Dokimasie von Bürgerrechtsdekreten: CIA. II 395; 396; 402; 427. Dieselbe Zahl wahrscheinlich auch in dem Asebie-Prozesse des Sokrates: Platon Apol. 36 A; Laert. Diog. II 41. — Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 169. — Endlich 501 Richter in einem Prozesse am Palladion: Ps. Demosth. LIX (g. Neaera) 10.

b) Bei Eisangelien nach einem solonischen Gesetz 1001 Richter, nach einem Gesetze des Demetrios von Phaleron 1500: Pollux VIII 53. Ein Eisangelie-Prozess gegen Pistias von 2500 Richtern entschieden: Deinarch. g. Demosth. 52. In dem Prozesse gegen die von

Agoratos als Hochverräter angezeigten Strategen und Taxiarchen 2000 Richter (Lys. g. Agorat. 35), in der Klage gegen Demosthenes und die übrigen Redner wegen Bestechung durch Harpalos 1500 Richter: Deinarch. g. Demosth. 107. Ebensoviele in dem Prozesse gegen Perikles wegen Veruntreuung öffent-licher Gelder: Plut. Perikl. 32. 1001 Richter bei einer γραφή παρανόμων: Demosth. g. Timokr. 9. Vgl. dazu Lipsius bei Meier und Schömann a. a. O. 168 Anm. 48.

<sup>6)</sup> So bei einem Prozesse wegen eines gesetzwidrigen Volksbeschlusses nach Andok. Myst. 17. Sämtliche in die Mysterien eingeweihten Richter richteten in der Diadikasie zwischen denen, welche Anspruch auf die im Jahre 415 für die Anzeige der Religionsfrevler ausgesetzten Preise erhoben. Andok. Myst. 28.

<sup>7)</sup> Isokr. g. Kallim. 54: 700 (701) Richter. s) Aristot. Aθην. πολ. 53; vgl. Pollux
 VIII 48 und S. 271. Die geringste Zahl 201:
 Demosth. g. Meid. 223.
 g) CIA. II 809 Col. A v. 206.

<sup>10)</sup> Schol. Demosth. g. Timokr. 27. Die

War eine Richterabteilung am Gerichtstermine, wie es gewöhnlich der Fall war, nicht vollzählig zur Stelle, so wurden ihr zunächst von den Thesmotheten die fehlenden Richter aus den Ersatzmännern zugelost. Das Vollzähligmachen der Gerichtshöfe (πληφοῦν τὰ δικαστήρια) erhielt daher geradezu die Bedeutung des Konstituierens eines Gerichtshofes.1) Eine weitere Losung am Morgen des Gerichtstages war erforderlich, wenn nur ein Teil einer Sektion bei einem Prozesse zu Gericht sitzen sollte, was ia namentlich bei den zahlreichen vermögensrechtlichen Privatprozessen der Fall war.2)

Im fünften Jahrhundert waren den einzelnen Richterabteilungen die Gerichtshöfe für das ganze Jahr zugewiesen, so dass es den Richtern im voraus bekannt war, in welchem Prozesse sie entscheiden würden.3) Im vierten Jahrhundert wurden zur Vermeidung ungesetzlicher Einwirkungen auf die Richter am Morgen eines jeden Gerichtstages von den Thesmotheten die Richterabteilungen den zu besetzenden Gerichtshöfen zugelost. Der Buchstabe der Abteilung, welche einen Gerichtshof erlost hatte, wurde alsdann über dem Eingange desselben befestigt.4)

211. Der grösste und ursprünglich wohl einzige Gerichtshof war die am Markte belegene Heliaia.5) Man betrat die Gerichtsstätte durch Gitterthüren (κιγκλίδες), die beim Beginne der Verhandlungen geschlossen wurden. Der Platz der Richter, die auf hölzernen Bänken sassen.6) war durch Schranken (δρύφακτοι) eingefriedigt und vom Publikum getrennt.7) Der Gerichtsvorstand sass auf einer erhöhten Estrade ( $\beta \tilde{r}_i \mu \alpha$ ). Daselbst standen auch die beiden Gefässe (xádoi) zur Aufnahme der Stimmsteine  $(\psi \tilde{\eta} \varphi \omega)$ .8) Eine Steinplatte wurde zum Ausschütten und Zählen der Psephoi benutzt.9)

Jede der beiden Parteien hatte einen besondern erhöhten (auch βτμα genannten) Platz. 10) In späterer Zeit gab es ausserdem eine Rednerbühne (ebenfalls  $\beta \tilde{\eta} \mu \alpha$ ), die von den Rednern und Zeugen beider Parteien benutzt wurde. 11) Eine Wasseruhr (Klepsydra) diente zur Zeitbestimmung für die Reden beider Parteien. 12)

genauern Angaben (Aristot. a. a. O. 53; Gesetz bei Demosth. g. Timokr. 27; CIA. II 809 Col. A v. 206 u. s. w.) bieten die überschüssige Eins, die in der gewöhnlichen Redeweise meist fortgelassen wird.

1) CIA. II 395; 396; 402; 427 u. s. w. 809 Col. A v. 206; Aristot. 'Αθην. πολ. 63 und p. 74 Wilamowitz. Vgl. R. Förster, Rhein. Mus. XXX 284 ff.

2) Aristot. Άθην. πολ. a. a. O.; vgl. Schol. Aristoph. Plut. 277; Ps. Demosth. g. Aristog. 27. Auf die tägliche Losung bezieht sich

auch Isokr. Areop. 54.

3) Aristoph. Wespen 156 f.; 240; 286 ff.; 303 ff.; Antiph. Chor. 23. Vgl. dazu Ban-

Berg, Hermes XIII 508.

4) Aristoph. Ekkles. 682 ff.; Aristot.

49ην. πολ. 63. Weiteres bei R. Förster,
Rhein. Mus. XXX 284; M. Fränkel, Berl.
Zeitschrift für Numism. III 383 ff.; Meier und

Schömann a. a. O. 156 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen II 381.

b) Vgl. S. 152 Anm. 1.
 d) Aristoph. Wesp. 89 ff.; Pollux 1V 121; VIII 133.

7) Aristoph. Wesp. 124 mit Schol.; 552 mit Schol.; 775; 830; 891; Ps. Demosth. g. Aristog. I 23; Pollux VIII 17; 124; vgl. Aristot. Αθην. πολ. 63.

3) Aristoph. Ekkles. 677; Wesp. 349;

Demosth. d. f. leg. 311; vgl. Weiteres § 215.

\*) Aristoph. Wesp. 333.

\*\*Demosth. g. Ktes. 207: 70 700 xaxyγόρου und τὸ τοῦ φεύγοντος βῆμα. Vgl. Demosth. XLVIII (g. Olympiod.) 31.

11) Aesch. d. f. leg. 59; g. Ktes. 58; 156;

257; Hesych. s. v. βημα.

13) Zuerst erwähnt Aristoph. Acharn. 694. Weiteres bei MEIEB und SCHÖMANN, Att. Prozess herausg. v. Lipsius 713 ff. Daselbst

Ähnlich wie die Heliaia waren auch die andern Gerichtshöfe eingerichtet. Abgesehen von den Gerichtsstätten, an denen bis zum vierten Jahrhundert die Epheten richteten, ist zu erwähnen das wie die meisten Gerichtshöfe am Markte belegene Parabyston, wo die Elfmänner Gericht hielten.') Andere Gerichtshöfe waren das Odeion (nicht das von Perikles erbaute), wo u. a. Klagen wegen Alimentation (δίκαι σίτου) entschieden wurden,2) dann das Poiriziour und Bargagiour (so benannt nach der Farbe des Anstriches), das Τρίγωνον, Καινόν, προς τοῖς τειχίοις, Μέσον, Μείζον, τὸ Μητίχου und Κάλλιου.3) An der Eingangsthüre eines jeden Gerichtshofes war zu seiner Bezeichnung ein Buchstabe vom elften (dem Lambda) ab angemalt.4)

212. Die Tage, an welchen Gerichtssitzungen stattfinden sollten, wurden einige Zeit vorher von den Thesmotheten durch einen öffentlichen Anschlag bekannt gemacht, in dem wahrscheinlich auch die Sachen angegeben waren, über die an jedem Tage verhandelt werden sollte.5) Ausser an den zahlreichen Festtagen 6) und den Tagen von übeler Vorbedeutung (ήμέραι ἀποφράδες)) konnten täglich Gerichtssitzungen abgehalten werden. Der viertletzte, drittletzte und vorletzte Tag des Monats war den dixai govizai vorbehalten.8) Im vierten Jahrhundert fielen ferner die Gerichtssitzungen an den Tagen aus, wo Volksversammlungen abgehalten wurden, also in jeder Prytanie an mindestens vier Tagen.9) Dagegen war im fünften Jahrhundert, wo die Bürgerschaft weit zahlreicher war, das gleichzeitige Tagen der Volksversammlung und der Gerichtshöfe gesetzlich nicht verboten, doch beschloss das Volk in einem solchen Falle öfter, dass die Gerichte, nachdem sie einen Prozess entschieden hätten, entlassen würden. 10)

Aristophanes rechnet hoch 300 Gerichtstage im Jahre, 11) im vierten Jahrhundert werden reichlich 100 Tage im Jahre in Abzug zu bringen sein.

Die Richter erhielten als Abzeichen der ihnen für den Tag obliegenden richterlichen Thätigkeit einen Stab von der Farbe, mit der die Oberschwelle der Eingangsthüre des ihnen zugelosten Gerichtshofes angestrichen war, und ausserdem eine bei der Auslosung benutzte eichelähnliche Marke (βάλανος) mit einem Buchstaben vom elften, dem Lambda, an, der mit dem an der Eingangsthüre des zugelosten Gerichtshofes angemalten Buchstaben

S. 172 ff. überhaupt Näheres über die Gerichtshöfe. Vgl. dazu C. Wachsmuth, Stadt Athen II 359 ff.; 383 ff.

<sup>1)</sup> Harpokr. s. v. Παράβυστου; Antiph. Herod. Ermord. 10; 11. Weiteres bei C. Wachsmuth a. a. O. II 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ps. Demosth. g. Neaera 52; Pollux VIII 53; Phot. und Suid. s. v.; vgl. Aristoph.

Wesp. 1109.

8) Pollux VIII 121; Hesych. s. v. Μητίχου τέμενος; Phot. s. v. Κάλλιον. — Προς τοις τειχίοις: Aristoph. Wesp. 1109; Καινόν: Aristoph. Wesp. 120; τρίγωνον: Pollux VIII 121; Harpokr. und Phot. s. v.; Schol. Aristoph. Wesp. 120. Über die verschiedenfarbigen Anstriche der Oberschwelle oder des Thürsimses vgl. Aristot. Αθην. πολ.

p. 163. Weiteres bei Meier und Schömann a. a. O. 179 ff. und C. Wachsmuth a. a. O. II 379 ff.

Ygl. S. 280. Anm. 1.
 Aristot. Aθην. πολ. 59; vgl. Pollux
 YIII 87; Schol. Aristoph. Wesp. 349. Vgl. MEIER und Schömann a. a. O. 189; 917.

<sup>6)</sup> Ps. Xenoph. Staat d. Athen. III 8; Aristoph. Wolk. 620; Lys. g. Euand. 6. 7) Lukian, Pseudol. 12 mit Schol.; Schol. Plat. Nom. 453; Suid. s. v.

<sup>\*)</sup> Pollux VIII 117; Etym. Magn. 131, 13.

<sup>9)</sup> Demosth. g. Timokr. 80.
10) Aristoph. Wesp. 594. Vgl. dazu Baw-BERG, Hermes XIII 506 ff.

<sup>11)</sup> Aristoph. Wesp. 661.

identisch war. 1) Der Stab war seit der homerischen Zeit das Zeichen der richterlichen Gewalt,2) in Athen diente er aber daneben auch zur Verschärfung der doppelt geübten Kontrolle darüber, dass nur solche Richter an der Gerichtsverhandlung teilnahmen, welche das Los dazu bestimmt hatte.

Beim Eintritt in den Gerichtshof empfing jeder Richter eine Marke (σύμβολον), für die ihm nach der Sitzung der Richtersold ausgezahlt wurde,3) der von Perikles eingeführt und von Kleon im Jahre 425/4 von zwei auf drei Obolen erhöht worden war. Auf drei Obolen belief sich der Richtersold auch im vierten Jahrhundert.4)

Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Gerichtshofe und unter den Zuhörern befand sich eine Anzahl Skythen in der Nähe.5)

213. Die durch die Anakrisis 6) vorbereitete Verhandlung wurde nach einer religiösen Handlung mit der dem Schreiber obliegenden Vorlesung der Klage und der Gegenschrift eröffnet, alsdann erteilte der Vorsitzende den Parteien das Wort.7)

Nach dem Gesetze sollte jeder, der nicht etwa durch Krankheit verhindert war, seine Sache vor Gericht selbst führen. Wer sich daher nicht die Fähigkeit zutraute, selbst eine Rede auszuarbeiten, liess sie sich von einem andern anfertigen und lernte sie auswendig.8) Es bürgerte sich aber die Gewohnheit ein, dass jemand, der mit seiner eigenen Rede allein nicht die erwünschte Wirkung erzielen zu können glaubte, am Schlusse derselben mit Bewilligung der Richter einen oder mehrere Freunde zur Unterstützung seiner Verteidigung  $(\sigma v v \eta \gamma o \varrho(\alpha))$  aufrief.9) So kam es, dass in derselben Sache oft mehrere συνήγοροι oder σύνδικοι auftraten, doch durften dieselben sich nicht durch Geld dazu dingen lassen. 10) Allmählich

<sup>1)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 63: καὶ βακ-τηρίαι παρατίθενται κατὰ τὴν ε(ἴσοδον) έχαστην δσοιπερ οί δικασταί, και βάλανοι είς την ύσρίαν εμβάλλονται ζσαι ταῖς βακτηρίαις, γέγραπται δε εν ταις βαλάνοις τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τοῦ ἐνθεκάτου, τοῦ λ, ὅσαπες ἐὰν μέλλη τὰ δικαστήρια πληρωθή-σεσθαι. Vgl. p. 163: (τοῖς γὰς δικαστηρ)ίοις χρώματα ἐπιγέγραπτ(αι ἐκάστω) ἐπὶ τῷ σφη(κ)ίσκω τὴς εἰσ(όδου ὁ δὲ λαβω)ν τὴν βακτηρ(ίαν) βαδίζει εἰς (τὸ) δικα(στήριον) τὸ δικάστων και τὰ δικατηρίων Και τὰ δικάστων και όμόχοων μεν τη βαπτ(ηφί)α, ε(χον δε τὸ αύ)τὸ γράμμα ὅπερ ἐν τὴ βαλάνω. Vgl. Frgm. 413 Rose (Schol. Aristoph. Plut. 278). Über die mit roter Farbe angemalten Buchstaben vgl. noch Schol. Aristoph. Plut. 277 und 1166.

<sup>2)</sup> Il. I 237; XVIII 505. Weiteres bei FANTA, Der Staat in der Ilias und Odyssee (Innsbruck 1882) 46 ff.
3) Aristot. Αθην. πολ. p. 75 WILAMOWITZ

<sup>(</sup>vgl. Frgm. 413 Rose); Demosth. v. Kranz 210. Vgl. Benndorf, Zeitschrift f. österr. Gymnas. 1875 S. 610.

<sup>4)</sup> Aristot. a. a. O. 27; 62. Die Er-höhung des Soldes durch Kleon hatte bei der Aufführung der Ritter des Aristo-

phanes (v. 51; 255) bereits stattgefunden (vgl. auch Wespen 605 ff.; 690; 791), in den Acharnern findet sich noch keine Anspielung darauf. Vgl. Müller-Strübine, Aristophanes 149 ff. Kleon: Schol. Aristoph. Wesp. 88; 300. — Vgl. noch Kock, Rhein. Mus. XXXV 488; M. Fränkel zu Böckh, Sth. Ath. II<sup>3</sup> Anhang S. 67 Anm. 437; Meier und Schö-MANN a. a. O. 163 ff.

b) Pollux VIII 131.
c) Vgl. 8. 195.

<sup>9)</sup> Vgl. S. 195.
7) Vorlesung: Aristoph. Wespen 894.
Aesch. g. Timarch. 2. λόγον διδόναι und άπολογίαν δοῦναι: Demosth. g. Lept. 167;
Lys. g. Nikom. 7. Vgl. g. Epikrat. 8. Die Eröffnung der Verhandlungen erfolgte am frühen Morgen: Aristoph. Wespen 689.
8) Mit der Anfertigung von Reden gaben sich die λογογράφοι ab: Isokr. v. Umtausch 41; Ps. Plut. Vit. X or. 11.
9) Hypereides f. Lykophr. Col. 15, 26;
16, 19; 25. F. Euxen. Col. 25 f.; Ps. Demosth. g. Phorm. 52; g. Neaera 14; Aesch.

mosth. g. Phorm. 52; g. Neaera 14; Aesch. d. f. leg. 184; g. Ktes. 202. Weiteres bei Meier und Schömann a. a. O. 920.

<sup>10)</sup> Ps. Demosth. g. Steph. II 26.

wurde die συνηγορία zur Hauptrede. Zuerst redeten der Kläger und seine Rechtsbeistände, dann der Verklagte und seine Synegoroi. Bei gewissen Prozessen war nur einmaliges Reden beider Parteien gestattet. 1) in vielen Fällen, namentlich bei Privatsachen, jedoch zweimaliges.2) Jeder Partei wurde bei bestimmten Gattungen von Prozessen - und zwar bei den wichtigern — eine bestimmte Zeit zum Reden nach der Wasseruhr (Klepsydra) zugemessen. Diese Prozesse hiessen δίκαι πρὸς ὕδωρ im Unterschiede von den δίκαι ἄνευ oder χωρὶς ὕδατος.8)

214. Die häufigsten Beweismittel deren sich die Redner bedienten, waren Zeugen-Aussagen, die in fast allen Prozessen eine hervorragende Rolle spielten. Bei allen Handlungen von einiger Bedeutung, aus denen ein Rechtsstreit erwachsen konnte, namentlich bei jeder Art von Verträgen, bei Testamenten, Darlehen, Ablösungen von Verbindlichken, zog man daher Zeugen hinzu. In Begleitung von Zeugen, gewöhnlich von zwei, forderte auch derjenige, der eine Klage anhängig machte, sowohl bei privaten, wie bei öffentlichen Prozessen, seinen Gegner auf, vor Gericht zu erscheinen (πρόσκλησις, προσκαλείσθαι, κλήσις, καλείσθαι). Wer der Aufforderung als Zeuge zu dienen (πρόκλησις) Folge leistete, übernahm auch dadurch die Verpflichtung, vor Gericht sein Zeugnis abzulegen und konnte, falls er sich derselben entzog, von demjenigen, dem er als Zeuge gedient haben sollte, verklagt werden. Jeder, der von einer Partei zur Ablegung eines Zeugnisses aufgefordert wurde, 5) musste aber, es sei denn, dass er der Gegner selbst war, das Zeugnis ablegen oder vor Gericht erscheinen, um zu schwören, dass er nichts von der Sache wisse (ἐξομόσασθαι).6) Wenn ein Zeuge diesen Eid nicht leistete oder überhaupt nicht vor Gericht erschien, so konnte er von der betreffenden Partei, sei es wegen Schadenersatz (dixn  $\beta\lambda\dot{\alpha}\beta\eta_{5}$ ), sei es, falls er sein Zeugnis vorher versprochen hatte, mittels der δίαη λιπομαρτυρίου belangt werden ) oder es erfolgte eine nochmalige feierliche Aufforderung (κλήτευσις, ἐκκλήτευσις). Blieb er trotzdem widerspenstig, so verfiel er in eine Strafe von eintausend Drachmen, die der Staatskasse zufiel, denn Zeugnis ablegen war eine allgemeine Bürgerpflicht.8)

1) Demosth. d. f. leg. 213.
2) λόγοι πρότεροι und λόγοι ϋστεροι:
Demosth. g. Makart. 8; g. Aphob. II 1; g. Olympiod. 51.

liche Vorladung in Gegenwart von Zeugen (πρόκλησις). Ps. Demosth. g. Timoth. 14; g. Aphob. III 20.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Das Mass des zugemessenen Wassers war bei den einzelnen Prozessarten ein verschiedenes. In der γραφή παραπρεσβείας betrug es für beide Parteien je 11 Amphoreis oder Metretai (zu 39²/ь Liter). Vgl. Aesch. d. f. leg. 126. Bei Erbschaftsstreitigkeiten wurde je 1 Amphoreus für die erste und je ¹/₄ für die zweite Rede zugemessen. Demosth. g. Makart. 8. — Harpokr. s. v. διαμεμετρημένη ήμέρα. Vgl. Demosth. d. f. leg. 120; g. Nikostr. 17; Aesch. d. f. leg. 126. — Vgl. Aristot. Αθην. πολ. 84 W.

<sup>4)</sup> Zwei κλητήρες: Ps. Demosth. g. Ni-

kostr. 14; g. Boiot. v. d. Mitg. 28.

b) Das geschah in Fällen, wo man sich mit einer blossen Verabredung nicht begnügen zu können glaubte, durch eine förm-

<sup>6)</sup> Demosth. d. f. leg. 176: εἶτα τῶν άλλων πρέσβεων έχαστον χαλώ, χαὶ δυοῖν θάτερον, η μαρτυρεῖν η έξόμνυσθαι άναγ-χάσω; g. Steph. I 58: χαὶ ότι ταῦτ ἀληθη λέγω, πρώτον μεν τιμίν μαρτυρήσουσι των τούτοις παρόντων οί ἰδόντες. ού γαρ έξομνύναι έθελήσειν αὐτοὺς οἶμαι. Ps. Demosth. g. Timoth. 20; Demosth. LVII (g. Eubulid.) 59;

Timoth. 20; Demosth. LVII (g. Eubulid.) 59;
Lykurg. g. Leokr. 20.

7) Vgl. S. 232 und 272.

8) Aesch. g. Timarch. 46; d. f. leg. 68;
Lyk. g. Leokr. 20; Demosth. XXXII (g. Zenoth.) 30. Ps. Demosth. g. Neaera 28;
53; 84; g. Theokr. 7; 42; Demosth. d. f. leg. 176; 193. Mehr bei MEIER und SCHÖ-MANN, Att. Prozess, herausg. v. Lipsius 494 ff.; 875 ff.

Zur Ablegung eines Zeugnisses waren nur Männer, ebenso volljährige, epitime Bürger, wie Fremde berechtigt. 1) Sklaven wurden nur gegen einen wegen Mord Angeklagten als Zeugen vor Gericht zugelassen,2) sonst wurden ihre Aussagen, die auf der Folter abgenommen werden mussten,3) bei der Anakrisis schriftlich aufgesetzt, zu den Akten gelegt und den Richtern vorgelesen. Diejenigen, welche bei der Folterung zugegen gewesen waren, beglaubigten die vorgelesenen Aussagen durch ihr Zeugnis.4) Niemand durfte in seiner eigenen Sache zeugen,5) wohl aber durften die Synegoroi Zeugenaussagen machen.6)

Nach dem Gesetze sollte jeder nur das bezeugen, was er unmittelbar selbst gesehen oder gehört hatte, aber nicht was er etwa von andern, die etwas gesehen oder gehört haben wollten, vernommen hatte. Nur in dem Falle war es gestattet, ein Zeugnis auf Hörensagen abzulegen (axorv μαρτυρείν), wenn die Personen, von denen man etwas gehört zu haben behauptete, gestorben waren. Wenn diejenigen, auf deren Zeugnis sich eine Partei berief, durch Krankheit oder Abwesenheit in der Fremde am Erscheinen verhindert, so musste denselben ihre Aussage (ἐκμαρτυρία) in Gegenwart von Zeugen schriftlich abgenommen werden und letztere hatten durch ihr Zeugnis zu bekräftigen, dass die Aussage wirklich so, wie sie aufgezeichnet worden war, in ihrer Gegenwart gemacht worden wäre.7)

Meist schrieb man die Zeugenaussagen, deren man sich vor Gericht bedienen wollte, schon vorher zu Hause auf einer geweissten Tafel auf und brachte sie zur Anakrisis mit.8) Nachdem sie daselbst von den persönlich erschienenen Zeugen bestätigt und nötigenfalls auf deren Verlangen abgeändert worden waren,9) wurden sie mit den andern Beweismitteln in einen Behälter gelegt und verschlossen, 10) um bei der Hauptverhandlung den Richtern vorgelesen zu werden. Neue Zeugenaussagen durften bei derselben in der Regel nicht vorgebracht werden, damit die Gegenpartei nicht unvorbereitet überrascht würde,11) und jede Zeugenaussage, die bei der Hauptverhandlung im Gericht vorgelesen wurde, musste vorher schriftlich abgefasst sein. 12) Bei der Verhandlung liess der Redner die Zeugen, auf deren Aussage er sich berufen wollte, vom Herold aufrufen.<sup>13</sup>) Die

<sup>1)</sup> Ps. Demosth. g. Lakr. 13; 20; 23; | 53; g. Timoth. 55.

\*) Antiphon, H

a) Antiphon, Herod. Ermord. 48. b) Vgl. S. 196.

<sup>4)</sup> Ps. Demosth. XLVI (g. Stephan. II) 4; Demosth. LIII (g. Nikostr.) 24. Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 894.

<sup>5)</sup> Demosth. XLV (g. Stephan. I) 9; XIX (d. f. leg.) 176.

<sup>6)</sup> Isaeos f. Euphil. 1; 4. — Aesch. d. f. leg. 170.

<sup>)</sup> Ps. Demosth. XLVI (g. Stephan. II) 6: οί θέ γε νόμοι ού ταῦτα λέγουσιν, άλλ' ἃ αν είδη τις και οίς αν παραγένηται πραττομένοις ταῦτα μαρτυρεῖν χελεύουσιν ἐν γράμματείω γεγραμμένα, ίνα μήτ άφελειν έξη μηθεν μήτε προσθείναι τοῖς γεγραμμένοις, άχοὴν δ΄ οὐχ ἐῶσι ζῶντος μαρτυρείν, ἀλλὰ τεθνεῶτος· τῶν δὲ ἀδυνάτων χαὶ ὑπερορίων

έχμαςτυρίαν γεγςαμμένην ἐν τῷ γραμματείῳ. Vgl. Demosth. LVII (g. Eubulid.) 4; XLIV (g. Leoch.) 55; Isaeos VI (Philokt. Erb.) 53.

s) Aesch. g. Timarch. 45; 47; 67; Demosth. LVII (g. Eubulid.) 14. Ein Fall, wo das nicht geschehen war, bei Demosth. XLIII (g. Makart.) 38.

Demosth. XLV (g. Stephan. I) 44.
 Vgl. § 204.
 Aristot. '.43ην. πολ. 53 und mehr bei

MEIER und Schömann a. a. O. 494.

<sup>18)</sup> Demosth. XLV (g. Steph. I) 44: deci ταῦτα ὁ νόμος μαρτυρεῖν ἐν γραμματείψ κελειει, ἵνα μήτ ἀφελεῖν ἐξἢ μήτε προσθεῖναι τοῖς γεγραμμένοις μηθέν. Vgl. XLVI (g. Steph. II) 6.

<sup>18)</sup> Die gewöhnlichen Formeln dafür sind: χάλει μοι τούτων τους μάρτυρας, χάλει μοι τον δείνα, τούτων ύμιν μάρτυρας παρέξομαι.

Aufgerufenen bestiegen die Rednerbühne, um dadurch, dass sie den Schreiber, ohne ihm ins Wort zu fallen, ihre Zeugenaussage verlesen liessen, dieselbe als die ihrige förmlich anzuerkennen. Bisweilen lasen sie ihre Aussage auch in eigener Person vor. 1)

Die Zeugen bekräftigten ihre Aussagen durch einen Eid, jedoch war ein solcher keinesweg in allen Fällen erforderlich.2) Gewöhnlich wurde der Zeugeneid bereits bei der Anakrisis abgelegt, indem die eine Partei die Zeugen der andern zum Schwursteine führte und sie dort schwören liess.3) Es kam aber auch vor, dass die Zeugenaussage nach der Verlesung durch den Schreiber vor den Richtern beschworen wurde.4)

Fehlte es einer Partei an Zeugen oder sonstigen Beweismitteln, so pflegte sie sich durch eine πρόκλησις zu einem Eide zu erbieten oder den Gegner zu einem Eide aufzufordern. Man verband auch bisweilen mit dem Anerbieten, einen Eid zu leisten, eine Aufforderung an den Gegner zur Eidesleistung (ορχον δοῦναι). Nicht bloss der Kläger und der Verklagte selbst, sondern auch andere bei dem Prozesse interessierte Personen konnten sich zum Eide erbieten oder dazu provoziert werden<sup>5</sup>) und zwar auch Frauen.<sup>6</sup>) Ein vor der Behörde auferlegter Eid kommt im attischen Rechte nicht vor.") Während die Ablegung eines Zeugeneides von der Gegenpartei nicht verhindert werden durfte, konnte sie nach Belieben den angebotenen Eid zulassen (ὅρκον δοῦναι) oder abweisen.8) Der zugeschobene Eid musste wahrscheinlich entweder angenommen (δέξασθαι) oder zurückgeschoben (ἀποδοῦναι) werden, sonst galt die Ablehnung als Eingeständnis.9)

215 Nach Beendigung der Reden liess der vorsitzende Beamte die Richter durch den Herold zur Abstimmung aufrufen. 10) Eine Beratung der Richter vor derselben fand nicht statt.<sup>11</sup>) Die Abstimmung war eine geheime und wurde durch Stimmsteine  $(\psi \tilde{\eta} \varphi o \iota)$  vollzogen. 12) Im fünften Jahrhundert stimmten die Richter mit Muscheln (χοίριται) ab. 18) Zur Aufnahme derselben waren zwei Urnen (κάδοι, καδίσκοι), eine vordere und eine hintere aufgestellt. Der Standort der Urnen war für die Bedeutung

<sup>1)</sup> Andok. Myst. 28; 46; 112; 123; 127; Isaeos, Apollod. Erbsch. 25; 32; 36; Kirons Erb. 20; 24; 27; Astyphil. Erb. 30; Lys. f. Mantith. 8; 13; 14; 17; g. Diog. 18; Demosth. d. f. leg. 213; 146; 130; v. Kranz 135; 187 u. s. w. Mehr bei Meier und

Schömann a. a. O. 494; 886.

3) Isaeos f. Euphil. 10 und 4; Demosth.

XXIX (g. Aphob. III) 54. Vgl. Meier und

Schömann a. a. O. 885. Über Klagen wegen

falscher Zeugenaussage vgl. S. 233 Anm. 2.

\*) Demosth. LIV (g. Konon) 26; XLV (g. Stephan. I) 58.

<sup>(</sup>g. Stepnan. 1) 58.

4) Demosth. XLII (g. Eubulid.) 22; 44;
56; Aesch. d. f. leg. 56.

5) Ps. Demosth. XXIX (g. Aphob. III)
26; 52; 54; XLIV (g. Timoth.) 63. Demosth.
LIV (g. Konon) 40; LV (g. Kallikl.) 27;
Isaeos f. Euphil. 9.

Demosth. LV (g. Kallikl.) 27; Ps.

<sup>6)</sup> Demosth. LV (g. Kallikl.) 27; Ps.

Demosth. XXIX (g. Aphob. III) 26.

7) Meier und Schömann a. a. O. 898. 8) Ps. Demosth. LII (g. Kallipp.) 27.
9) Vgl. Meier und Schömann a. a. O.

<sup>10)</sup> Aristoph. Wespen 752; Aesch. g. Timarch. 79: δ δε χήρυξ δ νυνί παρεστηχώς έμοι επηρώτα ύμας το έχ τοῦ νόμου χήρυγμα: ,,των ψήφων ή τετουπημένη, ότω δοχεί πε-πορνεύσθαι Τίμαρχον, ή δε πλήρης, ότω μή"

<sup>11)</sup> Aristot. Pol. II 5, 8 p. 1268b; Plat. Nom. IX 876 B.

<sup>12)</sup> Das πρύβδην ψηφίζεσθαι galt als Garantie der Freiheit der Abstimmung: Demosth. d. f. leg. 236; Lys. g. Eratosth. 91. Vgl. Xen. Symp. V 8. Plat. Nom. IX 876B; Demosth. g. Makart. 82. 12) Aristoph. Ritter 1332; Wespen 332;

der hineingeworfenen Stimmsteine das Entscheidende. In die eine Urne wurden die verurteilenden, in die andere die freisprechenden Muscheln hineingelegt. 1) Dieser Modus der Abstimmung erhielt sich bei gewissen Prozessen auch noch im vierten Jahrhundert.2) Gewöhnlich erhielt aber damals ieder Richter zwei gleiche bronzene, wirbelartige Psephoi, die eine mit voller Axe (αὐλίσχος), die andere mit durchbohrter. Die volle Psephos (πληρης) diente zur Freisprechung, die hohle (τετουπημένη) zur Verurteilung. Auf den Ruf des Heroldes begaben sich die Richter zu einer Bühne, auf der zwei Urnen aufgestellt waren, die eine von Erz, die andere von Holz. In die eherne warf der Richter denjenigen von seinen beiden Stimmsteinen, der gültig sein sollte und mit dem er sein Urteil aussprach, in die hölzerne den andern Stimmstein, der damit ungültig wurde. Daher hiess jene Urne χύριος χαδίσχος, diese ἄχυρος χαδίσχος. Wenn alle Stimmen abgegeben waren, schüttete der vorsitzende Beamte die in dem xύριος καδίσκος befindlichen Stimmsteine auf eine Steinplatte und nahm die Zählung vor. Die Mehrheit der verurteilenden oder freisprechenden Stimmsteine war entscheidend, bei Stimmengleichheit erfolgte Freisprechung.3) Das Urteil wurde von dem Vorsitzenden ausgesprochen.

Bei Prozessen, bei denen nach der Verurteilung noch eine Feststellung der Strafe durch die Richter erfolgen musste, schloss sich an die erste Abstimmung eine zweite Verhandlung an. Dem vom Kläger in der Klageschrift gleich beigefügten Antrage auf eine bestimmte Strafe setzte der verurteilte Angeklagte nun einen Gegenantrag entgegen. 4) Jeder Partei wurde als Zeit zum Reden bei dieser Verhandlung nur ein halber Chus (1/24 Amphoreus) auf der Wasseruhr zugemessen.<sup>5</sup>) Zur Zeit des Aristophanes erfolgte die Abstimmung über die Höhe der Strafe mit Wachstäfelchen, auf der man einen langen oder kurzen Strich zog, je nachdem man für den Strafantrag des Klägers oder Angeklagten stimmte. 6) Im vierten Jahrhundert bediente man sich auch bei dieser Abstimmung der üblichen Psephoi.7) Die Verhandlung über einen Prozess musste, abgesehen von den vor dem Areopag verhandelten dixas φονικαί, an einem Tage beendigt werden.8)

<sup>1)</sup> Aristoph. Wesp. 987; Phrynichos bei Harpokr. s. v. xadiaxos; Xen. Hell. I 7, 9; Lys. g. Agorat 37. Wie die Geheimheit der Abstimmung dabei gewahrt wurde, ist fraglich. Lipsius bei Meier und Schömann, Att. Prozess<sup>2</sup> 939 vermutet, dass jeder Richter ausser der eigentlichen ψήφος noch eine ihr ähnliche, ungültige Marke erhielt, die er in das andere Gefäss legte, so dass man nicht bemerken konnte, in welche Urne er den gültigen Stimmstein hineingeworfen hatte. Dagegen C. Wachsmuth, Stadt Athen II 371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lyk. g. Leokr. a. E.; Isaeos v. Di-kaiog. Erbsch. 17. Vgl. dazu H. Lipsius bei Meier und Schömann a. a. O. 941

<sup>3)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. p. 81-84 w. (vgl. Frgm. 417 und 418 Rose); vgl. Aesch. g. Timarch. 79; Demosth. d. f. leg. 311.

Stimmengleichheit: Aesch. g. Ktes. 252; Antiphon, Herod. Ermord. 51; Aristoph. Frösche 685 mit Schol. Näheres bei Meier und Schömann a. a. O. 935; C. Wachsmuth, Stadt Athen II 371. — Über die erhaltenen Psephoi vgl. W. VISCHER, Kl. Schrift. II 288 ff.

 <sup>4)</sup> Vgl. § 286.
 b) Aristot. 'Αθην. πολ. p. 84 w.; vgl. Aesch.

g. Ktes. 197 und S. 281.

<sup>6</sup>) Aristoph. Wespen 106 mit Schol.; 167; Pollux VIII 16; Phot. Suid. s. v.  $\mu\alpha\pi\rho\alpha$ γραμμή; Hesych. s. v. μαχρά; Phot. s. v. μαχράν τίμησιν (τιμήσαι).

<sup>7)</sup> Demosth. g. Aristokr. 167; Ps. Demosth. g. Neaera 6. Vgl. ή πρώτη ψήφος bei Ps. Demosth. XXV (g. Aristog. I) 83; Aesch. g. Ktes. 197 u. s. w. b) Plat. Apol. p.A 73.

216. Die Prozesse, bei welchen Geschworene das Urteil fanden, lassen sich nach attischer Anschauung nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppieren, nämlich erstens nach den Gerichtsvorständen, 1) zweitens nach dem Gegenstande der Klage (ἔγκλημα), drittens nach der bestimmten Form der Handlung, durch welche die Klage eingebracht wurde.2)

Gegenstand der Klage konnte die Verletzung eines bloss persönlichen oder eines öffentlichen Interesses sein. Im erstern Falle war der Prozess ein privater (ἀγών ἔδιος, δίκη ἰδία, δίκη schlechthin), im letztern ein öffentlicher ( $\dot{\alpha}\gamma\dot{\omega}\nu$   $\delta\eta\mu\dot{\omega}\sigma\iota\omega\varsigma$ ,  $\delta\iota\alpha\eta$   $\delta\eta\mu\omega\sigma\iota\alpha$ ,  $\gamma\varrho\alpha\varphi\dot{\eta}$ ).8) Privatklagen konnten nur von dem unmittelbar Verletzten oder seinem xúgios angestrengt werden, öffentliche, abgesehen von den dixai φονικαί,4) von jedem epitimen attischen Bürger. Bei erstern wurde die Busse oder streitige Sache dem gewinnenden Kläger allein zuerkannt, 5) bei letztern fiel die Busse oder Strafe ganz oder teilweise dem Staate anheim. Endlich verfiel bei öffentlichen Klagen (ausser bei den εἰσαγγελίαι κακώσεως) 6) der Kläger, wenn er bei der Abstimmung nicht den fünften Teil der Stimmen erhielt oder die Klage vor der richterlichen Entscheidung zurückzog, in eine Strafe von 1000 Drachmen und in eine gewisse Atimie, bei Privatklagen war das nicht der Fall.7)

Bei privaten Rechtshändeln (ausser den δίκαι αἰκίας) 8) hatten die Parteien am Anfange des Prozesses πρυτανεία oder Gerichtsgebühren an die den Prozess leitende Behörde zu zahlen, welche in die Staatskasse flossen und sich nach der Höhe des Gegenstandes der Klage abstuften.9) Der Verurteilte musste dem Obsiegenden die von ihm eingezahlten Gebühren ersetzen. Bei öffentlichen Prozessen erlegte der Kläger nur in den Fällen Prytaneia, wo ihm gesetzmässig ein Teil der Busse des Verurteilten zufiel, da es im Interesse des Staates lag, die Anstrengung solcher Klagen nicht durch Gerichtsgebühren zu erschweren. Sonst erlegte er nur symbolisch eine kleine, παράστασις genannte Summe von vielleicht einer Drachme, wodurch die Sache anhängig gemacht wurde. 10) Die bei der Einleitung des Prozesses zu entrichtende Geldsumme nannte man überhaupt auch παρακατα- $\beta o \lambda \dot{\eta}$ , ein Ausdruck, der im engern Sinne das Succumbenzgeld bezeichnet, das bei Klagen wegen Herausgabe eines vom Staate eingezogenen Vermögens und wegen einer einem andern gerichtlich zugesprochenen Erbschaft vom Kläger deponiert werden musste und beim Verluste des Prozesses verloren ging. 11)

<sup>1)</sup> Vgl. § 205.
2) Meier und Schömann a. a. O. 195.
3) Lys. I 44; Isaeos XI 32; Isokr. g.
Kall. 51; Demosth. v. Kr. 210; Plat. Eutyphr. 1. A. vgl. Ps. Xen. St. d. Ath. III 2; Meier und Schömann a. a. O. 196.

 <sup>4) § 208.
 5)</sup> Nur bei den Klagen βιαίων (gewaltsame Entziehung eines beweglichen Besitzes und Notzucht), έξοιίλης (Entziehung durch symbolische oder fingierte Gewalt), έξαιρέσεως (Widersetzung gegen die Ergreifung eines als Eigentum in Anspruch genommenen Sklaven) fiel von dem doppelten Schadenersatz des verurteilten Angeklagten die Hälfte an

den Staat, Meier und Schömann a. a. O. 200; 643 ff.

<sup>6)</sup> Vgl. § 220. 7) Meier und Schömann a. a. O. S. 201; vgl. Ś. 235, Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Isokr. g. Lochit. 2 vgl. S. 272 Anm. 6.

\*) 3 Drachmen für jeden Teil bei Sachen
von 100 bis 1000 Drachmen, 30 bei Sachen
von höherem Wert. Pollux VIII 38; vgl. Isokr. g. Kall. 3; 12; Ps. Demosth. g. Euerg. 64.

10) Aristot. Αθην. πολ. 59. Harpokr. s. v.

παράστασις; Pollux VIII 39; Phot. s. v. παραπατάστασις. Vgl. über Klagen, bei denen Parastasis erlegt wurde, S. 232 Anm. 4.

<sup>11)</sup> Harpokr. s. v. παρακαταβολή und

217. In Bezug auf den Gegenstand unterschieden ferner die Athener sowohl bei privaten als bei öffentlichen Klagen die δίκαι πρός τινα von den δίκαι κατά τινος.1) Erstere waren alle solche Prozesse, bei denen ein persönliches Delikt entweder nicht vorlag oder nicht mehr geahndet werden konnte. Das war z. B. bei der γραφή παρανόμων nach Ablauf des Jahres der Fall, auf das sich die Verantwortlichkeit des Antragstellers beschränkte.2) Bei den Privatklagen πρός τινα handelte es sich nur um die Feststellung eines streitigen Rechtsverhältnisses. Die δίκαι κατά τινος waren gegen die Person des Verklagten wegen einer Rechtsverletzung gerichtet und enthielten einen Strafantrag. Es gehörten dazu die Klagen ἀποστασίου,3) αἰκίας,  $^4$ ) βιαίων, έξουλης,  $^5$ ) κακηγορίας, κλοπῆς u. s. w.

Jede Strafe oder Busse, durch welche ein Vergehen oder Verbrechen gebüsst wurde, hiess  $\tau i\mu\eta\mu\alpha$ . Das Timema wurde entweder durch ein besonderes Urteil des Gerichtes gefunden (τίμησις) oder war bereits vorher bestimmt, sei es allgemein für die betreffende Rechtsverletzung durch ein Gesetz, sei es für den einzelnen Fall durch einen besonderen Volksbeschluss, sei es endlich in Privatsachen durch eine Übereinkunft der Parteien. Darnach unterschied man schätzbare Prozesse (ἀγῶνες τιμητοί) von unschätzbaren (ἀτίμητοι).6) Bei den erstern setzte der Kläger gleich in der Klagschrift dem Beklagten ein Timema (τιμᾶσθαι τῷ φεύγοντι, ἐπιγράφειν oder ἐπιγράφεσθαι τίμημα) und zwar musste der Antrag entweder auf eine Leibesstrafe oder auf eine bestimmte Geldsumme gehen. War dann von den Geschworenen das Schuldig ausgesprochen, so kam es zu einer zweiten Verhandlung und Abstimmung über das Timema, wobei der Verklagte eine Gegenschätzung einbrachte (αντιτιμασθαι, τιμασθαι, τιμαν έαυτφ). Das Gericht hatte nur die Wahl zwischen dem Antrage des Klägers und dem Gegenantrage.7)

218. Abgesehen von den Blutprozessen war auf die übrigen öffentlichen Rechtshändel, soweit sie vor die Geschworenenrichter gehörten, im wesentlichen das Verfahren bei den Privatklagen übertragen worden. Eine Verschiedenheit in der Form der Klaghandlung kommt vorzugsweise bei den öffentlichen Prozessen vor, bei den Privatklagen können keine wesentlichen Verschiedenheiten bestanden haben. Die διαδικασία, welche unter letztern hervortritt, aber ihnen nicht ausschliesslich eigentümlich ist, bezeichnet einen solchen Rechtsstreit, bei welchem unter zweien oder mehreren jeder behauptete, dass ihm etwas eher zukomme (etwa eine Sache als Eigentum oder ein Amt) 8) oder weniger zugemutet werden dürfe (eine Leiturgie) als dem andern.9) Dazu gehörten die vom Archon oder Basileus instruierten Prozesse in Bezug auf die Übernahme der Choregie (διαδικασίαι χορηγῶν), sowie der übrigen regelmässigen Leiturgien, sodann die beim

πρόπεμπτα; Pollux VIII 32; 39; Meier und Schömann a. a. O. 808 ff.

<sup>1)</sup> Meier und Schömann a. a. O. 198 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. S. 264 Anm. 4. <sup>3</sup>) Vgl. S. 197 Anm. 1. <sup>4</sup>) Vgl. S. 272 Anm. 6. <sup>5</sup>) Vgl. S. 285 Anm. 5.

<sup>6)</sup> Harpokr. s. v. ἀτίμητος άγών. Vgl. MEIER und Schömann a. a. O. 208 ff.

<sup>7)</sup> MEIER und Schömann a. a. O.
8) Ps. Xen. St. d. Ath. III 4; Lex. Cantabr. 667 a. E.; vgl. Kirchhoff, Abhdl. Berl. Akad. 1878 S. 21.

<sup>9)</sup> MEIER und Schömann a. a. O. S. 471.

Archon anhängig zu machenden Prozesse in Bezug auf Ansprüche an Vormundschaften, Erbschaften und Erbtöchter, ferner die vom Basileus geleiteten διαδικασίαι ξερωσύνης und γερών und die unter die Jurisdiktion der Strategen fallenden Diadikasien betreffend die Leistung der Proeisphora und die Übernahme der Trierarchie.1)

Unter den Formen der öffentlichen Prozesse sind namentlich bemerkenswert: die γραφή im engern Sinne, die δοχιμασία, die εύθυνα, die απαγωγή, ενδειξις, εφήγησις, φάσις, άπογραφή, είσαγγελία und προβολή. Bei mehreren Gegenständen öffentlicher Klagen war es möglich, auf verschiedene Art die Klage anhängig zu machen.

219. Die  $\gamma \varrho \alpha \varphi \dot{\eta}$  im engern Sinne bestand bloss in dem, was allen Formen öffentlicher Klagen gemeinsam war, während bei den übrigen noch eine besondere, unterscheidende Handlung hinzutrat. Sie konnte überall da vorkommen, wo das Gesetz nicht eine andere Form vorschrieb. der Dokimasie, der Euthyna, der Apagoge und Ephegesis ist bereits die Rede gewesen.2) Das Eigentümliche der den letztgenannten Formen verwandten Endeixis bestand darin, dass der Kläger durch seine Klagschrift den Gerichtsvorstand veranlasste, den Beklagten in Haft zu nehmen oder von ihm Bürgen zu fordern. Sie wurde gegen diejenigen angewandt, welche Orte besuchten, deren Besuch, oder Handlungen vollzogen, deren Vollziehung wegen der ihnen anhaftenden Eigenschaften (z. B. Atimie) von den Gesetzen ihnen verwehrt war.3)

Die Phasis kam zunächst gegen diejenigen zur Anwendung, welche ein Staatsgut ohne rechtlichen Anspruch darauf besassen oder sich gegen die Zoll-, Handels- und Bergwerksgesetze vergangen hatten, dann aber auch gegen Vormünder, von denen das Vermögen ihrer Mündel gar nicht oder zu gering angelegt worden war. Dieser Klage scheint es eigen gewesen zu sein, dass, wenn es sich um Beeinträchtigung des Staates handelte, dem Kläger die Hälfte des abgenommenen Gutes oder der Geldbusse zufiel.4)

Bei der Apographe im engern Sinne handelte es sich um die Aufzeichnung eines im Besitze eines Privatmannes befindlichen Vermögens oder Geldbestandes, die zum Zwecke einer Klage auf Einziehung desselben für den Staatsschatz gemacht und gerichtlich eingereicht wurde.5)

220. Die Eisangelia war im allgemeinen jede Art von Anzeige oder blosser Denunziation (μήννσις), im besondern jedoch eine eigentümliche Es gab drei Arten von Eisangelien. Die dritte wurde beim Kollegium der Diaeteten wegen Amtsvergehen eines Diaeteten eingebracht, die zweite beim Archon wegen κάκωσις, d. h. übeler Behandlung der Eltern durch die Kinder, der Erbtöchter durch ihre Anverwandten oder den Ehemann, der Mündel durch die Vormünder.6) Die erste Form der Eisangelie war ein ausserordentliches Verfahren, das gegen schwere, die

Ygl. S. 230; 231 und 242 Anm. 14.
 § 179; 181; 184.
 Harpokr. s. v. ἔνδειξις. Meier und Schömann a. a. O. 296 ff.
 Harpokr. s. v. εισαγγελία; vgl. S. 230.
 Meier und Schömann a. a. O. 362 ff.
 Harpokr. s. v. εισαγγελία; vgl. S. 230.
 Meier und Schömann a. a. O. 353 ff.

Sicherheit des Staates selbst gefährdende oder durch keinerlei Gesetz vorgesehene Verbrechen zur Anwendung kam.1) Erst seit Eukleides und der genauen Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Ekklesie und Gerichtshof gab es ein Gesetz (νόμος είσαγγελτικός), welches ein genaues Verzeichnis der Verbrechen enthielt, für die das Eisangelie-Verfahren angeordnet war. Sie lassen sich in drei Hauptkategorien: Versuch zum Umsturz der Staatsverfassung, Verrat an der Vaterstadt oder befreundeten Städten und Reden oder Anträge wider das Beste des Volkes infolge von Bestechungen zusammenfassen.2) In der Regel wurde die Eisangelie beim Rat, seltener unmittelbar beim Volk eingebracht, und zwar mittelst einer schriftlichen Eingabe bei den Thesmotheten. Hatte der Rat die Annahme der Klage beschlossen. so wurde erforderlichen Falls der Beklagte auf Befehl des Prytanen verhaftet. An einem durch die Prytanen angesetzten Verhandlungstage entschied dann der Rat nach Anhörung der Parteien über die Schuldfrage. Erkannte er auf schuldig, so beschloss er an einem zweiten Tage, ob er den Beklagten nur innerhalb seiner eigenen Strafbefugnis bestrafen oder zur strengern Bestrafung vor das Heliastengericht unter dem Vorsitze der Thesmotheten oder gar bei besonders schweren Fällen vor die Volksversammlung stellen sollte. Für die direkte Einbringung von Eisangelien beim Volk war die κυρία ἐκκλησία bestimmt. Entschied sich das Volk nach Anhörung der Reden dafür und dagegen für die Annahme der Klage, so kam sie an den Rat, welcher ein Probuleuma darüber vorzulegen hatte, ob der Prozess von dem Volke selbst entschieden oder - was im vierten Jahrhundert die Regel war - an einen Gerichtshof verwiesen werden sollte, in den dann die Thesmotheten die Klage einführten.3) Richtete das Volk selbst, so kamen dabei die Bestimmungen für einen νόμος ἐπ' ανδρί zur Anwendung.4)

Die Eisangelie war schätzbar, wenn der Rat oder das Volk darüber für sich allein entschied oder sie einem Gerichtshofe übergab, ohne in dem betreffenden Beschlusse, die Strafe für den Fall der Verurteilung zu bestimmen, unschätzbar, wenn der Volksbeschluss eine solche Bestimmung enthielt. Seit der Mitte des vierten Jahrhunderts war für die im Eisangelie-Gesetz angeführten Verbrechen die Strafe der Hinrichtung und der Versagung der Bestattung auf vaterländischem Boden gesetzlich festgestellt.5)

HAGER, Quaestionum Hyperidearum cap. duo (Leipzig 1870) p. 47 ff.; Bohm, De sisayyeliais ad comitia Athen. delatis, Halle 1874; Fränkel, Attische Geschworenengerichte (Berlin 1877) 71 ff.; Meier und Schömann, Attischer Prozess neu bearb. v. H. Lipsius 312 ff.

221. Die Probole war die Klageform, bei welcher der Kläger ein Präjudiz der souveränen Volksgemeinde zu Gunsten der Klage zu gewinnen suchte. Sie gehörte zur Gerichts-Hegemonie der Thesmotheten, war anwendbar gegen Sykophanten und diejenigen, welche das Volk durch trü-

<sup>1)</sup> Harpokr. s. v. εἰσαγγελία; Pollux VIII 51; Caecilius b. Phot. Porson p. 667, 25.

<sup>2)</sup> Hypereid. g. Euxen. Col. XXII, XXIII; Theophrast. b. Pollux VIII 52; vgl. Ps. Demosth. g. Timoth. 67; M. FRÄNKEL, Att. Geschworenenger. 72 ff.

3) Xen. Hell. I 1, 7; CIA. II 65; Aristot.

<sup>&#</sup>x27;Αθην. πολ. 59. Vgl. dazu Lipsius, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891 S. 48. 4) S. 261 Anm. 5.

b) Demosth g. Aristokr. 167 und andererseits g. Lept. 79; Aesch. g. Ktes. 252; Lykurg. g. Leokr. 149; Hypereid. f. Lykophr. C. XVI; f. Euxen. Col. XXVII; XXXI.

gerische Versprechungen getäuscht oder die Heiligkeit gewisser Feste verletzt hatten. Der Kläger reichte die Klage bei den Prytanen oder Proedren ein und diese brachten sie vor das Volk. Nach Anhörung der Parteien stimmte das Volk ab. Verwarf es die Probole, so war das Verfahren zu Ende, billigte es die Klage, so blieb es dem Kläger überlassen, gestützt auf das Präjudiz, die Sache vor das Heliastengericht zu bringen, welches selbständig ebensowohl freisprechen, wie verurteilen konnte.1)

Die Thätigkeit der attischen Dikasterien war im vierten Jahrhundert nicht bloss auf die Gerichtsbarkeit beschränkt. Im Dikasterion wurden die durch gerichtliches Urteil eingezogenen Häuser und Grundstücke verkauft.2) Ein durch das Los bestimmter Gerichtshof hatte ferner, was früher dem Rate zustand, die Modelle (παραδείγματα) für öffentliche Bauten und die Muster für die Anfertigung des Festgewandes der Göttin zu den Panathenaien zu prüfen und darüber die Entscheidung zu treffen.3)

A. U. HEFFTER, Die athenäische Gerichtsverfassung, Köln 1822; M. H. E. MEIER und A. U. HEFFTER, Die athenaische Gerichtsverlassung, Roin 1822; M. H. E. Meire und G. F. Schömann, Der attische Prozess, Berlin 1824, in neuer Bearbeitung v. H. Lipsius, Berlin 1882 ff. (durchweg grundlegend); E. Platner, Der Prozess und die Klagen bei den Attikern, Darmstadt 1824; Caillemer, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes, Paris 1865 ff.; A. Perrot, Essais sur le droit public et privé de la republique Athénienne, Paris 1867; J. B. Telfy, Corpus juris Attici, Pesth 1868; Thonissen, Le droit pénal de la république Athénienne, Brüssel 1875; M. Fränkel, Die attischen Geschworenengerichte, Berlin 1877.

## s. Das Finanzwesen.

222. Seit der Zeit Solons folgte Athen der euboeischen Währung, deren grosse Einheit, das Talent Silber im Gewichte von 26,196 Kilogr. sich nach dem heutigen Metallwerte auf etwa 4715 Rmk. stellte. Talent zerfiel in 60 Minen, die Mine in 100 Drachmen, die Drachme (zu 4,366 Gr. = 0,786 Rmk.), die kleine Einheit des Systems, in 6 Obolen (zu 0,73 Gr. = 13 Pf.). Silber bildete stets das eigentliche Kourant des Staates.4) Es wurde bis zum Tetartemorion oder vierten Teil des Obolos ausgeprägt. Unter den zahlreichen Nominalen tritt das Vierdrachmenstück als die Hauptmünze hervor. Die Währung stützte sich auf die Erträge der laurichen Silbergruben und zeichnete sich durch andauernde Feinheit des Gehaltes aus, so dass die attische Drachme überall gern in Zahlung genommen wurde. Goldmünzen wurden nur sehr selten geprägt,5) und zwar auf dasselbe Gewicht und dieselben Nominale wie Silber. Ein gesetzliches Wertverhältnis zwischen Gold- und Silbermünze gab es nicht. Floss ausnahmsweise Gold in die öffentlichen Kassen, so wurde es entweder als besonderer Kassenbestand verrechnet und unter Umständen mit Angabe des Goldgewichts wieder ausgegeben oder man verkaufte es als Ware und übertrug den Erlös als Einnahme in die Silberrechnung. 6) Kupferne Scheidemünzen, der Chalkus (1/8 Obolos) und Hälften desselben (Pfennige), wurden etwa seit der Mitte des fünften Jahrhunderts geprägt.7)

<sup>1)</sup> Demosth. g. Meidias; Aristot. 349ην. πολ. 43. Vgl. Meier und Schömann a. a. O. 335 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 234 Anm. 4. 3) Aristot. 'Αθην. πολ. 49.

<sup>4)</sup> Hultsch, Griech. u. römische Metrologie 2. Aufl. (Berlin 1882) 199 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Schlechte Goldprägung mit starker Kupferlegierung im Jahre 407/6 zur Zeit grosser Finanznot. Aristoph. Frösche 720 ff.

<sup>6)</sup> CIA. I 32, v. 24; 182; 301; Thuk. II 13. Hultsch a. a. O. 226 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Hultsch a. a. O. 227.

223. Die Rentabilität des Kapitals war bedeutend. Der gewöhnliche Zinsfuss betrug 12 bis 18 Prozent. In Grundstücken oder Häusern angelegtes Geld brachte 8 bis 12 Prozent an Pacht oder Miete. Weit höher war der Gewinn bei der Vermietung von Sklaven oder andern mit einem Risiko verbundenen Geschäften. Die Lebensbedürfnisse waren wohlfeil, die Löhne bei der grossen Genügsamkeit der Athener angemessen, so dass in der Blütezeit des Staates, wo ausserdem ärmere Bürger in den Kleruchien Versorgung fanden, ein grösseres Proletariat nicht vorhanden war. 1)

Noch am Anfange des poleponnesischen Krieges lebte die grosse Mehrzahl der Bürgerschaft auf dem Lande.2) Handel und Industrie hatten freilich seit den Perserkriegen einen grossartigen Aufschwung genommen und der Peiraieus war zu einem Mittelpunkte des See- und Handelsverkehrs geworden. 3) aber bei dieser Entwickelung waren die Metoeken sehr wesentlich mitbeteiligt.4) Je grösser die Zahl der Metoeken und namentlich der Sklaven wurde, desto mehr musste Getreide in Attika eingeführt werden. Zur Zeit Solons hatte die Produktion des Landes noch zur Ernährung der Bevölkerung ausgereicht,5) als aber der peloponnesische Krieg die attische Bauernschaft ruiniert hatte, produzierte das Land durchschnittlich kaum viel über 800,000 Medimnen, d. h. nicht viel mehr Getreide als eingeführt wurde. 6) Die grosse Getreideeinfuhr hatte einen starken Abfluss des Geldes ins Ausland zur Folge, denn die attischen Ausfuhrartikel, namentlich Thonwaren und Öl, hatten keinen hohen Preis, und ihr Wert wird den der eingeführten Rohprodukte, Luxusgegenstände und Esswaren nicht erheblich überstiegen haben. Aber der Abfluss an Geld wurde einerseits durch die Erträge der laurischen Gruben, andrerseits zur Zeit des Reiches im fünften Jahrhundert durch die Tribute der Bündner und die pontischen Zolleinnahmen ersetzt. Mit dem Ende der Seeherrschaft hörten die Tribute und die Zolleinnahmen auf, der Handel ging zurück und die Verarmung nahm in immer grösserem Umfange zu,7) zumal der finanziell erschöpfte Staat wiederholt in schwere Kriege verwickelt wurde, deren Kosten hauptsächlich die ohnehin schon schwer belasteten vermögenden Bürger zu tragen hatten.

224. Die Leitung und Oberaufsicht der Finanzverwaltung hatte der Rat. 8) dessen Befugnisse auch durch die Einrichtung grosser Finanzämter in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts nur wenig geschmälert wurden.9) Vorsteher der Stadthauptkasse waren im fünften Jahrhundert die Kolakreten, während die Hellenotamien zur Zeit des Reiches der Reichskasse vorstanden. 10) aus der zunächst die das Reich betreffenden Ausgaben. namentlich die Kosten des Kriegswesens, bestritten, dann aber auch Zuschüsse für Bauten, Feste und andere Bedürfnisse des attischen Staates

<sup>1)</sup> Böckh, Staath. Ath. Is 77 ff.; 163 ff.
2) S. 163 Anm. 5.
3) Thuk. II 38; Ps. Xen. St. d. Ath. II 7; vgl. Isokr. IV 42; Xen. de vect. III 2.
4) Vgl. § 158.
2) S. 146 Anm. 2 und S. 140 Anm. 1.
6) Demosth of Lott 21 Rei sehr.

<sup>6)</sup> Demosth. g. Lept. 31. Bei sehr schlechter Ernte im Jahre 329/8 eine Pro-

duktion von 360,000 Scheffel Gerste, 40,000 Scheffel Weizen; FOUCART, Bull. d. corresp. hell. VIII (1884) 211 ff.

") Lys. XII 6; XIX 11; XXI 13; Isokr. Areop. 82—83; v. Frdn. 20 ff.; 46; 130.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) § 192. <sup>9</sup>) S. 237 ff.

gezahlt wurden.') Nach Eukleides gingen die Kolakreten ein, und die Apodekten wurden als Generaleinnehmer Vorsteher der Stadthauptkasse. Im Rathause und in Gegenwart des Rates nahmen sie alle Einzahlungen in die Staatskasse entgegen und zahlten an die einzelnen Kassen der verschiedenen Behörden die denselben durch Volksbeschluss angewiesenen Summen. Trat ein Zahlungstermin für die Pächter von Zöllen und Steuern oder von Staatsgütern ein, so nahmen die Apodekten die betreffenden, von den Poleten aufgesetzten Aktenstücke vom Archivdiener in Empfang und tilgten in denselben nach geleisteter Zahlung die Schuldtitel. Blieb jemand mit der Zahlung im Rückstande, so machten sie darüber einen Vermerk mit Angabe des Grundes, weshalb die Zahlung unterblieben war. An demselben Tage, an dem sie die Einzahlungen in Empfang nahmen, verteilten sie (μερίζειν) dieselben unter die Kassen der einzelnen Behörden. Am nächsten Tage legten sie die Aufzeichnungen über die Verteilung dem Rate vor. Erfolgte eine Beanstandung, so stimmte der Rat darüber ab. Dem Rate lag es ob, die rückständigen Summen einzutreiben und nötigenfalls über die säumigen Zahler Haft zu verhängen.2) Nach Ablauf ihres Amtsjahres hatten die Finanzbeamten, wie alle Beamten, Rechenschaft abzulegen. Die Logisten bildeten mit den Synegoroi die Rechnungskammer, der Gerichtshof erteilte die Decharge.3)

225. Ein förmliches, auf einem Voranschlage der jährlichen Einnahmen und Ausgaben beruhendes Budget gab es nicht, doch waren einzelne ordentliche Ausgaben dauernd auf bestimmte Einnahmen angewiesen.4) Ferner pflegte die Volksgemeinde für gewisse Zweige der Staatsverwaltung einen Fonds auszuwerfen.5)

Abgesehen von den Tempelschätzen, auf die der Staat in Notfällen durch Aufnahme von Anleihen zurückgreifen konnte, und dem Bundesschatze zur Zeit des Reiches, hat es auch einen Staatsschatz nicht gegeben. Als im Jahre 483 aus den eben entdeckten Silbergruben zu Maroneia beim Laureion der Staatskasse eine ausserordentliche Einnahme von einhundert Talenten zufloss, setzte es Themistokles durch, dass von der vorgeschlagenen Verteilung dieser Summe unter die einzelnen Bürger Abstand genommen und davon eine Flotte von einhundert Trieren erbaut wurde. 6) Auch in der folgenden Zeit wurden Überschüsse zunächst für die Marine, Befestigungen und sonstige Kriegsrüstungen verwandt.7) Doch machte sich

<sup>1)</sup> Plut. Perikl. 12; vgl. CIA. 183; 188; 189; 304; 309; 310; 312; 314; 315. Christ, De publ. pop. Athen. rationibus (Greifswald 1879 Dis.) 12.

Vgl. S. 253 Anm. 1 und ClA. II 38;
 115b; 834B Col. I 40; vgl. Rhein. Mus.
 XXXIII 419: M. FRÄNKEL, Hist. Phil. Aufs. f. E. Curtius S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. § 181.

<sup>4)</sup> Prytaneia und Strafgelder für den Richtersold: Ps. Xen. St. d. Athen. I 16; Aristoph. Ritt. 1358 ff.: Lys. XXVII 1; Pollux VIII 38; Phot. s. v. πρυτανεῖα. Die τέλη für die διοίκησις: Demosth. g. Timokr. 97 ff.

<sup>5)</sup> Solche Fonds: τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκόμενα (μεριζόμενα)τἢ βουλἢ, τῷ δήμῳ (woraus die Kosten für Aufstellung von Volksbeschlüssen, für Ehrenkränze u. s. w.): CIA. II 47; 50; 54; 61; 64; 69; 89; 114; 115. Den zehn leφων επισκευασταί waren alljährlich 30 Minen angewiesen, um an den Heiligtümern die notwendigsten Reparaturen vornehmen zu lassen. Die Zahlung dieser Summe hatten die Apodekten zu leisten. Aristot.
'49ην. πολ. 50,
6) Vgl. § 138.

<sup>7)</sup> Beschluss des Volkes, dass nach Rück-. erstattung der den Göttern schuldigen Summen die Überschüsse für die Werft und den Mau-

schon im perikleischen Zeitalter der Grundsatz geltend, dass, wenn für die Kriegsbedürfnisse genügend gesorgt wäre, die Überschüsse der zum Bundeskriege gegen Persien gezahlten Tribute zu Bauten verwandt werden könnten, die der Stadt nicht nur ewigen Ruhm brächten, sondern auch das Volk beschäftigten und ernährten.1) Diesem Grundsatze entsprach durchaus die Verweisung der nach dem Sturze der Vierhundert eingeführten Schaugelder (Theorika) auf die Reichskriegskasse.2) Im vierten Jahrhundert, als die Reichsherrlichkeit zu Ende war und es keine Reichskasse gab, aber die Theorika noch grössere Ausdehnung gewannen, wurde für sie eine eigene Kasse gebildet, in die gesetzmässig bis zur Reform des Demosthenes alle Überschüsse der Verwaltung flossen.3) Damals konnte von der Bildung eines Staatsschatzes nicht die Rede sein. Die regelmässigen Einkunfte der Staatskasse wurden, wie oben bemerkt, an demselben Tage, an dem sie eingingen, von den Apodekten an die Kassen der einzelnen Behörden verteilt.

Der Bundesschatz wurde unter der Obhut der "Schatzmeister der Göttin", die wie jeder andere Gott ihre eigenen Tempeleinkünfte und Schätze hatte, im Opisthodomos des Parthenon aufbewahrt,4) ohne jedoch dem Tempelschatze einverleibt zu werden. Der Staat konnte jederzeit durch einfachen Volksbeschluss die Schatzmeister zu Zahlungen anweisen, denn der Reichsschatz war eben blosses Depositum bei der Göttin. jährlich sollten, wie das Volk im Jahre 435/4 bestimmte, die Hellenotamien die Überschüsse der Tribute bei den Schatzmeistern der Göttin deponieren.5) Doch ist es dazu höchstens im nächsten Jahre gekommen, da schon im Jahre 433/2 der Staat Anleihen brauchte.

Neben diesem Reichsschatze, der seit 454/3 jedenfalls selten oder nie eine erhebliche Summe enthielt,6) bestand unter selbständiger Verwaltung der eigentliche Tempelschatz der Athena Polias, in den alljährlich als Gabe für die Bundesgöttin ein Sechzigstel der Tribute floss. Im Jahre 435/4 wurde ausserdem noch durch Überführung der in den einzelnen Tempeln vorhandenen Bestände nach dem Opisthodomos des Parthenon der unter besonderer Verwaltung stehende Zentralschatz der andern Götter gebildet.7) Die Einkünfte der Tempel bestanden namentlich aus Pachtgeldern für Tempelgrundstücke<sup>8</sup>) und Weihgeschenken. Die Athena erhielt ausserdem

erbau verwandt werden sollen. CIA. I 32 (vom Jahre 435/4); vgl. Philochoros Frgm. 85 (Harpokr. s. v. θεωρικά) und S. 236 Anm. 7.

Anm. 4.

1) Plut. Perikl. 12.

2) CIA. I 188; vgl. S. 171 Anm. 2 und Böckh, Sth. Ath. I 3 282.

3) Vgl. S. 237 Anm. 2.

4) Vgl. § 185.

5) CIA. I 32 B v. 19: (ἐκ δὲ τῶν φόρω)ν καὶ ἐκρίζετοτε

κατατιθέναι κ(ατά τό)ν ένιαυτον τα έκά(στοτε περιόντα παρά το)ῖν ταμίασι τῶν (τῆς 'Αθ)ηναίας τους Έλληνο(ταμίας). Über den neben dem Tempelschatze bestehenden Reichsschatz vgl. Kirchhoff, Abhdl. Berl. Akad. 1876, 23 ff., dessen Auffassung in den Grundzügen

durch Beloch, Rhein. Mus. XXXIX 34 ff.; 249 ff., der zur Ansicht Böckn's Sth. Ath. II 2 575 ff. (neben dem Tempelschatz kein besonderer Staatsschatz, die Überschüsse der Göttin geweiht) zurückkehrt, nicht erschüttert worden ist. Allerdings können die Bestände des Reichsschatzes, wie ich demnächst an einem anderen Orte darlegen werde, nie erheblich gewesen sein.

<sup>6)</sup> Die Angaben über den Bestand des Schatzes im Jahre der Überführung (8000 Tal.: Diod. XII 38; XIII 21; Isokr. VIII 126) haben keinen Wert. Rhein. Mus. XXXVII 313.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Vgl. § 185.
 <sup>8</sup>) Vgl. S. 88 Anm. 5; S. 235 Anm. 10

das Sechzigstel der Tribute und den Zehnten von Gütereinziehungen. Aus diesen Einkünften bestritten die Tempelverwaltungen unter der Aufsicht und nach Anweisung des Staates die Ausgaben für den Kultus und etwaige Tempelbauten.1) Gewöhnlich ergaben sich nicht unerhebliche Überschüsse. Die Athena Polias, welche am reichsten dotiert war, mochte bis zu 50 Talenten jährliche Überschüsse haben, die andern Götter zusammen etwa 12 Talente.2)

Aus den Tempelschätzen konnte das Volk für Staatszwecke Anleihen machen, die mit Zinsen zurückgezahlt werden mussten. Als im Jahre 435 die infolge des samischen Krieges und der Bauten (mittlere Mauer u. s. w.) entliehenen 3000 Talente der Athena abgegeben waren, beschloss das Volk 200 Talente aus den Tributen und dem pontischen Zoll zur Abzahlung der aus den Schätzen der andern Götter entliehenen Summen zu verwenden. Zugleich bestimmte es, dass ein gewisser Teil des Schatzes der Athena zur baulichen Ausschmückung der Akropolis und zur Ausbesserung der Pompgeräte verwandt werden sollte, der übrige Teil aber nebst den etwaigen spätern Zugängen nicht angegriffen werden dürfte, es sei denn, dass die für die Bauten angewiesenen Summen nicht ausreichten. In diesem Falle dürfe ein Zuschuss bis zu 10,000 Drachmen angewiesen werden. Anträge auf höhere Zuschüsse oder Verwendung der heiligen Gelder zu andern Zwecken sollten der ἄδεια bedürfen.3)

226. In diesem Jahre 435/4 erreichten die Schätze auf der Burg mit 9700 Talenten ihren höchsten Bestand. Im Frühjahre 431 war derselbe infolge des Aufwandes für die Propylaeen und die übrigen Bauten, sowie der im Herbst 432 begonnenen Belagerung von Poteidaia und der übrigen See-Operationen auf 6000 Talente zurückgegangen.4) Davon wurden 1000 Talente als Reservefonds für den äussersten Notfall zurückgelegt. 5) so dass noch 5000 Talente, ausschliesslich Tempelgelder, für Anleihen verfügbar blieben.6) Nach den Berechnungen der Logisten wurden für die Kriegsführung in den sieben Jahren von 433/2 bis 427/6 aus dem Schatze der Polias (4001 Tal.), aus dem der Nike (22 Tal.) und dem der andern Götter zusammen etwa 4750 Tal. entliehen. In den nächsten vier Jahren von 426/5 bis 423/2 folgten weitere Anleihen von insgesamt etwa 800 Talenten, so dass nicht nur die Schatzbestände, sondern auch die inzwischen eingelaufenen Jahreseinnahmen verbraucht waren. Infolge des Zusammenschmelzens der Schätze verstanden sich die Athener im Herbst 428 zur Erhebung einer ersten ausserordentlichen Vermögenssteuer (εἰσφορά) im Betrage von 200 Tal.7). Im Jahre 425/4 wurden zur Aufbringung der Kriegskosten die Tribute der Bündner mehr als verdoppelt.8) Die elf Kriegsjahre von 433/2 bis 422/1 hatten durchschnittlich etwa je 1300 Talente gekostet.9) Nach dem Frieden des Nikias liess der Staat durch die Logisten

<sup>1)</sup> ClA. I 301; 318-320; vgl. Kirchhoff a. a. O. 37 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gegen A. Kirchhoff's Berechnung (200 Tal.) vgl. Brloch a. a. O. 56 ff. <sup>2</sup>) CIA. I 32; vgl. § 202.

<sup>4)</sup> Thuk. II 13; vgl. II 70.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Thuk. II 24; VIII 15.
 <sup>6</sup>) Beloch a. a. O. 244 ff.
 <sup>7</sup>) Thuk. III 19.

<sup>8)</sup> Abschn. 7b.

<sup>9)</sup> Gegen die zu hohe Berechnung KIRCH-HOFFS vgl. Beloch a. a. O.

alle während des Krieges entliehenen Summen, sowie die aufgelaufenen Zinsen berechnen und darüber eine Schuldurkunde auf der Burg aufstellen.1)

Aus den bedeutenden Phoroi und den Tempeleinnahmen sammelten sich wieder Bestände auf der Burg an.2) Die erste Anleihe erfolgte im Jahre 418/7, da sich Athen am argeiischen Sonderbundskriege beteiligte. Die sizilische Expedition verschlang das Gesammelte vollständig.3) Im Sommer 413 waren die Kassen leer.4) Man führte damals in vielen Bundesstädten einen Wertzoll von 5% (εἰκοστή) auf die gesamte Ein- und Ausfuhr, soweit sie zur See erfolgte, an Stelle des Tributs ein, weil die Phoroi infolge der Erschütterung der attischen Herrschaft nicht mehr regelmässig eingingen und man durch den Zoll mehr Geld aufbringen zu können hoffte.5) Im Sommer 412 musste auch der sorgfältig gehütete Reservefonds flüssig gemacht werden. 6) Die Tempelschätze gaben ihre jährlichen Einkunfte her.7) Im Jahre 406/5 wurden auch die Wertgegenstände des Pronaos eingeschmolzen.8) Am Ende des Krieges war Athen nicht nur politisch, sondern auch finanziell ruiniert. Das allgemeine Elend war gross. Allmählich erholte sich der Staat. Nach der Schlacht bei Knidos machte Athen den Versuch zur Erneuerung eines Seebundes und führte die εἰκοστή in den abhängigen Städten ein.9) Der Königsfriede machte diesen Bestrebungen ein Ende. Als dann nach der Befreiung Thebens der zweite Bund gebildet war, verfügte Athen wieder über Bundessteuern. Sie waren jedoch lange nicht so bedeutend, wie zur Zeit des Reiches. Ihre Gesamtsumme ist unbekannt. Die demagogische Finanzwirtschaft, welche die Überschüsse zu Festgeldern verwandte, 10) und vor allem die unausgesetzten, in immer grösserm Umfange mit Söldnern geführten Kriege verursachten trotz öfterer Vermögenssteuern wiederholt die grösste Finanznot. 11) Am Ende des Bundesgenossenkrieges (355) stand Athen wieder vor dem finanziellen Ruin.<sup>12</sup>) Erst unter dem Friedenssystem des Eubulos, dann unter der Verwaltung des Lykurgos und Demetrios von Phaleron kamen die Finanzen wieder in einen bessern Zustand. 18)

227. Die ordentlichen Einnahmen des Staates bestanden namentlich aus Zöllen und Steuern. Abgesehen von dem oben erwähnten Reichszoll, einem in den Bundstädten vorübergehend erhobenen Zwanzigstel von der Ein- und Ausfuhr, und dem ebenfalls nur zeitweise zu Chrysopolis erhobenen

1) CIA. I 273.

2) Andokid. v. Frdn. 9 redet mit starker Ubertreibung von 7000 Talenten.

<sup>3)</sup> Anleihen aus den Schätzen von 418/7 bis 414/3: CIA. I 180—183. Da schon 418/7 eine Anleihe erfolgte, so müssen die Überschüsse von 421/0 an zur Abzahlung in die

Tempelschätze geflossen sein.

4) Thuk. VIII 1; vgl. VII 28.
5) Thuk. VIII 28; Pollux IX 29. Über die Einsetzung der Poristen vgl. § 143. Das Zollsystem wurde nicht allgemein durchgeführt, eine Anzahl Städte zahlte nach wie vor Tribut. Xen, Hell. I 3, 9; CIA. I 258;

vgl. Köhler, Mitt. d. Inst. VII (1882) 317; Fränkel bei Böckh, Sth. Ath. II a Anhang S. 77 Anm. 537.

<sup>6)</sup> Thuk. VIII 15.
7) CIA. I 188.

<sup>8)</sup> CIA. I 140.
9) Köhler a. a. O. 174 ff.; 313.
10) Vgl. S. 236.

<sup>11)</sup> Busolt, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd.

<sup>12)</sup> Demosth. Olynth. III 28; g. Lept. 24; g. Aristokr. 209; Aesch. d. f. leg. 71; Isokr. Areop. 9; v. Frdn.

13) Vgl. § 145, 178.

Sundzoll von einem Zehntel (δεκάτη) der pontischen Ausfuhr 1) wurde regelmässig von allen in den athenischen Hafen ein- und ausgeführten Handelsartikeln beim Ein- und Ausladen ein Zoll von 20/0 des Wertes (πεντηχοστή) erhoben. Bald nach dem peloponnesischen Kriege hatte die Staatskasse davon eine Einnahme von einigen dreissig Talenten.2) Das ελλιμένιον hatten vermutlich die sich ein- und ausschiffenden Personen für ihr Gepäck zu entrichten.3) Eine Marktsteuer, deren Höhe je nach den Waren verschieden war, wurde an den Thoren und auf dem Markte erhoben.4) Diejenigen, die dem Staate etwas abkauften, erlegten ein skalenweise nach dem Werte berechnetes ἐπώνιον,5) während eine ἐκατοστή bei Verkäufen von Grundstücken seitens einer Tempelverwaltung oder einer Genossenschaft (jedoch wahrscheinlich für den Tempelschatz) erhoben wurde. 6) Dazu kamen das Schutzgeld der Metoeken im Betrage von etwa 20 Talenten jährlich und die von den Nichtbürgern, Sklaven und öffentlichen Dirnen erhobenen Kopf- und Gewerbesteuern.<sup>7</sup>)

228. Alle diese Zölle und Steuern wurden vom Staate jährlich nach Ratsbeschluss unter Vermittelung der Poleten gegen eine bestimmte Summe an Zollpächter (τελώναι, πριάμενοι oder ωνούμενοι τὸ τέλος) verpachtet. Grössere Pachtungen übernahmen Gesellschaften, an deren Spitze ein Hauptpächter (ἀρχώνης, τελωνάρχης) stand.8) Für die Erlegung der teils ratenweise in jeder Prytanie (κατά πρυτανείαν), teils in der neunten Prytanie, teils am Schlusse des Jahres fälligen 9) Pachtsummen mussten zugleich mit der Annahme der Pacht Bürgen gestellt werden. 10) Häufig erhoben die Pächter selbst den Zoll, sie mochten aber auch besonders angestellte Erheber dazu verwenden. Bei Zollvergehen erfolgte bisweilen Wegnahme

Akad. 1885 S. 457 ff. Die CIA. I 40 genannten Έλλησποντοφέλαχες hatten die Getreideausfuhr aus dem Pontos zu überwachen, dass sie aber irgend etwas mit der Erhebung einer δεκάτη zu thun hatten, sagt die Urkunde nicht, und ist auch höchst frag-lich. Кіксиногг, Ber. d. Berl. Akad. 1888 S. 1179 ff.

2) Andok. Myst. 133; Demosth. g. Meid. 133; g. Phorm. 7; g. Lakr. 29; Ps. Demosth. g. Neaera 27; Веккев. Anecd. gr. 297, 21 ff.; vgl. Воски, Sth. Ath. I <sup>3</sup> 382 ff.

Eupolis b. Pollux IX 30; vgl. Ps.
 Xen. 49ην. πολ. I. 17. Näheres bei Böckh,
 Sth. Ath. I <sup>3</sup> 388 ff.

4) Aristoph. Acharn. 896 u. Schol. Hesych. s. v. διαπύλιον. Marken der Agoranomen erhalten. Böckh, Sth. Ath. I <sup>3</sup> 394.
<sup>5)</sup> CIA. I 274; II 777—781; vgl. Köhler,

Ber. d. Berl. Akad. 1865 p. 541 ff.

6) CIA. II 784—788.
7) Vgl. § 158. Mohr bei Вöскн, Sth. Ath. 1 3 400 ff.

8) Vgl. S. 334; Andok. Myst. 133; Lyk. g. Leokr. 19.

9) Aristot. Άθην. πολ. 47; Ps. Demosth. g. Neaera 27.

10) Demosth. g. Timokr. 39; 144.

<sup>1)</sup> Die Errichtung des Zollgebäudes zu Chrysopolis im Gebiete von Chalkedon und die Einführung der δεκάτη auf die pontische Ausfuhr erfolgte nach Xen. Hell. I 1, 22 durch Alkibiades nach dem Siege bei Kyzikos im Jahre 410, der den Athenern wieder den Weg nach dem Pontos eröffnete. Die δεχάτη wurde nur auf die Ausfuhr erhoben. Xen. a. a. O.: την δεκάτην των έκ τοῦ Πόντου πλοίων; vgl. IV.8, 27 und 31: την δεκάτην των έχ του Ποντου πλεόντων; vgl. Demosth. g. Lept. 60. Diese Zollerhebung bestand sicherlich bis zur Schlacht bei Aigospotamoi. Im Jahre 390 wurde der Zoll von Thrasybulos wieder eingeführt und zwar in Byzantion verpachtet. Xen. Hell. IV 8; 27; 31; Demosth. g. Lept. 60. Der Königs-friede machte wahrscheinlich der Zollerhebung ein Ende. In späterer Zeit war der Sundzoll in den Händen der Byzantier. Vgl. Böckh, Sth. Ath. I 397. Wahrscheinlich erhoben die Athener die pontische δεκάτη schon vor der Errichtung des Zollhauses in Chrysopolis etwa seit der pontischen Expedition des Perikles. Denn die CIA. 1 32 erwähnte δεκάτη, welche in die Kasse der Hellenotamien floss (vgl. Βείος, Rhein. Mus. XXXIX, 38 ff.), lässt sich mit keinem andern Zoll identifizieren; vgl. Duncker, Ber. d. Berl.

der unverzollten Waren oder eine gerichtliche Klage (Phasis). 1) Ebenso wie die Zölle und Steuern verpachtete der Staat seine Domänen, das Theater und die Tempelgrundstücke. Bei letztern erteilte der Basileus den Zuschlag.2)

Einen wichtigen Teil des Staatseigentumes bildeten Silbergruben im laurischen Bergwerksdistrikt, jedoch ist die von Böckh3) vertretene Ansicht, dass die Bergwerke ausschliesslich Staatsdomäne gewesen wären, nicht richtig. Es gehörte vielmehr dem Staate nur ein bestimmter Bezirk und die Gruben ausserhalb desselben waren Privateigentum.4) Über die staatlichen Gruben wurden, wie über alle Staatsgüter und Gefälle, von den Poleten Verzeichnisse geführt, in denen die Lage und Begrenzung einer jeden Grube (μέταλλον) genau beschrieben war (διαγραφαί).5) Die abbaufähigen und im Betrieb befindlichen (ἐργάσιμα) Gruben wurden von den Poleten unter Mitwirkung des Rates auf drei Jahre verpachtet. 6) Günstigere Bedingungen erhielten wahrscheinlich diejenigen, welche alte, verstürzte oder verlassene Gruben 7) wieder in Betrieb nahmen oder, womit grosses Risiko verbunden war,8) neue Stollen (καινοτομίαι) anbrachen. Namentlich dürfte die für das in gewissen Bergwerksunternehmungen angelegte Vermögen geltende Steuerfreiheit derartigen Betrieben zur Ermunterung zugestanden worden sein.9) Wer eine neue Grube, sei es auf eigenem Lande, sei es im Staatsbezirk eröffnen wollte, hatte davon der Behörde Anzeige zu machen und eine Aufnahme und Vermessung derselben zu veranlassen (ἀπογράφεσθαι), andernfalls setzte er sich einer γραφή ἀναπογράφου μετάλλου aus. Von dem Gewinn der neuen Grube hatte er

<sup>1)</sup> Vgl. § 219 und S. 272 Anm. 2. Nach den verschiedenen Gefällen hiessen die Zollerheber πεντηχοστολόγοι, έλλιμενισταί ποςνοτελώναι u. s. w. Näheres bei Böckh, Sth. Ath. I 3 407 ff.

 <sup>2)</sup> Aristot. a. a. O. CIA. IV 53 a (vgl. S. 230 Anm. 11); Ail. P. H. VI 1; Xen. d. vect. IV 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Воски, Abhdl. d. Berl. Akad. 1815 = kl. Schrft. V 1 ff.; 52 ff.; Sth. Ath. I 3 377 ff. Böckhs Ansicht wurde allgemein angenommen; vgl. Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im Gr. Altertum 98 ff.; GILBERT, Gr. Staats-

altert. I 336 ff.; Hansen, De metallis Atticis, Strassburg 1885 Diss. u. s. w.

4) Das hat H. Lipsius bei Meier und Schömann, Attischer Prozess 1019 bewiesen, und die mit Böckus ganzer Auffassung enge verknüpfte Annahme der (verkäuflichen und vererbungsfähigen) Erbpacht der Gruben ist durch eine Angabe in der Αθην. πολ. 47 hinfallig geworden. Lipsius stützt sich namentlich auf Hypereides f. Euxenipp. Col. 44 § 36: φήναντος (φάσις wegen unrechtmässigen Besitzes von Staatsgut) γὰρ Λυσάνδρου τὸ Επισμάτους μέταλλον του Παλληνέως ὡς ἐντὸς των μέτρων τετμημένον πιλ entschieden die Richter τοιον είναι το μέταλλον; vgl. dazu Demosth. g. Pantain. 36, wonach eine δίκη μεταλλική auch statthaft war, αν έπικατατέμνη (τις) των μέτρων έντός. Einziehung eines

Bergwerkes als Staatsgut. Ps. Demosth. g. Phainipp. 3. Privatbesitz waren die beiden Gruben, welche Timarchos zur Vermeidung von Leiturgien verkaufte. Aesch. g. Timarch 101. Grossen eigenen Grubenbesitz hatte Nikias. Plut. Mik. 4.

b) Harpokr. s. v. διαγοαφή; ΒΕΚΚΕΡ, Anecd. gr. 1 p. 205; 286; CIA. II 780—783.

<sup>6)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 47: καὶ τὰ πραθέντα μέταλλα τὰ τ' ἐργάσιμα, τὰ εἰς τρία ἔτη πεπραμένα καὶ τὰ συγκεχωρημένα (wohl: συγχεχωσμένα) τὰ εἰς ἔ (τη) πεπραμένα χτλ; vgl. Harpokr. s. v. πωληταί; vgl. Dionys. Halik. Deinarch. aus der Rede gegen Mekythos: ¿n' Εύβούλου μὲν μισθώσασθαι τὸ μέταλλον, τρία δὲ ἔτη ἐργασάμενος, ἐκβαλλομενος ὑπὸ τοῦ πλησίον ἔχοντος μέταλλα κτλ. Listen von Pächtern (ωνηταί): CIA. II 780 -783. Kauf, d. h. Pacht des Ertrages eines Bergwerkes um 90 Minen. Demosth. g. Timokr. 22; vgl. § 37: ὅστις ἄν μέταλλον παρὰ τὴς πόλεως πρίηται; Demosth. d. f. leg. 297: παρὰ τῶν τα μεταλλα εωνημένων.

τα μεταλλα εωνημενων.

) CIA. I 780: παλαιὸν ἀνασά(ξιμον).

Vgl. dazu Büchsenschürz, Wochenschr. f. kl. Philol. 1887 Nr. 25 S. 771.

ε) Xen. Vect. IV 28: πίνδυνος δὲ μέγας τὰ παινοτομοῦντι πτλ. Vgl. Hypereid. f.

τα χαινοτομούντι χτλ. Euxen. Col. XLV § 38.

<sup>9)</sup> Ps. Demosth. g. Phainipp. 18: ἀπο-φανω την ουσίαν την έμαυτου όρθως καί

ein Vierundzwanzigstel an die Staatskasse zu zahlen, das natürlich, wie alle Staatsgefälle, verpachtet wurde. 1)

Einen andern Bestandteil der ordentlichen Einkünfte bildeten die επιβολαί<sup>2</sup>) und die Gerichtseinnahmen: als Prytaneia, Succumbenzgelder, παραστάσεις, Geldbussen und Gütereinziehungen. Die durch gerichtliches Urteil eingezogenen Güter wurden von den Poleten veräussert. Der Kaufpreis war für Häuser in fünf, für Ländereien in zehn Jahresraten zu bezahlen, die in der neunten Prytanie fällig waren. Da auch die Pacht für die Tempeldomänen und ein grosser Teil der Zollpacht in dieser Prytanie zu bezahlen war, so floss in derselben das meiste Geld in die öffentlichen Kassen.3)

229. Wer die dem Staate schuldigen Gelder nicht an dem festgesetzten Termin zahlte, wurde öffentlicher Schuldner und verfiel bis zur Tilgung der Schuld in Atimie.4) Im Rückstande gebliebene Pächter und Bürgen konnten in Haft genommen werden.5) Blieb die Zahlung an einem äussersten Termine in der neunten Prytanie aus, so trat eine Verdoppelung der Schuld und demnächst Einziehung des Vermögens ein.6) Erlass oder Fristzahlung schuldiger Gelder konnte nur durch einen νόμος ἐπ' ἀνδοί erfolgen.7)

230. Zu den Zeiten des Reiches machten die Tribute der Bündner. deren Gesamtsumme je nach der Zahl der tributpflichtigen Städte und der Höhe der Schatzung Schwankungen unterworfen war, den Hauptposten der ordentlichen Einnahmen aus. Am Anfange des peloponnesischen Krieges gingen effektiv etwa 400 Talente ein.8) Xenophon schätzt die gesamten Einnahmen Athens in dieser Zeit auf nicht weniger als 1000 Talente.9) Rechnet man reichlich 100 Talente auf die pontische δεκάτη, 10) so würden damals die Einnahmen des attischen Staates für sich gegen 500 Talente betragen haben. Aristophanes gibt im Jahre 422, also nachdem die Tribute mehr als verdoppelt waren, mit einiger Übertreibung nahezu 2000 Talente

διχαίως πλην των έν τοις έργοις τοις άργυφείοις, όσα (nicht α) οί νόμοι άτελη πεποιήkασιν. Daraus ergiebt sich, dass nicht alles in Bergwerken angelegte Vermögen steuer-frei war. Vgl. Aesch. g. Timarch 101 und Lipsius a. a. O. 1022.

einzelne Grube bald bezeichnet als μέταλλον επισειπό τητου balt bezeichnet als μεταλλον δ ἀπεγράψατο ό δεῖνα, bald als μεταλλον δ ηργάζετο ό δεῖνα. In Nr. 183 ist v. 8 mit Hansen a. a. O. p. 29 gewiss zu lesen: ἀπεγράψατο (κα)ινοτομί)αν. Wahrscheinlich wurden die neuen Gruben im staatlichen Bezirk nur auf eine bestimmte Zeit gegen das Vierundzwanzigstel den Unternehmern überlassen, um dann als ἐργάσιμα regel-

<sup>1)</sup> Hypereid. f. Euxenipp. Col. XLIII § 36: ως έξ άναπογράφων μετάλλων πεπλουτηκασι. Suid. s. v. άγράφου μετάλλου δίκη.
οι τὰ μεταλλα εργαζόμενοι, όπου βούλοιντο
καινοῦ εργου ἄρξασθαι φανερον εποιούντο
τοις επ' εκείνοις τεταγμένοις ὑπο τοῦ δήμου και απεγράφοντο του τελείν ένεκα τῷ δήμφ και απεγραφοντο του τελειν ενεκε τω υημων εἰκοστήν τετάρτην τοῦ καινοῦ μετάλου. Vgl. Meier und Sohömann s. a. O. 449. Auch von den privaten Gruben war das Vierundzwanzigstel zu entrichten. Vgl. Lipsius a. a. O. 1023 zu Hypereid. f. Euxen. Col. XLV § 38. Auf die Pacht dieser Abschaberichen sich wehl die in den duch gabe beziehen sich wohl die in den diaγραφαί der Poleten (CIA. I 780-783) zweimal erwähnten geringen Summen von 150 Drachmen. In diesen διαγραφαί wird die

mässig verpachtet zu werden.

2) Vgl. § 177.

3) Aristot. <sup>2</sup>/<sub>4</sub>9ην. πολ. 47; Vgl. S. 234.

4) Vgl. S. 205 Anm. 4.

5) Vgl. S. 253 Anm. 1.

6) Andok. Myst. 73; Ps. Demosth. g.

Neaera 7; g. Theokr. 1. <sup>2</sup>/<sub>4</sub>9ην. πολ. 54.

7) Vgl. S. 261 Anm. 5 und 264 Anm. 7.

Nüberes über die Statzschuldre bei Börny.

Näheres über die Staatsschuldner bei Böckn, Sth. Ath. I 3 456.

b) Vgl. Abschn. 7b.Ken. Anab. VII 1, 27.

<sup>10)</sup> Beloch, Rhein. Mus. XXXIX 40.

als Gesamteinnahme an.') Unter der Verwaltung des Lykurgos betrugen die Einkünfte bei stark gesunkenem Geldwert durchschnittlich im Jahre 1575 Talente.2)

231. Neben den eigentlichen Einkünften (πρόσοδοι) kommen noch die λητουργίαι genannten öffentlichen Leistungen<sup>3</sup>) in Betracht, zu denen die Bürger, deren Vermögen mehr als zwei Talente betrug, persönlich in einem bestimmten Turnus verpflichtet waren.4) Regelmässig wiederkehrende (έγκυκλιοι) Leiturgien waren die Choregie, Gymnasiarchie und Hestiasis.5) Für die tragischen Chöre bestellte der Archon jährlich die drei reichsten Bürger zu Choregen. In früherer Zeit ernannte er auch die Choregen für die Komödie, späterhin wurden sie von den einzelnen Phylen gestellt, die auch die Choregen für die lyrischen Agone und die Träger der andern Leiturgien zu stellen hatten. (\*) Es waren dazu alljährlich etwa 60 Personen erforderlich.7) Am kostspieligsten war die Leistung der Choregen, denen es oblag, für die mit dramatischen und lyrischen Agonen verbundenen Feste die Chöre zusammen zu bringen, zu bezahlen,8) einzuüben, während der Einübung zu unterhalten und für die Aufführung auszustatten. Die Kosten des lyrischen Choregen waren weit grösser als die des tragischen. Ein Choreg berechnet seinen Aufwand für einen tragischen und einen lyrischen Chor zu den grossen Dionysien in den Jahren 410 und 409 auf je 3000 und 5000 Drachmen. Geringer waren die Kosten bei andern Gelegenheiten. Ein siegreicher lyrischer Männerchor an den Thargelien hatte im Jahre 410 zweitausend Drachmen gekostet, ein kyklischer Chor an den kleinen Panathenaien im nächsten Jahre nur 300 Drachmen.

Auch die Gymnasiarchie war eine kostspielige Leistung und verursachte in einem uns bekannten Falle einen Aufwand von 1200 Drachmen.9) Die Gymnasiarchen hatten die Personen, welche an den Fackelwettläufen bei den Panathenaien und einigen anderen Festen teilnehmen sollten, zu ernähren und zu besolden. 10) Die Hestiatoren bewirteten ihre Phylengenossen an den grossen Staatsfesten der Dionysien und Panathe-

Aristoph. Wesp. 660.
 Volksbeschluss b. Plut. Vit. X orat.

p. 32B; vgl. 841B.

pflichtet, ein solches von zwei noch frei: Isaeos III 80; XI 40; Demosth. g. Aphob. I 64.

6) VgI. S. 218 und 229.

<sup>3)</sup> λητουργία die ältere Form nach den Inschriften (vgl. auch Bekker, Anecd. gr. 277, 19), λειτουργία nicht vor dem dritten Jahrh. Der Name bezeichnet einen Dienst für das gemeine Wesen (λαός, λάϊτος, λήϊτος). Vgl. G. Curtius, Gr. Etym. p. 362 Nr. 535.

') Ein Vermögen von drei Talenten ver-

<sup>5)</sup> Demosth. g. Lept. 21; Bekker, Anecd. gr. 250, 22; vgl. Thunser, De civium Athen. munerib. 53 ff. Auch die Metoeken dazu verpflichtet: vgl. § 14 und Thumser a. a. O. 57 ff. Über die besonderen Dienstleistungen der Metoeken: σχαφηφορία, ύδριαφορία, σχιαδηφορία vgl. Thumser, Wiener Stud. VII (1885) 60 ff.

<sup>7)</sup> VgI. S. 218 und 225.
7) Demosth. g. Lept. 21. Für die Dionysien wurden 10 Choregen, je einer aus jeder Phyle, bestellt, für die Thargelien 5 Choregen, je einer für zwei Phylen, die unter einander abwechselten. Aristot. <sup>2</sup>Αθην. πολ. 56 (vgl. S. 218). Antiph. Chor. 11; Demosth. g. Lept. 28; Mitt. d. arch. Inst. II 189; VIII 34. Andrerseits kam unter besonderen Verhältnissen Synchoregie vor: Hermes II 23; Schol. Aristoph. Frösche 404. Sie war aber

nicht gewöhnlich: Demosth. g. Lept. 23.

в) Ps. Xen. St. d. Ath. I 13.

р) Lys. XXI 1—4. Demosth. g. Meid. 156. Mehr bei Воски, Sth. Ath. I з 539 ff.; THUMSER, De civ. Athen. munerib. 83 ff. vgl.

Bd. V. 197.

10) Ps. Xen. St. d. Ath. I 13; Xen. de vect. IV 52. Lys. XXI 3; Thumser a. a. 0. 88 ff.; Воски, Sth. Ath. I \* 548 ff.

naien.1) Sie bestritten ferner, falls sie verheiratet waren, für ihre Frau den Aufwand für die Bewirtung der Frauen an den Thesmophorien.2)

Zu den Leiturgien im weiteren Sinne ist auch die Hippotrophie zu rechnen, doch unterschied sie sich von den eigentlichen Leiturgien dadurch. dass alle Bürger von Rittercensus nicht in einem Turnus, sondern durchweg verpflichtet waren, für die kriegerischen und friedlichen Zwecke des Staates Pferde zu halten.<sup>3</sup>)

Dazu kamen noch als ausserordentliche Leiturgien die Trierarchie. Proeisphora4) und die Architheoria oder Übernahme von Festgesandtschaften.6)

232. Glaubte jemand, der für eine regelmässige oder ausserordentliche Leiturgie designiert war, sich über Pflicht und Vermögen belastet, so konnte er dagegen in der Weise reklamieren, dass er einen anderen bezeichnete, dem die Leistung mit grösserem Rechte zukäme.

Für diese recht häufigen Reklamationen wurde in Bezug auf die regelmässigen Leiturgien alljährlich von dem betreffenden Archon, in Bezug auf die Trierarchie und Proeisphora von den Strategen ein Termin angesetzt.6) Wenn der Provozierte die ihm zugeschobene Leiturgie nicht übernahm, so erfolgte, da die Herbeischaffung des Beweismaterials beim gerichtlichen Verfahren Sache der Parteien war, eine gegenseitige Besichtigung und Beschlagnahme der beiderseitigen Vermögen. Ausserdem hatte jeder Teil dem anderen ein wahrheitsgetreues, eidlich bestätigtes Inventar (ἀπόφασις) seines Vermögens einzureichen.<sup>7</sup>) Es konnte sich nun der Herausgeforderte entscheiden, ob er, ohne es auf den Prozess ankommen zu lassen, die Leiturgie übernehmen oder in einen Vermögenstausch willigen wollte. Der wirkliche Vermögenstausch, der dem Verfahren den Namen Antidosis gegeben hatte,8) kam bei fortgeschrittener wirtschaftlicher Entwickelung fast nie vor, obwohl die Möglichkeit eines solchen fortbestand.9) kein Ausgleich irgend welcher Art 10) zu Stande, so gieng die Sache in der Form einer Diadikasie vor das Heliastengericht, welches nie über einen etwaigen Umtausch, sondern lediglich darüber entschied, wer die Leiturgie zu übernehmen hatte.<sup>11</sup>)

Böckh, Staatsh. Ath. I <sup>2</sup> 749 ff. (grundlegend). Dagegen Dittenberger, Über den Vermögenstausch, Rudolstadt 1872 Progr.; Blaschke, De Antidosi apud Athenienses, Berlin

<sup>1)</sup> Patm. Schol. zu Demosth. g. Lept. 21 im Bull. d. corresp. hell. I 147.

<sup>1</sup>m Bull. d. corresp. nell. 1 127.

2) Lys. III 80. Mehr bei Thumser
a. a. O. 90; Böckh, Sth. Ath. I 3 554.

3) Vgl. § 242.

4) Vgl. S. 301.

5) Bekker, Anecd. gr. 199, 17. Der
Staat leistete Zuschüsse. Näheres bei Thumser a. a. O. 95.

<sup>6)</sup> Ps. Xen. Sth. d. Abth. III 4; Ps. De-

mosth. g. Phain. 5.

7) Ps. Demosth. g. Phain. 11 und 18.

8) Das ist die ursprüngliche Bedeutung von artibosis, doch bezeichnet bei den Rednern ἀντιδιδόναι, άντίδοσις ohne Objekt die

Einleitung d. gerichtlichen Verfahrens (ILLING. Berl. Stud. II 19), kommt ein Objekt hinzu,

so ist es die Leiturgie z. B. αντιδιδόναι τριηραρχίαν. Demosth. g. Meid. 78; ΜΕΙΕΒ

und Schömann, Att. Prozess v. Lipsius 743 ff.

9) Lys. XXIV 9; Ps. Demoth. g. Phain.
27; g. Lept. 40; g. Aphob. II 17. Gegen
FRÄNKEL, Hermes XVIII 446 ff. vgl. Thal-HEIM, Hermes XIX 85 ff.; ILLING a. a. O. 10 ff.

<sup>10)</sup> Entschädigung des Provozierenden: Ps. Demosth. g. Phain. 19.

<sup>11)</sup> Isokr. v. Umt. 5; Ps. Demosth. g. Phain. 4. Listen von Personen aus dem vierten Jahrh., denen Leiturgien ursprünglich zugeschrieben waren, und derjenigen, die sie infolge richterlichen Spruches zu übernehmen hatten, Köhler, Mitt. d. arch. Inst. VII (1882) 97 ff.

1876 Diss.; FRÄNKEL, Hermes XVIII (1883) 442 ff. Gegen FRÄNKEL wiederum Thalheim. Jahrb. f. kl. Philol. 115 (1877) 613 ff.; Hermes XIX 80 ff.; Illing, Berl. Stud. f. kl. Philol. II (1885) 271 ff.; Lipsius bei Mrier und Schömann, Att. Prozess 737 ff.

233. Unter den ausserordentlichen Einnahmen des Staates nahm die είσφορά oder die für Kriegszwecke bestimmte<sup>1</sup>) ausserordentliche Vermögenssteuer, welche nur nach Gewährung der ασεια beantragt werden konnte,2) die erste Stelle ein. Niemand durfte Atelie von den εἰσφοραί erhalten. Auch das Vermögen der Waisen wurde herangezogen. Ebenso waren dazu die Metoeken verpflichtet.3) Die Erhebung der Eisphora erfolgte nach den solonischen Schatzungsklassen.4) Doch waren vielleicht seit einem Gesetze des Aristeides die Abstufungen des Vermögens nicht mehr nach den Naturalerträgen vom Grundbesitz, sondern ebensowohl nach dem beweglichen, wie dem unbeweglichen Besitz festgesetzt.<sup>5</sup>) Man schätzte sich selbst ein, noch unterlag die Selbsteinschätzung der Revision einer Kommission von ἐπιγραφεῖς. 6) Die Besteuerung war eine progressiv steigende. 7)

Eine organische Reform der Eisphora fand auf Grund einer allgemeinen Abschätzung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens unter dem Archon Nausinikos (378/7) statt.8) Es wurde wahrscheinlich ein je nach den Schätzungsklassen verschiedener, progressiv steigender Teil des Vermögens als Steuerkapital (τίμημα) angenommen. Die gesamte Summe desselben belief sich auf 5750 Talente. In der höchsten aus den 300 Reichsten bestehenden Klasse belief sich das Timema auf ein Fünftel des eingeschätzten Vermögens, und zwar auf 5 Minen von je 25 Minen.9)

Ath. II<sup>3</sup> Anhang S. 121 bekämpft, worauf Велосн, Hermes XXII 371 ff. erwidert hat. Trotz beachtenswerter Gründe Belochs wird man bei Böckhs Ansicht zunächst noch stehen bleiben müssen. Hoffentlich bringen Inschriften-Funde eine sichere Entscheidung. Beloch hat keinesfalls die Hauptstelle, nämlich Demosth. XXVII (g. Aphob. I) 9, genügend zu erklären vermocht. Dort heisst es: Δηλον μέν τοίνυν καὶ έκ τούτων έστὶ τὸ πλήθος τῆς ούσίας · πεντεχαίδεχα ταλάντων γάρ τρία την εἰσφοράν. Vorher (§ 5) und nachher berechnet Demosthenes το πληθος της ουσίας auf etwa 14 Talente, an einer andern Stelle (g. Aphob. III 59) wieder rund auf 15 Talente. Demnach war das τίμημα nur ein bestimmter Teil des abgeschätzten Vermögens; vgl. XXVII (g. Aphob. 1) 7: είς γας την συμμοςίαν ύπες εμοῦ συνετάξαντο κατα τάς πέντε και είκοσι μνάς πεντακοσίας δραχμάς είσφέρειν, όσονπες Τιμόθεος ὁ Κόνωνος χαί οί τα μέγιστα κεκτημένοι τιμήματα εἰσέφερον. Ähnlich g. Aphob. II 4 und III 59: προς μέν την συμμορίαν ύπερ παιδός όντος έμου πέντε μνας συνετάξατ' είσφέρειν πτλ. Noch nicht genügend gehobene Schwierigkeiten bietet die Verpachtungsurkunde CIA II 1058 = DITTENBERGEB, Syllog. inscr. gr. Nr. 440, nach der die Kytherier einem gewissen Eukrates ein Grundstück mit Gebäuden εἰς τον ἄπαντα χρόνον zu 54 Drachmen jährlich verpachten und zum Schluss bestimmen: ἐἀν

<sup>1)</sup> Lys. XXV 12; Xen. Oik. II 6; Demosth. g. Lept. 18; 26; g. Androt. 63. Erste Erwähnungen der Eisphora: CIA. I 32; Thuk. III 19.

CIA. I 32; vgl. § 194.
 Niemand ἀτελής: Demosth. g. Lept.
 28; g. Aphob. I 7; II 4; Xen. Oik. II 6.
 Metoeken: Isokr. Trapez. 41; 49; Demosth. g. Androt. 60; CIA. II 413.

Erwähnung derselben: CIA. I 31; II
 (387/6); Thuk. III 16; VI 43.
 Vgl. S. 165 Anm. 4. Das in Sklaven angelegte Vermögen steuerpflichtig: Isokr. Trapez. 49.

<sup>6)</sup> Isokr. Trapez. 41; 49; Harpokr. s. v. ἐπιγραφεῖς; Poll. VIII 103. Selbsteinschätzung auch späterhin: Demosth. XXVII 7; XXIX 59.

Pollux VIII 129.
 Philochoros b. Harpokr. s. v. συμμορία;
 Demosth. g. Androt. 44; Polyb. II 62.

<sup>\*)</sup> Den Begriff des τίμημα als Steuer-kapital hat Βöckh, Sth. I² 636 ff.; 667 ff. festgestellt. Die Ansicht von Rodbertus (Jahrb. f. Nationalökon, VII 453 ff.), dass es sich um das eingeschätzte jährliche Einkommen handele, ist von Lipsius, Jahrb. f. kl. Philol. 1878 S. 289 ff.; Thumser, De civ. Athen. munerib. (Wien 1880) 32 und FBÄNKEL, Hermes XVIII 314 (vgl. CIA. II 1058) widerlegt worden. Die Ausführungen Belochs, Hermes XX 237 (τίμημα eingeschätztes Vermögen), hat M. Frankel bei Böckh, Sth.

Bei den Metoeken scheint das Steuerkapital unterschiedslos ein Sechstel betragen zu haben.<sup>1</sup>) Alles Übrige bleibt leider der Kombination überlassen.<sup>2</sup>) Es steht auch nicht ganz fest, ob die Eisphora unter Nausinikos 300 Talente betrug.3) Bei den Eisphorai von 376 bis 366 zahlten die Vormünder des Demosthenes im ganzen 18 Minen, woraus auf eine Gesamtsumme von 600 Talenten zu schliessen ist.4)

Bei der Neuordnung der Schatzung erfolgte zugleich die Einführung der Steuerverbände oder Symmorien.5) Nachdem jeder Steuerpflichtige in eine Symmorie eingeschrieben war,6) wurde die durch die Eisphora aufzubringende Summe auf die einzelnen Symmorien verteilt. Unter der Leitung ihres Vorstehers oder ἡγεμών verrechnete alsdann die Symmorie ihren Betrag auf ihre einzelnen Mitglieder je nach deren Steuerkapital.7) Die Erhebung der Steuer besorgte der Staat unmittelbar durch exloyeic.8) Obwohl man gegen diejenigen, welche mit der Zahlung im Rückstande blieben, nötigenfalls sogar mit Versteigerung der Güter vorging,9) so kamen doch beträchtliche Ausfälle vor. 10) Das veranlasste eine Veränderung der Steuererhebung. In jedem Demos bestimmte die Demenversammlung denjenigen unter den Ortsangesessenen, welcher für die Demoten und die in dem Demos begüterten Angehörigen anderer Demen vorschussweise die Steuer an die Staatskasse zu zahlen d. h. die προεισφορά zu leisten hatte. 11) Es blieb demselben überlassen, die Steuern von den übrigen Steuerpflichtigen zu erheben. 12) Im Jahre 362/1 machten zur Beschleunigung der Steuererhebung die Buleuten an Stelle der Demoten die zum Vorschuss Verpflichteten namhaft. 13) Dann legte man die Verpflichtung ständig den dreihundert Reichsten

δέ τις εἰσφορα γίγνηται η άλλο τι ἀπ(ότ)εισμα τρόπω ότωιουν είσφέρειν Εθχράτην κατά τὸ τίμημα καθ' έπτα μνας. Die sieben Minen sind zweifellos mit Beloch als eingeschätzter Kapitalwert des Grundstückes zu betrachten, denn eine Pacht von 73/7 p. c. war sicherlich bereits eine mässige. Diels bei Fränkel a. a. O. erklärt: Eukrates soll nach Massgabe eines Kapitalwertes von 7 Minen nach dem in Betracht kommenden Timema-Satze steuern. Beloch, Hermes XXII 376 meint. das Grundstück sei nur ein Teil eines grössern gewesen, das als ganzes zu einem gewissen  $\tau i \mu \eta \mu \alpha$  veranlagt gewesen sei. Eukrates sollte den Kytheriern für die κατά τὸ τίμημα erhobenen Steuern Ersatz leisten im Verhältnis des Wertes der von ihm gepachteten Parzelle zu dem τίμημα des Grundstückes.

Über die dreihundert Reichsten vgl. Isaeos VI (Philokt. Erb.) 60; Ps. Demosth. XLII (g. Phainipp.) 25 — Gesamtsumme des τίμημα: Demosth. XIV (v. d. Symmor.) 19; Philochoros Frgm. 151 (Harpokr. s. v. ὅτι); Polyb. II 62, der wie Beloch das τίμημα als eingeschätztes Vermögen auffasst und sagt, dass man abschätzte τήν τε χώραν την Αττικήν απασαν και τας οίκιας, όμοιως δε και την λοιπήν ούσιαν.

1) Demosth. g. Androt. 60; vgl. Thumser a. a. O. 47; Böcker, Sth. Ath. II<sup>3</sup> Anhang S. 125 Anm. 842.

 <sup>2</sup>) Воски, Sth. Ath. I<sup>3</sup> 603.
 <sup>3</sup>) Vgl. Demosth. g. Androt. 44 und dazu FRÄNKEL b. BÖCKH, Sth. Ath. IIs Anh. S. 118.

4) Demosth. g. Aphob. I 37. Wahrscheinlich fielen in diese Zeit zwei εἰσφοραί; im Jahre 372 und 369. A. Schaefer, Demosthenes I<sup>2</sup> 64; 85; 273.

b) Philochoros b. Harpokr. s. v. συμ-

μορία. 6) Vgl. S. 242 Anm. 13 und Lipsius, Jahrb. f. kl. Philol. 1878 S. 294 ff.

7) Demosth. g. Meid. 157; g. Aphob. II 4; Harpokr. s. v. ήγεμων συμμορίας. Die von dem διαγραφεύς der Symmorie auf Grund der Schatzungsliste der Mitglieder zusammengestellte Liste des von jedem zu zahlenden Betrages hiess διάγραμμα. Harpokr. Suid. s. v. διάγραμμα; Βέκκεκ, Anecd. g. 241, 3;

8) Demosth. g. Androt. 54; 70; g. Timokr. 166; Lys. XXIX 9; Suid. s. v. ἐκλογεῖς.

 Aristot. Frgm. 394 Rose.
 Demosth. g. Androt. 44.
 Demosth. g. Polykl. 8; vgl. M. Fränkel. bei Böckн, Sth. Ath. II<sup>8</sup> Anh. S. 123 Anm.

<sup>12</sup>) Demosth. g. Polykl. 9; vgl. Lipsius, Jahrb. f. kl. Philol. 1878, S. 297 ff.

13) Demosth. g. Polykl. 8; vgl. Köhler, Mitth. d. arch. Inst. VII (1882) 102.

auf. 1) Die προεισφορά war keine persönliche Leiturgie im eigentlichen Sinne; sie haftete vielmehr an dem Vermögen, so dass auch die Demenheiligtümer dazu verpflichtet waren.<sup>2</sup>) Doch war Antidosis zulässig.<sup>3</sup>)

Eine ausserordentliche Leistung für den Staat war ferner die auf die Schiffsausrüstung bezügliche Trierarchie, zu der in einer zweijährigen Zwischenzeit4) nicht alle Leiturgiepflichtigen, sondern nur diejenigen unter ihnen, welche den höchsten Census hatten, verpflichtet waren.<sup>5</sup>) Befreit waren die neun Archonten, die Waisen bis zu einem Jahre nach ihrer Mündigkeit, die Erbtöchter, die Güter von Korporationen und die der Kleruchen. 6) Der Staat lieferte dem Trierarchen stets den Schiffsrumpf7) und im fünften Jahrhundert einige Hauptgeräte, wie das Segel,8) im vierten Jahrhundert dagegen die Geräte überhaupt, obwohl einzelne Trierarchen sie freiwillig selbst besorgten.9) Dem Trierarchen lag es ob, das Schiff vollständig segelfertig zu machen, es während der Dauer seiner Trierarchie zu erhalten und nach Ablauf derselben an den Staat im guten Zustande wieder abzuliefern, es sei denn, dass es durch den Feind oder Sturm dienstunfähig geworden war. Die Entscheidung über etwaigen Schadenersatz an den Staat, erfolgte durch ein Geschworenengericht unter dem Vorsitze der Werftvorsteher. 10) Im fünften Jahrhundert zahlte der Staat die Löhnung für die gesamte Schiffsmannschaft.11) Um 362 wurden aber von ihm nur noch die Ruderer  $(\nu\alpha\tilde{\nu}\tau\alpha\iota)^{12}$ ) gestellt und besoldet, während die Trierarchen die Steuerleute und übrige Schiffsmannschaft (ὑπηρέται) mieten und besolden mussten. 13)

Ursprünglich hatte jeder Trierarch allein für sich die Leistung für ein ganzes Schiff zu übernehmen. Alljährlich ernannten die Strategen die Trierarchen und leiteten auch die aus der Übernahme der Leiturgie sich ergebenden Prozesse. 14) Die Dauer der Leiturgie war auf ein Jahr bemessen. 15) Nach der sizilischen Expedition, welche den vermögenden Bürgern grosse Opfer gekostet hatte, gestattete man bereits unter Umständen die Syntrierarchie zweier Bürger. 16) Im Jahre 357/6 wurde die Symmorien-

1) Ps. Demosth. g. Phainipp 25.

2) Köhler a. a. Ö.

<sup>8</sup>) Ps. Demosth. g. Phainipp. 5; g. Polykl. 9.

4) Isaeos. VII 38.

5) Demosth. g. Lept. 19; vgl. Thumser, De civ. Athen. munerib. 54; 75.

e) Demosth. g. Lept. 18; 21; 27; 28; v. d. Symm. 16. Über die κοινωνικά vgl. Lipsius bei Meier und Schömann, Att. Proz. 602; FRÄNKEL bei BÖCKH, Sth. Ath. II<sup>3</sup> Anh. 126 N. 851.

7) Thuk. VI 31; Aristoph. Ritt. 911. Mehr bei Böckн, Seeurkund. 166 ff.; Sth.

Ath. I4 639 ff.

<sup>8</sup>) Aristoph. a. a. O.
<sup>9</sup>) Ps. Demosth. g. Euerg. 20 ff.; v. trier. Kr. 5; g. Polykl. 7; 28; 34; 42; vgl. Воскн, Sth. Ath. I³ 641; 652.
<sup>10</sup>) Vgl. S. 245 Anm. 4. — Näheres bei

Böckн, Seeurkund. 55 ff.; 210 ff.; Köhler,

Mitt. d. Inst. IV 79 ff.; V 43 ff.; VIII (1883)

11) Thuk. III 17; VI 31; Böckh, Sth. Ath. Í3 344; 640.

12) Über vavtat als Ruderer vgl. Kirchногг, Abhd. Berl. Akad. 1865, S. 81 ff.; THUMSER, De civ. Athen. mun. 60.

<sup>13</sup>) Demosth. g. Polykl. 7; g. Meid. 155; Ps. Demosth. v. trier. Kr. 5. — Vgl. THUMBER

a. a. O. 62; Böckh, Sth. Ath. I<sup>3</sup> 642.

14) Vgl. S. 242 Anm. 12 und 14. — 400 Trierarchen jährlich: Ps. Xen. '4θην. πολ. III 4; vgl. Thuk. II 24.

15) Demosth. g. Polykl. vgl. Воски, Seeurkunden 168 ff. Um 351 bestellte man die Trierarchen erst, wenn eine Flotte ausge-

rüstet werden sollte. Demosth. g. Phil. I 36.

16) Syntrierarchie zuerst Lys. XXXII 24 (411/0); Isokr. g. Kallim. 23; g. Meid. 154 ff.; g. Polykl. 37; vgl. СІА. II 794 D. v. 40; 795 F v. 26; Вёскн, Sth. Ath. I³ 638. Die

verfassung in der Weise auf die Trierarchie übertragen, dass man die 1200 reichsten Bürger aus den Symmorien für die Eisphora in 20 trierarchische Symmorien zu je 60 Mitgliedern vereinigte. Die Reichsten standen als ήγεμόνες an der Spitze der Symmorien.1) Neben ihnen gab es noch ἐπιμεληταί, welche vielleicht mit "den Zwanzig" identisch sind, die zusammen mit den Strategen die Verteilung der trierarchischen Leistungen unter die Mitglieder der Symmorie vornahmen,2) indem sie dieselben zu Gruppen (συντέλειαι) zusammenlegten, die je nach dem Vermögen der einzelnen und der Zahl der von der Symmorie auszurüstenden Schiffe aus zwei, drei, vier, fünf und mehr Mitgliedern bestanden. Jede Syntelie rüstete ein Schiff aus. Ein Mitglied der Syntelie übernahm als eigentlicher Trierarch die Führung des Schiffes.3) Da die Reichen die Symmorien leiteten und die Lasten zu ihren Gunsten verteilten, so brachte Demosthenes wahrscheinlich im Jahre 340/39 ein Gesetz durch, welches die trierarchischen Leistungen durchweg nach dem Vermögen abstufte.4)

235. Die Ausgaben des athenischen Staates waren teils ordentliche, teils ausserordentliche. Zu den ersteren gehörten die Ausgaben für die Staatsfeste,5) die sehr beträchtlich waren, da man in Athen weit mehr Feste hatte als in anderen griechischen Staaten und sie mit grossem Pompe feierte.6) Der Staat lieferte die Opfertiere und setzte Siegespreise aus. Die Kosten für die Aufzüge und Spiele wurden zum grossen Teil durch die Leiturgien bestritten, indessen es machte doch keinen wesentlichen Unterschied aus, ob der Staat das Geld erhob und dafür die Spiele gab, oder ob der Privatmann, statt Geld an den Staat zu zahlen, die Leiturgie leistete.7) Am meisten belastete die Staatskasse das gegen Frühjahr 410 eingeführte Schaugeld (θεωρικόν).8) Zunächst wurde es im Betrage von 2 Obolen (διωβελία) für den Theaterplatz an einem der drei Spieltage an den Theaterpächter bezahlt. Die Bürger erhielten Marken für den freien Eintritt.9) Allmählich wurden Theorika nicht nur an den Dionysien und

Kosten der Trierarchie betrugen 40-60 Minen. Lys. XXXII 24; Demosth. g. Meid. 8; 154; Böckh, Sth. Ath. I's 669 ff.

men für eine Hekatombe an den Panathenaeen: CIA. I 188 (410/9). 9 Talente für die Athlotheten der Panathenseen im Jahre 414: CIA. I 183. Siegespreise für die Kithar- und Flötensänger und Spieler an diesem Feste von 100 bis 1500 Drachmen (CIA. II 652 A. v. 36; II 965 Frgm. a) und für die gymni-Amphoren. CIA. II 965 Frgm. 6.

Solvent State of the stat

Böckh, Sth. Ath. Is 274 ff. — Über die Zahlung des Theorikon durch die Hellenotamien,

<sup>1)</sup> Demosth. g. Meid. 155; v. d. Symm. 16-17; Philochoros b. Harpokr. s. v. χίλιοι διαχόσιοι; vgl. Lipsius, Jahrb. f. kl. Philol. 117 (1878) S. 294 ff. Von den 300 Reichsten 15 in jeder Symmorie: Deinarch. g. Demosth. 42; Hypereid. b. Harpokr. s. v. συμμορία. — ήγεμόνες: Demosth. v. Kr. 103; 312. ἐπιμε-λητής: Ps. Demosth. g. Euerg. und Mnes. 21-24.

<sup>2)</sup> CIA. II 804 A. b. v. 72 ff.; vgl. GILBERT, Gr. Staatsaltert. I 352.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Вöскн, Seeurkund. p. 185; 337 ff.; 343. 4) Demosth. v. Kr. 102 ff.; g. Meid. 155; vgl. Aesch. g. Ktes. 222. Näheres bei Вöскн, Sth. Ath. I³ 661 ff.; A. Schaefer, Demosth. II 490 ff.

<sup>5)</sup> Vgl. Demosth. g. Timokr. 97.
6) Ps. Xen. St. d. Ath. II 9; III 8; Demosth. g. Phil. I 35; Plut. de glor. Ath. 6.
7) Böckh, Sth. Ath. I3 270. 5114 Drach-

<sup>3</sup>εωρικα) Demosth. v. Kr. 28; Deinarch. g. Demosth. 56; Hypereid. g. Demosth. p. 13 b Blass; vgl. Xen. Hell. I 7, 2; Ps. Demosth. neρl συντάξ. 10; Hesych. s. v. 3εωρικά χρήματα, 3εωρικόν άρχύριον, 3εωροί. Phot.; Suid. s. v. 3εωρικά; Hesych. Suid. s. v. δραχμή χαλαζώσα. Für alle drei Tage eine Drachme. Vgl. Benndorf, Zeitschr. f. östr. Gymn. XXVI (1875) 23 ff.; Fränkel, Berl. Zeitschr. f. Numism. III 338 ff. — Mehr bei Zengra. Sth. Ath. 13 274 ff. — Über die Zeh.

für den Eintritt in das Theater, sondern an allen grösseren Festen gezahlt, damit die Bürger an Feiertagen sich der Musse hingeben und einen besseren Tag leben könnten.1) Das Theorikenwesen wurde so mit der Zeit zu einem Krebsschaden des Staates und verschlang schliesslich alle Überschüsse der Verwaltung.2)

236. Den zweiten Hauptposten unter den ordentlichen Ausgaben machten die Besoldungen aus. Der Richtersold betrug seit dem Jahre 425/4 drei Obolen<sup>3</sup>) und mochte einen jährlichen Aufwand von mindestens 75 Talenten verursachen.4) Fünf Obolen erhielten täglich die Ratsherren und die Prytanen ausserdem ein Kostgeld,5) was zusammen im Jahr etwa 30 Talente ausmachte. Bedeutend war auch der Posten des Ekklesiastensoldes. Er betrug zu Anfang des vierten Jahrhundert nur einen Obolos für den Besuch einer jeden Volksversammlung, wurde aber schon vor 391 auf drei Obolen erhöht und stieg schliesslich auf neun Obolen für den Besuch der κυρία ἐκκλησία, auf sechs für den der andern Volksversammlungen.6) Dazu kamen die Kostgelder für die neun Archonten (je 4 Obolen täglich), die Epheben (ebenfalls 4 Obolen), die zehn Sophronisten (1 Drachme) und die nach den Kleruchien abgesandten Beamten, ferner die Besoldungen für die 500 Wächter der Werften, für Architekten, Schreiber und Amtsdiener, sowie für einzelne Beamte, z. B. den Archon für Salamis und die vom Volke gewählten Staatsanwälte (Synegoroi), endlich die Reisegelder für Gesandte und Zuschüsse für die Festgesandtschaften namentlich zu den Nationalspielen.7) Ziemlich hoch kam auch die Besoldung und Verpflegung der Skythen zu stehen.8) Das den Rittern täglich im Betrage von einer Drachme gezahlte Verpflegungsgeld (σῖιος) belief sich jährlich auf etwa 40 Talente.9)

Dauernde Ausgaben verursachte ferner der jährliche Neubau von Kriegsschiffen, die Instandhaltung der Mauern, Werften, öffentlichen Bauwerke und Strassen. 10)

Nicht unbeträchtlich waren die für Unterstützungen gezahlten Summe. Der Staat unterhielt die zahlreichen unmündigen Kinder der im Kriege Gefallenen, 11) die Invaliden 12) und unterstützte diejenigen unvermögenden Bürger, welche wegen körperlicher Gebrechen erwerbsunfähig waren (ἀδύνατοι).13) Allmählich wuchsen auch die Kosten für die in immer

dann durch die Theorikenkasse vgl. S. 292 Anm. 2 und 3. Verteilung nach Demen: S. 214

<sup>1)</sup> Harpokr. s. v. θεωρικά. In vier Prytanien εἰς διωβελίαν im Jahre 410/9 gegen 16 Talente gezahlt. CIA. I 188; vgl. 189 a b. Вёски, Sth. Ath. 1 276 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 292.
3) Vgl. S. 280 Anm. 4.

<sup>4) 150</sup> Tal. nach Aristoph. Wesp. 661 viel zu hoch. Vgl. Fränkel, Att. Geschworeneng. S. 10, dessen Ausführungen jedoch jetzt zu berichtigen sind; vgl. S. 275 Anm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. S. 249 Anm. 2. 6) Vgl. S. 259 Anm. 6.

<sup>7)</sup> Aristot. Αθην. πολ. 62. Unterbeamte

und Amtsdiener: § 182. συνήγοροι: Aristoph. Wesp. 482; 691 und Schol.; Ps. Xen. St. d. Ath. I 3. - ἐφόδια: CIA. II 64; 89; 251; 366. Mehr bei Böckh, Sth. Ath. I 302 ff.

bei воски, stal. Atal. 1 202 л.

b) Vgl. § 156. Воски, Sth. Ath. I 264.
b) Xen. Hipparch. 19; Demosth. g. Timokr. 97. Im Jahre 410/9 in vier Prytanien über 16 Talente gezahlt. CIA. I 188.

<sup>10)</sup> Vgl. tiber das Bauwesen § 188 und mehr bei Вöски, Sth. Ath. I<sup>2</sup> 258 ff.; 315 ff.

<sup>11)</sup> Aristot. Pol. II 5 (8) 5 p. 1268a; Plat. Menex. 249; Aesch. g. Ktes. 154. — Zahlreiche Waisen: Isokr. v. Frdn. 82.

12) Plut. Solon 31.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vgl. S. 254 Anm. 7.

reicherem Masse gespendeten Ehrengeschenke und Ehrenerweisungen verschiedener Art zu ansehnlichen Summen an.1)

237. Ausserordentliche Ausgaben veranlassten die zeitweise grossartigen und höchst kostspieligen Bauten<sup>2</sup>) und vor allem die Kriege, die zweimal den finanziellen Ruin herbeiführten und im vierten Jahrhundert fast beständige Finanzsorgen zur Folge hatten.3) Am meisten kostete die Besoldung (μισθός) und Verpflegung (σίτος, σιτηρέσιον) der Mannschaften. Der Fusssoldat erhielt im fünften und vierten Jahrhundert für den Tag durchschnittlich 2-3 Obolen σῖτος, wozu noch ebensoviel μισθός kam. Der Reiter empfieng 1 Drachme an σῖτος.4) Die tägliche Löhnung der Ruderer (ναῦται) betrug in der ersten Zeit des peloponnesischen Krieges eine Drachme und ging dann auf 3 bis 4 Obolen zurück, so dass die Unterhaltung einer Triere der Staatskasse unmittelbar für den Monat 30 Minen bis zu einem Talent kostete.5)

BÖCKH, Die Staatshaushaltung der Athener, 1. Aufl., Berlin 1817, 2. Aufl. 1850, dritte von M. Fränkel besorgte Aufl., Berlin 1886 (grundlegend); А. Ківснногг. Zur Geschichte des athenischen Staatsschatzes im fünften Jahrhundert, Abhdl. d. Berl. Akad. 1876 S. 21 ff.; Th. Fellner, Zur Gesch. d. ath. Finanzverwaltung in d. Ber. d. Wiener Akad. 115 (1879) 383 ff.; Christ, De publicis populi Atheniensis rationibus, Greifswald 1879 Diss.; Thumser, De civium Atheniensium muneribus, Wien 1880; Gilbert, Griech. Staatsaltert. I 312 ff.; M. Fränkel, Zur Gesch. d. attisch. Finanzverwaltung in d. E. Cuerius gewidm. hist. und philol. Aufsätzen (Berlin 1884) 41 ff.; Висоси, Zur Finanzgeschichte Athens, Rhein. Mus. XXXIX 34 ff.; 239 ff.

## t. Die Wehrverfassung.

238. Die Wehrpflicht eines jeden Atheners begann gleichzeitig mit der bürgerlichen Mündigkeit, die nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres zu Beginn des attischen Jahres durch Eintragung in das Gemeindebürgerbuch bekundet wurde. Im Heiligtume der Aglauros am Fusse der Burg leisteten die jungen Athener ihren Waffen- und Bürgereid<sup>6</sup>) und traten damit zunächst in die Reihe der Epheben, um für den Dienst in der Bürgerwehr ausgebildet zu werden. Die Namen der Epheben eines jeden Jahrganges wurden in früherer Zeit auf einer geweissten Holztafel verzeichnet und zwar mit Hinzufügung des Namens desjenigen Archon, unter dem die Eintragung erfolgte, sowie desjenigen der höchsten Altersklasse, deren Angehörige im vorhergehenden Jahre Diaeteten gewesen waren. Zur Zeit des Aristoteles wurden die Namen der Epheben auf

BÖCKH a. a. O. 313 ff.
 Z. B. 2012 Tal. für die Propylaeen: vgl. Heliodoros bei Harpokr. u. Suid. s. v. προπύλαια; vgl. Thuk. II 13; vgl. Βöckh a. a. O. S. 255.

<sup>\*)</sup> Vgl. § 226.

\*) Dem Hopliten, Leichtbewaffneten und Toxoten 3 aegin. Obolen σῖτος, dem Reiter 1 aeg. Drachme in dem Vertrage bei Thuk. V 47. — Zwei Drachmen dem Hopliten für sich und seinen Waffenknecht: (Thuk.) III 17. Eine Drachme: Xen. Anab. I 3, 21; VII 3 10. Gedungene Thraker eine oder zwei Drachmen: Thuk. VII 27; Aristoph.

Acharn. 159. Zwei Obolen σῖτος für den Fusssoldaten, 1 Drachme für den Reiter: Demosth. g. Philipp. I 28. 4 Obolen oîros und μισθός im vierten Jahrhundert gewöhnlich,

n dass τετρωβόλου βίος geradezu das Soldaten-Leben hiess. Βδοκμ, Sth. Ath. I 340.

(Thuk.) III 17; Thuk. VI 8; 31; VIII 45; 29; 54; Xen. Hell. I 5, 4—6; Demosth. g. Phil. I 28. Näheres bei Βδοκμ a. a. O. 6) Lyk. g. Leokr. 76; Demosth. d. f. leg. Erhalten ist der Eid in etwas ver-

schiedener Form bei Pollux VIII 105 und Stob. Anthol. 43, 48; vgl. Plut. Alkib. 15; Cic. de repbl. III 9.

einer Erztafel eingegraben, die vor dem Rathause bei den Bildern der Eponymoi aufgestellt wurde. 1)

Die Ausbildung der Epheben war staatlichen Beamten anvertraut, an deren Wahl die Väter der Epheben einen wesentlichen Anteil hatten. Dieselben traten nämlich phylenweise zusammen und wählten aus den über vierzig Jahre alten Phylengenossen drei aus, welche ihnen am geeignetesten zu sein schienen, die Fürsorge für ihre Söhne zu übernehmen. Aus den so Designierten wählte dann das Volk für jede Phyle einen Sophronistes, dem die Aufsicht über die Epheben seiner Phyle oblag.2) Die Gesamtleitung wurde vom Volke einem aus den übrigen Bürgern erwählten Kosmetes übertragen.3)

Während die Sophronisten wesentlich für die Erziehung im allgemeinen, namentlich für die Gewöhnung der Epheben an Gehorsam und militärische Zucht zu sorgen hatten,4) waren speziell mit der gymnastischen Schulung und mit der technischen Ausbildung in den verschiedenen Waffen vom Volke erwählte Lehrer beauftragt und zwar zwei παιδοιρίβαι für die Gymnastik und vier Waffenlehrer.5) Nachdem die Sophronisten ihre Epheben übernommen hatten, marschierten sie mit ihnen nach einem Umgange um die Heiligtümer nach dem Peiraieus. Unter gymnastischen und Waffen-Übungen lernten dort die einen den Wachtdienst in Munychia, die andern auf der Akte, dem blattartig sich ausdehnenden Teile der Peiraieus-Halbinsel.6) Zum Lebensunterhalt gab der Staat jedem Ephebos täglich vier Obolen, jedem Sophronistes eine Drachme. Letzterer nahm die den Epheben seiner Phyle überwiesenen Gelder an sich und kaufte für gemeinsame Rechnung namentlich die Lebensmittel ein, denn die Epheben speisten zusammen phylenweise. Nach Ablauf eines Jahres hatten sie vor dem im Theater versammelten Volke eine Musterung zu bestehen und erhielten von Staatswegen Schild und Lanze. Darauf begann der zweite Teil ihrer Ausbildung. Sie wurden ein Jahr in den festen Plätzen Attikas stationiert, durchzogen das Land als Streifwachen und übten sich in allerlei Schanzarbeiten.7)

θαρχούντας καὶ τάλλα πάντα ποιούντας φι-

<sup>1)</sup> Aristot. 'Αθην. πολ. 53; vgl. Frgm. 422; 423 Rose.

<sup>\*)</sup> Arist. Αθην. πολ. 42 übermittelt uns eine genauere Kenntnis des Wahlverfahrens. Als iπο τος σήμου χειφοτονηθείς wird der σωφφονιστής wiederholt in Inschriften bezeichnet. Bull. d. corr. hell. XII (1888) 149; XIII (1889) 257. Der Sophronist aus der Phyle, deren Epheben er erzieht: Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 327; Bull. a. a. O. Seit der Vermehrung der Phylen auf Szehen gab es dementsprechend auch zwölf Sophronisten; vgl. Köhler a. a. O. — Vgl. noch über den Sophronistes Ps. Plat. Axioch. 367.

<sup>3)</sup> Aristot. a. a. O. x(οσ)μητήν έχ των άλλων Αθηναίων έπι πάντας.

<sup>4)</sup> In den Ehrendekreten werden die Epheben regelmässig wegen ihrer ποσμιότης und εὐταξία belobt. Der Sophronist der Epheben der Kekropis vom Jahre 334/3 erhalt das Lob, dass er αποφαίνει αὐτούς πει-

λοτίμως. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 258.

<sup>5</sup>) Aristot. Αθην. πολ. 42; vgl. Köhler zu ClA. II 478; Dittenberger, De ephebis att. 34 ff.; 54 ff.; Dunont, Essais sur l'ephébie 177 ff.; GRASBERGER, Erziehung III 462.

<sup>6)</sup> Aristot. B. B. O.: εἶτ' εἰς Πειραιέα πορεύονται καὶ φρουροῦσιν οἱ μὲν τὴν Μουνυχίαν οἱ δὲ τὴν Ακτήν.

<sup>7)</sup> Aristot. a. a. O.: καὶ τὸν μὲν πρῶτον ένιαυτον ούτως διάγουσι τον δε δεύτερον --- λαβόντες ασπίδα και δύρυ παρά της πόλεως περιπολούσι την χώραν και διατρίβουσιν έν περιπολοτοι την χωραν και σιατριρουσίν εν χοις φυλακτηρίοις · φρουρούσι δε τὰ δύο ἔτη, χλαμύδας ἔχοντες, καὶ ατελεῖς εἰσι πάντων. -- - διεξελθόντων δε τῶν δυοῖν ἐτῶν ἤδη μετὰ τῶν ἄλλων εἰσίν. Die ganze Ephebenzeit dauerte also, wie auch sonst bekannt ist (vgl. Schol. Aesch. Tim. 18) zwei Jahre. In beiden Jahren übten sich die Epheben im φρουφείν, was ebenso, wie das περιπολείν

Nach Ablauf dieses Jahres traten sie in die Rechte und Pflichten der andern Bürger ein, dagegen waren sie während ihrer zweijährigen Übungszeit von allen Auflagen befreit und durften, um durch keinerlei Abhaltung abgezogen zu werden, vor Gericht weder klagen, noch verklagt werden, es sei denn, dass es sich um ein Erbgut oder eine Erbtochter handelte. Eine fernere Ausnahme bildete der Fall, dass jemand ein in seinem Geschlecht erbliches Priestertum zu übernehmen hatte. Hatten sich die Epheben als pflichteifrig und gehorsam erwiesen, so wurden sie und die Beamten, die ihre Erziehung geleitet hatten, vom Volke, vom Rat, von ihren Phylen, bisweilen auch von besonders interessierten Demen, öffentlich belobt und mit Kränzen geehrt. 2)

Gegen Ende des vierten Jahrhunderts begann sich eine durchgreifende Umwandlung des Instituts zu vollziehen. Auf den zuerst von Aristoteles erwähnten, inschriftlich seit dem Jahre 305/4 vorkommenden κοσμητής ging die alleinige Leitung des Instituts über. Ein Sophronistes kommt zum letzten Mal in einem Ehrendekret für die Epheben der Pandionis aus dem Jahre 303/2 vor.3) Erst in der Kaiserzeit tauchen die Sophronisten wieder auf, jedoch mit anderem Charakter und verminderter Bedeutung. Zugleich veränderte sich das ganze Wesen dieser militärischen Erziehungsanstalt. Die Ephebie wurde einjährig und der Eintritt unter die Epheben hörte auf, für alle jungen Athener obligatorisch und an ein gesetzlich bestimmtes Alter gebunden zu sein. Das bewirkte ein ungemein starkes Sinken der Zahl der Epheben, so dass ein einzelner Beamter zur Oberaufsicht genügte.4) Der militärische Charakter des Ephebentums trat immer weiter zurück. Obwohl auch fernerhin noch unter den vom Kosmetes ernannten Lehrern gymnastische und Waffen-Übungen gepflegt wurden, so verwandelte sich doch die Ephebie in eine Körperschaft vornehmer

oder Patrouillieren, zum Dienste der περίπολοι (vgl. S. 311 Anm. 5) gehörte. Aeschines d. f. leg. 167 kann darum mit Recht sagen: ἐχ παίδων γὰρ ἀπαλλαγεὶς περίπολος τῆς χώρας ταύτης ἐγενόμην δύ ἔτη καὶ τοὐτων ὑμῖν τοὺς συνεφήβους καὶ τοὺς ἀρχοντας ἡμῶν μάρτυρας παρέξομαι. Harpokr. s. v. περίπολος hat die Aristoteles-Stelle so verstanden, dass die Epheben nur im zweiten Jahre Dienste als περίπολοι leisteten, was mit Aeschines im Widerspruche stände. — Über die Übungen der Epheben im zweiten Jahre vgl. Platon Nom. VI 778. — Wachtdienst der in Eleusis stationierten Epheben der Kekropis vom Jahre 334/3: Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 257.

1) Aristot. a. a. O.: και δίκην οὖτε διδόασιν οὖτε λαμβάνουσιν - - - πλην περί κλήρου και ἐπικλήρου κτλ.

"s) Die älteste der zahlreichen Epheben-Inschriften umfasst vier Ehrendekrete für die Epheben der Kekropis vom Jahre 334/3. Die Epheben und ihr Sophronistes wurden geehrt vom Rate, von ihrer Phyle, vom Demos Eleusis, wo sie stationiert waren, und vom Demos Athmonon, aus dem der Sophronistes stammte. Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 257. Ehrendekret für die Epheben der Pandionis vom Jahre 303/2, erlassen von der Phyle auf Grund des Zeugnisses der Väter. Bull. d. corr. hell. XII (1888) 149. Wichtige Epheben-Inschrift aus dem Jahre 305/4 veröffentlicht von U. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 324 ff.; vgl. ferner CIA. II 316 ff.; 465 ff.

3) Vgl. die Inschriften in den Mitt. d. arch. Inst. IV 324 ff. und im Bull. d. corr. hell. XII 149.

4) Die Ephebie wahrscheinlich bereits 305/4 einjährig, sicher im Jahre 283/2; vgl. U. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. IV 326; CIA. II 316. Zwischen 305/4 und 283/2 hörte sie auf, für alle jungen Athener gesetzliche Pflicht zu sein; vgl. U. Köhler a. a. O. 329; 332. Über die Verminderung der Ephebenzahl vgl. noch Foucart, Bull. d. corr. hell. XIII 263. Im Jahre 334/3 gab es noch mindestens 44 Epheben allein von der Phyle Kekropis (Foucart a. a. O.), im Jahre 283/2 und in den nächsten Jahrzehnten belief sich die Gesamtzahl der Epheben auf einige Dreissig und noch weniger.

und wohlhabender junger Leute, die unter staatlicher Leitung und Aufsicht ihre Erziehung erhielten. Schliesslich wurden auch Metoeken und Fremde zugelassen, und es spielte sich in dieser Studentenschaft mit ihrem apror ἐψήθων oder erstem Chargierten", ihren sonstigen Beamten, ihren Versammlungen, Beschlüssen und Festen während der römischen Kaiserzeit ein Scheinleben des alten Staates ab. 1)

W. DITTENBERGER, De ephebis atticis, Göttingen 1863; A. Dumont, Essais sur l'ephébie attique, Paris 1872; Grasberger, Erziehung u. Unterricht im kl. Altert. (Würzburg 1864-1881) Bd. II und III; Foucart, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 253-269.

Auf den Jahreslisten der Epheben beruhte die Stammrolle (κατάλογος) der zum regulären Kriegsdienst verpflichteten Bürger. Da die Dienstpflicht vom achtzehnten bis zum sechszigsten Lebensjahre dauerte. so umfasste die Stammrolle insgesamt zweiundvierzig Jahrgänge. Die Archonten, deren Namen an der Spitze der einzelnen Jahrgänge standen, hiessen die Eponymoi derselben.2) Nach Absolvierung ihrer allgemeinen militärischen Ausbildung unter den Epheben wurden diejenigen jungen Bürger, welche den erforderlichen Census besassen und für tauglich befunden waren, in den von den Phylarchen geführten, nach Jahrgängen geordneten Ritter-Katalog eingeschrieben, um fortan als Reiter zu dienen. Die übrigen Bürger der drei ersten Schatzungsklassen wurden in den von den Taxiarchen geführten Hopliten-Katalog aufgenommen.3)

Zum regelmässigen Felddienst waren die Klassen vom 20. bis zum 50. Lebensjahre verpflichtet, während die jüngsten und ältesten Wehrpflichtigen nur unter besondern Umständen anders als zum Besatzungsdienst im Lande verwandt wurden.4) Im Jahre 431 gab es 13,000 felddienstpflichtige Hopliten, so dass die Gesamtzahl der Bürgerhopliten sich damals auf höchstens 17.000 belaufen haben kann.<sup>5</sup>) Dazu kamen aber noch die ihrem Census nach zum Hoplitendienst verpflichteten Metoeken, die nur zur unmittelbaren Verteidigung des Landes aufgeboten zu werden pflegten.6)

Zu einem Feldzuge erfolgte entweder ein allgemeines Aufgebot?) des gesamten felddienstpflichtigen Hoplitenheerbannes oder es wurde ein Teil desselben nach der Stammrolle (ἐχ καταλόγου) ausgehoben. Im letzteren Falle bestimmte das Volk entweder, dass einzelne ganze Jahrgänge aus-

<sup>1)</sup> Quelle sind die Epheben-Inschriften, namentlich Ehrendekrete und Kataloge, die sich in der Kaiserzeit zu förmlichen Rechenschaftsberichten über das verflossene Jahr erweiterten. CIA. II 316 ff.; 465 ff.; III 1076--1275; vgl. ausser den in der Litteratur-Übersicht erwähnten Abhandlungen: A. Neu-BAUER, Commentationes epigraphicae, Berlin 1869; Hermes XI 140 ff.; Archaeol. Zeitung XXXIV 67 ff.

<sup>2)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 53; vgl. Frgm. 422 und 423 Ross. Die über sechzig Jahre alten Bürger waren ύπες τον κατάλογον. Ps. Demosth. XIII (πεςὶ συντάξ.) 4; Pollux II 11.

<sup>3)</sup> Verschiedener Ritter- und Hopliten-

katalog: Lys. XV 5; XVI 6. 13; vgl. Aristoph. Ritter 1369; Phot. Suid. s. v. κατά-λογος. Über den Ritterkatalog vgl. § 242. Die Theten nicht im Katalog: Thuk. VI 43. Sie dienten nur in ausserordentlichen Fällen nach der sicilischen Expedition als Hopliten vgl. S. 148 Anm. S; vgl. Schwartz, Ad. Athen. rem milit. stud. Thucydidea, Kiel 1877 Diss. und die Stammrollen in boeotischen Städten Abschnitt 7d.

<sup>4)</sup> Thuk. I 105; II 13; Lyk. g. Leokr. 39; Aesch. d. f. leg. 167.

δ) Vgl. S. 199 Anm. 1.
 δ) Vgl. S. 198 Anm. 7.
 πανδημεί, πανστρατιᾶ: Thuk. II 31; IV 90; 94.

ziehen (στρατεΐαι ἐν τοῖς ἐπωνύμοις)¹) oder dass die Strategen eine Anzahl Hopliten aus gewissen Jahrgängen ausheben sollten (στρατεΐαι ἐν τοῖς μέρεσι). Die von den Taxiarchen geführte<sup>3</sup>) Liste der zum Feldzuge aufgebotenen Wehrmänner wurde zur allgemeinen Kenntnis bei den Eponymoi ausgestellt.4) Reklamationen gegen die Aushebung waren an die Strategen zu richten,5) welche die Jurisdiktion in allen Militärsachen hatten.6) Frei vom Kriegsdienst waren namentlich die Zollpächter, Ratsherren und Beamten.7)

Demenweise sammelten sich die Ausgehobenen<sup>8</sup>) und zogen nach dem Sammelplatze ihrer Phyle nach der Stadt, wo ein Appell vor dem Feldoberst stattfand.") Den Ausgehobenen zahlte der Staat während ihrer Dienstzeit Sold und ein Verpflegungsgeld. 10)

- 240. Der Hoplitenheerbann gliederte sich nach den Landesbezirken in zehn Regimenter oder τάξεις, die auch, wie die Bezirke, einfach φυλαί hiessen.<sup>11</sup>) An der Spitze einer jeden Phyle stand ein aus ihr vom Volke gewählter Taxiarchos, seitdem die Strategen die Geschäfte des Feldobersten abgegeben hatten und Vorsteher des Kriegsamtes, sowie Oberbefehlshaber der gesamten Streitkräfte des Staates geworden waren. 12) Die τάξις zerfiel in eine Anzahl von Lochen, die aus den Mannschaften eines Demos oder mehrerer Demen gebildet waren und deren Hauptleute, die λοχαγοί, von den Taxiarchen ernannt wurden. 13)
- 241. Die reguläre Bürgerwehr zu Fuss bestand zwar nur aus Schwerbewaffneten, 14) doch gab es im fünften Jahrhundert eine aus Bürgern der Thetenklase gebildete und nach Phylen gegliederte Truppe von 1600 Bogenschützen zu Fuss (τοξόται), die, wie die Ritter, auch in Friedenszeiten besoldet und von τόξαρχοι befehligt wurden. Kleinere oder grössere Abteilungen dieser Bogenschützen pflegten zu See-Expeditionen an Bord genommen und zu den Besatzungen in den Bundesstädten herangezogen zu werden. 15) Zu diesem Korps gehörten wohl auch die drei τοξόται aus

Aristoteles Aθην. πολ. 53; vgl. Frgm.
 Rose; Lys. XIV 6; Aesch. d. f. leg. 168.

3) Lys. XV 5.

4) Aristoph. Frdn. 1181 und Schol. vgl.

GILBERT a. a. O. 52.

6) Vgl. S. 243 Anm. 1.

8) Lys. XVI 14; XXXI 15; Isaeos II 42; vgl. S. 214 Anm. 1.

Isokr. XV 117.

14) Thuk. IV 94: ψιλοί δὲ ἐχ παρασχευής μεν ώπλισμένοι ούτε τότε παρήσαν, ούτε

<sup>2)</sup> Aesch. d. f. leg. 168; Lys. XIV 6; vgl. GILBERT, Beitr. zur inneren Gesch. Athens

<sup>5)</sup> Lys. IX 4. Amtseid der Strategen: τοὺς ἀστρατεύτους καταλέξειν. Lys. IX 15. Veränderungen und Umschreibungen bei der Aushebungsliste: Lys. XVI 13; XV 5; Aristoph. Frdn. 1181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ps. Demosth. g. Neaera 27; Demosth. g. Meid. 15; g. Boeot. v. Nam. 16; Lyk. g.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Aristoph. Frdn. 354 u. Schol Andok. Myst. 45; Pollux VIII 115; Bekker, Anecd. gr. 277, 10.

10) Vgl. § 237.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Hdt. VI 111; Thuk. VI 98; 101; Xen. Hell. IV, 2, 19; Lys. XIII 79; 82; vgl.

<sup>12)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 61. Thuk. VIII 92; Demosth. g. Phil. I 26; g. Boeot. v. Nam. 17; Aesch. d. f. leg. 169; Pollux VIII 87; vgl. CIA. II 444; 446; vgl. S. 166 Anm. 4.

18) Aristot. Αθην. πολ. 61; Isaeos IX 14;

έγένοντο τη πόλει. vgl. II 13.
15) 1600 Toxotai nach Thuk. II 13 und Aristot. Άθην. πολ. 24. Dass sie besoldet und Bürger waren, sagt Aristoteles und ergibt sich auch aus Inschriften. τοξόται in der Totenliste der Erechtheis und zwar von den Hopliten getrennt in besonderer Rubrik (CIA. 1 433), desgleichen 9 Toxotai (getrennt von 6 ξένοι) in einer Totenliste der Antiochis: CIA I 446. Zu einer See-Expedition: (κατά) φυλάς τοχ(σόται δέ)κα. ClA. I 54; vgl. I 55. In der Inschrift ClA. I 79 ist leider

der die Prytanie führenden Phyle, welche nach einem Volksbeschlusse aus der Mitte des fünften Jahrhunderts am Eingange der Akropolis Wache halten sollten, um das Eindringen von flüchtigen Sklaven und Kleiderdieben zu verhüten.¹) Zur Verstärkung der einheimischen Toxotai nahmen die Athener im Bedürfnisfalle namentlich Bogenschützen aus Kreta als Söldner in Dienst. Auch Schleuderer und andere Gattungen von Leichtbewaffneten wurden von ihnen in Rhodos und in Thrakien gemietet oder als Hilfsvölker aus den Bundesstädten herangezogen.²)

Wahrscheinlich seit der Zeit der Peisistratiden gab es in Athen eine aus berittenen Schützen (ἐπποτοξόται) gebildete Polizeimannschaft, die durchweg aus gekauften Sklaven bestand. Diese Schützen wurden auch kurzweg τοξόται genannt oder nach ihrer Heimat Skythen oder endlich, angeblich nach einem gewissen Speusinos, der irgendwie bei ihrer Einführung oder Organisation thätig gewesen war, Speusinioi.<sup>3</sup>)

Zu Beginn des peloponnesischen Krieges belief sich die Zahl der Hippotoxoten auf zweihundert.<sup>4</sup>) Sie waren nach Skythenart in Zelten zuerst auf dem Markte, dann auf dem Areopag untergebracht<sup>5</sup>) und dienten als Stadtwache. Eine Anzahl Skythen stand den Vorsitzenden der Gerichtshöfe und den Prytanen zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei den Gerichtssitzungen und Volksversammlungen zur Verfügung.<sup>6</sup>) Bei Aufzügen

nur zu lesen: (τοῦ)ς ἰππέας δ(ἐ δο)αχμὴν τοῦ ἐ(νιαντοῦ ἀπὸ - - τοὺς τοξότας τοὺς τε ἀστ(οὺς καὶ τοὺς - - τρ)εῖς ὁβολοὺς τοῦ ἐνια(ν)τοῦ ἀπὸ το - - κτλ. Den Gegensatz zu den ἀστοί bilden wahrscheinlich die aus den Metoeken ausgehobenen Toxotai; vgl. Wernicke, Hermes XXVI (1891) 74; vgl. CIA. II 959 (Anfang des vierten Jahrhunderts) wo nach Wernicke (τοξότα)ι ἀστοί zu lesen sein wird. Zur Besatzung, welche die Athener nach Erythrai schickten, gehörten τοἐόται mit ihren Toxarchen. Dittenberger, Sylloge inscr. gr. Nr. 2 (CIA. I 9). — Zur Zeit der Perserkriege Toxotai bei Plataiai (Hdt. IX 22; 60) und bei Salamis vier auf jedem Schiffe. Plut. Them. 14. Dreihundert bis sechshundert einheimische Bogenschützen bei verschiedenen überseeischen Unternehmungen: Thuk. IV 129, 2; V 84, 2; VI 25, 2; 43, 2. Über den Unterschied dieser τοξόται und der berittenen Bogenschützen, der Skythen, vgl. Wernicke a. a. O. 68 ff.

1) Bullet. d. corr. hell. XIV (1890) 177;

1) Bullet. d. corr. hell. XIV (1890) 177; Wernicke, Hermes XXVI (1891) 51: φύλακας δὲ (εἶ)ναι τρεῖς μὲν τοξό(τ)ας ἐκ τῆς φυλῆς (π)ρυτανευούσης. Wernicke a. a. O. S. 74 hält sie für ἐπποτοξόται, allein dann müsste doch in einer Urkunde diese genauere Bezeichnung gebraucht sein. Aristot. Αθην. πολ. 24 redet von 50 ἐν τῆ πόλει φρουροί, und zwar waren das Bürger. Sollten drei beständig Wache halten, so war ein grösseres

Wachtkommando erforderlich.

129, 2; VI 25, 2; 43, 2; VII 27, 1; 57.

- 3) Berittene τοξόται in skythischer Nationaltracht erscheinen seit der Peisistratiden-Zeit auf attischen Vasen. Sie mögen zunächst den Tyrannen, wie dem Polykrates (vgl. Hdt. III 39; 45) als Leibwache gedient haben; vgl. Wernicke a. a. O. 64; 67. Speinioi: Pollux VIII 131; Phot. s. v. τοξόται; Schol. Ven. Aristoph. Acharn. 54. Sie waren Kaufsklaven: Andok. v. Frdn. 5: τοξότας τριακοσίους Σκύθας ἐπριάμεθα. (Aesch. d. f. leg. 174.) Aus Ps. Lys. g. Alkib. 6 hat man irrtimlich geschlossen, dass auch Bürger—wenngleich es schimpflich war— unter den Ιπποτοξόται dienten; vgl. Wernicke a. a. O. S. 70.
- 4) Thuk. II 13: lππέας δ' ἀπέφαινε διαποσίους καὶ χιλίους ξὺν lπποτοξόταις. Es gab aber 1000 Ritter: Aristoph. Ritter 225; Philochoros Frgm. 100 = Hesych. s. v. Iππῆς. Dreihundert Skythen nach Andok. v. Frdn. 5 (Aesch. d. f. leg. 174). Wenn dann Andokides § 7 sagt: χιλίους τε καὶ διαποσίους lππέας καὶ τοξότας τοσούτους ἐτέρους κατεστήσαμεν, so muss er die andern, bürgerlichen Toxotai im Sinne haben. Ein so starkes Skythenkorps wäre nicht ohne Gefahr und auch überflüssig gewesen. Die lπποτοξόται erscheinen auch stets in weit geringerer Zahl als die τοξόται. Thuk. V 84, 2; VI 94.
  - 5) Bekker, Anecd. gr. 234, 15 ff.
- 6) In den Thesmophoriazusen wird der κηθεστής, der sich unberechtigt in die ἐκ-κλησία der Weiber eingedrängt hat, von dem skythischen Bogenschützen verhaftet. Die Pferdepeitsche kennzeichnet ihn als ἰπποτο-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kreter: Thuk. VI 25, 2; 43, 2; VII 57, 9. Anderes leichtes Volk teils gemietet, teils aus Bundesstädten: Thuk. IV 28, 4;

der Ritter ritten die Hippotoxoten vor den Hipparchen her. 1) Gelegentlich wurden auch kleine Abteilungen bei See-Expeditionen mitgenommen.2) Um die Mitte des vierten Jahrhunderts wurden die Skythen abgeschafft und ihre Dienste, wie die polizeilichen bei den Volksversammlungen, teilweise von den Epheben übernommen.3)

Spätestens seit der Zeit des peloponnesischen Krieges gab es ferner eine stehende Truppe von Leichtbewaffneten, welche περίπολοι hiessen und von Peripolarchen befehligt wurden. Sie dienten zur beständigen Besetzung der festen Plätze<sup>1</sup>) und versahen den regelmässigen Sicherheitsdienst auf dem Lande, namentlich als Streifwachen an den Grenzen. Diese περίπολοι waren Söldner und sind von den Epheben zu unterscheiden, die nur im Dienste der περίπολοι, im φρουρεῖν und περιπολεῖν, im Wacht- und Patrouillendienst geübt wurden.5) In Kriegszeiten wurden Bürger zum Besatzungsdienste aufgeboten und die Strategen übernahmen an Stelle der Peripolarchen das Kommando, da die Peripoloi nicht zahlreich genug waren, um die Festungen gegen ernstere feindliche Angriffe zu schützen.6)

242. Die attische Reiterei hat sich im Felde nur selten hervorgethan,

έν Έλευσίνι καί Πανάκτφ καί Φυλή κτλ. heissen; vgl. Έρημ. ἀρχαιολ. 1884 p. 135; 1887 p. 1; Bull. d. corr. hell. XII (1888) 78 ff.; XIII (1889) 265 ff. Nur unter den στρατιώται, die Έρημ. ἀρχαιολ. 1890 p. 97 den Strategen Ekphantos ehren, befinden sich unter 75 Namen auch einige Thessaler. Inschriftlich werden Peripolarchen zuerst im Jahre 352 erwähnt, sie sollen mit dem στρατηγός, der für die φυλακή της χώ-ρας gewählt ist, für den Schutz der leçà οργάς von Eleusis sorgen, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 434. Aber schon Thuk. VIII 92, 2 und 5 erwähnt einen Peripolarchos. Thuk. a. a. O. sagt: Φρύνιχος . πληγείς ὑπ' ἀνθρὸς τῶν περιπόλων τινός. Das kann auch kein Ephebos gewesen sein. Die Mörder des Phrynichos waren Fremde: Lys. g. Agor. 71. CIA. I 59; vgl. A. Schöne, Burs. Jahresber. 1874/75 III 841. Aus Thuk. lV 67 ergibt sich, dass die Peripoloi Leichtbewaffnete waren. Beim Überfalle von Megara wirken ausser 600 Hopliten mit Πλαταιής τε ψιλοί καὶ έτεροι περίπολοι und diese werden τοῖς των Αθηναίων όπλίταις entgegengesetzt. Reguläre bürgerliche ψιλοί gab es überhaupt nicht. Thuk. IV 94. Besatzungsdienst der περίπολοι: Eupolis Com. att. Frgm. II p. 566
Μεινεςκε: τους περίπόλους (ταχ') άπιὲν είς
τὰ φρούρια. Zur Zeit des Sturzes der Vierhundert eine Abteilung von περίπολοι in
Munychia: Thuk. VIII 92, 5. Wachtdienst der περίπολοι im Lande: Xen. π. πόρων IV 47; Aristoph. Vögel 1177.

6) Demosth. LIV (g. Konon) 3; Έφημ. άρχαιολ. 1888 p. 21; vgl. 1887 p. 187; 1890 p. 86 und 90; CIA. II 1217. Mehr bei Foucart, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 267.

ξότης. v. 933; 1125; vgl. Wernicke a. a. O. 68; vgl. Aristoph. Acharn. 54 mit Schol. Lysistr. 441; Pollux VIII 131; BEKKER, Anecd. gr. 234, 15 ff.

1) Xen. Mem. III 3, 1.

<sup>2)</sup> Bei der Expedition gegen Melos neben 300 τοξόται 20 επποτοξόται: Thuk. V 84, 1. Nach Sicilien 30 Ιπποτοξόται neben 400 einheimischen τοξόται und 280 Ιππεῖς. Thuk.

VI 94, 4; VI 43.

3) CIA. II 467 v. 35; 468 v. 21; 469 v. 20; 470 v. 22; 471 v. 20; vgl. Dumont, Essai sur l'Ephebie attique I 144 ff.; WERNICKE a. a. O. 68.

<sup>4)</sup> Feste Plätze, welche die Strassen von Boeotien her deckten, waren Oinoe, Panakton, Phyle. Auch Eleusis war befestigt. Anaphlystos und Thorikos schützten den Berg-werksdistrikt. Weiteres bei Вöски, Sth. Ath. I<sup>3</sup> 255.

<sup>5)</sup> Das hat Foucart, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 265 ff. nachgewiesen. In einem Ehrendekret der Eleusinier wird der Peripolarchos Smikythion belobt, weil er αυτός τε αυτον έταξε Έλευσινάδε και τους στρατιώτας τους μεθ' έαυτου καὶ ἔπραττεν πρός τε τους στρατηγούς και τον δήμον, ὅπως φυλακή Ικανή Ελθοι Ελευσινάσε και των άλλων ὅσων έδειτο είς φυλακήν Έλευσίνος, κτλ. Έφημ. άρχαιολ 1888 p. 21. Ebenso ehren CIA. II 1219: (οί στρατι)ω(τ)αι τους περιπολάρχους. Foucart bemerkt mit Recht, dass die στραrwirau unmöglich Epheben bezeichnen können. In eleusinischen Inschriften werden mit In eleusinischen inschritten werden mit στρατιωται fast durchweg fremde Söldner in attischen Diensten, die in den φρούρια Wachtdienste leisten, bezeichnet, während athenische Bürger, die zur Besatzung herangezogen werden ol τεταγμένοι των πολιτών

und der Dienst als Reiter galt als ungefährlicher als der des Hopliten.1) Ursprünglich stellte jede der 48 Naukrarien zwei Reiter, am Anfange des peloponnesischen Krieges<sup>2</sup>) war die Zahl der Reiter auf 1000 gestiegen. Diese Stärke der Reiterei erhielt sich auch während des vierten Jahrhunderts.3)

Alle Bürger vom Rittercensus waren zur Unterhaltung eines Dienstpferdes (ἱπποτροφία) und zum Reiterdienst verpflichtet, sofern sie körperlich tauglich waren.4) Alljährlich stellten zehn vom Volke gewählte zataloyets eine Liste der in das Ritterkorps einzustellenden Bürger auf und übergaben dieselbe den Hipparchen und Phylarchen. Diese brachten die Liste in den Rat, öffneten dort die versiegelte Stammrolle (πίναξ) sämtlicher Ritter und strichen aus der Rolle die Namen aller derjenigen, welche eidlich erklärten, infolge körperlicher Gebrechen nicht mehr Reiterdienste leisten zu können. Darauf riefen sie die von den Katalogeis auf die Aushebungsliste gesetzten Bürger vor. Wer von denselben eidlich erklärte, sei es nicht die körperliche Fähigkeit, sei es nicht das erforderliche Vermögen zum Ritterdienste zu besitzen, den entliessen sie. Die übrigen wurden vom Rate in Bezug auf ihre Tauglichkeit geprüft und, falls sie für tauglich befunden wurden, in die Stammrolle eingetragen, andernfalls Nur diejenigen, welche auf Grund dieser Dokimasie in die Rolle der Ritter eingeschrieben waren, durften bei Strafe der Atimie als Ritter dienen und nicht als Hopliten ausgehoben werden.5) Die Einübung der Ritter lag unter Mitwirkung der Phylarchen den Hipparchen ob. Nach ihren Instruktionen (νόμω) war der Dienst geregelt. 6) Wiederholt wurden die Ritter vom Rate einer Musterung (δοκιμασία) unterzogen. Er bestrafte Ritter, die ihre Pferde schlecht hielten, und musterte auch untaugliche und ausserdem ein Verpflegungsgeld (σῖτος) im Betrage von einer Drachme täglich.9) Dieses Geld wurde auch im Frieden gezahlt, da das Ritterkorps nicht nur militärischen Zwecken diente, sondern auch bei festlichen Aufzügen, insbesondere an den Panathenaien, als eine Hauptzierde derselben, mitwirkte. 10) Nach den Phylen gliederte sich das eine förmliche Körperschaft bildende Korps in zehn Schwadronen (φυλαί) unter dem Befehle

<sup>1)</sup> Lys. XVI 13. Bei Marathon gar keine Reiter: Hdt. VI 112. 2) Vgl. S. 310 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Aristoph. Ritt. 225; Philochoros b. Hesych. s. v. lnnης; Xen. Hipp. lX 3; Demosth. v. d. Symm. 13. 1200 Reiter einschliesslich der berittenen Schützen: Thuk. II 13. 1200 lππεις auch bei Aristot. 'Αθην. πολ. 24. Allmähliche Steigerung der Zahl der Ritter: Andok. v. Frdn. 5; 7 (vgl. Aesch.

der Ritter: Andok. v. Frun. 5; (1/19). Account.
d. f. leg. 173; 174); Philochoros a. a. D.
4) Xen. Hipp. I 9; Oik. II 6; Lyk. g.
Leokr. 139; Hypereides f. Lykophr. XIII
16 ff.; Ps. Demosth. Epitaph. 13. — Stammrolle der Ritter: Aristot. Αθην. πολ. 49. Lys. XVI 6; XXVI 10. Verschiedene Jahrgänge: Xen. Hipp. I 2; 17; II 3. νεανίσκοι: Thuk. VIII 92; Aristoph. Ritt. 731. Über die Hip-

potrophie als Leiturgie vgl. Thumser, De

civium Atheniens. muneribus 80 ff.

5) Aristot. Άθην. πολ. 49; vgl. Lys. XIV 8; XV 11; XVI 13.

<sup>6)</sup> Xen. Hipp. I 8; II 1; Mem. III 3, 3 ff.; Demosth. g. Meid. 173; Athen. IX 402.
7) Aristot. a. a. O. 49; Xen. Hipp. I 8; II 9; Oik. IX 15; Phot. s. v. innorcogocos.

<sup>8)</sup> Lys. XVI 6; Harpokr. Suid. Phot. s. v. κατάστασις; Bekker, Anecd. gr. 270, 30; vgl. Böckh, Sth Ath. I<sup>2</sup> 319.

<sup>9)</sup> Vgl. § 237 und ClA. I 79; 188; II

<sup>10)</sup> Xen. Hipp. II 1; III 1; Plut. Phok. 37; Schol. Aristoph. Ritt. 627; Frösche 652; vgl. Demosth. g. Phil. I 26; g. Meid. 171; 174; CIA. II 444; 446.

von je einem vom Volke aus der betreffenden Phyle erwählten Phylarchen.') Oberbefehlshaber der gesamten Reiterei waren zwei vom Volke aus der gesamten Bürgerschaft erwählte Hipparchen, die sich so im Kommando teilten, dass jeder von ihnen fünf Phylen befehligte.2)

243. Seit der Ausführung des themistokleischen Flottengesetzes war die Flotte die Hauptwaffe des athenischen Staates.3) Schon zur Zeit der Perserkriege besass Athen 200 Trieren.4) Zu Beginn des peloponnesischen Krieges bestand die Flotte aus 300 seetüchtigen Trieren, doch gab es in den Werften Schiffsplätze für 400.5) Der Rat hatte alljährlich für den Bau einer Anzahl neuer Trieren zu sorgen.6) Tetreren und Penteren kommen erst im letzten Drittel des vierten Jahrhunderts vor.7)

Sollte eine Flotte in See gehen, so erhielten die Trierarchen aus den Staatswerften die Schiffskörper und Hauptgeräte und hatten damit das Schiff vollständig auszurüsten. Nur die beiden Staats-Avisos, die Paralos und Salaminia (seit etwa 329 Ammonias genannt) wurden wahrscheinlich vom Staate ausgerüstet, wie denn auch das Volk für beide Schiffe je einen Tamias erwählte.\*) Die Mannschaft wurde im fünften Jahrhundert vom Staate gestellt und besoldet.") Sie zählte etwa 200 Köpfe 10) und setzte sich zusammen aus Seesoldaten (ἐπιβάται), Ruderern (ναῦται) und den für die sonstige Bedienung des Schiffes beim Steuern, Segeln, Angeben des Taktes für die Ruderer u. s. w. erforderlichen Leuten (ὑπηρέται). 11) Die Zahl der als Hopliten bewaffneten und in der Regel aus der Klasse der Theten genommenen Epibaten, die als Schiffsbesatzung dienten, belief sich nur auf etwa zehn, 12) denn die Hopliten, welche zu Operationen am Lande je nach Bedürfnis bis zu fünfzig Mann eingeschifft wurden, gehörten nicht zur eigentlichen Bemannung der Triere. 13) Die Hauptmasse des Schiffsvolkes bildeten die 170 Ruderer. 14) Zur Zeit des Reiches und während des peloponnesischen Krieges bestand die Rudermannschaft nur zum kleinern Teile aus Bürgern der Thetenklasse, zum grössern aus gemieteten Fremden,

<sup>1)</sup> Aristot. 18ην. πολ. 61 (Frgm. 385 Rose); Xen. Hipp. 18; III 11; CIA. I 447; 11 444; 445; Mitth. d. arch. Inst. V 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristot. a. a. O. (Frgm. 384 Rose); Xen. Hipp. I 2; II 1; III 1; Lys. XXVI 20; Aesch. g. Ktes. 13; Demosth. g. Phil. I 26; g. Meid. 174; CIA. II 445.

<sup>\*)</sup> VgI. § 138. 4) Hdt. VII 144; VIII 1; 42; 44; 61.

<sup>4)</sup> Thuk. II 13; Xen. Anab. VII 1, 27; Andok. v. Frdn. 9. -- 400 Trierarchen: Ps. Xen. St. d. Ath. III 4. Vierhundert Schiffshäuser: Strab. IX 395. -- Nach der Wiederherstellung der Schiffshäuser durch Lykur-gos gab es 372: Вöскн, Seeurkunden 67 ff.; 414.

<sup>6)</sup> Demosth. g. Androt. 12; 17; 36.

<sup>7)</sup> Böckh, See-Urkunden 75.

<sup>8)</sup> Aristot. Άθην. πολ. 61; Köhler, Mitteil. d. arch. Inst. VIII 165; Воски, Sth. Ath. I\* 213; 306. °) Vgl. § 234.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Böckh, Sth. Ath. J<sup>3</sup> 345; vgl. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. VIII (1883) 177 ff. und A. BAUER, Kriegsaltertümer § 44.

<sup>11)</sup> Über die Bedeutung von ναῦται und ύπηρέται vgl. S. 234 Anm. 13. Böckh, Sth. Ath. Is 349.

<sup>12)</sup> Theten: Thuk. VI 43. Ausnahmsweise Hopliten des Katalogs: Thuk. VII 24; III 16. Vgl. Lys. VI 46. — Harpokr. s. v. ἐπιβάτης. 10 Hopliten als Epibaten: CIA. II 959 (vgl. Mitt. d. arch. Inst. VIII 177 ff.); Thuk. II 23, 2; II 69, 1 und 92, 7; 102 1; III 91, 1 und 95, 2; IV 76 und 101, 3.

<sup>13)</sup> Vgl. d. Zusammenstellung b. Schwarz, Ad. Athen. rem. milit. stud. Thuc. (Kiel 1877 Diss.) 33. Zum Transporte grösserer Truppenkörper benutzte man eigene Transportschiffe: όπλιταγωγοί, στρατιωτίδες, Ιππαγωγοί. Vgl. Thuk. II 56; IV 42; VI 25; 31; 43.

<sup>14) 62</sup> θρανίται, 54 ζυγίται, 54 θαλαμίται. Vgl. Böcкн, See-Urkunden und dazu Köнler, Mitt. d. arch. Inst. VI 38.

Metoeken und Sklaven.') Im vierten Jahrhundert, als lange nicht so viel Schiffe in Dienst gestellt wurden, machten die ärmern Bürger einen erheblichen Bestandteil des Rudervolkes aus.2) Jede Trittys hatte die Mannschaft für eine bestimmte Anzahl von Schiffen zu stellen. Die Aushebung erfolgte nach den zur Trittys gehörenden Demen.3) Die Steuermänner und andern ὑπηρέται, welche die Schiffsbewegungen zu leiten hatten, gehörten wohl in der Regel der athenischen Bürgerschaft an.4) Im vierten Jahrhundert wurden sie vom Trierarchen gemietet und besoldet.5) Für die Führung des Schiffes nach den Befehlen der Strategen war als Kapitän der Trierarch verantwortlich. 6)

HEINRICHS, der Kriegsdienst bei den Athenern, Berlin 1864 Progr.; Domeier, De re militari Atheniensium capita III, Detmold 1865 Progr.; Gilbert, Gr. Steatsaltert. I 296 ff.: Böckh, Staatshaushalt. der Athener I (3. v. M. Fränkel besorgte Aufl.) S. 340 ff.; 628 ff.; A. Bauer, Kriegsaltertümer A 2 dieses Bandes; K. F. Hermanns Lehrbuch der gr. Antiquitäten, Bd. Il Abteil. 2 "Heerwesen und Kriegsführung der Griechen", bearbeitet von H. Droysen, Freiburg 1889. — Vgl. ferner die zu § 186 angeführte Litteratur. Über die Ritter vgl. Llejeune Dirichlet, De equitibus atticis, Königsberg 1882 Diss. Über die Marine vgl. Böckh, Urkunden über das Seewesen des attischen Staates, Berlin 1840 (CIA. II 789-811); A. CARTAULT, La trière Athénienne, Paris 1881.

# 7. Die wichtigsten Bünde.

### a. Der lakedaemonische Bund.

244. Mit der Unterwerfung Messeniens legten die Spartaner den Grund zu ihren Vorherrschaft in der Peloponnesos. Das spartanische Heer war an taktischer Durchbildung und Schlagfertigkeit den Bürgerwehren der andern hellenischen Städte weit überlegen. Nur in Sparta wurden damals systematisch gymnastische und kriegerische Übungen betrieben.7) Aber auch ein regeres geistiges Leben tritt im siebenten Jahrhundert in Lakonien deutlich hervor. Ein wichtiges Mittel zur Erhöhung des Ansehens Spartas in der Peloponnesos und in der ganzen griechischen Welt war sein Einfluss in Olympia, der bereits gegen Ende des achten Jahrhunderts erkennbar wird und seit der Niederwerfung der Pisaten durch die Eleier und die mit ihnen verbündeten Lakedaemonier um 572 unverrückbar feststand.\*) Nach harten Kämpfen gewannen die Lakedaemonier unter den Königen Ariston und Anaxandridas (um 550) über die Tegeaten die Oberhand, worauf auch die übrigen arkadischen Staaten nach und nach die lakonische Hegemonie

<sup>5</sup>) Vgl. § 234.

<sup>1)</sup> Fremde ein Hauptbestandteil: Thuk. I 121; 143. Fremde und Sklaven: Isokr. v. Frdn. 48. Thuk. VIII 73 hebt besonders hervor, dass die Mannschaften der Paralos sämtlich Athener und freie Männer waren. Metoeken: Ps. Xen. St. d. Ath. I 12. Vgl. noch Thuk. III 16; VII 63; Xen. Hell. I 6, 24. — Die Zahl der Theten reichte lange nicht aus, um auch nur zur Hälfte die grossen Flotten zu bemannen.

<sup>2)</sup> ναῦται ἀστοί CIA. II 959 (Anfang d. 4. Jahrh.); Demosth. g. Polykl. 6-7; Isokr. v. Frdn. 48: Metoeken und χωρίς οἰκοῦντες (vgl. S. 195 Anm. 8): Demosth. g. Phil. I 36.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 214 Anm. 1 und S. 218 Anm. 12. 4) Thuk. I 143; vgl. Ps. Xen. St. d. Ath. I 2.

<sup>6)</sup> Demosth. g. Polykl. 50; vgl. 18; 19;

v. trierarch. Kr. 5; 6; 11.

7) Aristot. Pol. V (VIII) 3 (4) 3 ff.

8) Gegen die Ansicht von E. Currius.
Griech. Gesch. I<sup>5</sup> 220 ff. und Hermes XIV 129 ff., dass die Lakedaemonier einen peloponnesischen Bund in der Form einer olympischen Amphiktyonie begründet hätten, vgl. Busolt, Forsch. z. gr. Gesch. I Breslau 1880.

anerkennen mussten.1) Am Alpheios stand eine Säule mit einem Vertrage zwischen den Tegeaten und Lakedaemoniern, in dem erstere sich u. a. verpflichteten, die Messenier aus ihrem Gebiete zu verweisen und keinen wegen Unterstützung der lakonisch Gesinnten zu töten.2) Im Jahre 525 gehörten auch bereits die Korinthier zu den Bündnern Spartas und stellten die Schiffe zur Expedition gegen Polykrates.3)

An der Spitze eines zwar ungefügen, aber grössern militärischen Aufgaben gewachsenen und entwickelungsfähigen Bundes war Sparta der mächtigste Staat von ganz Hellas und wurde als solcher von Kroisos zum Anschlusse an die Koalition gegen die aufstrebende Persermacht bewogen. Bald darauf suchten nach dem Falle des lydischen Reiches die von den Persern bedrängten Ionier und Aeolier, freilich vergeblich, in Sparta um Hilfe nach.4) Dann griffen die Lakedaemonier aber in Athen ein und wirkten bei der Vertreibung der Peisistratiden mit, wofür die Athener wahrscheinlich ihrem Bunde beitreten mussten.5) Die attische Demokratie behauptete freilich am Ende ihre Unabhängigkeit, da die peloponnesischen Bündner, voran die Korinthier, gegen die Ausdehnung des spartanischen Machtgebietes über den Isthmos hinaus Opposition machten. 6)

245. Der peloponnesische Bund war die Hauptmacht in Hellas, als es die Abwehr des persischen Angriffes galt. Als sich daher Abgesandte (πρόβουλοι) der "gut gesinnten Staaten" zur Vorberatung eines gemeinsamen Widerstandes gegen Persien auf dem Isthmos versammelten und zu einer Eidgenossenschaft verbanden, übertrugen sie den Lakedaemoniern die Führung der gemeinsamen Streitkräfte zu Lande und zur See.7) Während des Krieges bildeten die Synedrien der bevollmächtigten Strategen der einzelnen eidgenössischen Staaten das Organ und die Vertretung des Bundes. Den Vorsitz in dem Kriegsrate führte der von Sparta bestellte Oberanführer, welcher sich im allgemeinen nach dem Beschlusse des Synedrions richtete, jedoch das Recht hatte, von ihm abzugehen und nach eigenem Ermessen zu handeln. Seinem Befehle mussten die übrigen Strategen Folge leisten.8) Das Synedrion der Strategen beriet und beschloss nicht nur über die Kriegsoperationen und die Ehrenpreise nach gewonnener Schlacht, sondern auch über die Aufnahme neuer Bundesmitglieder und sonstige gemeinsame Angelegenheiten.9) Es war für die Entwickelung des Bundes von nicht geringer Bedeutung, dass nicht bloss die gemeinsame Versammlung aller Strategen die Eidgenossenschaft vertrat, sondern dass sowohl das Synedrion der Flottenführer, wie das der Strategen des Landheeres ein jedes für sich selbständig im Namen der Eidgenossenschaft beschloss und handelte. Das Synedrion der Flottenführer nahm die Samier,

<sup>1)</sup> Hdt. I 65; 67.

<sup>2)</sup> Aristoteles Frgm. 203 Rose. Die Säule könnte auch nach dem grossen Arkader-Aufstande im fünften Jahrh. errichtet sein.

<sup>3)</sup> Hdt. III 148. 4) Hdt. I 69; 77; 152—153. 5) WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 116.

<sup>6)</sup> Hdt. V 75; 90 ff. 7) Hdt. VII 145; 148 ff; 372 VIII 2. —

Thuk. I 18: οί Λακεδαιμόνιοι των ξυμπολεμησάντων Έλλήνων ήγήσαντο δυνάμει πρού-

<sup>8)</sup> Hdt. VIII 49; 59; 61; 63. Weiteres bei Busour, Lakedaemonier I 407 ff. 9) Hdt. VIII 123; IX 81; 90; 106; Thuk.

II 71; III 68; Plut. Arist. 21; Busolt a. a.

Chier und Lesbier in die Eidgenossenschaft auf, 1) das Heer beschloss zu Plataeae, dass die Eidgenossenschaft fortdauern solle. Zur Fortsetzung des Krieges gegen Persien sollten 10,000 Hopliten, 1000 Reiter und 100 Kriegsschiffe aufgestellt werden. Alljährlich sollten die eidgenössischen Staaten Probulen und Theoren nach Plataeae senden, erstere wohl zur Beratung von Bundesangelegenheiten, letztere zur Gedächtnisfeier der Gefallenen. Endlich wurde das alle vier Jahre zu feiernde Fest der Eleutherien eingesetzt, und Plataeae unter der Garantie der Autonomie und Unverletzlichfür neutral erklärt.2)

246. Die Selbständigkeit der Heer- und Flottensynedrien erleichterte die Bildung eines Sonderbundes der Seestaaten unter Athens Führung und ermöglichte andrerseits den Fortbestand der Eidgenossenschaft bis zum Jahre 460, wo die Athener förmlich das Waffenbündnis kündigten.3) Die Lakedaemonier waren nun wieder auf ihre peloponnesische Hegemonie be-Nach der Niederwerfung eines grossen arkadischen Aufstandes organisierten sie ihren Bund in etwas festern Formen. Während der Perserkriege hatten die Kontingente der Bündner nur ihre eigenen Befehlshaber, seit dem Anfange des peloponnesischen Krieges begegnen uns die ξεναγοί, spartanische Offiziere, welche beim Beginne eines Feldzuges in die Bundesstädte geschickt wurden, die Kontingente derselben nach dem Sammelplatze führten, ihnen die Gefechtsstellungen anwiesen und sie während des Feldzuges beaufsichtigten.4) Daneben behielten die Kontingente ihre eigenen Strategen und Lochagen.5)

Zum Kampfe gegen das attische Reich traten die Boeoter, Phokier, Lokrer und andere Staaten der lakedaemonischen Symmachie bei.6) Laufe des Krieges wurden viele abtrünnige Städte des attischen Reiches in den Bund aufgenommen.7) Die Lakedaemonier traten als Vorkämpfer der Freiheit auf und sicherten den Städten in wiederholten Proklamationen Autonomie zu.8) Indessen schon im Jahre 429 setzten sie in einzelnen thrakischen Städten jüngere Spartaner als Harmosten oder Stadtvögte ein.9) Allmählich erhielten alle wichtigern Seestädte, die sich ihnen anschlossen, einen Harmosten, der eine Besatzung zur Verfügung hatte, mit der er die Stadt gegen Angriffe verteidigen und die Ordnung im Innern aufrecht erhalten, d. h. die lakonerfreundlichen Oligarchien gegen die Demokraten schützen sollte. 10) Lysandros bildete dieses System weiter aus und führte es allgemein durch. Er organisierte in den Städten oligarchische Genossenschaften, stürzte überall die Demokratien und setzte Regierungen von zehn

<sup>1</sup>) Hdt. IX 90; 106.

III 1, 18.

lakedaemonischen Bündnern gezählt: Xen. Hell. II 4; 30; III 1, 4; 5, 6.

<sup>2)</sup> Plut. Arist. 21. Die Angaben Plutarchs werden zum grossen Teil bestätigt durch Thuk. II 71; 72; 74; III 58; 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thuk. I 102; vgl. I 18. <sup>4</sup>) Thuk. II 75; Xen. Hell. III 5, 7; IV 2, 19; 5, 7; V 1, 33; 2, 7; VII 2, 3. <sup>5</sup>) Thuk. II 10, 3; Xen. Hell. I 3, 15;

<sup>6)</sup> Thuk. II 9; IV 118; V 17. Die Boioter und andere mittelgriechische Staaten wurden auch nach Beendigung des Krieges zu den

<sup>7)</sup> Thuk. III 15; IV 86 ff.; VIII 6, 4 u. s. w.

<sup>b) Thuk. II 8; IV 85 ff.; 108; 121; V 9.
c) Thuk. IV 132; VIII 5. Nach der</sup> allgemeinen Durchführung des Harmostenwesens fungierten auch freigelassene Heloten als Harmosten — Xen. Hell. III 5. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Xen. Hell. I 1, 32; 2, 18; 3, 5; 3. 15 ff.; II 3, 13 ff.; Xen. St. d. Laked. XIV 2.

Männern (δεκαρχίαι, δεκαδαρχίαι) ein, welche durch die spartanischen Harmosten gestützt und beaufsichtigt wurden. Dekarchen und Harmosten gingen Hand in Hand und führten ein drückendes Willkürregiment. 1) Insbesondere musste das zur unterthänigen Bundesstadt gewordene Athen unter der Regierung der Dreissig und des Harmosten Kallibios eine Zeit des Schreckens und allgemeiner Unsicherheit über sich ergehen lassen. Die Befreiung Athens und die Wiederherstellung der athenischen Demokratie, dann die wachsende Opposition der Mittelstaaten gegen die Übermacht Spartas und die Erbitterung der Bürgerschaften gegen die oligarchischen Ausschreitungen, endlich die Erschütterung der Stellung Lysanders in Sparta selbst und die Verfeindung mit Persien führten zum Zusammenbruche der oligarchisch-spartanischen Herrschaft. Schon vor dem Jahre 396 gestatteten die Ephoren den Seestädten die Wiederherstellung ihrer πάτριοι πολιτεῖαι, worauf die Dekarchien durch Volksaufstände gestürzt wurden.2) Nach der Schlacht bei Knidos vertrieb die siegreiche Flotte des Königs unter Konon und Pharnabazos die spartanischen Harmosten aus den meisten Seestädten. Ein Teil derselben wurde autonom, ein anderer geriet unter persische Oberhoheit.3) Noch einmal verschaffte der Königsfriede vom Jahre 387 den Spartanern für die förmliche Preisgebung der hellenischen Städte an der Festlandsküste Kleinasiens die Vorherrschaft in Hellas. Der Friede bestimmte, dass alle Städte autonom sein sollten, und löste damit den boeotischen Bund und den in der Bildung begriffenen neuen Seebund Athens auf. Den peloponnesischen Bund traf er nicht, da dessen Mitglieder formell autonom waren. Als Vorsteher und Vollstrecker des Friedens verfuhren die Lakedaemonier willkürlich und gewaltthätig.4) Die Auflösung der Stadt Mantineia in fünf Komen und die Besetzung der Burg Thebens waren offene Verletzungen des Friedens. Die Sprengung des chalkidischen Städtebundes bezeichnet den Höhepunkt der Macht Spartas nach dem Königsfrieden.

Bald erfolgte der Rückschlag mit der Befreiung Thebens. Die Begründung des zweiten athenischen Seebundes und die Siege der attischen Flotte verdrängten die Spartaner vom Meere und hatten den Verlust ihrer ausserpeloponnesischen, unterthänigen 5) Bundesgenossenschaft zur Folge. Die Schlacht bei Leuktra erschütterte auch den peloponnesischen Bund. Die Arkader fielen ab und begründeten einen selbständigen arkadischen Gesamtstaat. 6) Am schwersten wurde Sparta durch den Verlust Messeniens und den Abfall vieler Perioekenstädte getroffen. Treu blieben von den

<sup>1)</sup> Xen. Hell. III 5, 13; Plut. Lys. 5; 13. Vgl. Xen. Hell. II 2, 2; 2, 5; 3, 7; III 2, 20; 4, 2; 5, 13. Anab. VI 6, 12; Isokr. Phil. 35; Plat. 13; Demosth. v. Kr. 96; Diod. XIV 3;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Xen. Hell. III 4, 2; Plut. Ages. 6.

Vgl. Plut. Lys. 19 ff.

<sup>3</sup>) Xen. Hell. IV 8, 1 ff.; Diod. XIV 84; vgl. Demosth. g. Lept. 80.

<sup>4)</sup> Xen. Hell. V 1, 31; XIV 110; Xen. Hell. V 1, 36: προστάται της ύπο βασιλέως καταπεμφθείσης εἰρήνης. Königsfriede offi-

cieller Name: CIA. II 51. STERN, Gesch. der spart, und theb. Hegemonie (Dorpat

<sup>1884), 1</sup> ff.

b) Noch Olynthos musste sich verpflichten: τον αύτον έχθοον και φίλον Λακεδαι-μονίοις νομίζειν, άκολουθείν δε όποι αν ήγωνται και σύμμαχον είναι. Xen. Hell. V 3. 27. Diese Verpflichtung suchten die Lakedaimonier allgemein durchzuführen. Xen. Hell. VI 3, 7; vgl. II 2, 20; V 2, 34. 6) Vgl. § 76.

peloponnesischen Bündnern nur noch die Korinthier, Epidaurier, Troezenier, Hermioneer, Halieer, Sikyonier und Pelleneer. 1) Im Jahre 366 mussten aber die Lakedaemonier auch diesen Städten den Abschluss eines Sonderfriedens mit Theben gestatten und damit ihre peloponnesische Hegemonie vollends aufgeben.2) Im Jahre 362 erlangten diejenigen Arkader, welche sich mit den Lakedaemoniern gegen Theben verbündeten, das förmliche Zugeständnis, dass jeder in seinem eigenen Lande die Führung haben sollte.3)

247. Die Organisation des peloponnesischen Bundes war auch nach der festeren Begründung der spartanischen Hegemonie zwischen den Perserkriegen und dem peloponnesischen Kriege eine ziemlich lockere und ungefüge. Allen Bundesstädten war unterschiedslos Integrität des Gebiets und Autonomie zugesichert.4) Die Lakedaemonier liessen sich jedoch angelegen sein, in den Städten, bisweilen sogar mit Anwendung von Gewalt, ihnen ergebene und nur ihren Interessen dienende oligarchische Regierungen einzurichten.5) Die Autonomie der Städte zeigt sich namentlich darin, dass sie das Recht hatten, auf eigene Hand, sowohl gegen auswärtige Staaten, wie gegen Bundesmitglieder Krieg zu führen.5) Während eines Bundesfeldzuges durfte jedoch keine Bundesstadt gegen eine andere zu Felde ziehen.7)

Nach dem Sonderbundskriege wurde im Jahre 418 bei dem Anschlusse der Argeier in dem Vertrage Spartas mit ihnen bestimmt, dass die Bundesstädte ihre Streitigkeiten untereinander auf friedlichem Wege durch den Schiedsspruch einer dritten, unparteiischen Stadt beilegen sollten.8)

Die Bündner waren vor allem den Lakedaemoniern zur Heeresfolge verpflichtet,9) insbesondere zur Abwehr von Angriffen gegen die Peloponnesos. 10) Feierte eine Stadt ein mit einer Waffenruhe verbundenes Fest, so konnte sie während der Dauer des Festfriedens ihr Kontingent zurück-Die peloponnesischen Städte stellten zum Bundesheere ausschliesslich Fusstruppen und zwar der Regel nach Hopliten. 12) Sparta sagte an, welchen Teil ihres Heerbannes sie zu einem Feldzuge stellen sollten. Zu den Einfällen in Attika während des archidamischen Krieges wurden zwei Drittel des Heerbannes einer jeden Stadt aufgeboten. 13) Die Stadt, in deren Gebiet das Bundesheer operierte, war mit ihrer gesamten Mannschaft mobil.<sup>14</sup>) Im vierten Jahrhundert erfolgten die Aufgebote in der Weise, dass die Aufstellung eines Bundesheeres von etwa 6000 oder 10,000 Mann beschlossen wurde, worauf jede Stadt das ihrer Bürgerzahl entsprechende Kontingent zu stellen hatte. 15) Im Jahre 382 wurde auf

Xen. Hell. VI 5, 29; VII 2, 2.
 Xen. Hell. VII 4, 9.
 Xen. Hell. VII 5, 3.
 Thuk. V 77: τὰς δὲ πόλιας τὰς ἐν Πελοποννάσω και μικράς και μεγάλας αύτονόμως είμεν πάσας καττά πάτρια.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Thuk. I 18; 19; 76; 144; V 82; vgl.

<sup>6)</sup> Thuk. IV 134; I 27 ff.; 103; 105; V 115; VI 88.

7) Xen. Hell. V 4, 36.

8) Thuk. V 79.

<sup>9)</sup> Hdt. V 74; IX 19; Thuk. V 60; Xen. Hell. VI 3, 7.

 <sup>10)</sup> Thuk. V 77.
 11) Xen. Hell. IV 2, 16; V 2, 2; vgl
 Thuk. V 30.

<sup>12)</sup> Thuk. II 9; Xen. Hell. IV 2, 16. Die Xen. Hell. V 2, 21 in Betracht gezogene Reiterstellung einzelner Bündner bezieht sich offenbar auf ausserpeloponnesische Staaten.

<sup>13)</sup> Thuk. II 10; 47; III 15.

<sup>14)</sup> Thuk. V 57.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Xen. Hell. III 9, 2; ▼ 2, 20; 37.

Grund eines Beschlusses des Bundestages den Städten freigestellt, ihre Kontingente für jeden Feldzug durch Zahlung von drei aeginaeischen Obolen pro Mann und Tag abzulösen, und zugleich den Lakedaemoniern die Befugnis erteilt, eine Stadt, die ihr Kontingent nicht stellte, mit einem Stater pro Mann und Tag in Strafe zu nehmen.') Von der Erlaubnis, Geld zu zahlen, womit Sparta Söldner mietete, machten viele Städte bei überseeischen Expeditionen Gebrauch.2) Doch konnte sich die Institution, welche mit der Zeit eine tiefeingreifende Wirkung ausüben musste, infolge der baldigen Auflösung des Bundes nicht voll entwickeln.

Bei Seekriegen hatten die Küstenstädte Flottenkontingente zu stellen, die binnenländischen wurden mit entsprechenden Geldbeiträgen herangezogen.3) Die sonstigen Kriegskosten wurden unter die Bundesmitglieder nach Verhältnis ihres Vermögens verteilt. Regelmässige Bundessteuern brauchten die Städte nicht zu zahlen.4)

248. Zur Beratung und Beschlussfassung über gemeinsame Angelegenheiten traten auf Berufung Spartas Bevollmächtigte der Bundesstädte gewöhnlich in Sparta zusammen.5) Bundestage fanden zu allen Jahreszeiten statt, am häufigsten im Frühjahre. 6) Wenn die spartanische Bürgergemeinde in einer Angelegenheit noch nicht selbst festen Beschluss gefasst hatte, so traten die Bevollmächtigten der Bündner in die spartanische Bürgerversammlung ein und nahmen an den Verhandlungen derselben teil.<sup>7</sup>) Doch kam es auch vor, dass die Spartaner zuerst für sich beschlossen und dann die Bündner unter der Leitung der Ephoren allein tagten.8) Die vorsitzenden Ephoren eröffneten die Debatte, schlossen sie und nahmen die Abstimmung vor.9) Jede Stadt gab durch ihren Bevollmächtigten ohne Rücksicht auf ihre Grösse eine Stimme ab. 10) Die Beschlüsse der Mehrheit waren für alle Bundesmitglieder bindend, es sei denn, dass sie ein Hindernis seitens der Götter oder Heroen geltend machen konnten.<sup>11</sup>)

Der Bundestag hatte die Entscheidung über Krieg und Frieden, 12) doch konnten die Lakedaemonier bei Angriffen auf Bundesgebiet und bei Abfällen von Bundesstädten ohne Befragung des Bundestages die Bündner zu einem Feldzuge aufbieten. 13) Im vierten Jahrhundert, als ihre Herrschaft im Bundesgebiete befestigt war, scheinen sie auch sonst ohne Einberufung des Bundestages die bündnerischen Kontingente eigenmächtig aufgeboten zu haben. 14)

<sup>1)</sup> Xen. Hell. V 2, 21.

<sup>2)</sup> Xen. Hell. VI 2, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thuk. II 9; III 16; VIII 3; vgl. I 27.

<sup>4)</sup> Thuk. I 19; 80; VIII 58; Plut. Arist. 24; Diod. XIV 17. Von den Lakedaimoniern

<sup>24;</sup> Diod. XIV 17. Von den Lakedaimoniern verwaltete Kriegskasse in Tegea: ICA. 69.

5) Hdt. V 91; Thuk. I 87; 119; 141; V 27 u. s. w. Unter besonderen Umständen eine Tagsatzung in Olympia (Thuk. III 8 ff.) und eine in Korinthos (Thuk. VIII 8).

6) Thuk. IV 117; 118; V 17; VIII 8; Xen. Hell. II 2, 19; III 9, 2; V 2, 11; V 4, 60 Versemmlung im Sommer. Thuk V 82.

<sup>60.</sup> Versammlung im Sommer: Thuk. V 82; Xen. Hell. III 3, 3. Im Herbst oder Winter: Thuk. I 118—125; V 36.

<sup>7)</sup> Xen. Hell. II 2. 20; V 2, 11; VI 3, 3.

<sup>8)</sup> Thuk. I 118—125. 9) Thuk. I 125; Xen. Hell. V 2, 20.

<sup>10)</sup> Thuk. I 125; Aen. Hell. V 2, 20.

10) Thuk. I 125; 141.

11) Thuk. V 30; vgl. I 125.

12) Krieg: Thuk. I 87; 119 ff.; 40; V 83;

Xen. Hell. III 4, 2; V 2, 20; 4, 60. Frieden:

Thuk. IV 118; V 17; 27; Xen. Hell. II 2,

20; VI 3, 19.

<sup>13)</sup> Hdt. V 74 (Athen damals wahrscheinlich Mitglied des Bundes); Thuk. V 54; vgl. Xen. Hell. II 4, 28 ff. und III 5, 8; III 2, 23 ff.; III 5, 4 und 6; IV 6, 3; V 3, 13 und 25; V 4, 13 ff.; VI 1, 1.

14) Xen. Hell. VI 3, 7.

Die Leitung der Bundesangelegenheiten lag wesentlich in den Händen der Ephoren, da sie die Regierungsbehörde des Vorortes Sparta bildeten und im besondern die auswärtigen Angelegenheiten leiteten. 1) Die obersten Bundesfeldherren waren die spartanischen Könige. Nachdem die spartanische Regierung den Bundesstädten die erforderlichen Rüstungen anbefohlen<sup>2</sup>) und dann zur bestimmten Zeit den Ausmarsch des lakonischen Heerbannes angeordnet hatte,3) rückte der König an der Spitze desselben ins Feld und brachte das Grenzopfer dar. Fiel dieses günstig aus und konnten die Lakedaemonier die Grenze überschreiten, so liess der König den einzelnen Städten ansagen, wo, wann und in welcher Stärke ihre Kontingente zu erscheinen hätten.4) Ebenso wie die Lakedaemonier selbst, hatten die Bündner im Felde den Befehlen des Königs unbedingt Folge zu leisten.5)

Beoicher, De sociis Lacedaemoniorum, Bonn 1867 Diss.; Busolt, Die Lakedaemonier und ihre Bundesgenossen, Leipzig 1878; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 87 ff.; E. v. STERN, Geschichte der thebanischen und spartanischen Hegemonie vom Königsfrieden bis zur Schlacht bei Mantineia, Dorpat 1885.

## b. Der delisch-attische Bund.

249. Der delisch-attische Bund ging als Sonderbund der Seestädte aus der hellenischen Eidgenossenschaft gegen die Perser hervor. Nach der Schlacht bei Mykale wurden zu Samos die Samier, Chier, Lesbier und die übrigen Nesioten, welche bereits auf Seiten der Hellenen gekämpft hatten. förmlich in die Eidgenossenschaft aufgenommen. 6) Die festländischen Ionier sollten nach dem Vorschlage der peloponnesischen Strategen, die da meinten, man könne nicht fortwährend vor Ionien auf Wache liegen, nach Hellas verpflanzt und ihr Land den Barbaren überlassen werden. Der Vorschlag stiess auf den energischen Widerspruch der Athener, welche die Ionier als ihre Kolonisten betrachteten. Infolgedessen kam es zu keinem Beschlusse über die Ionier und man überliess sie dem Schutze der Athener.7) Damit erhielt Athen einen freien Raum zur Bildung eines Seebundes. Als die eidgenössische Flotte von Samos nach dem Hellespontos fuhr, um die persischen Brücken zu zerstören, aber sie bereits durch Sturm auseinandergerissen fand, segelte der spartanische König mit den Peloponnesiern nach Hause, während die Athener mit den Ioniern und Hellespontiern zurückblieben und nach harter Belagerung Sestos nahmen.8) Durch diese Waffenbrüderschaft wurde das Band zwischen den Seestädten und den Athenern noch fester geknüpft, und es zeigte sich mehr und mehr, dass nur sie gewillt und befähigt wären, mit ihrer starken Marine die Inseln und Küsten des aegaeischen Meeres gegen Persien zu schützen und das Befreiungswerk fortzusetzen. Freilich nahm Sparta noch im Jahre 478 die See-Operationen gegen Persien wieder auf und eine eidgenössische Flotte unter Führung des Pausanias entriss den Persern den grössten Teil von Kypros und eroberte

den Bündnern das Ziel des Feldzuges unbekannt war: Hdt. V 74; Thuk. V 54.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 107. 2) Thuk. II 10; V 17; 54; Xen. Hell. V 2, 37.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 107. 4) Xen. Hell. III 4, 3; 5, 7; V 1, 33.

<sup>5)</sup> Thuk. V 60. Heeresfolge, auch wenn

<sup>6)</sup> Hdt. 9, 106. 7) Fig. Leo, Verhandl. d. 32. Philol. Vers. (Wiesbaden 1877) 62 ff. 8) Hdt. IX 114; Thuk. I 89, 2.

im Herbste Byzantion. Indessen Pausanias liess sich in seinem eiteln Streben nach der Herrschaft über Hellas in hochverräterische Verhandlungen mit dem Perserkönig ein und machte sich durch hochfahrendes Wesen und mancherlei Gewaltthaten so sehr verhasst, dass sich die Strategen der Samier, Chier, Lesbier und der übrigen von den Persern befreiten ionischen, aeolischen und hellespontischen Städte, welche an den Operationen teilnahmen, zu den athenischen Strategen Aristeides und Kimon begaben und sie ersuchten, die Führung zu übernehmen (Frühjahr 477). Die Athener hatten schon längst die Hegemonie zur See erstrebt und gingen eifrig auf die Sache ein, fest entschlossen, etwaigen Zwangsmassregeln des Pausanias entgegenzutreten und im übrigen alles nach ihrem eigenen Ermessen einzurichten.1) Pausanias erhielt in diesem Momente seine Abberufung, und sein Nachfolger Dorkis konnte nichts ausrichten. Die Spartaner zogen sich darauf mit den Peloponnesiern von den See-Operationen ganz zurück und überliessen thatsächlich die See-Hegemonie den Athenern. Die Eidgenossenschaft konnte trotzdem formell fortbestehen, da von vorneherein Flotte und Heer durchaus selbständig und unabhängig von einander gehandelt hatten und Spartas Heerführung durch die Sezession der Flotte nicht berührt wurde.2)

250. Der Bund der Seestädte wurde sofort in festern Formen organisiert. Aristeides leistete den Ioniern den Eid, dass Athen mit ihnen gegen jeden Feind und für jeden Freund zusammenstehen wolle, worauf iene zu dessen Bekräftigung für ewige Zeit nach altem Brauche Erzklumpen auf hoher See versenkten.<sup>3</sup>) Als Aufgabe des Bundes wurde die Bekriegung der Meder hingestellt, um die ihnen noch unterthänigen Hellenen zu befreien und an dem Grosskönige Vergeltung dafür zu üben, was die Hellenen von ihm erlitten hatten.4) Die Hegemonie erhielten die Athener, aber die Mitglieder des Bundes sollten, abgesehen von ihren Bundespflichten, ihre Autonomie behalten.5) Regelmässige Tagsatzungen von Vertretern der Bundesstädte sollten den Athenern bei der Leitung der Bundesangelegenheiten beratend und beschliessend zur Seite stehen. 6) Alle Städte hatten auf der Bundessynode gleiches Stimmrecht. Dadurch konnten freilich die Athener mittelst der Stimmen der abhängigeren Kleinstädte die ansehnlicheren Städte leicht majorisieren, und die grosse Zahl der Vertreter erschwerte die Verständigung zwischen den Bündnern, so dass sie sich nie zu einem energischen Schritte gegen den Vorort einigen konnten.7)

Die Bundesversammlungen fanden im Heiligtume des Apollon zu Delos, dem Mittelpunkte der alten delischen Amphiktyonie, statt.8) Hier wurde auch die Bundeskriegskasse untergebracht, deren Verwaltung, gewiss unter der Kontrolle des Bundestages, den Athenern zustand.9) Diese setzten dafür eine neue Behörde, die zehn vom Volke für die Phylen er-

<sup>1)</sup> Thuk. I 95; 128; Hdt. VIII 3; Aristot. 13ην. πολ. 23; Plut. Arist. 23.

Ygl. § 245.
 Aristot. Aθην. πολ. 53.
 Thuk. III 10; I 96.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Thuk. I 97, 1; 98, 4; III 10, 4; III 11.

Thuk. I 97, 1.

Thuk. III 10, 5; 11, 3. Thuk. I 96, 2.

Thuk. a. a. O.

wählten Hellenotamien, ein, welche die Bundesbeisteuern in Empfang nahmen und darüber Rechnung führten.1)

Die Städte wurden in drei Distrikte eingeteilt. Der Inselbezirk umfasste im wesentlichen die Kykladen ionischer Zunge, Euboea, Lemnos und Imbros, der ionische die ionischen und aeolischen Städte vom Vorgebirge Lekton bis Teichiussa südlich von Miletos, der hellespontische die Städte am Hellespontos und an der Propontis, soweit sie bereits von den Persern befreit waren. Samos, Chios, Lesbos waren von der Kreiseinteilung eximiert. Zunächst diente dieselbe zur Erhebung der Bundessteuern und wohl auch zur Bildung von Flottendivisionen, später wurden daraus Verwaltungsbezirke. Bei der allmählichen Vergrösserung des Bundes wurden diese Bezirke erweitert und zwei neue angelegt. Infolge der Operationen Kimons an der thrakischen Küste kam der thrakische Bezirk hinzu und kurz vor der Schlacht am Eurymedon der karische. Nach dieser Schlacht erreichte der Bund seinen höchsten Bestand.2) Es gehörten ihm etwas über 200 Städte an, von denen etwa 35 auf den ionischen, 42 auf den hellespontischen, 43 auf den thrakischen, 65 auf den karischen und 27 auf den Insel-Bezirk entfielen.3)

Der Bund war aus einer Sezession der Flotte von der spartanischen Hegemonie, die für das Landheer noch anerkannt wurde, hervorgegangen. Er hatte ferner zunächst See- und Küstenoperationen gegen Persien auszuführen. Daraus ergab sich, dass die Städte ursprünglich nur bemannte und ausgerüstete Schiffe, aber nicht auch Landheer-Kontingente stellten.4) Man erkannte es aber sofort als notwendig, dass die kleinern und kleinsten Städte ihre Flottenkontingente durch eine Geldbeisteuer (φόρος) ablösen müssten, weil eine so bunt zusammengesetzte Flotte operationsunfähig gewesen wäre. Die Athener bestimmten daher, welche Städte Geld zahlen und welche Schiffe stellen sollten.<sup>5</sup>) Zur gleichmässigen Verteilung der Kriegslasten wurde Aristeides mit der Abschätzung des Grund und Bodens und der Gefälle der einzelnen Städte beauftragt. Auf Grund dieser Schätzung erfolgte dann die Veranlagung zum Phoros.6) Die Gesamtsumme der in ältester Zeit gezahlten Phoroi ist unbekannt. Sie steigerte sich im Laufe der Zeit nicht nur durch die Aufnahme neuer Bundesmitglieder. sondern auch namentlich dadurch, dass mehr und mehr Städte ihre Flottenkontingente ablösten.7)

baren Mitgliedern erhoben wurden.

<sup>1)</sup> Vgl. § 185.

<sup>2)</sup> Über die Einführung der Bezirkseinteilung und die allmähliche Entwickelung des Bundes, vgl. Kirchhoff, Hermes XI I ff.; LEO a. a. O. 60 ff. Hauptquelle sind die Quotenlisten der Phoroi: CIA. I 226 ff. (vgl. die Schatzungsliste CIA. I 37). Zusammenstellung der Bundesstädte: CÍA. I p. 225 ff. und Karte; Böckh, II 3 362 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Busolt, Philol. XLI, 653. Der wirkliche Mitgliederbestand war fortwährenden Schwankungen unterworfen. Nicht mitgerechnet sind die bloss eingeschätzten, sowie diejenigen Gemeinden, die später von anderen Städten abgetrennt und zu bundesunmittel-

<sup>4)</sup> Thuk. I 96, 1; 99, 3; vgl. Busolt, Rhein. Mus. 37, 637 ff.

b) Thuk. a. a. O.

c) Plut. Arist. 24; Diod. XI 47; Thuk. V 18, 5; Aristot. Aθην. πολ. 23; vgl. Demosth. g. Aristokr. 209; Aesch. g. Ktes. 258; Plus. 258 Ps. Andok. g. Alkib. 11.

Der πρώτος φόρος ταχθείς, von dem Thuk. I 96, seine Summe auf 460 Talente angebend, redet, war wohl derjenige, den die Athener nach der Unterwerfung fast aller Bündner zuerst durch einen legislativen Akt festsetzten. Vgl. Leo a. a. O. 69 ff. Dass die Gesamtsumme des ersten Phoros sehr

251. Als die Perser von den Küsten des aegaeischen Meeres verdrängt waren und von ihnen keine unmittelbare Gefahr mehr drohte, da waren die Bündner im allgemeinen nicht mehr geneigt, Kriegsdienste zu Sie zogen es vor, zu Hause ihren friedlichen Beschäftigungen und der Förderung ihrer materiellen Interessen zu leben. Eine Stadt nach der andern löste ihre Flottenkontingente durch Matrikularbeiträge ab. Für die Beiträge übernahmen die Athener die Ausrüstung von Kriegsschiffen. Infolgedessen wuchs ihr maritimes Übergewicht, ihre Übung und Erfahrung im Seekriege, während die Bündner ungeübter und unkundiger wurden. Bei dieser Entwickelung verschob sich naturgemäss das Gleichgewicht an Macht zu Ungunsten der Letztern. Beschleunigt wurde die Umwandelung der autonomen Städte in Unterthanen Athens durch die lässige Erfüllung der Bundespflichten seitens der Bündner. Wenn sie mit dem Phoros im Rückstande blieben oder ihre Kontingente nicht stellten, so gingen die Athener strenge mit Zwangsmassregeln vor. Wurde Widerstand geleistet, so fiel es diesen in der Regel nicht schwer, ihn zu brechen. 1) Zuerst wurden die Naxier, welche sich vom Bunde lossagten, unterworfen und zu athenischen Unterthanen (ὑπήκοοι) gemacht.2) Nach und nach erging es so fast allen Städten. Dieser Prozess, aus dem das attische Reich (ἀρχή) hervorging,3) hatte sich im Jahre 454, als die Bundeskasse wegen des schlimmen Standes der ägyptischen Expedition und der Bedrohung des aegaeischen Meeres durch eine königliche Flotte nach Athen verlegt wurde, 4) bereits der Hauptsache nach vollzogen. Alle Städte, ausser Samos, Chios, Lesbos, waren tributpflichtig und die meisten von diesen unterthänig geworden. Die Überführung der Bundeskasse machte Athen auch zum finanziellen und sakralen Mittelpunkt des Bundes. Ein Sechszigstel der jährlich einlaufenden Phoroi floss als Gabe in den Schatz der zur Reichsgöttin gewordenen Athena. Was aus dem Bundestage wurde, ist ungewiss. Vermutlich verloren die Städte mit ihrer Autonomie auch ihr Stimmrecht, so dass die Versammlung immer kleiner wurde und schliesslich ganz einging.5)

Der seit etwa 460 gleichzeitig gegen die Perser und Peloponnesier geführte Krieg veranlasste eine erhebliche Steigerung der Phoroi, wodurch gewiss viele Unzufriedenheit hervorgerufen wurde. Mit der furchtbaren Katastrophe der ägyptischen Expedition und dem vergeblichen Versuche, Kypros zu behaupten, begann der Umfang des Bundes kleiner zu werden. 6)

viel geringer gewesen sein muss, zeigt Kirch-HOFF, Hermes XI 30.

<sup>1)</sup> Thuk. I 99; III 10, 5; Ps. Xen. St. d. Ath. II 2.
2) Thuk. I 98, 4.

<sup>3)</sup> Neben der früheren Bezeichnung des Bundes als ή Αθηναίων συμμαχία (CIA. I 9) kam im gewöhnlichen Sprachgebrauche und auch offiziell η ἀρχη η Αθηναίων auf. Thuk. V 18; 47. Die Bundesstädte hiessen kurzweg πόλεις.

<sup>4)</sup> Theophrast bei Plut. Aristeid. 25; Plut. Perikl. 12; Justin III 6. Mit der Verlegung beginnen die Quotenlisten der

Phoroi, die nach Amtsjahren der Hellenotamien datiert sind. Vgl. Köhler, Abhdl. Berl. Akad. 1869, 102 ff. Die Vermutungen tiber eine andere Zeit der Verlegung sind beseitigt durch Christ, De publ. populi Athen. rationibus (Greifswald 1879 Diss.) 32 ff. Über den Bestand der Bundeskasse vgl. S. 292 Ann. 6.

<sup>5)</sup> Am Anfange des peloponnesischen Krieges kann es einen vielköpfigen Bundestag nicht mehr gegeben haben. Thuk. I 141. Die autonomen Mytilenaier hatten aber anscheinend noch Stimmrecht. Thuk. III 11, 1.

<sup>6)</sup> Busolt, Philol. XLI 700.

Der Zusammenbruch der athenischen Hegemonie in Mittelgriechenland und der euboeische Aufstand<sup>1</sup>) übten eine bedeutende Rückwirkung auf das Bundesgebiet aus. Von zwölf karischen Städten sind die letzten Tributzahlungen aus den Jahren 447/6 bis 445/4 erhalten. Es gelang zwar den Athenern in den nächsten Jahren ihre Autorität im Bunde voll zur Geltung zu bringen, aber der samische Aufstand im Jahre 440 zog einen grossen Teil des Bundes in Mitleidenschaft. Es gelang schliesslich den Athenern, den Aufstand zu dämpfen und Samos zu unterwerfen, aber etwa vierzehn karische Städte fielen ab und Athen musste auf sie mit Rücksicht auf Persien verzichten. Der auf etwa neunundzwanzig Städte reduzierte Bezirk wurde infolgedessen mit dem ionischen vereinigt.2) Auch im ionischen und hellespontischen Bezirk gingen einige entferntere oder von der Küste weiter abgelegene Städte verloren. Im thrakischen Bezirk regten sich namentlich chalkidische Städte. Hier wandten die Athener zuerst in grösserm Massstabe die ἀπόταξις an, die bei der Schatzung des Jahres 425/4 in umfassendster Weise durchgeführt wurde und darin bestand, dass Gemeinden, die von einer Stadt abhängig waren und bisher mit ihrem Vorort gesteuert hatten, zu bundesunmittelbaren móleig erhoben und selbständig zum Phoros veranlagt wurden.3) Nicht weniger als achtzehn thrakische Kleinstädte traten auf diesem Wege in die Zahl der Bundesmitglieder ein. Die durch den Verlust einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Städten verursachten Phoros-Ausfälle wurden bei der Schatzung des Jahres 439 durch Phoros-Erhöhungen gedeckt, welche namentlich die unbotmässigen oder unzuverlässigen Städte trafen. In der mit 439/8 beginnenden Schatzungsperiode belief sich der eingeschätzte Phoros auf etwa 454 Talente, von denen aber durchschnittlich nur 400 gezahlt wurden, denn im thrakischen Bezirk dauerten die Unbotmässigkeiten fort und die Athener konnten auch durch die Begründung der Kolonie Amphipolis die Ordnung nicht völlig herstellen.4) Als dann der Gegensatz zwischen Athen und den Peloponnesiern immer schärfer wurde und sich die Vorboten des grossen Krieges zeigten, sagten sich, vom makedonischen Könige unterstützt, im Jahre 432 Poteidaea und die chalkidischen Städte los. Die Behauptung des Bundesgebiets hing von der seebeherrschenden Stellung Athens und von einer kräftig durchgreifenden Bundespolitik ab, denn die Bündner folgten zum grossen Teil nur dem Zwange. Freilich die Demokraten waren durchschnittlich athenisch gesinnt und reichsfreundlich, da sich die Athener grundsätzlich auf die Demokraten stützten und ihnen einen Rückhalt gewährten. Dagegen sannen alle oligarchischen Elemente. verstärkt durch die autonomistischen Bestrebungen, auf Abfall und knüpften mit den Feinden an.5) Die Eingriffe in die innere städtische Verwaltung, die Beschränkung der Gerichtshoheit, die Verwendung der Bundesgelder

Philol. 41, 685 ff.

<sup>1)</sup> Thuk. I 114; Diod. XII 7; Plut. Perikl. 22, 23. Unterwerfung von Chalkis und Vertrag: CIA. IV 27a. Kleruchie in Hestiaia: Кисинорг, Abhdl. Berl. Akad. 1873, S. 4.

<sup>2)</sup> LOESCHEE, De titulis aliquot atticis quaest. hist. (Bonn 1876 Diss.) 16 ff.; Busolt,

<sup>3)</sup> Antiphon. Frgm. 55 und 56 Blass (Harpokr. s. v. ἀπόταξις); Busolt, Philol. 41, 659 ff.

<sup>4)</sup> Philol. 41, 674; 701. b) Vgl. § 53.

zu attischen Staatszwecken, 1) die Einrichtung der ebensowohl zur Versorgung armer attischer Bürger, wie zur Befestigung der Stellung Athens im Bundesgebiet dienenden Kleruchien, 2) dieses und anderes hatte den Athenern in den Städten viel Gegner gemacht. Sie hatten es nicht verstanden, die Städte durch Gewährung von Epigamie und Eyztnoic yñc 3) fester an sich zu ketten und das Reich durch organische Institutionen zu konsolidieren. Daher folgten die Bündner leicht den Freiheit verheissenden Proklamationen Spartas und waren zum Abfalle bereit, wenn sich feindliche Streitkräfte zeigten. In der ersten Periode des Krieges gelang es den Athenern noch, den lesbischen Aufstand zu überwältigen und, abgesehen von den aufständischen Städten in Thrakien, das Bundesgebiet im grossen und ganzen zu behaupten, aber nach der sizilischen Katastrophe ging das Reich der Auflösung entgegen und nach der Schlacht bei Aegospotamoi brach es vollends zusammen.

252. Das Verhältnis Athens zu den einzelnen Städten beruhte auf Separatverträgen, die zwar in gewissen Grundzügen übereinstimmten, aber doch vielfach verschiedene Bestimmungen hatten und dem Vororte bald einen grössern, bald einen geringern Einfluss auf die Stadtverfassung und Verwaltung einräumten. Eine allgemeine Verfassungsurkunde hatte das attische Reich nicht.4) Die wenigen autonomen Städte hatten ein bestimmtes Kontingent ven bemannten Kriegsschiffen zu stellen, waren aber sonst selbständige Stadtgemeinden.5) Die unterthänigen Städte waren fast alle6) tributpflichtig (φόρου ὑποτελεῖς)) und in der Einrichtung und Verwaltung ihres Staates, sowie in der Gerichtsbarkeit beschränkt. Sie mussten endlich Fusstruppen stellen.8)

253. In der Regel fand alle vier Jahre eine neue Tributschatzung statt.9) Nachdem zwei für jeden Bundesbezirk erwählte τάπται das Vermögen der einzelnen Städte festgestellt und darnach vielleicht Voranschläge gemacht hatten, 10) setzte der Rat für jede Stadt den Tribut an. 11) Die Ansätze unterlagen wahrscheinlich noch der Beschlussfassung des Volkes, das sicher allein kompetent war, Tribute zu erlassen. 12) Die Bündner konnten bei den Verhandlungen über den Phoros ihre Wünsche geltend machen 13) und nötigenfalls Berufung bei den Heliasten einlegen. Diese Prozesse wurden von den εἰσαγωγεῖς eingeführt und geleitet. Die Entscheidung der Heliasten war eine endgültige und die Bündner mussten sich mit ihr zufrieden geben. 14)

<sup>1)</sup> Plut. Perikl. 12; vgl. S. 292 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. § 80. <sup>3</sup>) Vgl. S. 57 Anm. 9. 4) Einzelne Verträge: CIA. I 9-13; IV

<sup>22</sup>a; 27a.

5) Bemannte Schiffe: Thuk. II 9; vgl. VI 85; VII 57. — Die Athener duldeten so-gar oligarchische Regierungen in Samos (Thuk. I 115) und Mytilene. Thuk. III 27; 47. 6) Eine Ausnahme Methymna: Thuk. VII

<sup>57;</sup> vgl. auch III 50. 7) Thuk. I 19; 56; 66; 80; VI 85; VII

<sup>57</sup> u. s. w.; kurzweg ὑποτελεῖς: II 9, 3; V 111, 4.

<sup>8)</sup> Thuk. II 9. Vgl. CIA. I 432; 434; Thuk. VII 57; IV 28; 42; 53; 54 u. s. w. Vgl. Rhein. Mus. XXXVII 637 ff.
9) Ps. Xen. St. d. Ath. III 5. Die Steine zeigen, dass Schatzungen in den Jahren 450, 446, 439, 429 (CIA. I 40), 425 stattfanden.
10) CIA. I 37 v. 4 ff. Vgl. Plut. Arist. 24. CIA I 266 Salbatainschätzung als Pri-

<sup>24;</sup> CÍA. I 266. Selbsteinschätzung als Privilegium einzelner Städte: Philol. 41, 668.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) CIA. I 37 v. 47.

 <sup>12)</sup> CIA. I 40, v. 4; vgl. § 202.
 13) CIA. IV 27a; v. 25.

<sup>14)</sup> Ps. Xen. St. d. Ath. III 5; CIA. I 37

Während die Feststellung der Tribute an den Panathenaien erfolgte, 1) hatten an den grossen Dionysien im Elaphebolion die Bündner ihren Phoros nach Athen zu bringen,2) wo sie von den Hellenotamien im Beisein des Rates in Empfang genommen wurden. 3) Steuerverbände (συντέλειαι) zu gemeinsamer Phoroszahlung bildeten zuweilen Städte, welche auf derselben Insel oder Halbinsel lagen oder sonst näher miteinander verbunden waren. Kolonien zahlten meist in Syntelie mit ihrer Mutterstadt.4) Wenn Städte mit ihrem Phoros ganz oder teilweise im Rückstande blieben, so schickten die Athener zur Beitreibung desselben exloyeis ab, Beamte, die aus der ersten Schatzungsklasse erwählt wurden. 5) Den ἐκλογεῖς standen Kriegsschiffe unter einem oder mehreren Strategen zur Seite, welche nötigenfalls die Exekution mit Gewalt vollstreckten.6) Indessen konnte doch nur selten von allen eingeschätzten Städten der Tribut beigetrieben werden, da die Athener häufig Städte zum Phoros veranlagten. die mehr oder weniger ausserhalb ihres wirklichen Machtbereiches lagen.

Die Gesamtsumme der geschätzten und wirklich gezahlten Phoroi ist bis zur Überführung der Bundeskasse nach Athen unbekannt.7) In den Jahren 454/3 bis 450/49 wurden über 520 Talente gezahlt und infolge des Krieges mit den Persern und Peloponnesiern von den Bündnern höhere finanzielle Leistungen als sonst gefordert.8) Bei den Schatzungen der Jahre 450 und 446 traten erhebliche Phorosnachlässe ein. Der geschätzte Phoros für die Periode 446 bis 439 belief sich nur auf etwa 434 Talente und stieg dann in der nächsten Periode durch Erhöhungen auf 454 Talente. Thatsächlich gingen kaum 400 Talente ein. Im Jahre 425/4 wurden die Phoroi mehr als verdoppelt.9) Die eingeschätzte Gesamtsumme betrug mehr als 1200 Talente, von denen jedoch höchstens 900 wirklich eingingen. 10) Als der peloponnesische Krieg eine bedenkliche Wendung nahm und die Phoroi immer unregelmässiger einliefen, ersetzte man sie im Sommer 413 in den meisten Städten durch einen Wertzoll von 5% auf die Ein- und Ausfuhr der Bundesstädte, soweit sie zur See erfolgte. 11)

Ausser den Phoroi flossen in die Reichskasse noch die bedeutenden Erträge des pontischen Zolles. 12)

Aus den jährlichen Reichseinnahmen bestritten die Hellenotamien zunächst alle den Bund betreffenden Ausgaben, namentlich die Kosten des Kriegswesens, leisteten dann aber auch Zuschüsse zu Bauten, Festen und andern Bedürfnissen des athenischen Staates. 13) Etwaige Überschüsse de-

v. 42. Antiphon Frgm. 49 und 13 Blass. Rubrik von Städten, die vor Gericht ohne Erfolg den Ansatz des Rates bestritten hatten:

CIA. I 262; vgl. Busolt, Gr. Gesch. II 419.

1) CIA. I 40.

2) Aristoph. Acharn. 502 ff.; Eupolis πόλεις Frgm. 240 Κοςκ; CIA. I 38 cd.

2) Ps. Xen. St. d. Ath. III 2; Thuk.

<sup>4)</sup> Antiphon. Frgm. 56 Blass. Näheres hei Busolt, Philol. 41 S. 660 ff.
 CIA. I 38 f. g.; Harpokr. s. v. ἐκλογεῖς.
 Die Schiffe hiessen ἀργυρολόγοι, ebenso

die damit beauftragten Strategen: Thuk. II 69; III 19; IV 50; 75; Xen. Hell. I 1, 8; Aristoph. Ritt. 1070.

<sup>7)</sup> Vgl. S. 322 Anm. 7. 8) Vgl. Busolt, Philol. 41 S. 714 ff. Fragmente der Schatzungsliste CIA. I
 Vgl. Andok. v. Frdn. 9. Ps. Andok. Alkib. 11; Aesch. d. f. leg. 175; Plut. Arist. 24.

Ygl. Busorr, Philol. 41, S. 703.
 Ygl. S. 294 Anm. 5.
 Ygl. S. 295 Anm. 1.
 Ygl. S. 292 Anm. 1.

ponierten sie im Schatz bei den "Schatzmeistern der Göttin" zur freien Verfügung des Staates, ein Sechzigstel der Phoroi floss dagegen alljährlich als ἀπαργή in den Tempelschatz der Athena.1) Die Göttin Athens war auch zur Schutzgöttin der Bündner geworden. Wie die attischen Kleruchen hatten die Bündner zu den grossen Panathenaien Opfertiere und Festdeputationen zu schicken.2) Ausserdem mussten die Bündner etwa seit 439 mit den Athenern zusammen Erstlingsgaben von der Ernte an die eleusinischen Gottheiten entrichten und zwar von 100 Medimnen Gerste (5253 Liter) einen Hekteus (83/4 Liter), von 100 Medimnen Weizen halb so viel.3)

254. In verschiedenem Grade war die Autonomie der unterthänigen Städte bei ihren innern Gemeindeangelegenheiten beschränkt. Unter dem Einflusse oder der thätigen Mitwirkung Athens wurden jedoch in den Städten die Oligarchen von der Regierung verdrängt und durch Demokratien ersetzt oder bereits bestehende Demokratien befestigt. Nur selten haben wohl die Athener den Städten bei der Einrichtung ihrer Verfassung ganz freie Hand gelassen,4) in einigen uns bekannten Fällen ordneten sie die Verfassung bis ins einzelne an und schrieben genau den Wortlaut des Treueides vor, den die Ratsherren zu leisten hatten.<sup>5</sup>) In Erythrai sicherten sie sich einen dauernden, unmittelbaren Einfluss auf das Staatsleben, durch die Bestimmung, dass der jährlich wechselnde Rat dieser Stadt von dem abtretenden und dem athenischen φρούραρχος, d. h. dem Befehlshaber der Besatzung, ausgelost und eingesetzt werden sollte. 6) Wie in Erythrai, so lagen auch in zahlreichen andern Städten athenische Besatzungen (φρουροί). die nicht bloss gegen auswärtige Angriffe schützen, sondern auch die feindlichen Elemente im innern, namentlich die Oligarchen, niederhalten und unzuverlässige oder widerwillige Städte zum Gehorsam zwingen sollten.7) Nach Aristoteles wurden während des Krieges 2000, aus den Demen dazu erloste Bürger als Wachtmannschaften nach den Bundesstädten geschickt.8) Die Besatzungen übten natürlich, auch ohne sich Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen zu lassen, auf die Bundesstädte einen mehr oder weniger schwer empfundenen Druck aus, und auch der Einfluss der Phrurarchen wird sich im Gemeindeleben oft in lästiger Weise fühlbar gemacht haben.9) Zur Überwachung der See wurden ferner von den Athenern an verschiedenen Orten Wachtschiffe (φρουρίδες) stationiert. 10)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CIA. I 226; 260 vgl. S. 189. <sup>2</sup>) CIA. I 9, 37 v. 44. Vgl. WILAMO-WITZ Philol. Unters. I 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dittenberger, Syll. Inscr. gr. Nr. 13.

<sup>4)</sup> CIA. IV 61a v. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) CIA. I 9 v. 15 ff.; vgl. I 11, 4-6; I 13, v. 8 ff.; IV 27a.

<sup>6</sup>) CIA. I 9.

<sup>7</sup>) Isokr. Areop. 65: καὶ τότε μὲν, ὅτε

το πλήθος ήν χύριον των πραγμάτων, ημάς τάς των άλλων άχοσπόλεις φρουρούντας πτλ.
— Eine φρουρά in Miletos (CIA. IV 22 a), in Byzantion (Aristot. Wesp. 237), in Kyzikos (Eupolis, πόλεις 233 Kock), in thrakischen Städten (Thuk. V 39; vgl. IV 7; 104). Vgl. CIA. I 10; Thuk. II 13, 6.

<sup>8)</sup> Aristot. '49ην. πολ. 24: νήες δὲ φρου-

ρίδες εἴκοσι, ἄλλαι δὲ νηςς αἱ τοὺς φόρους (offenbar verschrieben aus φρουρούς, BLASS) άγουσαι τοὺς άπο τοῦ χυάμου δισχιλίους άνδρας; vgl. Kap. 62: ἐπειδή δ'ἐπώλουν οί σημοι, καὶ ταύτας έκ της φυλης όλης κληρούσι πλην βουλευτών καί φρουρών.

<sup>9)</sup> Daher mussten auch die Athener bei der Begründung des zweiten Bundes das Zugeständnis machen, dass jedem gestattet sein solle beizutreten: μήτε φρουράν εἰσδε-χομένω μήτε ἄρχοντα ὑποδεχομένω. CIA ĨI 17.

<sup>10) (</sup>δύο)φρουρίδε in Milet: CIA. IV 22a. Nach Aristot. a. a. O. waren während des peloponnesischen Krieges im ganzen 20 φρουpides im Dienst.

Ausser dem Phrurarchen gab es in den Bundesstädten noch verschiedene andere ordentliche oder ausserordentliche athenische Beamte. Aristoteles spricht von 700 Bürgern, die ausserhalb Attikas ein Amt bekleideten. 1) In verschiedenen Städten gab es einen ständigen Gouverneur (ἄρχων), dessen Befugnisse nicht näher bekannt sind.2) Ausserordentliche Beamte waren, abgesehen von den exloyeis (vgl. S. 326 Anm. 5), namentlich die ἐπίσκοποι, die auf Grund eines besondern Volksbeschlusses erlost und zur Überwachung oder Neuordnung der politischen Verhältnisse in die Bundesstädte geschickt wurden.3) Ausserdem wurden in schwierigern und wichtigern Fällen Kommissionen gewählt, welche die erforderlichen gerichtlichen, konstitutionellen und militärischen Massregeln zu ergreifen hatten.4)

255. Mehr als in der kommunalen Verwaltung, die trotz der athenischen Aufsicht wesentlich in den Händen ihrer eigenen Behörden lag, waren die unterthänigen Städte in der Gerichtsbarkeit beschränkt. Zunächst nahm Athen im Interesse der festen Handhabung der Hegemonie die Gerichtsbarkeit in allen Prozessen in Anspruch, wo es sich um Vergehen gegen den Bund (Abfall, bundesfeindliche Umtriebe, Verletzung der Bundespflichten) und um Phoros-Angelegenheiten handelte.5) Ferner entzog Athen den Gerichten der Bündner die Strafgerechtigkeit in allen Sie durften weder auf Todesstrafe, noch auf Atimie schweren Fällen. und Verbannung erkennen. Alle diese Prozesse mussten an die athenischen Dikasterien verwiesen werden. 6) Ob und inwieweit die Gerichtsbarkeit der Bündner in Privatprozessen beschränkt war, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Befestigt und gefördert wurden die Beziehungen Athens zu den Bundesstädten durch handelsrechtliche Verträge (ξυμβολαί, ξύμβολα), welche dem Handelsverkehr in hohem Grade zu gute kamen. Diese Verträge enthielten wahrscheinlich durchweg Bestimmungen über gemeinsame Rechtssätze, nach denen Streitigkeiten entschieden wurden, die aus Rechtsge-

1) Aristot. Άθην. πολ. 24: άρχαὶ δ' ἔνδημοι μέν είς έπταχοσίους ανδρας, ύπερόριοι δ' είς έπτακοιίους (beide Zahlen zu hoch); vgl. Bull. d. corr. holl. XII (1888) 131: έν δὲ τῆσι ἄλλησι πόλεσι οἵτινες Αθηναίων ἄρχουσι έν τη ύπερορία.

χοντας οι ήσαν παρά σφίσιν dem persischen Satrapen auslieferten. Auch in dem Volksbeschlusse über Miletos kommen wiederholt οἱ ἄρχοντες οἱ ᾿Αθηναίων vor. CIA. IV 22 a. Bei der allgemeinen Fassung lässt es sich jedoch vielfach nicht entscheiden, ob es sich um Beamte mit dem speziellen Titel ἄρχων oder um ἐπίσχοποι oder andere Beamte handelt.

\*) CIA. I 9, 10; Aristoph. Vögel 1026; Harpokr. s. v. ἐπίσκοπος; Pollux VIII 114; vgl. WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 54: Stahl. De soc. Athen. jud. (Münster 1881) 4.
4) CIA. IV 22 a; vgl. Ps. Xen. St. d.

Ath. Í 18.

Ath. 1 10.

b) Ps. Xen. St. d. Ath. III 5; CIA. 137
v. 42; I 38; IV 38 a.

c) CIA. IV 27a v. 71 ff.; vgl. Antiph.
Mord d. Herod. 47; Ps. Xen. St. d. Ath. I
16; Xen. Hell. I 5, 19; vgl. WILAMOWITZ, Philol. Unters. I 89.

<sup>1)</sup> In einem Proxenie-Dekret aus dem Jahre 408 für Oiniades aus Skiathos wird bestimmt, dass für seine persönliche Sicher-heit sorgen soll καὶ τὸν ἄρχοντα τὸν ἐν Σχιάθω ος αν η έχαστοτε; Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 152. Hier handelt es sich also um einen ständigen ἄρχων, wie ihn die Athener in den Städten des zweiten Bundes einsetzten. Ebenso trägt ein um dieselbe Zeit gefasster Volksbeschluss für einen Halikarnassier die Sorge für dessen Sicherheit den αρχοντες der Athener έν τη επερορία auf. Vgl. die vorhergehende Anmerkung. Thuk. I 115 erzählt, dass die Samier και τοὺς φρουροὺς τοὺς Αθηναίων καὶ τοὺς ἄρ-

schäften vermögensrechtlicher Natur (ξυμβόλαια) zwischen dem athenischen Staate oder einzelnen athenischen Bürgern und einer Bundesstadt oder einzelnen Bürgern derselben erwuchsen. Gewöhnlich wurden wohl die auf Grund der ξύμβολα zu entscheidenden Prozesse (δίααι ἀπὸ ξυμβόλων) vertragsmässig in der Stadt des Verklagten anhängig gemacht und entschieden. Auf diesem Rechtsgebiete hatten also die Gerichte der Städte eine gleiche Kompetenz wie die athenischen und es konnte wohl vorkommen, dass dabei häufig athenische Bürger zu kurz kamen, seitdem in den Städten eine feindselige Stimmung gegen den Vorort Platz gegriffen hatte. 1)

U. Köhler, Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte des delisch-attischen Bundes, Abhdl. d. Berlin. Akad. 1869 (grundlegend); A. Kirchhoff, Der delische Bund im ersten Decennium seines Bestehens, Hermes XI (1876) 1 ff.; Fr. Leo, Die Entstehung des delisch-attischen Bundes, Verhdl. d. 32. Philol. Vers. (Wiesbaden 1877) 60 ff.; Christensen, De jure et condicione sociorum Atheniensium in den Opusc. philol. ad Madvigium missa, Hauniae 1876; A. Fränkel, De condicione, jure, jurisdictione sociorum Atheniensium, Leipzig Diss. 1878; Wilamowitz, Phil. Unters. I 5 ff.; J. M. Stahl, De sociorum Atheniensium judiciis, Münster 1881 Progr.; Gilber, Gr. Staatsaltert. I. 389 ff.; Busolt, Der Phoros der athenischen Bündner, Philol. 41 (1882) 652 ff.; Böckh, Sth. d. Athener, 3. v. M. Fränkel besorgte Auflage (Berlin 1886) I 468; II 332 ff.; O. Gülde, Die Kriegsverfassung des ersten attischen Bundes, Neuhaldensleben 1888 Progr.; H. Nöthe, Der delische Bund, Magdeburg 1889 und 1890 Progr.

#### c. Der zweite athenische Seebund.

256. Die schwere Niederlage, welche die spartanische Flotte durch die königliche unter Pharnabazos und Konon im August 394 bei Knidos erlitt, stürzte die spartanische Gewaltherrschaft über die Inseln und Küstenstädte des aegaeischen Meeres. Nach dem Siege ging die königliche Flotte an der Westküste Kleinasiens bis zum Hellespontos vor. Bei ihrem Erscheinen wurden fast überall teils durch selbständige Erhebungen der Demokraten, teils durch das Eingreifen der königlichen Admirale, die den Städten Autonomie verhiessen, die spartanischen Harmosten vertrieben und die etwa noch bestehenden Oligarchien beseitigt. So geschah es in Kos, Teos, Chios, Mytilene, Ephesos, Erythrae und vielen andern Städten. Das wichtige Rhodos hatte sich schon vor der Schlacht von Sparta losgesagt.2) Im Frühjahre 393 durchfuhr die königliche Flotte das aegaeische Meer, gewann die Kykladen und verwüstete die lakonische Küste. Konon, dem nun Pharnabazos die Fortsetzung des Krieges allein überliess, war überall im athenischen Interesse thätig. Er fuhr nach Athen und wirkte nach Kräften an der bereits begonnenen Neubefestigung seiner Vaterstadt mit.3) Zugleich betrieben die Athener mit allem Eifer Flottenrüstungen. So wurde der Boden für die Begründung eines neuen Seebundes vorbereitet. Chios und Phaselis erneuerten bald nach der Schlacht ihre mit Athen eingegangenen Handelsrechtsverträge.4) Kos, Rhodos und

<sup>1)</sup> Thuk. I 77. Über δίκαι ἀπὸ ξυμβόλων vgl. auch S. 57 und 233 Anm. 4. ξυμβόλαια sind stets Rechtsgeschäfte vermögensrechtlicher Natur und auf solchen beruhende Ansprüche und Verpflichtungen. Vgl. CIA. II 11, v. 5—11; IV 61 a v. 17—21 und dazu Dittenberger, Hermes XVI 188. ξυμβολαὶ, ξύμβολα Staats-

verträge: CIA. II 11, 11 ff.; IV 96. Ps. Andok. g. Alkib. 18: Ps. Demosth. Halon. 13; Harpokr. s. v. σύμβολα. Vgl. Stahl, a. a. O. 7.

<sup>2)</sup> Xen. Hell. IV 8, 1—3; Diod. XIV 79, 84.

 <sup>&</sup>quot;) CURT WACHSMUTH, Stadt Athen II 13.
 4) CIV II 11. Köhler, Hermes VII 159 ff.
 Mitt. d. arch. Inst. II 140.

andere Städte schlossen mit den Athenern Bündnisse ab.1) Im Jahre 390 lief Thrasybulos mit einer Flotte aus, um die rhodischen Demokraten gegen ein spartanisches Geschwader zu schützen und die athenische See-Hegemonie wiederherzustellen.2) Er richtete in Byzantion eine demokratische Regierung ein, knüpfte mit Kalchedon Beziehungen an und versicherte sich des Sundzolles, der pontischen δεκάτη, wodurch die attischen Einkünfte erheblich gesteigert wurden.<sup>3</sup>) Mytilene hatte sich bereits den Athenern angeschlossen, 4) Thrasybulos gewann auch Eresos und Antissa.5) Auch andere kleinasiatische Städte wurden zum Abschlusse eines Bündnisses bewogen. Wir hören, dass Mytilene und Chios dem Thrasybulos Schiffskontingente stellten.6) Namentlich führte Thrasybulos in den sich ihm anschliessenden Städten die είκοστή wieder ein und behielt sich das . Recht vor. sie nach seinem Ermessen mit einer Besatzung zu versehen.<sup>7</sup>) Iphikrates und Diotimos stellten in einem der nächsten Jahre den attischen Einfluss an der thrakischen Küste wieder her und gewannen namentlich Thasos, das sich zur εἰκοστή verpflichten musste.8) Im Jahre 387 schloss sich auch Klazomenai an und verstand sich zur Zahlung der εἰκοστή, wahrte sich aber die Befreiung von athenischer Besatzung.9) Der bald darauf abgeschlossene Königsfriede, welcher die Autonomie aller Städte gebot, machte diesen Anfängen eines neuen Seebundes ein rasches Ende. Die Chier, Mytilenaeer und Byzantier hielten jedoch zu Athen. 10) Gleich nach dem Königsfrieden schloss Athen mit Chios unter ausdrücklicher Anerkennung der durch denselben gewährleisteten Freiheit und Autonomie ein Bündnis ab, in dem sich beide Teile bei Angriffen auf ihr Gebiet kräftige Hilfe zusicherten.<sup>11</sup>) Gleiche Bündnisse wurden darauf mit Mytilene, Methymna, Rhodos und Byzantion abgeschlossen. 12) Das waren die ersten Grundlagen eines neuen Seebundes.

257. Als nach der Befreiung Thebens von der spartanischen Herrschaft Sphodrias den Versuch machte, den Peiraieus zu überrumpeln und trotz des offenkundigen Friedensbruches in Sparta freigesprochen wurde (Sommer 378), schlossen die Athener nicht nur mit den Thebanern sofort

<sup>1)</sup> Vgl. den Volksbeschluss zu Gunsten der Éteokarpathier, die den Athenern zur Wiederherstellung ihres alten Athena-Tempels eine Cypresse geschenkt hatten, im Bull. d. corr. hell. XII (1888) 155 und in Bezug auf Rhodos dazu Xen. Hell. IV 8, 20.

<sup>2)</sup> Xen. Hell. IV 8, 26 ff.
2) Xen. Hell. IV 8, 27; 31; Demosth.
g. Lept. 60. Vgl. Bull. d. corr. hell. XII
(1888) 165 ff.

<sup>4)</sup> CIA. II 18; vgl. Diod. XIV 84.

b) Diod. XIV 94; Xen. Hell. IV 8, 29; CIV. II 92 mit der Ergänzung Foucarts, Rev. archéol. 1877 I 261.
c) Diod. XIV 94.

<sup>7)</sup> CIA. II 14 b und dazu ein neues Fragment bei Swoboda. Mitt. d. arch. Inst. VII

<sup>174</sup> ff.; 189.

<sup>a)</sup> Vgl. die bezüglichen Inschriften-Fragmente bei U. Köhler, Mitt. d. arch.

Inst. VII 313 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Swoboda, a. a. O. <sup>10</sup>) Isokr. XIV 28.

<sup>11)</sup> Mitt. d. arch. Inst. II 138 ff.; vgl.

<sup>12)</sup> Mytilene: CIA. II 18; Byzantion: II 19 (DITTENBERGER, Syll. Inscr. Gr. I 62). Der Volksbeschluss über den Vertrag mit Byzantion bezieht sich auf das Bündnis mit den Chiern und bestimmt: εἶναι Βυζα(ντίους Αθηναίων)συμμάχους χ(αὶ τῶν ἄλλων συ)μμάχων. Dass die ἄλλοι σύμμαχοι Mytilene, Methymna und Rhodos (vgl. Diod. XIV 79) waren, ergiebt sich aus CIA. II 17 v. 80 bis 83 und Diod. XV 28. Vgl. DITTENBERGER a. a. O. I Nr. 63 Anm. 16. Beim Eintritt in den 378/77 gestifteten Bund waren die Methymnaer bereits σύμμαχοι der Athener. Vgl. die Inschrift im Bull. d. corr. hell. XII (1888) 139.

ein gleiches Bündnis, wie mit den Chiern, 1) sondern schickten auch Gesandte an andere Städte ab, welche sie auffordern sollten, zu einem Bunde zusammenzutreten, um die durch den Königsfrieden zugesicherte Autonomie gegen lakonische Übergriffe zu schützen.2) Bevollmächtigte der bereits mit Athen verbündeten fünf Seestädte erschienen in Athen und vereinbarten die Grundlagen eines Bundes, der unverzüglich ins Leben trat. Es wurde in Athen ein ständiger, aus Vertretern aller Bündner bestehender Bundesrat eingesetzt, um gemeinsam mit den Athenern über Bundesangelegenheiten zu beraten und zu beschliessen.3) Auf Antrag des Aristoteles aus Marathon beschloss dann im Februar oder März 377 die athenische Volksgemeinde, 4) dass es allen Hellenen und Barbaren, soweit sie nicht (wie namentlich die hellenischen Städte auf dem Festlande Kleinasiens) Unterthanen des Königs wären, freistehen sollte, dem Bunde unter denselben Bedingungen, wie die bisherigen Mitglieder, beizutreten. Bundesgenossen sollten, wie der Volksbeschluss erklärte, frei und autonom sein, es mit ihren Staatseinrichtungen halten, wie sie wollten, und weder athenische Besatzungen und Beamte aufnehmen, noch Phoros zahlen. Im Falle eines Angriffes gegen Mitglieder des Bundes, sollten die Bundesgenossen verpflichtet sein, mit aller Kraft Beistand zu leisten. Um eine Garantie gegen die Begründung von Kleruchien zu bieten, verzichteten die Athener auf die im Gebiete der Bundesgenossen als öffentliches oder privates Eigentum ihnen angehörenden Besitztümer und erklärten jede Art der Erwerbung von Häusern oder Grundbesitz auf bundesgenössischem Gebiet durch den athenischen Staat oder einzelne athenische Bürger für unstatthaft. Zuwiderhandelnde darf jeder Bürger eines Bundesstaates beim Synedrion der Bundesgenossen anzeigen, welches die Hälfte des vertragswidrig erworbenen Besitzes dem Denunzianten zuweisen, die andere Hälfte für die Bundesgenossen einziehen soll. Wer eine Veränderung dieser Bestimmungen beantragen oder einen derartigen Antrag zur Abstimmung bringen sollte, der soll als einer, der den Bund auflöse, von den Athenern und Bundesgenossen gerichtet und mit Tod oder Verbannung, Atimie und Vermögenseinziehung bestraft werden. Der Volksbeschluss sollte auf einer steinernen Stele eingegraben und dieselbe neben der Bildsäule des Zeus Eleutherios aufgestellt werden. Auf dieser Stele sollten ferner die Namen der bereits vorhandenen Bundesmitglieder und der künftig beitretenden Städte verzeichnet werden.5) Endlich beschloss das Volk, sofort eine Gesandtschaft nach Theben zu schicken, um die mit

<sup>1</sup>) Xen. Hell. V 4, 34; Plut. Pelop. 15. CIA. II 17 v. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diod. XV 28; vgl. CIA. II 17 v. 9 ff.
<sup>3</sup>) Der Volksbeschluss vom Februar/März
377 (Anm. 4) setzt das Bestehen eines
Bundesrates und einer Bundeskasse voraus.
Die Namen der fünf Seestädte sind auf dem
Steine von derselben Hand eingemeisselt,
die den Volksbeschluss eingrub. Auch der
Volksbeschluss über die Aufnahme der Methymnaeer, welche in der Liste der Bundesgenossen an dritter Stelle stehen, redet von

den σύνεδοι τῶν συμμάχων, mit denen die Methymnaeer, wie die übrigen Bundesgenossen, Eide wechseln sollen. Bull. d. corr. hell. XII (1888) 139. Vgl. Diod. XV 28 nnd 29.

<sup>4)</sup> ClA. II 17 vgl. Dittenberger, Syll. Inscr. gr. I 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das in chronologischer Reihenfolge je nach dem Beitritt der einzelnen Städte angeordnete Verzeichnis der Bundesgenossen ist nicht ganz vollständig erhalten.

Athen bereits verbündeten Thebaner zu bewegen, sich auch dem unter Athens Leitung organisierten Bunde anzuschliessen.

Die nach Theben abgeordnete Gesandtschaft hatte Erfolg, etwa im April 377 traten die Thebaner dem Bunde bei, 1) der weder einen so ausgeprägt maritimen Charakter wie der delisch-attische Bund hatte, noch auch national-hellenische Zwecke verfolgte. Noch im Laufe des Sommers wurden die Chalkidier, Eretrier und andere euboeische Städte in den Bund aufgenommen. Hestiaea hielt jedoch noch zu Sparta.2) Dann folgten die mit Byzantion enge verbundenen Perinthier.

258. Im Sommer 377 veranlasste Chabrias auf einer See-Expedition Peparethos, Skiathos und Maroneia an der thrakischen Küste zum Beitritt.3) Infolge des Seesieges des Chabrias bei Naxos im September 376 wurden Paros, Naxos und andere Kykladen gewonnen.4) Im Frühjahre 375 erschien Chabrias mit einer Flotte an der tkrakischen Küste. Die Abderiten, Thasier, Aenier, Samothraker und einige kleinere Städte wurden dabei Mitglieder des Bundes.5) Um dieselbe Zeit bewirkten die Erfolge des Thimotheos im Westen den Anschluss der Demokraten von Korkyra, der Akarnanen, des Molosserfürsten Alketas und der Pronner auf Kephallenia.6) Von den mit diesen Staaten abgeschlossenen Verträgen ist das Bündnis mit den Korkyraeern mit sichern Ergänzungen vollständig erhalten. Darnach schlossen die Athener und Korkyraeer eine Symmachie auf ewige Zeiten (εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον). Wenn jemand in feindlicher Absicht gegen das Land oder den Demos der Korkyraeer ziehen sollte, so werden die Athener gemäss der an sie ergangenen Aufforderung mit aller Kraft Beistand leisten. Der Bündnisfall trat also auch bei einem Angriff gegen die Demokratie seitens der Oligarchen ein. Dieselbe Zusicherung geben auch die Korkyraeer den Athenern. Krieg zu führen und Frieden zu schliessen, soll den Korkyraeern ohne die Athener und die Mehrheit der Bundesgenossen nicht gestattet sein (ανευ Αθηναίων καὶ τοῦ πλήθους τῶν συμμάχων). Vielmehr verpflichten sie sich, in Bezug auf Krieg und Frieden so zu handeln, wie es die Athener und die Mehrheit der Bundesgenossen beschliessen, und auch im übrigen gemäss den Beschlüssen der Athener und der Bundesgenossen zu verfahren. Auch die Athener verpflichten sich, in Bezug auf Krieg, Frieden und sonstige Angelegenheiten (καὶ τἄλλα) sich nach den Beschlüssen der Bundesgenossen zu richten.

Eine weitere Ausdehnung erhielt der Bund im Sommer 373. Damals wurden die Andrier, Tenier, Hestiaeer, Mykonier, Antissa und Eresos auf Lesbos, drei Städte auf Keos und einige andere Inselgemeinden, sowie

<sup>1)</sup> Diod. XV 29. DITTENBERGER, Syll. Inscr. Gr. I 63 Anm. 8.
2) Diod. XV 30. DITTENBERGER, a. a. O.

I 63 Anm. 25. Vertrag mit Chalkis: CIA. II 17b = DITTENBERGER, a. a. O. I 64.

<sup>3)</sup> Diod. XV 30. DITTENBERGER a. a. O.

<sup>4)</sup> Demosth. g. Lept. 77; Plut. Phok. 7. Uber Naxos, dessen Name ausgefallen ist, vgl. Αθήναιον VII p. 95.
5) Diod. XV 36. Ain. Takt. XV 5, Dir-

TENBERGER a. a. O. Anm. 36.

<sup>6)</sup> Diod. XV 36; Xen. Hell. VI 2, 33. Volksbeschluss über den Abschluss des Bündnisses mit den Korkyraiern, Akarnanen und Kephallenen aus der 2. Prytanie des Jahres 375/4: CIA. II 49. Vgl. Dittenberger, Syll. I 63 Anm. 34. Urkunde des Bündnisses mit Korkyra nebst den Eidesformeln vollständiger als im CIA. II 49 bei FOUCABT, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 354.

auch mehrere thrakische Städte von Timotheos gewonnen.1) Allmählich steigerte sich die Zahl der Bundesmitglieder auf einige siebenzig.2) Im Frieden vom Jahre 374 musste sich Sparta zur Anerkennung der athenischen See-Hegemonie bequemen, bald begann aber der Rückgang des Bundes. Es verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Athen und Theben, das infolge des Friedens von 371 ausschied.<sup>3</sup>) Bald darauf schlossen sich die euboeischen Städte den Thebanern an und erst im Jahre 357 wurden sie wieder gewonnen.4) Im Jahre 365 eroberte freilich Timotheos Samos. gewann dann Sestos und im folgenden Jahre Methone, Pydna, Poteidaea und Torone,5) aber die Athener verloren immer mehr die Sympathie der Seestädte, die von den Lakedaemoniern nichts mehr zu befürchten hatten und in Verwickelungen hineingezogen wurden und zu Kriegen beisteuern mussten, für die sie kein eigenes Interesse hatten. Ausserdem verstiessen sie mehrfach gegen die Grundsätze der Bundeskonstitution. In Samos und Poteidaea wurden Kleruchien angelegt, 6) und da die einzelnen Bundesmitglieder verpflichtet waren, den Beschlüssen der Mehrheit Folge zu leisten, so konnten die Athener den Bundesrat mittelst der Stimmen der gefügigen Kleinstaaten zur Ausdehnung ihrer Herrschaft benutzen.7) Sie liessen sich trotz der im Psephisma vom März 377 gegebenen und in den Verträgen wiederholten Zusicherungen bevollmächtigen, Kriegssteuern zu erheben<sup>8</sup>) und in Bundesstädten Gouverneure mit Besatzungen einzusetzen.<sup>9</sup>) Der Seezug des Epameinondas im Frühjahre 363 trug wesentlich zur Erschütterung des Bundes bei. Byzantion schied aus. Rhodos und Chios knüpften Beziehungen zu Theben an. 10) Auf Keos musste eine Erhebung der antiathenischen Partei niedergeworfen werden. 11) Im Jahre 357 bildeten, angeregt durch den Dynasten Maussollos von Karien, Chios, Rhodos, Kos, Byzantion einen Sonderbund. Im Frieden von 355 mussten die Athener die Trennung dieser Städte anerkennen. Auch die ansehnlichsten Inseln waren verloren gegangen. 12) Weitere Verluste an der thrakisch-makedonischen Küste brachte der Krieg mit Philipp. Die Schlacht bei Chaironeia machte dem Bund vollends ein Ende.

259. Der Bund beruhte auf Separatverträgen der Athener mit den einzelnen Mitgliedern und wurde darum offiziell mit οἱ Άθηναῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι bezeichnet. 13) Diese Benennung scheidet schon deutlich die beiden Faktoren, deren Trennung und Zusammenwirken für die Bundesverfassung

<sup>1)</sup> Vgl. Diod. XV 47 und Xen. Hell. VI 2, 12. Schaffer, Demosth. u. s. Z. I <sup>2</sup> 58. 2) Diod. XV 30; Aesch. d. f. leg. 70. 3) Xen. Hell. VI 3, 2 und 4, 20. 4) Xen. Hell. VI 5, 23; VII 5, 4—vgl.

SCHAEPER a. a. O. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Isokr. v. Umt. 108. 113. Deinarch. I Weiteres bei 14; Demosth. g. Phil. I 4.

A. Schaffer a. a. O. 98 ff.

6) Samos: CIA. II 699 v. 20, vgl. Carl
Curtius, Lübecker Progr. 1877; Schaffer
a. a. O. S. 99; 474. Poteidaea: Dittenberger

Syll. 1 82 = CIA. II 57.

7) Vgl. FOUCART, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 362.

<sup>8)</sup> Vgl. § 260.

<sup>9)</sup> Ein άρχων und aus den Beisteuern der Bundesstädte κατά δόγματα των συμμάχων besoldete φρουροί in Andros: CIA. II 62; Androtion ἄρχων nebst φρουροί in Arkesine auf Amorgos: RADET, Bull. d. corr. hell. XII (1888) 225.

<sup>10)</sup> Diod. XV 79; Isokr. Phil. 53, Demosth.

g. Aristokr. 149 ff., g. Phil. III 34.

1) Köhler, Mitt. d. Inst. I 142 ff.; vgl.

DITTEMBERGER, S. I. Gr. I Nr. 79.

12) Diod. XVI 22; Isokr. v. Frdn. 15;

22; Demosth. Kr. 292. Busolf, Jahrb. f. Kl. Philol. Suppbd. VII 858 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) CIA. II 17; 19.

massgebend war. Auf der einen Seite stehen die Athener als Träger der Hegemonie, 1) auf der andern die Bundesgenossen, deren gemeinsames Organ der Bundesrat, τὸ συνέδριον τῶν συμμάχων, war. Derselbe bestand nur aus Abgesandten der bundesgenössischen Städte, Athen selbst war nicht vertreten.2) Jede Stadt führte unterschiedslos eine Stimme, obwohl es gestattet war, mehrere Bevollmächtigte nach Athen zu schicken und an den Beratungen des Synedrion teilnehmen zu lassen.3) Dasselbe war eine permanent fungierende Behörde und hatte seinen ständigen Sitz in Athen.4) In Bundesangelegenheiten hatte es eine der Hauptsache nach mit dem athenischen Rate konkurrierende und mit ihm gleichartige Kompetenz.

Nach dem gewöhnlichen Geschäftsgange in Bundesangelegenheiten brachte das Synedrion seinen Beschluss bei dem athenischen Rate ein. Stimmte dieser mit dem Dogma der Bundesgenossen überein, so nahm er dasselbe in sein Probuleuma auf, im andern Falle brachte er neben dem Dogma noch sein abweichendes Gutachten vor die athenische Volksversammlung.5) Bisweilen forderte auch der Rat das Synedrion auf, sein Dogma unmittelbar an die Volksversammlung zu bringen, e) welche in jedem Falle die entscheidende Instanz war.7) Der Bundesrat fasste Beschlüsse über Krieg, Frieden und Verträge, nahm an der Beschwörung von Verträgen, insbesondere auch mit neu eintretenden Bundesmitgliedern, Anteil und war auch zuweilen bei Gesandtschaften vertreten.8) Er beschloss ferner über die Verwendung von Bundesbeiträgen<sup>9</sup>) und fungierte als Gericht bei Verletzungen der Grundrechte der Bundesgenossen. 10)

260. Bundessteuern mochte es ursprünglich nicht gegeben haben, da sich die Bundesgenossen zu gegenseitigem Beistande mit aller Kraft bei Angriffen verpflichtet hatten. Aber als eine Reihe kleiner Städte dem Bunde beitrat, kehrte man doch zu der im delisch-attischen Bunde befolgten Praxis zurück. Es wurde die Ablösung der Kontingente durch Geldbeiträge gestattet, die man unter Vermeidung des verhassten Namens der Phoroi als συντάξεις bezeichnete. 11) Die συντάξεις wurden in Athen, wo es eine Bundeskasse gab, eingezahlt, 12) oft aber auch direkt auf Anweisung des Volkes von den Strategen erhoben. 13) Blieben Bündner im Rückstande, so erfolgte unter Umständen die zwangsweise Beitreibung. 14)

Diod. XV 28; Xen. d. vect. V 6.
 Diod. XV 28. αι σύνεδροι των συμμάχων: CIA. II 17 v. 44: Aesch. g. Ktes. 74: d. f. leg. 87. Auch kurzweg οἱ σύμμαγοι: CIA. II 51; 57 b.

<sup>3)</sup> Mytilene und die anderen lesbischen Stadte sandten mehrere σύνεδοοι. CIA. II Add. 52 C.; Bull. d. corr. hell. XII (1888) 139. Tenedos und Karystos hatten andrerseits nur einen Vertreter. CIA. II 64; 117; WILHELM, Hermes XXIX (1889) 134.

<sup>4)</sup> CIA. II 51; 49 und dazu Lenz, Das

Synedrion der Bundesgen. S. 6.

b) CIA. II 57b. Vgl. Köhler, Mitt. d. arch. Inst. I 198.

<sup>6)</sup> CIA. II 51. 7) Aesch. g. Ktes. 69; 70; 73—74; de

f. leg. 60 ff.

<sup>8)</sup> CIA. II 49b; 51; 57b; Mitt d. arch. Inst. II 44; Xen. Hell. VI 3. 19; Aesch. d. f. leg. 20; 85. G. Ktes. 74. Beschwörung von Verträgen mit neuen Bundesmitgliedern: Bull.d. corr.hell. XII (1888) 139; vgl. CIA. II 49.

<sup>9)</sup> CIA. II 62.

10) CIA. II 17, 41; 51 ff.

11) Harpokr. s. v. σύνταξις. Feststellung derselben durch Volksbeschluss gegen den die γραφή παρανόμων zulässig war. Ps. Demosth. g. Theokr. 37 — vgl. Isokr. Areop. 2.

<sup>12)</sup> Plut. Phok. 7. 13) CIA. II 108; Isokr. v. Umt. 113; Ps. Demosth. g. Timoth. 49. Bundeskasse: CIA II 17 v. 45; II 65.

<sup>14)</sup> Mitt. d. arch. Inst. II 142 v. 13. CIA.

Aus den Syntaxeis wurden die Mannschaften der Bundesflotte und des Heeres besoldet und sonstige Kosten der Kriegsführung bestritten.<sup>1</sup>) Die grössern Staaten zahlten keine Syntaxeis, sondern stellten Kontingente.2) Die Gesamtsumme der Bundessteuern vor dem Bundesgenossenkriege ist unbekannt. Nach demselben beliefen sie sich auf etwa 50 Talente.<sup>3</sup>)

Die Bundesgenossen waren autonom, doch traten allmählich Beschränkungen der Autonomie namentlich bei solchen Städten ein, die abgefallen und wieder unterworfen oder mit Gewalt zum Eintritt in den Bund gezwungen waren. Die keischen Städte und die Naxier mussten sich Beschränkungen ihrer Gerichtshoheit gefallen lassen, indem sie Verträge abzuschliessen genötigt wurden, in welchen sie zugestanden, dass in gewissen Fällen von der Entscheidung ihrer Gerichte nach Athen appelliert werden konnte.4) In Dekreten zu Gunsten eines um Athen verdienten Mannes verboten die Athener vielfach den von ihnen beherrschten Städten, denselben festzunehmen oder zu töten. Wer es dennoch thäte. der sollte so bestraft werden, als ob er einem Athener das angethan hätte.5)

BÖCKH, Sth. d. Athen. I<sup>2</sup> 546 ff. I<sup>3</sup> 491 ff.; A. Schaffer, De sociis Ateniensium, Leipzig 1856; Demosthenes und seine Zeit I<sup>2</sup> 25 ff.; Busolt, Der zweite athenische Bund, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VII 663 ff.; Hahn, Jahrb. f. kl. Philol. Bd. 113, S. 453 ff.; Höck ebend. Bd. 117, 473 ff.; Lenz, Das Syndrion der Bundesgenossen, Königsberg 1880 Diss.; G. GILBERT, Griech. Staatsaltert. I 408 ff.

#### d. Der boeotische Bund.

261. Die politischen Zustände Boeotiens wurzelten in der Eroberung und Besitzergreifung der Landschaft durch die zur Zeit der dorischen Wanderung von Thessalien her eingedrungenen Boeoter.6) Theben wurde der Vorort der boeotischen Städte und nahm frühzeitig die Hegemonie über sie in Anspruch.7) Gegen Ende des sechsten Jahrhunderts verweigerten nur noch die Plataeer die Anerkennung der thebanischen Hegemonie 8) und suchten, von Theben bedrängt, ihre Autonomie durch Anschluss an Athen zu sichern. Die in dem darüber ausbrechenden Konflikt als Schiedsrichter anerkannten Korinther entschieden, dass die Thebaner von denjenigen Boeotern, die nicht zum boeotischen Bunde gehören wollten. ablassen sollten.9) Aber die Thebaner mochten sich diesem Spruche nicht

II 62. Vgl. Isokr. v. Frdn. 24; 36; Plut. |

<sup>1)</sup> Ps. Demosth. g. Timoth. 49: ἐχ τῶν ποινών συντάξεων ή μισθοφορία ήν τῷ στρατεύματι. Isokr. v. Umt. 112: Timotheos Ποτίδαιαν είλεν άπο των χρημάτων, ων αύτος έπόρισε καί των συντάξεων των άπο Θράκης. CIA. II 62:  $\delta \pi \omega \varsigma = --\frac{\epsilon}{\epsilon} (\chi \omega \sigma) \iota \nu$  of  $\varphi \varrho \circ \iota \varphi \circ \iota$ CIA. II 62: όπως --- ξ(χωσ)ιν οι φρουφοί οι ἐν "Α(νδρω)ι μισ(θόν) ἐχ τῶν συντάξεων κτλ. CIA. II 108; vgl. Xen. Hell. VI 2, 16; Demosth. g. Polykl. 53; Aesch. g. Ktes. 93.

2) Isokr. Areop. 2. Theben zahlt keine συντάξεις: Xen. Hell. VI 2, 1.

3) Demosth. v. Kr. 234 (45 Tal. im Jahre 355) Aesch. d. f. leg. 71 (60 Tal., offenbar head gerschnet)

hoch gerechnet).

<sup>4)</sup> Mitt. d. arch. Inst. II 145 ff.; V 516.

CIA. II 546 v. 20; "Αθήναιον VII p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bull. d. corr. hell. XII (1888) 170; vgl. ČlA. II 115; 33; Demosth. g. Aristokr. 89. 6) Thuk. I 12; 61. — Moritz Müller,

Gesch. Thebens von der Einwanderung der Boeoter bis zur Schlacht bei Tanagra, Leipzig 1879, Diss.; Busolt, Gr. Geschichte I<sup>2</sup> 249 ff.

7) Hdt. VI 108; Thuk. III 55; 61. Vgl.

<sup>8)</sup> Thuk. III 61 (Rede der Thebaner): ούα ήξιουν οὖτοι, ὧσπερ ἐτάχθη τὸ πρῶτον, ήγεμονεύεσθαι ὑφ΄ ἡμῶν, ἔξω σὲ τῶν ἄλλων Βοιωτών παραβαίνοντες τὰ πάτρια, ἐπειδή προσηναγχάξοντο, προσεχώρησαν πρὸς Αθηναίους.

<sup>9)</sup> Hdt. VI 108: ἐᾶν Θηβαίους Βοιωτῶν τούς μή βουλομένους ές Βοιωτούς τελέειν.

unterwerfen, und so kam es zwischen ihnen und den Athenern zum Kriege, in dem letztere nach mehreren siegreichen Treffen ihre Gegner zwangen, den Asopos als Grenze anzuerkennen.<sup>1</sup>)

Die ursprünglich sicherlich monarchische Verfassung Thebens hatte sich zur Zeit der Perserkriege zu einer strengen Oligarchie ausgebildet. so dass nur wenige Männer den Staat beherrschten.2) Diese Oligarchie schloss sich im Jahre 480 an die Perser an, um sich gegen die durch das Aufkommen der Demokratie im benachbarten Attika offenbar verstärkte Opposition im Innern unter persischer Oberhoheit besser behaupten zu können.3) Auch die andern Boeoter mit Ausnahme der Thespier und Plataeer unterwarfen sich dem Grosskönige.4) Infolge der Niederlage der Perser wurde die Oligarchie jedenfalls stark erschüttert. In der Schlacht bei Plataeae fielen 300 der vornehmsten Thebaner und die Häupter der medischen Partei mussten darauf an die Eidgenossen ausgeliefert werden.<sup>5</sup>) Zugleich verloren die Thebaner die Hegemonie über Boeotien. Erst kurz vor der Schlacht bei Tanagra im Jahre 458/7 stellten die Lakedaemonier den boeotischen Bund unter Thebens Leitung wieder her, um dadurch in Mittelhellas ein Gegengewicht gegen Athen zu schaffen. 6) Da damals die Demokraten aus Boeotien verbannt wurden, 7) so ist es nicht unwahrscheinlich, dass von 479 an in den boeotischen Städten mit Einschluss Thebens Demokratien bestanden, die nun beseitigt wurden.

Bereits zwei Monate nach der Schlacht bei Tanagra errangen die Athener über die Boeoter den entscheidenden Sieg bei Oinophyta und brachten ganz Boeotien unter ihre Herrschaft.<sup>8</sup>) Die verbannten Demokraten wurden von ihnen zurückgeführt und ans Ruder gebracht. Zahlreiche Oligarchen mussten in die Verbannung gehen. Die boeotischen Städte wurden genötigt mit den Athenern Bündnisse abzuschliessen, die sie zur Heeresfolge verpflichteten.<sup>9</sup>)

Die demokratische Regierung in Theben erwies sich jedoch als unfähig und war bei den heftigen Parteiungen ausser stande die Ordnung

6) Diod. XI 81. Justin. III 6, 10. Vgl. E. Fabricius, Theben (Freiburg 1890) S. 12. 7) Platon, Menex. 242 b. Die Partei-

<sup>1)</sup> Hdt. V 74—78; VI 108; IX 15; CIA.

<sup>2)</sup> Thuk. III 62: ἐγγυτάτω τυράννου δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν εἰχε τὰ πράγματα vgl. Hdt. IX 86. Plut. Arist. 18. — Sagenhafte Könige Opheltas und Kanthos: Plut. Kim. 1. Ephoros Frgm. 25 MÜLLER, Frgm. hist. gr. I 239; Strab. IX 393. — Über den als Gesetzgeber in Theben wirkenden Bakchiaden Philolaos aus Korinth vgl. Aristot. Pol. II 9. Er fasste in seinem Familienrecht namentlich die Erhaltung der vorhandenen κλήροι ins Auge. Die Gesetzgebung fällt in die zweite Hälfte des achten Jahrhunderts und befestigte wohl die zur Herrschaft gelangte Oligarchie; vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 45,

s) Thuk. III 62, 4; vgl. Hdt. VII 205;

<sup>4)</sup> Hdt. VII 202; 222; VIII 1; 34; IX 28; 30.

<sup>5)</sup> Hdt. IX 67: τριηχόσιοι αὐτῶν οἰ πρῶτοι καὶ ἄριστοι ἐνθαὐτα ἔπεσον. Auslieferung und Hinrichtung der Häupter der medischen Partei: Hdt. 1X 86—88.

<sup>7)</sup> Platon, Menex. 242 b. Die Parteikämpfe zwischen Oligarchen und Demokraten erleichterten den Athenern nach der Schlacht bei Tanagra wesentlich die Besitzergreifung Boeotiens. Thuk. III 62; IV 92.

<sup>8)</sup> Thuk. I 108: καὶ μάχη ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τε χώρας ἐκράτησαν Βοιωτίας καὶ Φωκίδος κτλ. III 62: τῆν ήμετέραν χώραν πειρωμένων ὑφ' αὐτοῖς ποιεῖσθαι καὶ κατά στάσιν ἤδη ἐχόντων αὐτῆς τὰ πολλά. Theben ausgenommen nach Diod. XI 83.

<sup>9)</sup> Thuk. I 108. 111; 113; III 62, 5; Plat. Menex. 242b; Diod. XI 83.

aufrecht zu erhalten. Daher gelang es bald darauf den Oligarchen, die Demokratie zu stürzen, zumal die Athener entgegen der sonst von ihnen befolgten Politik sich der erstern annahmen. Es war das ein Fehler Athens, denn die Umwälzung in Theben gab den Anstoss zu einer allgemeinen Reaktion der Oligarchen gegen die Demokratie und die athenische Herrschaft. 1) Die verbannten Oligarchen setzten sich in den Besitz von Chaironeia, Orchomenos und andern Plätzen. Ein athenisches Heer wurde bei Koroneia im Jahre 446 gänzlich geschlagen. Athen musste ganz Boeotien mit Ausnahme von Plataeae räumen, in allen boeotischen Städten kam die Oligarchie zur Regierung und Theben trat aufs neue an die Spitze des boeotischen Bundes. Man betrachtete in Boeotien den Sieg bei Koroneia als die Befreiungsschlacht.2)

Im peloponnesischen Kriege waren die Boeoter mit den Lakedaemoniern verbündet. Plataeae musste sich im Jahre 427 nach tapferem Widerstande an die Lakedaemonier ergeben. Die männliche Bevölkerung wurde, soweit sie nicht nach Athen geflüchtet war, hingerichtet, die Stadt zerstört, ihr Gebiet eingezogen und von den Thebanern in Pacht genommen.3) Ein von den Athenern im Jahre 424 auf Veranlassung und im Einvernehmen mit boeotischen Demokraten unternommener Angriff auf Boeotien scheiterte völlig durch die Niederlage bei Delion.4) Auch eine Erhebung der thespischen Demokraten wurde im Jahre 414 mit thebanischer Hilfe unterdrückt. Ein Teil derselben suchte in Athen Zuflucht. 5)

262. Nach dem Zusammenbruche der athenischen Macht bewirkte das die Autonomie der Mittelstaaten bedrohende Übergewicht der Lakedaemonier und im besondern ihr Streben, auch Mittelhellas zu beherrschen, eine Veränderung der thebanischen Politik. Theben näherte sich den Gegnern Spartas. Es leistete den verbannten athenischen Demokraten Vorschub und wurde der Ausgangspunkt des Unternehmens zur Befreiung Athens von der Herrschaft der Dreissig.6) Mehrfach verweigerten die Thebaner den Lakedaemoniern die Heeresfolge und das Zerwürfnis zwischen beiden Staaten steigerte sich immer mehr, als bei dem Frontwechsel der thebanischen Politik die lakonerfreundlichen Oligarchen allmählich die leitende Stellung an die Demokraten verloren.<sup>7</sup>) Während des persischspartanischen Krieges kam unter Einwirkung persischer Agenten und auf Anregung Thebens eine Koalition der Mittelstaaten gegen Sparta zu stande. Der boeotische Bund schloss im Jahre 395/4 mit den Athenern ein Bündnis, dem bald darauf Korinthos. Argos und andere Staaten beitraten.8) Trotz der Siege der Lakedaemonier am Nemea-Bache und bei Koroneia behaupteten sich die Verbündeten, und die boeotischen Städte hielten zu Theben. Nur Orchomenos, nächst Theben die bedeutendste Stadt Boeotiens,

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. V 3, 6 p. 1302b; Ps. Xen. Αθην. πολ. III 10. Vgl. dazu RÜHL, Jahrb. f. kl. Philol. 127 (1883) 742.
2) Thuk. II 13; III 62; IV 92; vgl. Xen. Mem. III 5, 4; Plat. Alkib. I 112; Diod. XII 6—7; Plut. Perikl. 18; Agesil. 19.
3) Thuk. III 68.
4) Thuk. IV 76 45

<sup>4)</sup> Thuk. 1V 76 ff.

<sup>5)</sup> Thuk. VI 95; vgl. IV 133.
6) Xen. Hell. II 2, 19; 4, 1 ff.; 4, 30.
Vgl. Plut. Lys. 27; Diod XIV 6.
7) Xen. Hell. III 5, 8; Plut. Ages. 15.
6) Xen. Hell. III 5, 8; CIA II 6: (Συμ)μαχία Βοιω(τῶν καὶ Αθηναίων ἐς τὸν ἀεὶ) χρόνον. ατλ.

fiel zu den Spartanern bereits zu Beginn des Krieges ab und wurde von ihnen besetzt gehalten. 1) Erst als Persien infolge der beginnenden Neubildung eines attischen Seereiches sich wieder an Sparta anschloss, sahen sich die erschöpften Verbündeten durch die Übermacht der Gegner, denen sich auch der syrakusanische Herrscher Dionysios I zugesellt hatte, gezwungen, den zwischen Persien und Sparta vereinbarten "Königsfrieden" (387/6) anzunehmen.2) Die Bestimmung dieses Friedens, dass alle hellenischen Städte autonom sein sollten, hatte die Auflösung des boeotischen Bundes zur Folge und untergrub die Wurzeln der thebanischen Macht.3) Ausserdem wurde Theben noch durch die von Sparta bewirkte Wiederherstellung Plataeaes empfindlich getroffen.4)

Als Theben, wo sich die Demokraten und Oligarchen die Wage hielten, in Verbindung mit Athen blieb und den Lakedaemoniern jede Unterstützung zu dem Kriegszuge gegen den chalkidischen Städtebund verweigerte, ging Sparta noch einen Schritt weiter, indem es im Jahre 383 durch Phoibidas die für die Sicherung der Heeresstrasse nach Norden überaus wichtige Burg Thebens im Einverständnisse mit den thebanischen Oligarchen besetzen liess. Ismenias, der Führer der Demokratie wurde durch ein lakonisches Bundesgericht zum Tode verurteilt, viele seiner Parteigenossen fanden in Athen Zuflucht.4) Auch die andern Städte Boeotiens gerieten unter die Herrschaft oligarchischer, von Sparta abhängiger Faktionen.5)

Die durch das Verfahren gegen Theben in ganz Griechenland gesteigerte Erbitterung über die Gewaltherrschaft Spartas beförderte den Sturz derselben. Im Dezember 379 wurde Theben durch einen kühnen, von Attika aus unternommenen Handstreich der thebanischen Demokraten unter Führung des Pelopidas befreit<sup>6</sup>) und eine demokratische Regierung Mit Athen verbündet, 7) behaupteten die Thebaner in mehrjährigen Kämpfen nicht nur ihre Selbständigkeit, sondern vertrieben auch die Oligarchen aus den übrigen boeotischen Städten. Im Jahre 373/2 wurde von ihnen Plataeae zum zweiten Male zerstört, dann die Bevölkerung von Thespiae vertrieben, endlich im Jahre 370 auch Orchomenos, die letzte noch widerstrebende Stadt, unterworfen und infolge einer Verschwörung der oligarchischen Ritterschaft im Jahre 368 ebenfalls zerstört.\*) Theben begnügte sicht nicht mit der Wiederherstellung des boeotischen Bundes, sondern bildete einen boeotischen Einheitsstaat nach attischem Muster, in dem die einzelnen Städte nur eine kommunale Selbständigkeit behielten. Eine in Theben zusammentretende Volksversammlung aller

<sup>1)</sup> Xen. Hell. III 5, 7; 17; IV 2, 17; 3, 15; Plut. Lys. 28; Andok. v. Frdn. 20.
2) Vgl. Bd. III 8. 421.

<sup>8)</sup> Xen. Hell. V 1, 33; IV 8, 15; VI 3, 9. Die boeotischen Bundesmünzen mit der Aufschrift OE reichen bis 387, von diesem Jahre bis etwa 374 prägten fast alle boeotischen Städte ihre eigenen Münzen. Head coins of Boeotia, Numism-Chronicle, London 1881.

<sup>&#</sup>x27;) Xen Hell. V 2, 25 ff.; Plut. Pelop.

<sup>5</sup> ff.; Diod. XV 20.

<sup>5)</sup> Xen. Hell. V 4, 46: ἐν πάσαις γὰρ ταίς πόλεσι δυναστείαι καθεστήκεσαν ώσπερ

<sup>ταις πολεσι συναστειαι κασστηκέσαν ωσπερ ἐν Θήβαις κτλ. Vgl. V 4, 10; 4, 49; 4, 55.
Θ) Vgl. Bd. III S. 423.
Θ) Vgl. § 257.
Ναο. Xell. V 4. 46; 4, 63; VI 1, 1; 3, 1; 4, 10. Isokrates Plataikos; Plut. Pelop.
12 ff.; Diod. XV 37; 46; 57; 79. Paus. IX</sup> 1, 4; 1, 8; 15, 3.

Boeoter hatte die letzte Entscheidung in allen staatlichen Angelegenheiten. Die vollziehende Gewalt lag in den Händen von sieben Boeotarchen. 1)

Der Versuch der Lakedaemonier den ihrer Macht so gefährlichen Einheitsstaat zu sprengen, führte zu ihrer Niederlage bei Leuktra (im Jahre 371). Diese Schlacht machte Theben zum führenden Staate in Griechenland. Aber die Grossmachtspolitik der Thebaner, die nicht bloss ganz Hellas bis Makedonien hin unter ihren Einfluss zu bringen trachteten, sondern schliesslich auch die maritime Stellung Athens zu erschüttern suchten, überspannte die Kräfte Boeotiens und erschöpfte sie in unaufhörlichen Kämpfen. Namentlich beruhte das Streben, eine grosse boeotische Marine zu schaffen und einen thebanischen Seebund zu bilden, auf einer völligen Verkennung der natürlichen Hilfsquellen und Bedürfnisse Boeotiens. Obwohl Epameinondas auf seiner See-Expedition nach Byzantion im Jahre 364 einige Erfolge errang, so hatten doch die Ansätze zu einem Seebunde nach attischem Vorbilde nur vorübergehende Bedeutung.2) Im Sommer 362 bildete sich eine grosse antithebanische Koalition.<sup>3</sup>) Epameinondas siegte und fiel im August bei Mantineia, aber die Schlacht brachte nicht die erwartete Entscheidung, sondern hatte nur allgemeine Zersplitterung und Ermattung zur Folge.4) Der von den Thebanern noch heraufbeschworene phokische oder dritte heilige Krieg (355-346) zehrte an den letzten Kräften Boeotiens und erleichterte die Aufrichtung der makedonischen Herrschaft.5)

263. Nach der Niederlage der verbündeten Thebaner und Athener bei Chaeroneia (im Jahre 338) wurde der boeotische Einheitsstaat von König Philipp aufgelöst. Theben erhielt eine makedonische Besatzung und unter Verbannung der Demokraten eine oligarchische Regierung.6) nach dem Tode Philipps von zurückgekehrten Verbannten ins Werk gesetzte Erhebung der Thebaner endigte mit der Erstürmung und Zerstörung ihrer Stadt (im Jahre 335). Der grösste Teil der Bürgerschaft wurde in die Sklaverei verkauft und das thebanische Gebiet unter die Nachbarstädte

diesen Dekreten werden auch die sieben

<sup>1)</sup> Dass die boeotischen Städte damals keinen Bundesstaat, sondern einen Einheitsstaat mit Theben als Hauptstadt bildeten, haben schon W. VISCHER, Kl. Schrift I 345 und A. SCHAEFER, Demosthenes I 62 bemerkt. Isokr. Plat. 8 sagt: οίτινες τὰς μὲν ἰδίας ήμων ἐχάστων πόλεις άφανίζουσι, τῆς δὲ σφετέρας αύτων πολιτείας ούδεν δεομένους ποινωνεῖν ἀναγκάζουσι. Epameinondas vergleicht das Verhältnis Thebens zu den boeogleicht das Verhältnis Thebens zu den boeotischen Städten mit dem Spartas zu den Perioeken-Gemeinden. Plut. Ages. 28; vgl. Xen. Hell. VI 3, 19; — Diod. XV 38, 3: Θηβαίων -- την Βοιωτίαν απασαν ύπο την των Θηβαίων συντέλειαν ταττόντων. Vgl. XV 50. 80. Aesch. g. Ktes. 142; Demosth. g. Phil. I 48. Die Auffassung Vischers wird durch zwei vom δαμος der Boeoter beschlossen. Provenic Delvete bestlött welche wie sene Proxenie-Dekrete bestätigt, welche, wie H. Köhler, Hermes XXIV (1889) 636 ff. nachgewiesen hat, in diese Zeit fallen. In

Boeotarchen genannt. Collitz, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 719; 720.

2) Diod. XV 79; Isokr. Phil. 53; vgl. dazu über die Zeit H. Köhler, Hermes XXIV 638. — Bündnis der Keïer mit Theben: Köhler, Mitt. d. arch. Inst. II (1877) 142 ff.; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 79. — Einrichtung eines in Theben tagenden συνέder Bundesgenossen, an dem die Byzantier teilnahmen: DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. I 95; Köhler, Hermes XXIV 643.

gr. 1 35; Kohler, Hermes AAIV 645.

3) CIA. II 112; Xen. Hell. VII 5, 3 ff.
4) Xen. Hell. VII Schluss.
5) Vgl. Bd. III 429.
6) Diod. XVI 87; Justin. IX 4; Arrian
I 7, 7. — Die seit der Befreiung Thebens daselbst für ganz Boeotien begonnene Münzprägung hört mit der Schlacht bei Chaironeia ganz auf. HEAD, Numism. Chronicle 1881

aufgeteilt. Zugleich erfolgte die Wiederherstellung von Orchomenos und Plataeae.1)

Während der Kämpfe zwischen den Nachfolgern Alexanders stellte Kassandros im Jahre 316 Theben wieder her und führte die noch lebenden Thebaner in die Heimat zurück.2) Einige Jahre darauf trat Theben dem erneuerten boeotischen Bunde bei und nahm in demselben bald wieder die hervorragendste Stellung ein. Im Jahre 312 wurden Chalkis auf Euboea und Oropos Mitglieder des Bundes, erstere Stadt schied jedoch im Jahre 304 wieder aus.3)

Gegenüber dem Umsichgreifen des aetolischen Bundes schlossen die Boeoter mit den Achaeern ein Bündnis, wurden aber dadurch mit den Aetolern in einen Krieg verwickelt und sahen sich nach einer Niederlage bei Chaeroneia im Jahre 245 genötigt, dem aetolischen Bunde beizutreten. Als jedoch im Jahre 234 ein Krieg zwischen diesem und dem makedonischen Könige Demetrios ausbrach, sagten sie sich von den Aetolern los und suchten sich gegen sie durch Unterordnung unter Makedonien zu decken.4) Infolge der Bedrängnis der Achaeer durch den spartanischen König Kleomenes III erweiterte sich der Bund im Jahre 223 durch den Beitritt der bis dahin zum achaeischen Bunde gehörenden Städte Aegosthena und Megara.5) Doch die bei dem zunehmenden Sittenverfalle ohnehin nicht erfreulichen Zustände Boeotiens begannen nun unter der Herrschaft makedonischer Parteigänger und dem Treiben von Demagogen in völlige Anarchie auszuarten. Eine Reihe von Jahren hindurch war die Rechtspflege unterbrochen.6)

Im Kriege der Römer gegen Philipp V von Makedonien gehörten die Boeoter zu den wenigen Hellenen, die auf Seiten des Erstern standen. Im Jahre 197 besetzte T. Quinctius Flamininus Theben und zwang die boeotische Bundesversammlung mit den Römern ein Bündnis zu schliessen,7) doch gewann die makedonische Partei nochmals die Oberhand, und die Boeoter mussten für die Ermordung römischer Soldaten mit der Verwüstung des Landes am Kopais-See und einer Strafe von dreissig Talenten büssen. 8) Die andauernde Unordnung in Boeotien veranlasste die Megarier kurz vor dem Jahre 192 sich vom Bunde loszusagen und sich wieder den Achaern anzuschliessen.9)

Die Boeoter beharrten bei ihrer römerfeindlichen Haltung. Nachdem sie wegen ihrer Verbindung mit dem Könige Antiochos mit blossem Tadel

XIII (1889) 8 ff.
4) Polyb. XX 4; Plut. Arat. 16; vgl.
DROYSEN, Hellenismus III 2, 35 ff.
5) Polyb. XX 6. — Vgl. dazu DROYSEN

<sup>1)</sup> Arrian 1 7—9; vgl. Diod. XVII 8—14; Justin. XI 4; Plut. Alex. 11. Paus. IV 27, 10; IX 1, 18 datiert die Wiederherstellung beider Städte bereits von der Schlacht bei Chaironeia, dagegen hätte nach Plut. Alex. 34 Alexandros erst nach der Schlacht bei Arbela den Wiederaufbau Plataeaes befohlen.

<sup>2)</sup> Diod. XIX 54; Paus. IX 7, 1.

<sup>5)</sup> Ein χοινὸν τῶν Βοιωτῶν zuerst wieder im Jahre 312 erwähnt von Diod. XIX 77, 4. Theben wurde zwischen 312 und 304 Mitglied desselben; vgl. LIMAN, Foederis boeot. instituta p. 9; Holleaux, Bull. d. corr. hell.

III 2, 110. Nach dem boeotischen Bundesarchon datierte Urkunden von Megara und Aegosthena aus dieser Zeit bei COLLITZ, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. III 3020; 3021: 3095 - 3104.

<sup>6)</sup> Polyb. XX 4—5.
7) Liv. XXXIII 1; 2; 14; Polyb. XVIII 26.
8) Liv. XXXIII 27 – 29; Polyb. XVIII 26.

<sup>9)</sup> Polyb. XX 6.

davongekommen waren, schlossen sie mit Perseus von Makedonien ein Bündnis.¹) Aber beim Ausbruche des Krieges kam es in Boeotien zwischen der makedonischen und römischen Partei zu heftigen Kämpfen, die zu völliger Zerrüttung des Bundes führten, da Theben und Chaeroneia zu den Römern übergingen, während Koroneia und Haliartos an Perseus festhielten.²) Koroneia wurde dafür von den Römern hart bestraft, Haliartos im Jahre 168 völlig zerstört. Das Gebiet von Haliartos kam an Athen.³) Trotz aller schlimmen Erfahrungen beteiligten sich die Boeoter auch an dem Aufstande der Achaeer. Nach der Niederwerfung desselben wurde der boeotische Bund im Jahre 146 förmlich aufgelöst, Theben zerstört und ein grosser Teil Boeotiens zum ager publicus gemacht.⁴) Nicht lange darauf gestatteten die Römer die Wiederherstellung des politisch bedeutungslos gewordenen Bundes. Seine Existenz lässt sich bis zur Zeit Marc Aurels nachweisen.⁵)

264. Die Zahl der boeotischen Bundesstädte war im Laufe der Zeit mancherlei Schwankungen unterworfen. Im fünften Jahrhundert gab es sieben bundesunmittelbare Städte, nämlich: Theben, Thespiae, Tanagra, Orchomenos, Haliartos, Koroneia und Kopai. Zu diesen Städten gehörte eine Anzahl kleinerer Städte und Orte, die nur kommunale Selbständigkeit besassen, aber keine eigene Staatswesen bildeten. beharere derselben, so nachweislich das im fünften Jahrhundert mit Orchomenos verbundene Chaeroneia, wurden im Laufe des vierten Jahrhunderts selbständige Bundesstädte. Wahrscheinlich geschah das infolge der Bildung des boeotischen Einheitsstaates, in welchem, abgesehen von der Hauptstadt Theben, alle übrigen boeotischen Städte in gleicher Weise die Stellung von Demen erhielten, was die Lösung bisher bestehender Verbindungen zwischen ihnen erleichterte. Auch in Attika wurden ja vielfach Ortschaften, die ursprünglich zusammen einen Demos bildeten, getrennt und zu selbständigen Demen

1) Liv. XLII 12; 40; 43; Polyb. XXVII 1; — Verbindung mit Antiochos: Liv. XXXVI 6; 22; Polyb. XXIII 2. 2) Liv. XLII 43; 44; 46; Polyb. XXVII

διεσχορπίσθη χατά πόλεις.

<sup>2</sup>) Liv. XLII 63; Strab. IX 411; vgl. Polyb. XXX, 18.

Bundesstadt Chaeroneia, aber Thuk. IV 76 sagt von derselben: ἐς Ὁςχομενόν - - ξυντελεῖ (vgl. über dieses Verhältnis W. Vischer, kl. Schrift I 341). Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass auch andere boeotische Städte zu den sieben bundesunmittelbaren in einem gleichen Verhältnisse standen, und dass Θηβαΐοι καὶ οί ξύμμοροι αὐτοῖς nur ein anderer Ausdruck dafür ist, zumal die Boeoter unter den verschiedensten Verhältnissen an der Siebenzahl der Boeotarchen festgehalten haben. Was die άλλοι οἱ περὶ τῆν λίμνην betrifft, so können nur Aspledon, Tegyra, Hyettos und Akraephia in Betracht kommen. Aspledon und Tegyra sind nie selbständige Bundesstädte gewesen, Akraephia gehörte damals zu Theben (Strab. IX 413. Paus. IX 23, 5), Hyettos vermutlich zu Orchomenos (Paus. 1X 24, 3). Über die ursprüngliche Siebenzahl der Bundesstädte vgl. Gilbert, Griech. Staatsaltert. II 53. E. v. Stern, Gesch. d. theb. und spart. Hegemonie S. 61. Früher nahm man vielfach mit OTFR. MÜLLER, Orchomenos 271; 403 ein Vierzehnzahl an.

<sup>2)</sup> Liv. XLII 43; 44; 46; Polyb. XXVII
2: το δὲ Βοιωτών ἔθνος - - τότε προπετώς καὶ άλογίστως έλόμενον τὰ παρὰ Περσέως είκη καὶ παιδαριωδώς πτοηθὲν κατελύθη καὶ διεσχορπίσθη κατὰ πόλεις.

<sup>18.</sup> AAA, 18.

19. Liv. Per. 52; Polyb. XL, 3; Strab.
18. 403; Paus. VII 16, 9; VIII 33, 2. —

Ager publicus: Cic. d. nat. deor. III 19, 49.

10. Paus. VII 16, 10. C. J. Gr. Nr. 1625;

10. West Thuk. IV 91 sammelten sich

<sup>6)</sup> Nach Thuk. IV 91 sammelten sich die Boeoter im Jahre 424 zur Abwehr der Athener ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων. Dann heisst es IV 93 in Bezug auf die Schlachtordnung der Boeoter: εἶχον δὲ δεξιὸν κέρας Θηβαῖοι καὶ οἱ ξύμμοροι αὐτοῖς· μέσοι δὲ Αλιάρτιοι καὶ Κορωναῖοι καὶ Κωπαιής καὶ οἱ ἄλλοι οἱ περὶ τῆν λίμνην · τὸ δὲ εὐώνυμον εἶχον Θεσπιής καὶ Ταναγραῖοι καὶ Όρχομένιοι. In dieser Aufzählung fehlt unter andern die spätere

Nach der Auflösung des Einheitsstaates und der Wiederherstellung des Bundes werden in den Letztern alle diejenigen Gemeinden als bundesunmittelbare Städte eingetreten sein, welche in dem Erstern selbständige Kommunen gewesen oder geworden waren. Aus Inschriften ergibt sich, dass gegen Ende des vierten Jahrhunderts folgende boeotische Städte selbständige Bundesmitglieder waren: Akraephia, Anthedon, Kopai, Koroneia, Haliartos, Lebadeia, Orchomenos, Plataeae, Tanagra, Theben, Thespiae, Thisbe, Chaeroneia, Hyettos.1) Zu diesen vierzehn Städten ist dann als fünfzehnte noch Chorsia hinzuzufügen.2) Ferner gehörte von 312 bis 171 die ursprünglich eretrische Stadt Oropos zum Bunde<sup>3</sup>) und von 312 bis 304 auch Chalkis auf Euboea.4) Von 223 bis etwa 193 waren endlich Aegosthena und Megara Bundesmitglieder. 5)

265. Bundesheiligtümer waren der Tempel der Athena Itonia bei Koroneia, wo die Pamboeotia gefeiert wurden, 6) und der Tempel des Poseidon zu Onchestos in der Nähe der südöstlichen Ausbuchtung des Kopais-Sees.7) Unter dem Schutze des Bundes standen in späterer Zeit das Heiligtum des ptoischen Apollon zu Akraephia und das Amphiaraïon zu Oropos.8) Seit der gegen Ende des vierten Jahrhunderts erfolgten Wiederherstellung des Bundes war Onchestos der religiöse Mittelpunkt desselben.9) Dort hatte der auf ein Jahr bestellte gemeinsame ἄρχων der Boeoter seinen Sitz, nach dem die Bundesurkunden 10) und die Urkunden der einzelnen Städte datiert wurden. Die in Urkunden von Aegosthena und Thespiae vorkommende Formel τοῦ δεῖνος ἄρχοντος ἐν Ὁχχηστῷ (Ὁχχειστοῖ), ἐπὶ δὲ πόλιος του δείνος ist gleichbedeutend mit der sonst üblichen Datierung τοῦ δεῖνος ἄρχοντος Βοιωτοῖς (Βοιωτῦς) oder ἐν κοινῷ Βοιωτῶν, ἐπὶ δὲ πόλιος oder mit namentlicher Anführung der Stadt, z. B. εν Λεβαδείη (Λεβαδειήοις), τοῖ δεῖνος. 11) Der Archon konnte aus jeder Bundesstadt gewählt werden,

trakt zwischen Orchomenos und einer Thes-

pierin: Collitz, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 488. Vgl. Nr. 414.

7) Über die alte Amphiktyonie, die sich

9) LOLLING, Mitt. d. arch. Inst. III 22; FOUCART, Bull. d. corr. hell. IV 84.

<sup>1)</sup> HOLLBAUX, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 16 ff. und 225 ff.
2) Vgl. COLLITZ, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 732—737; vgl. Paus. IX 24, 4.
3) Diod. XIX 78. Oropos kam beim Niedergange Eretrias etwa im siebenten Jahrhundert unter die Oberhoheit Thebens und wurde bald nach 510 attisch (vgl. Thuk. II 23; IV 91). Im Jahre 411 wurde die Stadt mit eretrischer Unterstützung von den Thebanern den Athenern entrissen (Thuk. VIII 60) und nach vorübergehender Selbständigkeit zu Boeotien geschlagen (Diod. XIV 17). lm vierten Jahrhundert gehörten die Oropier bald zu Boeotien, bald zu Attika, zeitweise waren sie auch selbständig. WILAMOWITZ, Oropos und die Graeer, Hermes XXI 97 ff. F. DÜRRBACH, De Oropo et Amphiarao, Paris 1890, Diss.

4) Diod. XIX 77. 78; XX 100, 6.

b) Vgl. S. 340 Anm. 5 und 9.

<sup>6)</sup> Strab. IX 411; Paus. 34, 1. Liste von Siegern in den Pamboeotien: Bull. d. corr. hell. IX (1885) 430 ff. — Die Pamboeotien als Zahlungstermin in einem Kon-

an diesen Tempel anschloss vgl. § 62.

<sup>8</sup>) Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 21; vgl. Wilamowitz, Hermes XXI 91 ff.; Dir-TENBERGER, De sacris Amphiarai Thebanis et Oropiis, Halle 1888; DÜREBACH a. a. O.; B. Keil, Hermes XXV (1890) 588 ff.

<sup>10)</sup> Die älteste, uns bekannte Datierung nach dem Bundesarchon fällt noch in die Zeit des Einheitsstaates und zwar in die Jahre zwischen 365 und 362. Vgl. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 719 und 720. Über die Zeit dieser Urkunden vgl. Köhler, Hermes XXIV (1889) 636 ff. Andere Bundes-Urkunden: Collitz a. a. O. Nr. 494; 570; 571; 704; 719; 720; 8078; 865.

<sup>11)</sup> Eine Persönlichkeit, die in einer Ur-kunde als ἄρχων ἐν Ὁγχηστῷ bezeichnet wird, erscheint mehrfach in einer andern als άρχων Βοιωτοίς; vgl. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 485 und 3096; 547 und 3103; vgl. Bull. d. corr. hell. IV 83 ff.; IX 318;

doch die grosse Mehrzahl der Archonten, deren Vaterstadt bekannt ist, stammt aus Theben. 1) Über die Obliegenheiten des Archon fehlt es sonst an Nachrichten, doch dürften sie wesentlich sakraler Natur gewesen sein.

Die wichtigste Bundesbehörde war das Kollegium der sieben Bowτάρχαι, das sich von den Perserkriegen bis zur Zeit Hadrians verfolgen lässt.2) Die Boeotarchen wurden auf ein Jahr gewählt und traten zu Beginn des boeotischen Jahres, am ersten Tage des regulär mit dem Neumonde nach der Wintersonnenwende beginnenden Monats Bukatios, ihr Ein Boeotarch, der nicht beim Ablaufe seines Amtsjahres das Amt niederlegte, war mit Todesstrafe bedroht, 3) doch war andrerseits Wiederwahl gestattet.4) Wählbar waren Bürger aus allen Bundesstädten. Kleinere Städte wurden abwechselnd berücksichtigt, Theben war stets in der Behörde vertreten, nicht selten durch zwei Mitglieder.5)

Die Boeotarchen leiteten die auswärtigen Angelegenheiten des Bundes<sup>6</sup>) und führten den Oberbefehl über das Bundesheer. Standen alle sieben an der Spitze eines Heeres, so wechselte unter ihnen der Oberbefehl ab, doch konnte auch jeder Boeotarch zu Gunsten eines Kollegen dem Kommando entsagen.<sup>7</sup>) Über den allgemeinen Gang der Operationen beschlossen die Boeotarchen in gemeinsamer Beratung.8) Waren gleichzeitig verschiedene Kriegszüge zu unternehmen oder handelte es sich um minder wichtige Unternehmungen, so führte ein Boeotarch, sei es allein, sei es im Verein mit einem oder mehreren Amtsgenossen, das Kommando.9)

Unter den Boeotarchen wurde die Reiterei von einem gleichfalls auf ein Jahr gewählten ἵππαρχος befehligt.10)

Als die Boeoter im Jahre 245 dem aetolischen Bunde beitreten mussten, machten sie im Anschlusse an die Einrichtungen desselben einen στρατηγός zum obersten Bundesbeamten, ohne indessen das Kollegium der Boeotarchen abzuschaffen. 11)

<sup>417;</sup> XIII 2 ff.; 18; 226. — Thespiae: Collitz, Nr. 798.

<sup>1)</sup> HOLLEAUX, Bull. d. corr. hell. XIII

<sup>(1889) 18.

2)</sup> Erste und letzte Erwähnung: Hdt.

1X 15 und C.J. Gr. Nr. 1738. — Seit dem Jahre 371 erscheinen stets sieben Boeotarchen: Diod. XV 52; Paus. IX 13, 6. COLLITE, Griech. Dialekt-Inschr. Nr. 719; 720. Vgl. die Zusammenstellung der auf die Boeotarchen bezüglichen Inschriften bei Preuss, Quaest. boeoticae p. 5 ff. Nur bei Thuk. IV 91 ist von elf Boeotarchen die Rede, doch ist hier aller Wahrscheinlichkeit nach die Zahl aus 7 verschrieben; vgl. WILAMOWITZ, Hermes VIII 440. LOLLING, Mitt. d. arch. Inst. III 89. E. v. Stern, Gesch. d. spart. und theb. Hegemonie S. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Plut. Pelop. 24; 25; vgl. Paus. IX 14, 5; Nep. Epam. 7. — Вісногг, Leipzig. Stud. VII 343.

<sup>4)</sup> Pelopidas war dreizehnmal Boeotarch. Plut. Pelop. 34; vgl. Diod. XV 81.

b) Zwei thebanische Boeotarchen im Jahre

<sup>431</sup> und 424: Thuk. II 2; IV 91. Drei the-

banische Boeotarchen gewählt unter den anomalen Verhältnissen nach der Befreiung

Thebens; vgl. Plut. Ages. 24; Pelop. 13.

o) Thuk. V 37; 38. Epameinondas, der Theben auf dem Kongresse zu Sparta im Juni 371 vertrat, war damals Boeotarch. Plut. Ages. 27; Nep. Epam. 6. — Vgl. Diod. XV 53; Plut. Pelop. 20; Paus. IX 13, 3.

Thuk. IV 91; Diod. XV 62.
 Diod. XV 53; Paus. IX 13, 6.

<sup>9)</sup> Die zwei Befehlshaber des im Jahre 364 nach Thessalien geschickten Heeres (Plut. Pelop. 35) waren Boeotarchen; vgl. Köhler, Hermes XXIV 638. Ebenso im Jahre 368 ein Heer unter zwei Boeotarchen nach Thessalien. Paus. IX 15, 1. Vier Boeotarchen: Paus. X 20, 3. Epameinondas allein: Plut. Pelop. 29. Pammenes allein: Diod. XV

<sup>10)</sup> Ein ἐππαρχος τῶν Βοιωτῶν bei Thuk. IV 72. Rechenschaftsablage eines Hipparchos: WILANOWITZ, Hermes VIII 431 ff. — Vgl. Polyb. XX 5; Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 424.

11) Wescher et Foucart, Inscript. de

Seit dem Ende des vierten Jahrhunderts erscheint in Bundesurkunden die Behörde der άφεδριατεύοντες, deren Mitglieder namentlich aufgeführt werden. Die Funktionen derselben sind unbekannt, scheinen aber kultlicher Art gewesen zu sein. In einer Inschrift aus der Zeit, wo Chalkis zum Bunde gehörte (312-304), kommen acht ἀφεδριατεύοντες vor, sonst finden sich immer sieben. Ohne Zweifel wurde für Chalkis ein achter άφεδριατεύων hinzugefügt. Niemals stammen zwei oder mehr άφεδριατεύorres aus derselben Stadt. Fünf Städte: Theben, Thespiae, Plataeae, Tanagra und Orchomenos sind stets, wenigstens durch den γραμματεύς des Kollegiums, in demselben vertreten.1) Die übrigen Städte sandten entweder abwechselnd ein Mitglied oder sie hatten sich zu einer gemeinsamen Vertretung vereinigt.2)

Von sonstigen Bundesbeamten ist noch der µávris zu erwähnen, der im Namen des Bundes die Orakel befragte. Er stammte immer aus Thespiae und wurde wahrscheinlich aus einer priesterlichen Familie dieser Stadt auf Lebenszeit bestellt.3)

Die letzte Entscheidung in allen wichtigern Bundesangelegenheiten hatte zur Zeit der Oligarchie im fünften Jahrhundert ein vierfach gegliederter Rat, über dessen Zusammensetzung nichts Näheres bekannt ist.4) Als dann im vierten Jahrhundert die Demokratie zur Herrschaft gelangte und den boeotischen Einheitsstaat bildete, trat an Stelle dieses Rates eine in Theben tagende Bürgerversammlung (δαμος) aller Boeoter, welche die Beamten wählte und im Namen des Bundes über Krieg, Frieden und Proxenie-Verleihungen Beschlüsse fasste.5) Auch nach der Wiederherstellung des Bundes übte eine in Theben zusammentretende, allgemeine Landgemeinde der Boeoter die oberste Bundesgewalt aus, doch scheinen in dieser Zeit die Abstimmungen nach Städten, nicht nach der Kopfzahl aller gerade anwesenden Boeoter erfolgt zu sein.6)

Delphes Nr. 207: στραταγέοντος των Βοιωτων Ευρέα. Ein στρατηγός als höchster Jahresbeamter des Bundes gegen Ende des dritten und zu Anfang des zweiten Jahrhunderts bei Polyb. XXIII 2, 12—17. Der von Polyb. XX 4 vor dem Eintritte der Boeoter in den aetolischen Bund im Jahre 245 erwähnte στρατηγός Αβαιόχριτος heisst wohl bei Plut. Arat. 15 richtiger βοιωτάρχης. Boeotarchen neben dem praetor (στρατηγός) Boeotorum: Liv. XLII 48; XXXIII 1; 27.

lich in Weihinschriften namentlich aufgeführt sind; vgl. S. (346) Anm. 4 und LOLLING, Mitt. d. arch. Instit. III 91.

2) COLLITZ Nr. 494; 570; 571; 865. HOLLBAUX a. a. O. p. 21.

\*) Holleaux a. a. O. p. 22.

\*) Thuk. V 38, 2: οἱ βοιωτάρχαι ἐκοίνωσαν ταῖς τέσσαρσι βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ταῦτα, αἵπερ ἄπαν τὸ κῦρος ἔχουσι. - οἱ δ' ἐν ταῖς βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ὅντες κτλ. Gleich darauf bezeichnet Thukydides die βουλαί einfach als βουλή.

5) Vgl. § 262 S. 339 Anm. 1. — Diod. XV 72; 78; 79. Plut. Pelop. 12; 13; 25.

3) Die von Livius concilium Boeotorum genannte Bundesversammlung wählt die Strategen und beschliesst über Bündnisse. Liv. XXXIII 2; XLII 13; 43—44; Polyb. XXVII 1. Abstimmung nach Städten wird von Liman, Foederis boeot. inst. p. 37 gefolgert aus Liv. XXXIII 2, wo das Bündnis mit Rom omnium Boeotiae civitatum suffragiis accipitur jubeturque; vergl. auch Polyb. XXVII 1.

<sup>1)</sup> Collitz, Griech. Dialekt. Inschr. Nr. 494; 570; 571; 865; 807a; HOLLEAUX, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 19; 227. Die Identifizierung der agesogiatevortes (Böckh, C. J. Gr. I p. 729; Preuss, Quaest. boeot. p. 5 ff.; Liman, Foederis. boeot. inst. p. 38 ff.) ist, wie schon G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. Il 56 bemerkt hat, unzulässig, da es während dieser Zeit nachweislich Boeotarchen mit unverändertem Staatstitel gab; vgl. Collitz Nr. 424; Paus. X 20, 3; Plut. Arat. 16. Auf den sakralen Charakter der αφεδριατεύοντες weist der Umstand hin, dass sie ausschliess-

266. Das Bundesheer bestand aus Fussvolk und Reiterei, und war aus den Aufgeboten der einzelnen Städte zusammengesetzt. 1) gab es im fünften Jahrhundert ein ἡνίοχοι καὶ παραβάται genanntes, dreihundert Mann starkes Elitekorps, in der Zeit von 379 bis 338 einen ebenso starken legos lóxos der Thebaner.2)

In jeder Bundesstadt wurden Musterrollen der Dienstpflichtigen geführt, in welche die jungen Boeoter, nachdem sie als Epheben ihre mili-. tärische Ausbildung erhalten hatten, im Alter von zwanzig Jahren eingetragen wurden. Eine grössere Anzahl von Jahreslisten der in die Bürgerwehr eintretenden jungen Boeoter ist uns erhalten. An der Spitze steht der Archon der Stadt und das Kollegium der drei Polemarchen, öfter auch der Bundesarchon, dann folgen die Namen des betreffenden Jahrganges.3) In einigen Städten, so in Chaeroneia, Orchomenos, Lebadeia wurden die jungen Leute ohne Unterschied der Waffengattung, bei der sie fortan ihrer Wehrpflicht zu genügen hatten, eingeschrieben,4) in andern führte man dagegen zwei verschiedene Musterrollen, von denen die eine die Schwerbewaffneten (Hopliten, Thyreophoren) und Reiter, die andere die Peltasten (Peltophoren) enthielt.5)

Das Gesamtaufgebot des Bundesheeres belief sich im Jahre 424 auf 1000 Reiter, 7000 Hopliten, 500 Peltasten 10,000 Leichtbewaffnete. Auch im vierten Jahrhundert erscheinen öfters Bundesheere in der Stärke von 5000 bis 7000 Hopliten. 6)

Das Aufgebot jeder Stadt wurde von den Polemarchen derselben befehligt. Das Fussvolk war in λόχοι eingeteilt, deren Hauptleute λοχαγοί hiessen.7) Die, wie überall, naturgemäss aus den Wohlhabendsten gebildete Reiterei der einzelnen Städte stand unter dem Befehle eines innagges und gliederte sich in ἶλαι unter ἔλαρχοι.8)

<sup>1)</sup> Thuk. IV 91; 93; Xen. Hell. IV 2,

<sup>17;</sup> Polyaen. II 3; 11; 13. 2) Das bei Diod. XII 70 in der Schlacht

bei Delion erwähnte Elitekorps der 300 ήνίοχοι και παραβάται scheint identisch zu sein mit den τριηπόσιοι αυτών (Thebaner) οί πρώτοι και άριστοι, welche bei Plataeae fielen. Hdt. lX 67. — leçõs lóxos: Plut. Pelop. 18; Athen. XIII 561 I; Polyaen. II

<sup>8)</sup> Listen erhalten aus Lebadeia (Collitz, Griech. Dialekt-Inschr. Nr. 417-427); Chae-Triedi. Dialekt-Inself. Nr. 417—421); Chaeroneia (Nr. 379); Orchomenos (Nr. 476—486); Hyettos (Nr. 528—551); Kopae (Nr. 558); Akraephia (Nr. 571a; 574); Chorsia (Nr. 735; 736); Thespiae (Nr. 798—814); Megara (Nr. 3020—3024); Aegosthena (Nr. 3095—3104). Die Listen stammen aus der zweiten Hälfte des dritten und der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Zwanzigjährig: Χαροπίνω ἄρχοντος Βοιωτοῖς, Λεβασειήοις σε Κα - - - όττιος εικατιεέτιες άπεγράψαντο. Es folgen 26 Namen. Nr. 418. Ebenso Nr. 417 und 551 (Hyettos); vgl. über diese Listen Велоси, Die Bevölkerung der gr.-röm. Welt (Leipzig 1886) 167 ff.

<sup>4)</sup> In den Listen von Chaeroneia und 4) In den Listen von Chaeroneia und Megara heisst es: τυὶ ἐς ἐφείβων ἐν τὰ τάγματα, τοίδε ἀπήλθον ἐξ ἐφήβων εἰς τὰ τάγματα πτλ.; Thespiae: ἀπεληλυθότες ἐπ τῶν ἐφήβων εἰς τάγματα; Orchomenos: τυὶ πράτον ἐστροτευάθη.

5) Vgl. z. B. die beiden Listen aus Akraiphia Nr. 574 und 571a: τυὶ ἀπεγράψυθο ἐς ἐφείβων ἐμ πελτοφόρας und τυὶ ἀπεγράψανθο ἐςς ἐφείβων ἐν θυφεοφόρως δη δηλιολ Κορρο. (Νr. 553 und 554... 558. In

Ähnlich Kopae (Nr. 553 und 554-558. In Thespiae gemeinsamer Hopliten- und Ritter-katalog, Nr. 798: τοιὶ ἐς νεωτέρων ἐν τως

όπλίτας κή ἐν τως ἐπποτας.

6) Thuk. IV 93; vgl. die Zusammenstellung bei Βειοςμ a. a. O. 164.

7) Die Polemarchen erscheinen fast immer

an der Spitze der Jahreslisten der neu eingetretenen Wehrpflichtigen. Der thebanische Polemarch erteilt den Lochagen Befehle. Xen. Hell. V 2, 30. — λόχοι: Thuk. IV 91; Xen. Hell. VI 4, 13; VII 5, 22.

<sup>8)</sup> Ein thebanischer ἱππαρχος im Jahre 479: Hdt. IX 69; vgl. Hermes VIII 432 ff. In Lebadeia ein Hipparchos und zwei Ilarchen: Colliz, Gr. Dialekt. Inschr. 414; 420;

267. Ausserhalb der Kompetenz des Bundes, die sich namentlich auf Krieg, Frieden und überhaupt die auswärtigen Angelegenheiten, sodann auf das Heeresaufgebot, die Wahl der Bundesbeamten, das Münzwesen, 1) die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Bundesstädten<sup>2</sup>) und die Bundesheiligtümer erstreckte, waren die einzelnen Städte autonome Gemeinwesen mit eigener Verfassung und Verwaltung. Doch hatten seit der Wiederherstellung des Bundes am Ende des vierten Jahrhunderts die einzelnen Staatsverfassungen gemeinsame Grundzüge und zwar anscheinend nach thebanischem Muster. Man wird kaum fehl gehen, wenn man diese Gleichmässigkeit wenigstens teilweise aus der Zeit des boeotischen Einheitsstaates herleitet.3) In allen Städten finden wir einen äogwo, der neben dem Bundesarchon an der Spitze der Urkunden steht.4) Ausser dem Archon werden dann in den Inschriften, je nach ihren besondern Beziehungen, vielfach noch andere Beamte namentlich aufgeführt, so die Polemarchen in den Listen der Wehrpflichtigen, Priester und Tempelverwalter (ἱαρειάδδοντος, ἱαρατεύοντος τοῦ δεῖνος, ἱαραρχόντων τῶν δείνων) in Stiftungen und anderen Heiligtümer betreffenden Urkunden.5) Die Oropier datierten häufig ihre Urkunden ausser nach dem Bundesarchon nach dem ίερεὺς τοῦ Ἀμφιαράου, sei es allein, sei es zusammen mit dem Archon ihrer Stadt.6)

Das wichtigste Amt lag in den Händen der drei auf ein Jahr gewählten πολέμαρχοι, denen ein γραμματεύς beigegeben war.7) Sie leiteten nicht nur das Kriegswesen, sondern hatten auch, wie die athenischen Strategen noch anderweitige administrative Funktionen. In Theben waren sie berechtigt, jeden zu verhaften, der eines todeswürdigen Verbrechens verdächtig war.5) Sie hatten die vollziehende Gewalt und führten die Gemeindebeschlüsse aus. In Orchomenos und gewiss auch anderwärts leiteten sie, wenigstens bei den unter ihre Kompetenz fallenden Beratungen, die Volksversammlung, vertraten ferner die Stadt bei Verträgen und

424. Vier Ilarchen in Theben: Nr. 716. Eine orchomenische Reiter-Abteilung (vgl. Diod. XV 79) unter einem Ilarchen mit Alexander nach Asien: Nr. 470. Ein Hipparch in Thespiae: Nr. 807 b.

1) Vgl. S. 338 Anm. 3 und S. 339 Anm. 6.

2) Ein Grenzstein aus dem Ende des vierten Jahrhunderts trägt die Aufschrift: Όρια Κ(ω)πήω(ν) ποτ' Ακρηφιεία(ς) δρεττ(ό)ντων Βοιω(των). Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 407.

s) GILBERT, G. Staatsaltert. II 61; Hol-LEAUX, Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 13 ff.

1) Vgl. ausser Collitz, Gr. Dialekt-Inματεύς sind nachzuweisen in Orchomenos. Hyettos, Kopae, Akraephia und Thespiae: Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 476-501; 528 - 551; 552 - 558; 571 a; 574; 807 b; Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 15 ff. Auch in Megara gab es während der Zugehörig-keit dieser Stadt zum boeotischen Bunde Polemarchen, jedoch fünf, entsprechend der früheren Fünfzahl der Strategen. Collitz, Nr. 3020; 3021. In Theben sind Polemarchen nur für die Zeit von 383 bis 379 nachweisbar. Xen. Hell. V 4, 2: Φυλλίδας, öς έγραμμάτευε τοῖς περὶ Αρχίαν πολεμάρχοις (vgl. V 4, 4), weist deutlich auf mehr als zwei Polemarchen hin (vgl. Breitenbach zur Stelle), während man aus V 2, 25: στασιαζόντων δὲ των Θηβαίων πολεμαρχούντες μεν ετύγχανον Ισμηνίας τε και Λεοντιάδης auf eine Zweizahl schliessen könnte. Doch herrschten damals anomale Zustände; vgl. Stern, Gesch. der theb. und spart. Hegemonie, S. 34, Anm. 2. <sup>8</sup>) Xen. Hell. V 2, 30.

schr. Nr. 382 ff.; noch Hollbaux, Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 13 ff. und Εφ. άρχων. 1889 p. 22 ff.; p. 31; p. 42 ff. Der thebanische άρχων hatte sakrale Obliegenheiten: Plut. d. gen. Socrat. 31.
5) Vgl. Collitz Nr. 494 ff. Hollbaux

a. a. O. 14.

°) Εφ. ἀρχαιολ. a. a. O.

') Drei Polemarchen mit einem γραμ-

zahlten auf Volksbeschluss gemeinsam mit dem ταμίας Staatsschulden ab. Sodann besorgten sie die Schreiben an fremde Städte und führten Staatsgastfreunde in das Prytaneion ein.1)

Schatzmeister (ταμίαι) sind ausser in Orchomenos noch in Chaeroneia, Akraephia und Thisbe nachzuweisen.2) In Orchomenos und Akraephia gab es ein Kollegium von κατόπται, welchen die Beamten ihre Rechnungen zur Prüfung vorzulegen hatten. In Thisbe versah dieses Amt ein ἐπιμε- $\lambda \eta \tau \dot{r}_{i} \varsigma.^{3}$ 

Die allgemeine Leitung der Gemeindeangelegenheiten und die Vorberatung der Gemeindebeschlüsse, an der zuweilen die höhern Beamten beteiligt waren, lag dem Rate ob. Derselbe hiess βωλά oder σουνέδριον. Über seine Zusammensetzung ist nichts Näheres bekannt. In allen wichtigern Gemeindeangelegenheiten hatte überall die Bürgerversammlung ( $\delta \tilde{\alpha} \mu o \varsigma$ ) die letzte Entscheidung.4)

W. VISCHER, Kleine Schriften, herausg. v. Gelzer I 341 ff.; WILAMOWITZ, Hermes VIII 432 ff.; Preuss, Quaestiones bocoticae, Leipzig 1879 Progr.; Liman, Foederis bocotici instituta, Greifswald 1882 Diss.; E. v. Stern, Geschichte der spartanischen und thebanischen Hegemonie vom Königsfrieden bis zur Schlacht bei Mantineia, Dorpat 1884; G. Gilbert, Griech. Staatsaltert. II 45 ff.; Holleaux, Bull. d. corr. hell. XIII (1889) 1—23; VIV. (1800) 13. XIV (1890) 13 ff. — Keil, Sylloge inscriptionum Boeoticarum, Leipzig 1847; Larfeld, Sylloge inscr. Boeoticarum, Berlin 1883; R. Meister, Die boeotischen Inschriften in Collitz, Sammlung der griech. Dialekt-Inschriften Bd. I Göttingen 1884.

## e. Der achaeische Bund.

268. Die achaeischen Städte, deren es in älterer Zeit zwölf, späterhin zehn gab, 5) bildeten einen landschaftlichen Stammbund, dessen religiöser Mittelpunkt das Amarion, ein Heiligtum des Zeus, der Athena und Aphrodite zu Aegion war.6) Vom peloponnesischen Bunde hielten sie sich fern und blieben auch mit Ausnahme von Pellene während der ersten Periode des peloponnesischen Krieges neutral. Erst im Jahre 417 ordneten sie sich nach einer oligarchischen Umgestaltung ihrer Stadtverfassungen der spartanischen Hegemonie unter.7) Nach der Schlacht bei Leuktra

<sup>1)</sup> Collitz Nr. 488; 489: Weiteres bei HOLLEAUX, Bull. d. corr. hell. XIV (1890)

<sup>2)</sup> Collitz Nr. 305, 406i; Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 52; 55; 58. In Orchomenos gab es drei ταμίαι, unter denen je einer vier Monate Obmann war. Nr. 488 E v. 15: τον ταμίαν τον προάρχοντα ταν τρίταν τε-

<sup>3)</sup> COLLITZ Nr. 482; 489; 488 E v. 140; Bnllet a. a. O. p. 46; 58. — ἐπιμελητής in Thisbe: Bullet a. a. O. p. 52.

<sup>4)</sup> In Chaeroneia wird ein Gemeindebeschluss eingeleitet mit δεδόχθη τη βωλη κή τῦ δάμυ (Collitz 380), während anderwärts (382-404) der Rat σουνέδριον heisst. Eine vorberatende βωλά in Tanagra (Nr. 956), in Theben (Bull. d. corr. hell. XII 305) in Oropos (Έσημ. ἀρχαιολ. 1889 p. 229). Ein σουνέσομον in Orchomenos (Nr. 500; 501), in Akraephia (vgl. Nr. 576: δεδόχθη τὖς σουνέδους κὴ τὖ δάμυ.). in Thisbe (Bull. XIV 52); vgl.

Bull. d. corr. hell. XIV (1890) 8 ff.; 55. — LIMAN, Foed. boeot. inst. p. 49 ff.

b) Hdt. I 145: Pellene, Aegeira, Aegae, Bura, Helike, Aegion, Rhypes, Patrae, Pharae, Olenos, Dyme, Tritaea; vgl. Strab. VIII 385.

— Helike wurde im Jahre 373 durch ein Erdbeben und eine Überflutung zerstört. Diod. XV 48; Strab. VIII 384; Paus. VII 24, 6; 25, 4. Aegae, Phypes und Olenos verfielen (Strab. VIII 386—388; Paus. VII 18, 1), während sich Leontion und Keryneia zu selbständigen Städten entwickelten; vgl. die Aufzählung der zehn Städte bei Polyb. II 41.

<sup>6)</sup> Amarion: Strab. VIII 385; 387; Paus. VII 7, 2; 24, 2; Polyb. II 39; V 93, 10; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. I Nr. 178. — χοινὸν τῶν Άχαιῶν: Diod. XV 49. Die Achaeer verleiben im Jahre 391 das aetolische Kalydon ihrem Bunde ein: Xen. Hell. IV 6, 1.

) Hdt. VIII 73; Thuk. II 9; V 82.

mussten sie sich im Jahre 367 den Thebanern zur Heeresfolge verpflichten, welche die Demokraten in den achaeischen Städten ans Ruder brachten. Diese wurden jedoch bald von den lakonerfreundlichen Oligarchen wieder verdrängt, und kurz vor der Schlacht bei Mantineia im Jahre 362 schlossen sie mit einem Teile der Arkader, den Eleiern, Phliasiern und Athenern eine Koalition, die ihre Spitze gegen die Thebaner richtete.1) Späterhin fand eine neue politische Umwälzung statt, und die Demokraten erlangten wiederum die Oberhand.2) Wahrscheinlich im Jahre 324 löste Alexander der Grosse den achaeischen Bund auf, und während der darauffolgenden Diadochen-Kämpfe mussten die einzelnen Städte teils makedonische Besatzungen, teils von den Makedoniern abhängige Tyrannen aufnehmen.3)

Während der Kämpfe um den makedonischen Thron und der Wirren der Keltenjahre gewannen die Achaeer Gelegenheit, ihre Freiheit wiederzugewinnen. Um 280 vereinigten sich die vier westachaeischen Städte: Dyme, Patrae, Tritaea und Pharae zu einem Bunde. Im fünften Jahre darauf vertrieben die Bewohner von Aegion die makedonische Besatzung und schlossen sich diesem Bunde an. Auch die übrigen Städte: Bura, Keryneia, Leontion, Aegeira und Pellene traten nach Beseitigung der Tyrannen in den Bund ein.4)

Eine grössere politische Bedeutung erhielt der Bund durch Aratos von Sikvon, der im Jahre 251 seine Vaterstadt vom Tyrannen befreite und ihren Anschluss an die Achaeer veranlasste.5) Der Bund überschritt damit die Grenzen der Landschaft und begann sich unter der Leitung des zuerst im Jahre 245 zum Bundesfeldherrn erwählten Aratos und unter Zurückdrängung des makedonischen Einflusses zur Hauptmacht in der Peloponnesos zu entwickeln. Im Jahre 243 befreite Aratos Korinthos von der makedonischen Besatzung und führte diese wichtige Stadt dem Bunde zu. dem nun auch Megara. Troezen und Epidauros beitraten. 6)

Von übeln Folgen für den Bund wurde die Verfeindung mit den Aetolern, welche die Hegemonie in Mittel-Hellas erlangt hatten und mit den Achaeern um die leitende Stellung in Griechenland zu rivalisieren begannen. Zuerst gerieten die Achaeer mit den Actolern in Mittel-Hellas in Konflikt, dann griffen letztere nach der Peloponnesos über. Im Jahre 245 schlossen sie mit den Boeotern gegen die Aetoler ein Bündnis, das achaeische Heer kam jedoch zur Entscheidungsschlacht bei Chaeroneia zu spät, und die Boeoter mussten in den aetolischen Bund eintreten.<sup>7</sup>) Auch wiederholte Versuche Arats, Athen von den makedonischen Besatzungen zu befreien und für die Achaeer zu gewinnen, scheiterten, während zugleich

<sup>1)</sup> Xen. Hell. VII 1, 42 ff.; 5; 3. CIA. I 112 = DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. I Nr. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ps. Demosth. XVII 10; vgl. Polyb. II 41, 6.

blass (vgl. dazu W. Vischer, Kl. Schrift. I 355 Anm. 3). Ps. Demosth. XVII 10; Polyb. II 40; 41; Strab. VIII 384; Diod. XIX 66; XX 103.

<sup>4)</sup> Polyb. II 41; Strab. VIII 384. In-

schriftlich der Bund ('Axatoi) zuerst erwähnt

zwischen 271 und 265: CIA, II 332.

5) Plut. Arat. 3—9; Polyb. II 43; Paus. II 8, 3; VII 7, 2.

<sup>6)</sup> Polyb. II 43; XX 6; Plut. Arat. 2; 16-24; Strab. VIII 385; Paus. II 8, 4 ff.; VII 7, 2. Über die territoriale Entwickelung des Bundes vgl. die Übersichtskarte bei DUBOIS, Les ligues étolienne et achéenne p. 88. 7) Vgl. S. 340 Anm. 4.

die Aetoler Einfälle in die Peloponnesos machten. Die politische Lage gestaltete sich für die Achaeer günstiger, als die Aetoler infolge ihres Umsichgreifens in Konflikt mit dem makedonischen Könige Demetrios II (239-229) gerieten und sich mit den Achaeern zu einem Bündnisse gegen den gemeinsamen Gegner bestimmen liessen. Freilich erlitt Aratos in Thessalien eine Niederlage, aber die makedonische Machtstellung südlich vom Olympos ging trotzdem zurück, und in der Peloponnesos machte der achaeische Bund bedeutende Fortschritte. Im Jahre 234/3 legte Lydiades, der Tyrann von Megalopolis, freiwillig seine Herrschaft nieder, und Megalopolis wurde Bundesmitglied. 1)

Dem Beispiele von Megapolis folgten bald Orchomenos, Mantineia, Tegea und andere arkadische Staaten.2) Auch über Argolis dehnte sich der Bund aus, indem Argos, Hermione und Phlius beitraten, nachdem die Tyrannen dieser Städte ebenfalls zur freiwilligen Abdankung bewogen wurden.3) Als dann im Frühjahre 229 Demetrios II starb und sein Nachfolger Antigonos Doson zunächst völlig von der Abwehr barbarischer Nachbarvölker in Anspruch genommen wurde, befreite Aratos durch Bestechung des makedonischen Befehlshabers Attika von den makedonischen Besatzungen, ohne jedoch den Anschluss Athens an den Bund erwirken zu können.4)

Aber dieser äussere Machtzuwachs der Achaeer erweckte aufs neue die Rivalität der Aetoler, die damals von Makedonien nichts zu fürchten brauchten und daher freie Hände gegen die Achaeer hatten. Im Jahre 230 oder 229 sagten sich die Mantineer, Orchomenier und Tegeaten von den Achaeern los und traten zu den Aetolern über.5) Ein Krieg zwischen beiden Bünden schien unvermeidlich, als der spartanische König Kleomenes III durch einen überraschenden Handstreich die drei Städte einnahm. Die Aetoler überliessen ihm dieselben, um die Achaeer in einen schweren Krieg zu verwickeln, aus dem sie Vorteile zu ziehen hofften. Zunächst beschränkten sich die Achaeer auf Rüstungen, als aber im Frühjahre 228 Kleomenes III in das Gebiet von Megalopolis einfiel, kündigten sie ihm den Krieg an.6) Der spartanischen Militärmonarchie war das Heer des achaeischen Bundes nicht gewachsen, ebensowenig Aratos der Strategie des Kleomenes III, mit dessen sozialrevolutionären Plänen ausserdem die Masse der Bevölkerung in den Bundesstädten sympathisierte. Aratos wurde wiederholt geschlagen und eine Anzahl wichtiger Städte, wie Argos. Phlius, Korinthos, ging an Kleomenes III verloren. Aufs äusserste bedrängt und von den Aetolern abgewiesen, rief Aratos den makedonischen König Antigonos Doson herbei, der im Jahre 221 Kleomenos III ent-

<sup>1)</sup> Polyp. II 44; Plut. Arat. 34; Strab. VIII 385. Über die Zeit vgl. Schömann, Praefat. ad Plut. Ag. et Cleomen. p. XXXVI.
2) Polyb. II 57, 1; IV 6, 5 (vgl. Liv. XXXII 5); Plut. Arat. 34; Paus. VIII 6, 3; Vgl. Weil, Berl. Zeitschr. f. Numism. IX 212; Dittenberger, Hermes XVI 176 ff.; Klatt, Rhein. Mus. XIV (1889) 349 ff.
3) Polyb. II 44, 6; Plut. Arat. 33-35; 766 ff.

Strab. VIII 385.

<sup>4)</sup> Plut. Arat. 34; Paus. II 8, 6. 5) Polyb. II 46; 57.

<sup>6)</sup> Polyb. II 46. Über den Beginn des Krieges vgl. Klatt, Forschungen zur Gesch. d. achaeischen Bundes I (Berlin 1877) 81; Rhein. Mus. 45 (1889) 335. Beginn des Krieges 227 nach Under, Philol. 46 (1888)

scheidend schlug und das makedonische Übergewicht in Griechenland wiederherstellte. Der Plan Arats, alle peloponnesischen Städte zu einem von Makedonien unabhängigen Bunde zu vereinigen, war gescheitert. 1) Antigonos gab den Achaeern die verlorenen Städte nebst Mantineia und Tegea zurück, belegte aber Orchomenos und (dem mit den Achaeern abgeschlossenen Bündnisvertrage gemäss) Korinthos mit makedonischen Besatzungen. Ausserdem mussten die Achaeer dem von ihm gestifteten hellenischen Bunde beitreten.2) Unmittelbar darauf brach ein neuer Konflikt aus. Die Aetoler verletzten achaeisches Gebiet und erlaubten sich namentlich in Messenien Übergriffe. Da die Achaeer sich der Messenier annahmen, so kam es zum Kriege, in dem Aratos im Sommer 220 bei Kaphyae geschlagen wurde. Wiederum sah er sich genötigt, sich an Makedonien zu wenden. König Philipp V zog mit einem Heere herbei und berief nach Korinthos eine Versammlung von Vertretern des hellenischen Bundes, dem ausser den Makedonen und Achaeern die Thessaler, Epeiroten, Akarnanen, Phokier und Boeoter angehörten und auch die Messenier beitraten.<sup>5</sup>) Die Versammlung beschloss auf Grund der Beschwerden verschiedener Bundesmitglieder gegen die Aetoler den Krieg, durch den man die Aetoler zwingen wollte, alle Staaten, die sie gewaltsam ihrem Bunde einverleibt hatten, freizugeben. Auch ihr Übergewicht über die delphische Amphiktyonie sollte beseitigt werden.4) Der infolgedessen ausbrechende Bundesgenossenkrieg (220 - 217) verheerte furchtbar Griechenland, schwächte nicht wenig die Kräfte des achaeischen Bundes und steigerte die Macht Makedoniens in Griechenland. Die allgemeine Erschöpfung und der Wunsch Philipps, gegenüber dem weltgeschichtlichen Kampfe in Italien freie Hände zu erhalten, führte zum Frieden von Naupaktos auf der Basis des beiderseitigen, thatsächlichen Besitzstandes. Philipp V verblieb im Besitze von Triphylien.5)

269. Einen neuen Aufschwung nahm der Bund unter der Leitung Philopoemens (zuerst im Jahre 207 Strategos), der sich die Reorganisierung des Heerwesens angelegen sein liess. In dem ersten Kriege Philipps mit den Römern standen die Achaeer, die bei ihrem Bündnisse mit Makedonien auf eine selbständige Politik verzichtet hatten, 6) auf makedonischer Seite, während die Aetoler, Eleier, Messenier, der Tyrann Machanidas von Sparta und die Athener mit den Römern verbündet waren.7) Wiederum wurde Griechenland von einem verheerenden Kriege heimgesucht. schlug mit dem reorganisierten Heere den Tyrannen Machanidas,8) die Aetoler wurden jedoch von Philippos V so schwer bedrängt, dass sie im Jahre 205 zu einem Separatfrieden genötigt waren, womit ihre Entfremdung von den Römern begann, die bald darauf gleichfalls Frieden schlossen.

ἔχουσι.

<sup>1)</sup> Polyb. II 37, 9; IV 1, 7.
2) Polyb. II 45 ff.; 54; IV 6; 9; 25; 67;

Plut. Arat. 44 ff.

a) Polyb. IV 3—11; Plut. Arat. 47.
b) Polyb. IV 25.

<sup>5)</sup> Polyb. V 103: ἔχειν ἀμφοτέρους ἃ νῦν

<sup>6)</sup> Plut. Arat. 45; vgl. Polyb. IV 67.
7) Liv. XXVI 24; Justin XXIX 4.
8) Polyb. XI 11—18; Plut. Philop. 10;

Paus. VIII 50.

Beim Wiederausbruche des römisch-makedonischen Krieges im Jahre 200 standen die Aetoler und die damals vom Tyrannen Nabis beherrschten Spartaner wieder auf römischer Seite, die Achaeer blieben anfänglich neutral, erklärten sich aber im Jahre 198 nach längerm Schwanken auf einer Tagsatzung zu Sikyon für die Römer, Argos fiel infolgedessen vom Bunde ab, schloss sich an Philipp an, wurde aber von diesem dem Nabis überlassen, den er dadurch - freilich vergeblich - auf seine Seite zu ziehen hoffte. 1) Nach der Niederlage Philipps bei Kynoskephalae und dem Abschlusse des Friedens erhielten die Achaeer bei der Neuordnung der griechischen Verhältnisse durch die Römer im Jahre 196 ausser dem lange ersehnten Korinthos noch Heraea und Triphylien.2) Infolge der Weigerung des Nabis, Argos herauszugeben, zogen die Achaeer mit einem römischen Heere im Jahre 195 gegen Sparta. Trotz der Erwartung der Achaeer, dass der Tyrann gänzlich beseitigt werden würde, begnügte sich Flamininus mit der Abtretung von Argos und der lakonischen Küstenstädte, wo die spartanischen Exulanten als "freie Lakonen" angesiedelt wurden.3) Argos und die freien Lakonerstädte traten dem achaeischen Bunde bei.4) Als Nabis im Jahre 192 ermordet wurde, bewog Philopoemen auch Sparta zum Anschlusse an die Achaeer.5) Während des Krieges der Römer gegen Antiochos von Syrien durften die Achaeer ferner Elis und Messenien in ihren Bund aufnehmen, so dass dieser jetzt, wie es Aratos erstrebt hatte, die ganze Peloponnesos umfasste.6) Allein der Bund war thatsächlich von der römischen Weltmacht abhängig, welche es nicht in ihrem Interesse fand, ihn sich innerlich festigen und selbständiger werden zu lassen. Die Versuche der messenischen Oligarchie, sich vom Bunde loszureissen, und die andauernden Streitigkeiten mit Lakonien, wo der Bund in gewaltsamster Weise durchgriff, 7) führten zu einer Reihe widerwärtiger Verwickelungen.

Mehr noch als diese kantonalen Zwistigkeiten übten die Verbitterung der politischen Parteien und der durch die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse verschärfte Gegensatz zwischen den Vermögenden und den nichtbesitzenden, revolutionären Massen eine zersetzende Wirkung aus und verhinderten ebenso eine ruhige, gedeihliche Entwickelung im innern, wie eine feste, besonnene Politik nach aussen hin. Die demokratisch-patriotische Partei suchte die Unabhängigkeit gegen Rom zu behaupten, während die Oligarchen und Aristokraten teils aus Ruheliebe und Furcht vor den sozialrevolutionären Tendenzen, teils aus Herrschsucht und Hass gegen die Demokratie für unbedingte Unterwerfung unter Rom gewonnen waren.8) Die Hoffnungen, welche die patriotische Partei auf Makedonien setzte, wurden durch die Vernichtung des makedonischen Staates nach der Schlacht bei Pydna (168) vereitelt. Obwohl die Achaeer während des Krieges

<sup>1)</sup> Liv. XXXII 19-25; Polyb. XVII 13; Plut. Flamin. 5; Appian, Maked. 6; Justin. XXIX 4; Paus. VII 8.

<sup>2)</sup> Liv. XXXIII, 34; XXXIV, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. S. 104 Anm. 9. 4) Liv. XXXIV 25-41; Justin. XXXI, 1; Plut. Flamin, 12—13.

b) Vgl. S. 117 Anm. 1.
 c) Polyb. II 62, 4; XXXVII 10; Liv.
 XXXVI 31; 35; Paus. VIII 30, 2; vgl. Liv. XXXIX 48-50.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Vgl. S. 117.

<sup>8)</sup> Pöhlmann, Bd. III 460.

Neutralität beobachtet und sogar den Römern die Stellung von Hilfstruppen angeboten hatten, wurden doch auf Anstiften des Kallikrates, des Führers der römischen Partei, über eintausend angesehene Achaeer wegen angeblich geheimer Verbindungen mit Makedonien nach Italien abgeführt, um sich dort zu gelegener Zeit zu verantworten. 1) Dadurch steigerte sich der Hass gegen Rom und dessen Parteigänger. Als im Jahre 151 oder 150 die in Italien internierten Patrioten, von denen noch etwa 300 lebten, zurückkehren durften, gelangte die Demokratie unter Diaeos und Kritolaos zur Herrschaft, aber es fehlte ihren Führern an Integrität des Charakters und staatsmännischer Besonnenheit. Ein Streit über die staatsrechtliche Stellung Spartas innerhalb des Bundes veranlasste die unter den damaligen Umständen verhängnisvolle Erklärung des Bundeskrieges gegen Sparta, womit der Bund der angerufenen Entscheidung Roms willkürlich vorgriff. Infolgedessen erschien auf der Tagsatzung zu Korinth im Jahre 147 eine römische Kommission und erklärte, dass nicht nur Sparta, sondern auch Korinthos, Argos, Orchomenos und Herakleia am Oeta fernerhin nicht zum Bunde gehören sollten.2) Die infolge der sozialen und wirtschaftlichen Zerrüttung und der Agitation der Patrioten aufgewühlten Leidenschaften der Massen liessen sich zur Insultierung der römischen Abgesandten und zu Gewaltthätigkeiten gegen die anwesenden Spartaner hinreissen. Rom, dessen Heere damals in Afrika, Spanien und Makedonien beschäftigt waren, bot vergeblich die Hand zum Ausgleich.3) Der für das Jahr 146 zum Strategos gewählte Kritolaos trieb zum Kriege und riss die Massen mit sich fort. Auf der Bundesversammlung zu Korinthos im Frühjahre 146, wo wiederum römische Abgesandte insultiert wurden, beschloss der Bund den Krieg gegen Sparta, thatsächlich gegen Rom.4)

Trotz der systematischen Aufregung des Volkes durch Suspension der Schuldgesetze bis zur Kriegsentscheidung und andere revolutionäre Massregeln, trotz des Massenaufgebotes und der Verfügung zur Einreihung der Sklaven in das Heer konnte der Ausgang des Kampfes gegen die in jeder Hinsicht überlegenen und auch besser geführten römischen Legionen nicht zweifelhaft sein. Die Achaeer wurden in zwei Schlachten geschlagen und unaufhaltsam drangen die Römer gegen Korinthos vor, das widerstandslos seine Thore öffnete. Korinthos wurde auf Befehl des Senats zerstört, das Stadtgebiet zum ager publicus gemacht, die Demokratie überall beseitigt und durch eine Timokratie ersetzt, der Bund selbst aufgelöst. 5) Einige Zeit darauf gestatteten zwar die Römer die Erneuerung des Bundes, aber nur, weil er fernerhin keine politische Bedeutung mehr hatte. 6)

270. Der achaeische Bund (τὸ κοινὸν τῶν Άχαιῶν) bildete keinen

<sup>1)</sup> Polyb. XXVIII 11; XXX 10; 20; Liv. XLV 31; Paus. VII 10.

2) Paus. VII 14; Justin XXXIV 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Polyb. XXXVIII 1.

<sup>4)</sup> Polyb. XXXVIII, 4; Diod. XXXII 26. b) Paus. VII 16, 9; Diod. XXXII 26; Po-

lyb. XL, 8; Liv. Per. LII; Justin. XXXIV 2.

•) Paus. VII 16, 10; 24, 3; X 8, 3. Aus der Kaiserzeit ist eine ganze Anzahl von

Ehrendekreten und Stiftungen des zowor τῶν Αχαιών erhalten; vgl. Dittenbergere, Syllog. inscr. gr. Nr. 272 (Augustus) CIA. III 18; Arch. Zeit. 37 S. 52 und S. 143; 38 S. 62; 39, S. 191 (Hadrian) vgl. Arch. Zeit. 36, S. 38; 88; 175; 177; 37, S. 136; 137; 138; 38, S. 56. — Vgl. ClGr. Nr. 1124; 1307; 1542; Bullet. d. corr. hell. XII (1888)

blossen Staatenbund, sondern einen Bundesstaat mit einem gemeinsamen Bundesbürgerrecht. 1) Die Bürger einer jeden Bundesstadt hiessen Achaeer, also z. B. Achaeer aus Korinthos, aus Argos u. s. w.2) Alle Bundesstädte waren denselben Bundesgesetzen unterworfen, obwohl sie daneben für ihre eigene Gemeindeverwaltung ihr besonderes Stadtrecht und ihre besondern Beamten hatten.3) Ihre Urkunden datierten die Städte bisweilen nach dem eponymen Bundesbeamten und ihrem eigenen Eponymos.4) Im ganzen Bereiche des Bundes galt das von ihm angenommene aeginaeische Münz-, Mass- und Gewichtssystem. Jede Stadt hatte das Prägerecht, musste jedoch als Bundesmitglied mit den Typen des Bundes und nach dem aeginaeischen Fusse schlagen. Daneben fügte sie ihren eigenen Stadtnamen hinzu, bisweilen auch lokale Symbole und den Namen eines eigenen Münzbeamten.5) Die einzelnen Bundesstädte hatten ferner ihre eigene Gerichtsbarkeit und konnten zum Tode verurteilen,6) sie durften sich ihre eigenen Soldtruppen halten?) und auch mit auswärtigen Mächten unterhandeln, doch unterlagen sie in dieser Hinsicht der Kontrolle des Bundes, der über seine Interessen zu wachen hatte. So beschloss der Bund beim Beginne der letzten Verwickelungen mit den Römern, dass keine Bundesstadt ohne Ermächtigung durch den Bund auf eigene Hand eine Gesandtschaft zu den Römern schicken dürfe.8) Andrerseits hatten die Städte ihre eigenen Proxenoi<sup>9</sup>) und waren auch befugt, das Bürgerrecht zu verleihen.<sup>10</sup>) Eingriffe der Bundesgewalt in die inneren Angelegenheiten kamen, abgesehen von der Zeit der tyrannischen Herrschaft der Radikalen gegen Ende des Bundes, nur bei heftigen Parteiungen in einer Stadt oder in sonstigen Fällen vor, wo es durchaus das Bundesinteresse erforderte. 11) Streitigkeiten zwischen zwei Bundesstaaten wurden durch den Schiedsspruch einer dritten

1) Der Bund eine κοινή πολιτεία oder

in den einzelnen Städten bei Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 123 Anm. 2 und weiteres bei Dubois a. a. O. 179 ff. Eigene Gesetze z. B. in Argos und Megalopolis: Polyb. V 93, 8; Liv. XXXII 25.

b) Vgl. über das Münzwesen die Anm. 2 angeführten Schriften.

6) Bullet. d. corr. hell. II (1878) p. 98

<sup>7</sup>) Polyb. IV 60; vgl. dazu Dubois a. a. O. 18Í.

8) Polyb. II 48; XXIII 11; vgl. Dubois a. a. Ó. 182.

9) Paus. VII 12, 5.

10) Bullet, d. corr. hell. IV 98.
11) Bullet, d. corr. hell. II p. 40 = Dir-TENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 316; Bullet. a. a. O. II 94.

12) Polyb. V 13; Plut. Philop. 16; Polyb. XL, 2; vgl. Dubois a. a. O. 183.

<sup>1)</sup> Der Bund eine χοινή πολιτεία oder συμπολιτεία: Polyb. II 44; III 5; IV 60; XXV 1, 1 und 1, 6; XXVI 1, 4 u. s. w.
2) Polyb. II 37 (vgl. Xen. Hell. IV 6, 1); Foucart, Revue arch. XXXII (1876) p. 96 = Nr. 11 der Recueil des principaux textes épigraphiques bei Dubois, Les liques étolienne et achéenne p. 228: Τῶν τὰ λαβόντων ἐν τος ἐν το άφ΄ οὖ Αχαιοί ἐγένοντο πτλ. (DITTENBERGER, Sylloge inscr. gr. I 178.) Die Münzen der einzelnen Bundesstädte haben auf der Rückseite gleichmässig die Aufschrift: Αχαιών Αἰγιεων, Άχαιών Αἰγιεατών, Άχαιών Κοριν-Θίων, Άχαιών Άργείων oder in älterer Zeit die Initialen AX (in Form eines Monogramms) Q (Korinthos) ΔY (Dyme) ΣI (Sikyon) u. s.
 W. R. Weil, Berl. Zeitschrift f. Numism.
 IX (1882) 199 ff.; Catal. of greek coins in the Brit. Mus. Peloponesus (1887) p. 1 ff.
 Polyb. II 27, 10: καὶ νόμοις χρησθαι

τοις αὐτοις καὶ σταθμοις καὶ μέτροις καὶ νομίσμασι, πρὸς δὲ τούτοις ἄρχουσι βουλευταῖς δικασταῖς τοῖς αὐτοῖς κτλ. Jede Bundesstadt hat ihre eigene Gemeindeversammlung und ihre eigenen äexovtes: Polyb. 38, 3. Zusammenstellung von verschiedenen Beamten

<sup>4)</sup> Έφημ. ἀρχαιολ, 1887 p. 17 (= Samml. d. gr. Dial.-Inschr. Nr. 3025): Έπὶ στραταγ(οῦ τῶν ᾿Αχ)αιῶν Αἰγιαλεῦς ἐν δ' Ἐπι-σαύρω ἐπὶ ἰαρεῦς τοῦ Ἰσκλαπιοῦ Διονυσίου xτλ. (zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts) vgl. Samml. d. Dial.-Inschr. Nr. 3094; Bullet. d. corr. hell. II p. 94.

Stadt geschlichtet. Das schiedsrichterliche Verfahren war durch Bundes-

beschluss geregelt.1)

271. Die Organisation des Bundes beruhte auf gemässigt demokratischen Grundsätzen und Gleichberechtigung aller Städte.2) Anfänglich leiteten die Bundesangelegenheiten zwei Strategen und ein Bundessekretär (γραμματεύς), denen ein im Amarion zu Aegion tagender Bundesrat zur Seite stand.3) Um 255 wurde die Kollegialität der Strategie aufgehoben und fernerhin nur ein Strategos als oberster Bundesbeamter erwählt, neben dem das Amt des γραμματεύς bestehen blieb.4) In Bezug auf das Amtsjahr des Strategos steht so viel fest, dass in den Jahren 219 bis 217 der Amtsantritt der Strategen um die Zeit des Frühaufganges der Plejaden, d. h. um den 10. Mai erfolgte, und dass sein Amtsjahr sich mit dem bürgerlichen Jahre deckte.5) Ebenso steht es durch Äusserungen des Polybios fest, dass es die Achaeer mit der Zeit der Wahlen und auch mit dem bürgerlichen Jahresanfange nur damals so hielten, d. h. also zu andern Zeiten anders. In der That ergibt sich aus einer Urkunde, dass die Achaeer im Jahre 170/69 ihr Jahr mit dem Neumonde nach der Herbstnachtgleiche begannen, e) und die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass mit dem Beginne des bürgerlichen Jahres auch damals die Strategen ihr Amt antraten.7) Die Änderung hat sicherlich gleich nach der Beendigung des Bundesgenossenkrieges, im Herbste 217, stattgefunden, und bedeutete anscheinend nur die Rückkehr zu der vor dem Jahre 222 geübten Praxis.8)

Anmerkung. Erwählung des Strategos durch Cheirotonie (Strab. a. a. O.; Plut. Arat. 35) und zwar bei den ἀρχαιρεσίαι: Polyb. IV 37.

6) DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 454; A. MOMMSEN, Philol. XXIV (1864) 18 ff.

<sup>1)</sup> Schiedsspruch der Megarier in einem Grenzstreite der Epidaurier und Korinthier datiert nach dem achaeischen Strategen bei COLLITZ, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. Nr. 3025 (2. Halfte d. 3. Jahrh.): Κατὰ τάδε έχρίναν τοὶ Μεγαρεῖς τοῖς Ἐπιδαυρίοις καὶ Κορινθίοις περὶ τᾶς χώρας ὧς ἀμφελλέγον καὶ περὶ τοῦ Σελλανύου καὶ τοῦ Σπιραίου, κατὰ τὸν αἶνον τὸν τῶν 'Αχαιῶν δικαστήριον ἀποστείλαντες ἄνδρας έκατὸν πεντήκοντα(ἕνα). κτλ.

<sup>2)</sup> Polyb. II 38, 6: Ισηγορίας και παρρησίας και καθόλου δημοκρατίας άληθινής σύστημα και προαίρεσιν είλικρινεστέραν ούκ άν εύροι τις τής παρά τοῦς Αχαιοῦς ὑπαρ-

<sup>9)</sup> Polyb. II 43; Strab. VIII 385. Nach dem γραμματεύς des Bundes wurden auch nach der Umgestaltung der Verfassung Urkunden der Einzelstädte datiert. (Επὶ γρα)μματέως τοῖς Αχαιοῖς Μενανδρίδα ατλ. Επὶ τω ἐνιαντῷ τῷ ἐπὶ Μενανδρίδα ατλ. Bullet. d. corr. hell. II (1878) 94; vgl. Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. v. Collitz III Nr. 3094; Le Bas Voy. archéol. Nr. 17. Dagegen Datierung nach dem Strategos: Samml. d. gr. Dialekt-Inschr. III Nr. 3025. DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 454. In welchen Fällen man nach dem Strategos, und in welchen nach dem Grammateus datierte, ist unbekannt.

<sup>4)</sup> Polyb. II 43; Strab. VIII 385. Über den γοαμματεύς vergl. die vorhergehende

δ) Polyb. IV 37: τὰς γὰρ ἀρχαιρεσίας -- ἐποίουν -- Αχαιοὶ δὲ τότε περὶ τῆν τῆς Πλειάδος ἐπιτολήν. V 1: Τὸ μὲν οὖν κατὰ τῆν Αράτου τοῦ νεωτέρου στρατηγίαν ἔτος ἐτύγχανε διεληλυθὸς περὶ τῆν τῆς Πλειάδος ἔπιτολήν. οὕτω γὰρ ῆγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Αχαιῶν ἔθνος. V 30, 7: οἱ δ' Αχαιοὶ τῆς θερείας ἐναρχομένης στρατηγὸν αὐτῶν Αραιου κατέστησαν κτλ.

<sup>7)</sup> Wahl des Strategos Archon im Jahre 170 bald nachdem der römische Feldherr die Winterquartiere bezogen hatte: Polyb. XXVIII 3, 1; 6, 8; 7, 1. UNGER, Das Strategenjahr der Achaeer, Ber. d. bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 1879 II 117 ff. hat nachzuweisen versucht, dass das Strategenjahr der Achaeer von 216 bis 146 mit dem ersten Tage des achaeischen Monats Pemptos (zwischen 25. Januar und 22. Februar) begann, und dass es auch vor dem kleomenischen Kriege (vor 222) so gehalten worden wäre. Dagegen M. Klatt, Chronolog. Beitr. zur Gesch. d. achaeischen Bundes, Berlin 1883 Progr., während B. Baier, Stud. zur achaeischen Bundesverfassung, Würzburg 1886 Progr. für Unger eintritt.

\*) Polyb. V 105, 3; 106, 1; vgl. SCHOER,

Der Amtsantritt schloss sich nicht unmittelbar an die Wahlen an, sondern diese gingen ihm, je nach der Einberufung der Wahlversammlung, bald ganz kurze, bald etwas längere Zeit voraus.1)

Eine wiederholte Bekleidung der Strategie war nur nach einjähriger Zwischenzeit gestattet, jedoch sind Fälle der Kontinuierung des Amtes vorgekommen.<sup>9</sup>) Wenn ein Strategos während seines Amtsjahres starb, so trat sein Amtsvorgänger bis zum Ablaufe des Jahres in das Amt ein.3)

Als höchster Beamter des Bundes führte der Strategos das Siegel desselben.4) Er hatte das Recht, die Bundesversammlung einzuberufen, jedoch geschah das ordnungsmässig nur nach vorhergegangener Beratung und Verständigung mit den zehn Damiorgoi, die (ursprünglich als Vertreter der zehn Achaeer-Städte) dem Strategos bei der Leitung der Bundesangelegenheiten zur Seite standen.5) Sie beschlossen über die der Bundesversammlung vorzulegenden Gegenstände und über die darauf bezüglichen Anträge. Nur über solche Gegenstände durfte in der Bundesversammlung verhandelt werden, welche die Damiorgen mit einem bestimmten Antrage zur Beschlussfassung vorgelegt hatten. Ein Beschluss der Damiorgen musste mit Stimmenmehrheit gefasst werden. 6) Mit dem Strategos leiteten sie die Bundesversammlung. Ebenso, wie jener, referierten sie in derselben über die Vorlagen und nahmen wohl auch die Abstimmung vor.7) Die Ausführung der Beschlüsse der Versammlung lag dem Strategos ob,8) wobei er gewiss ebenfalls im Einvernehmen mit den Damiorgen blieb. Ferner leitete er mit ihnen die auswärtigen Angelegenheiten, verhandelte mit fremden Mächten und deren Bevollmächtigten, schickte selbst Gesandtschaften ab, vollzog und beschwor Verträge und Bündnisse.9) Auch berief

Gesch. Griechenl. 210 ff.; Unger a. a. O. 145 ff.

<sup>1)</sup> Die Zwischenzeit zwischen den Wahlen und dem Amtsantritt ergibt sich aus Polyb. IV 6, 7; 7, 6; 7, 10 und IV 82, 8; V 1, 2. Polyb. IV 37, 2 ist nicht ganz genau; vgl. UNGER a. a. O. 136.

<sup>2)</sup> Plut. Arat. 24. 30. 38; Kleom. 15. Fall der Kontinuierung: Liv. XXXVIII 33; 31. Plut. Philop. 17.

<sup>3)</sup> Polyb. XL, 2.
4) Polyb. IV 7; Plut. Arat. 38.
5) Liv. XXXVIII 30: damiurgis civitatium, qui summus est magistratus, Aegium evocantibus Philopoemen — praetor tum erat — Argos conventum edixit. Berufung der Bundesversammlung durch den Strategos ohne Erwähnung der famuogyoi: Polyb. XXV. 1, 5; V 91, 5. Die άρχοντες berufen die Versammlung: Polyb. V 1; XXII 12; XXIV, 5: Flaminin έγραψε τῷ στρατηγῷ καὶ τοῖς δημιουργοῖς τῶν Αχαιῶν, κελεύων συνάγειν τοὺς Αχαιοὺς εἰς ἐκκλησίαν, ἀντέγραψαν αὐτῷ διότι ποιήσουσιν, αν γράψη περί τίνων βού-λεται διαλεχθήναι τοις Αχαιοίς τους γάρ νόμους ταυτα τοις άρχουσιν επιτάττειν. Über die Bestellung der Damiorgoi nach der Erweiterung des Bundes über die Grenzen der Landschaft hinaus lassen sich nur Ver-

mutungen äussern.

<sup>6)</sup> Liv. XXXII 22 (Eingehender Bericht über die Verhandlung der Damiorgoi). Als Behörde, welche die Vorlagen für die Bundesversammlung vorberiet, konnten die Damiorgoi auch πρόβουλοι genannt werden. Plut. Philop. 21. Aufzählung der Damiorgoi am Schlusse eines wohl von ihnen beantragten Beschlusses des Κοινὸν τῶν ᾿Αχαιῶν bei Dittenberger, Syll. inscr. gr. Nr. 182 v. 14: ἐπὶ δαμιορ(γῶν . . . . ηγα Βουρίου, Νικανδρίδα - -

<sup>7)</sup> Referat der Damiorgen: Liv. XXXII 20, 4; 22; XXXV 25, 6. Referat des Strategos: Polyb. XXIII 9; XXVIII 7, 6; Liv. XXXII 21, 3; 22, 3; XXXV 25, 6; XXXVII 31, 2; vgl. XXXII 20 ff.; Polyb. II 50. Abstraction of the control of the c stimmung und Vertagung: Polyb. XXIII 9. Der Strategos avedidov in der Bundesversammlung διαβούλιον ὑπὲρ τοῦ προσλαβέσθαι την Σπάρτην είς την συμπολιτείαν. Polyb. XXV 1, 10.

<sup>8)</sup> Liv. XXX 25, 8.
9) Verhandlungen des Strategos mit Vertretern anderer Städte, aber unter Zuziehung der συνάρχοντες: Polyb. XXIV 12, 6. Desgleichen geht Aratos mit den Damiorgen dem Antigonos entgegen. Plut. Arat. 43; vgl. Polyb. XXXIII 15. Brief Flaminins an den Strategos und die Damiorgen: Polyb.

der Strategos die Damiorgen und die übrigen Bundesbeamten zu einem Staatsrat, dessen Verhandlungen bisweilen geheim waren. 1)

Vor allem war der Strategos Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Nachdem die Bundesversammlung einen Bundeskrieg beschlossen hatte, sandte er an die einzelnen Städte Befehle, ihre Kontingente gemäss der beschlossenen Stärke des Bundesheeres nach dem Sammelplatze ausrücken zu lassen und übernahm dann das Kommando. Unter besondern Verhältnissen erhielt der Strategos mehr oder weniger weitgehende, ausserordentliche Vollmachten.<sup>2</sup>)

Unter dem Oberbefehl des Strategos führte der  $i\pi\pi\alpha\varrho\chi\sigma\varsigma$ , der zweithöchste Offizier des Heeres, das Kommando über die Reiterei, um deren Reorganisierung und taktische Schulung sich Philopoemen als Hipparchos verdient machte. Das Amt galt als Vorstufe der Strategie.3) Den Befehl über die unbedeutende Flotte führte der  $\nu\alpha\nu\alpha\varrho\chi\sigma\varsigma$ .4)

272. Über alle wichtigern Bundesangelegenheiten beriet und beschloss die Bundesversammlung. Es sind zwei Formen derselben zu unterscheiden, eine grosse und eine kleine. An der ersten konnte jeder Achaeer, der das dreissigste Lebensjahr vollendet hatte, teilnehmen,<sup>5</sup>) da-

XXIV 5, 18. Absendung von Gesandten: Polyb. XXIII 1. Verträge: Polyb. XXIII 9, 11; DITTENBERGER, Syll. inscr. gr. Nr. 178.

<sup>1)</sup> Polyb. XXIII 10; XXXVIII 5, 4—5; Polyb. XXXVIII 5, 1 erwähnt Mitglieder der γερουσία, welche in einer Bundesversammlung den Redner in Schranken zu halten suchen. Eine γερουσία kommt sonst als Bundesbehörde nirgends vor. Wohl aber gab es γερουσίαι in einzelnen Städten z. B. in Dyme; vgl. Bull. d. corr. hell. II (1878) p. 42 und p. 96.

<sup>2)</sup> Nachdem die Bundesversammlung beschlossen hatte: συνάγειν τὸν στρατηγὸν τοῦς Αχαιοῦς ἐν ὅπλοις schrieb der Strategos πρὸς τὰς πόλεις καὶ συνῆγε τοῦς ἐν ταῖς ἡλικίαις μετὰ τῶν ὅπλων εἰς τῆν Μεγάλην πόλιν. Polyb. IV 7. Die Bundesversammlung beschliesst: τὸν ἀὲ στρατηγὸν ἐπιλέξαι τῶν ἀχαιών πεζοῦς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς ἀὲ πεντακοσίους καὶ βοηθεῖν τοῖς Μεσσηνίοις κτλ. ΧΧVIII 10, 3. Bestimmung des Tages des Ausrückens, des Ortes der Vereinigung und der Stärke des Kontingentes jeder Stadt: Polyb. XVI 36; Liv. XXXIII 14. In den einzelnen Städten hatten die Befehle des Strategos in Bezug auf die Aushebung und den Ausmarsch der Kontingente die ἀποτέλειοι zu vollziehen. Briefe des Strategos an die ἀποτέλειοι: Polyb. XVI 36; vgl. X 23. — Ausserordentliche Vollmachten: Plut. Arat. 41; vgl. Liv. XXXV 25; Polyb. XXXVIII 5, 6.

<sup>\*)</sup> Polyb. V 95; X 22-23; XXVIII 6, 8; Plut. Philop. 7. Der Hipparchos beschwor auch mit dem Strategos und Nauarchos Verträge, Dittenberger, Syll. inser. gr. 178.

<sup>4)</sup> Polyb. V 94, 7; 95, 11. DITTENBERGER

<sup>5)</sup> Deutlich unterschieden werden beide Formen bei Polyb. XXIX 8-10, wo die Achaeer gegen Ende Winter 169/8 über das Hilfegesuch der Ptolemaeer beraten. Die Gesandten der Ptolemaeer erscheinen the our όδου των Αχαιών ούσης έν Κορίνθω. Εε war diese σύνοδος eine zahlreiche Versammlung, wie die Ausdrücke τὸ πληθος των Αχαιών, ol πολλοί (ähnlich bei andern Synoden: II 50, 10; 51, 1; XXIII 8, 13; XXVIII 7 u. s. w.) beweisen. Die Gegner des Gesuches έξέβαλον το διαβούλιον διασείσαντες τους άρχοντας ώς ούχ ούσης έξουσίας κατά τους νόμους έν άγορα βουλεύεσθαι περί βοηθείας· μετά δέ τινα χρόνον συγκλήτου συναχθείσης είς την των Σικυωνίων πόλιν, έν ή συνέβαινε μή μόνον συμπορεύεσθαι την βουλήν, άλλα πάντας τους από τριάποντα έτων πτλ. Die σύγκλητος, an der alle Achaeer teilnahmen, war also verschieden von der auch zahlreichen σύνοδος oder βουλή. — Ähnlich Polyb. IV 7: οἱ δ' Αχαιοί, καθη-κούσης αὐτοῖς τῆς ἐκ τῶν νόμων συνόδου κατά τὸν καιρὸν τοῦτον (gegen Frühjahr 220) ήχον είς Αϊγιον, συνελθόντες δ' είς την ἐχχλησίαν klagen die Patraeer und Pharaeer über Verletzung ihres Gebietes durch die Aetoler und zugleich bitten Abgesandte der Messenier um Hilfe. Die Synodos oder Ekklesia beschliesst: βοηθεῖν τοῖς Μεσση-νίοις καὶ συνάγειν τὸν στρατηγὸν τοὺς Αχαιοὺς έν ὅπλοις ' ὅ δ' ἄν τοῖς συνελθοῦσι βουλευομένοις δόξη, τουτ' είναι χύριον. Denn über eine βοήθεια konnte, wie die oben citierte Polybios-Stelle beweist, nicht die gewöhnliche σύνοδος, sondern nur eine grosse Land-

gegen muss die Berechtigung zur Teilnahme an der letztern von einem gewissen Census abhängig gewesen sein.¹) Diese kleinere Bundesversammlung²) hiess wahrscheinlich  $\sigma v \nu \epsilon \delta \varrho \iota \sigma v$ , wird aber von Polybios gewöhnlich  $\sigma \dot{v} \nu \sigma \delta \sigma \varsigma$  oder  $\beta \sigma v \lambda \dot{\eta}$ , öfter auch  $\dot{\epsilon} \varkappa \lambda \iota_{i} \sigma \iota \sigma$  genannt. Sie war nämlich einerseits keine Versammlung aller politisch berechtigten Bürger, sondern nur ein grosser Ausschuss derselben, andrerseits aber auch keine eigentliche demokratische  $\beta \sigma v \lambda \dot{\eta}$  mit probuleumatischen Funktionen, sondern eine das Koinon repräsentierende, beschliessende Versammlung.³)

Die kleinere Versammlung, deren Besucher für die Tagsatzung keine Diäten empfingen, 4) trat regelmässig im Jahre zu bestimmten Zeiten zusammen und ihre Versammlungen (ἀγοραί) wurden als  $\pi ρωίτη$ , δευτέρα ἀγορά gezählt. 5) Sicher ist, dass von den gesetzlich im Laufe des Jahres zusammentretenden Synoden (αἱ ἐχ τῶν νόμων, αἱ χαθήχουσαι σύνοδοι) 6)

gemeinde definitiv Beschluss fassen. Das geschieht auch in diesem Falle. IV 9: Αθφοισθέντων δὲ των ἐν ταῖς ἡλικίαις (vgl. XL, 3 und Plut. Philop. 21) εἰς τὴν Μεγάλην πόλιν κατὰ δόγμα τῶν Αχαιῶν κτλ.

1) So erklärt es sich, dass die Stimmen der Inπεις, d. h. der jüngern wohlhabenden Bürger, die nicht mehr als den zwanzigsten Teil des schwerbewaffneten Fussvolkes ausmachten, bei der Strategenwahl stark ins Gewicht fielen. Polyb. X 22; vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 116; vgl. Plut. Philop. 7: διά τὸ πλειστον τοὺς Ιππεις ἐν τοῖς Αχαιοῖς δύνασθαι καὶ μάλιστα κυρίους εἰναι τιμῆς καὶ κολάσεως, werden von ihnen die Hipparchen wenig beachtet. Sie hatten also in den regelmässigen Synoden einen entscheidenden Einfluss. Die Achaeer schickten Gesandte nach Megara (αἰρε)τοὺς πλουτίνδα καὶ ἀριστίνδα. Lebas, Voy. arch. II 17; vgl. Arch. Zeit. 1879 p. 127: (Μεγαλοπο)λιτάν ἀριστίνδαν κ(αὶ πλουτίνδα)ν οἱ δικασταί. Über das timokratische Element bei den Achaern vgl. Droyern, Gesch. d. Hell. III 2, 58.

2) Die Ansichten der Neuern über diese Versammlung gehen weit auseinander; vgl. Schorn, Gesch. Griechenl. 372 (die βουλή "ein weiterer Rat"); Hermann, Gr. Staats-altert. § 186 (βουλή Bundesrat); W. Vischer, Kl. Schrift I 377 (Bundesrat, ähnlich den aetolischen Apokleten), Dubois a. a. O. 117 (le sénat représentatif) u. s w. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 114 kommt unzweifelhaft der Wahrheit am nächsten, wenn er meint, dass eine eigentliche  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  nicht existiert hätte. Zu den meisten Bundesversammlungen hätten sich nur die wohlhabenden Bürger eingefunden, während die ärmern der kostspieligen Reise wegen nur bei besondern Gelegenheiten die Versammlungen besucht hätten. So hätte sich ein thatsächlicher Unterschied zwischen den gewöhnlichen Versammlungen und den Vollversammlungen herausgebildet. - Dass es sich aber nicht, wie Gilbert meint, nur um thatsächliche, sondern um rechtliche Verhältnisse handelt, zeigt deutlich Polyb. XXXIX 8—10; vgl. S. 356 Anm. 5.

3) Die βουλή identisch mit der καθήχουσα σύνοδος zu Aegion und einer σύνοδος zu Korinthos (Polyb. IV 26, 7 und 8; XXIX 8, 8 und 9, 6). Auch bei Plut. Kleom. 25 die βουλή in Aegion dasselbe wie die σύνοδος; vgl. Polyb. XXIII 7, 2 und 3: την βουλήν των Αχαιών έπι ταις κοιναίς συνόδοις. Die βουλή andrerseits identisch mit der των Αχαιών ἐχκλησία: Polyb. XXVIII 3, 7 und 10. Auch II 46 und XXIII 7 und 8 kann die βουλή nur die σύνοδος oder έχχλησία sein. Die έχ των νόμων χαθήχουσα σύνοδος identisch mit der ἐκκλησία: Polyb. IV 7,1. Die βουλή ein ständiger Faktor neben den Beamten: Polyb. II 37: καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς - - - πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἄρχουσι, βουλευταῖς, δικασταῖς τοῖς αὐτοῖς, κτλ. — Bei Plut. Arat. 35 beschliessen die συνεδροι των Αχαιών über den Antrag des Aristomachos, Argos in den Bund aufzunehmen. (Paus. VII 14, 4 hat ποινός σύλλογος). In dem gleichen Falle in Bezug auf die Aufnahme von Orchomenos sollen den Vertrag beschwören nach der zweifellos richtigen Ergänzung der Inschrift bei Dittenberger, Syllog. inscr. gr. I 178: ἐμ μ(ἐν Αἰγίω οἱ σύνεδροι τῶν Αχαιων καὶ ὁ στρατ)αγὸς καὶ ἔππαρχος κτλ. Synedrion auch bei Paus. VII 9, 2 und 4. Livius hat stets concilium: XXVII 8; XXXII 19; XXXV 25; XXXVI 31 und 35; XXXVIII 30 u. s. w.; vgl. das συνέθριον im aetolischen

4) Polyb. XXIII 7 ff.
5) πρώτη ἀγορά gegen Ende Winter
170/69: Polyb. XXVIII 7. δευτέρα σύνοδος:
Polyb. XXIV 12, 12. Dass diese ἀγοραί
Verhandlungen der βουλή waren, ergibt sich aus Polyb. XXIX 9, 6. Es handelt sich nicht etwa um erste oder zweite Sitzungstage einer
Synodos; vgl. Baier a. a. O.

6) Vgl. Baier a. a. O. 28.

eine im Herbst und eine gegen Ende des Winters tagte.') Dagegen muss es dahingestellt bleiben, ob es noch zwei regelmässige Sommersynoden gab, von denen die eine vor der Ernte und den Nemeen und die andere nach der Ernte und den Nemeen zusammentrat.2)

Die ordentlichen Synoden wurden bis zum Jahr 189 gesetzmässig in Aegion, wo sich das Bundesheiligtum befand, 3) abgehalten, darauf infolge eines Gesetzes Philopoemens abwechselnd in allen zum Bunde gehörenden Städten.4) Ausserordentliche Versammlungen fanden dagegen schon früher auch in andern Städten statt.5) Die Abstimmung erfolgte nach Städten, und jede Stadt führte, wie es in griechischen Bünden meist der Fall war, je eine Stimme. 6) Durch Münzen sind die Namen von 43 Bundesstädten bekannt, doch war die Zahl derselben im Laufe der Zeit erheblichen Schwankungen unterworfen.7) In den ordentlichen Versammlungen wurde über die laufenden innern und auswärtigen Angelegenheiten des Bundes beraten und beschlossen. Man wählte die Bundesbeamten 8) und zog sie zur Rechenschaft, wobei die Versammlung ebenso, wie bei sonstigen Prozessen wegen schwerer Vergehen gegen den Bund, als Bundesgericht fungierte.9) Die Synoden verhandelten ferner mit Vertretern fremder

3) Vgl. S. 347 Anm. 6.

τους νόμους ατλ.
5) Liv. XXXI 25; Plut. Kleom. 15; 17; Plut. Arat. 41.

6) Liv. XXXII 22-23; XXXVIII 32. 7) Weil, Berl. Zeitschr. f. Numism. IX (1882) 199 ff. Von den 43 Städten waren 10 altachaeisch, 22 entfielen auf Arkadien, nachdem 10 Gemeinden von Megalopolis abgetrennt und zu bundesunmittelbaren Städten erhoben waren. Plut. Philop. 13; Weil a. a. 0. 222.

13, 5; vgl. Dittenberger, Syll. inscr. gr. Nr. 178; (δίχαν θ)ανάτου εἰσάγειν εἰς τὸ ποινὸν τ(ῶν Αχαιῶν) χτλ.

<sup>1)</sup> Eine καθήκουσα σύνοδος oder βουλή beschliesst im Herbst 220 den Krieg gegen die Aetoler: Polyb. IV 26, 7—8; vgl. über die Zeit V 27, 1 und IV 37, 2. Auf einer σύνοδος των Αχαιών in Aegion verhandelt συνάπτοντος του χειμώνος Antigonos. Polyb. II 54, 13; vgl. Liv. XXXVI 35, 7; XXXVIII 30 und 32, 1. — Über die πρώτη άγορά gegen Ende Winter 170/69 vgl. S. 357 Anm. 5. Eine σύνοδος έτι κατά χειμώνα im Jahre 168 in Korinthos: Polyb. XXIX 8. Eine Synodos vor Eintritt des Frühlings 222 in Aegion: Polyb. II 54, 3; vgl. Unger a. a. O. 163; Baier a. a. O. 28. Eine καθήκουσα έκ των νόμων σύνοδος nicht lange vor dem Strategenwechsel im Mai 219: Polyb. IV 7, 1. Eine regelmässige Synodos gegen Frühjahr 146; vgl. Polyb. XXXVIII 3, 5, wo Kritolaos erklärt: έπανοίσειν τοῖς Αχαιοῖς εἰς τὴν έξης σύνοδον, (ην έδει) γενέσθαι μετά μηνας έξ. Darauf bereist Kritolaos κατά τον χειμώνα τὰς πόλεις ατλ. Seine Erklärung wurde kurz vor oder zu Beginn des Winters abgegeben. μετά μήνας έξ las bei Polyb. bereits Dio Cass. Frgm. 72, 2. Paus. VII 14, 5 hat ές μήνα ἐσομένην ἕκτον. Unger a. a. O. 143 und Baier a. a. O. 5 wollen darnach den Text des Polyb. verbessern und unter μηνα έχτον den achaeischen Monat έχτος (März-April) verstehen. Allein die Quelle des Pausanias hat bereits Polybios benutzt und vielfach missverstanden; vgl. C. Wachs-muth, Leipz. Stud. X 269 ff. Ausserdem weist auf eine sechsmonatliche Frist bis zur ersten Synode gegen Ende Winter hin die Inschrift im Bull. d. corr. hell. II (1878) 94 v. 4: (ἐπὶ γρα)μματέως τοῖς Αχαιοῖς Μεν(αν-δρίδ)α (καὶ ἐν τ)ῷ πρώτα έξαμήνῳ· κτλ.

<sup>2)</sup> Die Annahme dieser Sommersynoden bei Unger a. a. O. 129 ff. und Baien a. a. O. 29. Ob die δευτέρα σύνοδος bei Polyb. XXIV 12, 12 im Sommer (UNGER a. a. O. 138) oder Herbst (Schorn a. a. O. 320) stattfand, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Gegen Unger vgl. Klatt, Chronol. Beitr. zur Gesch. d. ach. Bundes (Berlin 1883)

<sup>4)</sup> Liv. XXXVII 30; Polyb. V 1, 7: άθροισθέντος δε του πλήθους είς Αίγιον κατά

<sup>8)</sup> Polyb. XL 2: έπαν συμβή τι περί τον ένεστώτα στρατηγόν, τον προγεγονότα διαδέχεσθαι την άρχην, έως άν ή καθήκουσα σύνοδος γένηται των Αχαιών; vgl. Klatt a. a. O. S. 31. ἀρχαιρεσίαι gegen Ende Winter: Polyb. IV 82 und 87, also doch wohl in der regelmässigen Versammlung, die damals stattzufinden pflegte. Nach Verlegung des Strategenjahres erfolgten die Wahlen im Herbst oder zu Anfang Winter; vgl. S. 354.

9) Polyb. IV 14; Paus. VII 9, 2; 12, 2;

Staaten und beschlossen über die Absendung von Gesandtschaften, 1) über den Abschluss von Verträgen, 2) namentlich die Aufnahme von Bundesmitgliedern.3) Sie waren auch befugt, in dem Falle, dass Bundesgebiet verletzt war und der Bund zur Abwehr eines Feindes genötigt war, den Bundeskrieg zu beschliessen,4) sowie den Umfang der Aushebung festzustellen.5) Endlich beschlossen sie über die Verleihung der Proxenie und anderweitige Ehrenerweisungen.6)

Wenn es sich um die Unterstützung einer auswärtigen Macht, ohne dass Bundesgebiet unmittelbar verletzt war, handelte, so musste eine allgemeine Landgemeinde berufen werden.7) Diese Versammlungen aller Achaeer waren stets ausserordentliche und durften, was die grosse Menge der Versammelten erforderlich machte, nicht länger als drei Tage dauern. Am ersten Tage wurden die Berichte der Beamten und Gesandten entgegengenommen, am zweiten Anträge gestellt und beraten, spätestens am dritten Tage hatten die Abstimmungen zu erfolgen.8) Diese Bestimmung scheint für alle ausserordentlichen Versammlungen gegolten zu haben, denn während die regelmässigen Synoden meist eine grössere Tagesordnung zu erledigen hatten, durfte eine ausserordentliche Synodos nur zur Beschlussfassung über eine bestimmt angegebene Angelegenheit einberufen werden und nur über diese verhandeln und beschliessen.9) Ferner schrieb das Gesetz vor, dass eine ausserordentliche Versammlung nur berufen werden sollte, wenn es sich um die Beschlussfassung über ein Bündnis oder über Krieg und Frieden oder endlich (in späterer Zeit) um den Eingang eines römischen Senatsschreibens handelte. 10)

2) Polyb. II 50, 10; IV 26, 7-8; XXIII 7, 8; 9, 13; Plut. Kleom. 15; 17.

3) Plut. Arat. 35; DITTENBERGER, Syllog.

inscr. gr. I 178; vgl. Polyb. XXV 1, 6.

<sup>5</sup>) Polyb. IV 15; V 91; Liv. XXXI 25, 4. 6) Proxenie: Dittenberger, Syll. inscr.

gr. Nr. 182; Polyb. V 95. Andere Ehren: Polyb. VIII 14; XXXVIII 7.

7) Polyb. XXIX 9, 6 (Hilfegesuch der Ptolemaeer); IV 7, 5 und 9, 1 (Hilfegesuch der noch nicht zum Bunde gehörenden Mes-senier und zugleich Verletzung von Bundesgebiet durch die Aetoler). Eine grosse Versammlung beschloss auch im Jahre 198 über das Bündnis mit Rom, wie die von Liv. XXXII 19—23 gebrauchten Ausdrücke zeigen.

8) Polyb. XXIX 9, 10: τη δε δευτέρα

τῶν ήμερῶν, ἐν ἦ κατὰ τοὺς νόμους ἔδει τὰ ψηφίσματα προσφέρειν τούς βουλομένους. Επ war das eine allgemeine Versammlung, ebenso diejenige, von der es im Berichte des Livius XXXII 22 heisst: supererat unus justi concilii dies, tertio enim lex jubebat decretum fieri. Über den ersten Tag vgl. Liv. XXXII 19 bis 20. Bei den regelmässigen Synoden war eine solche Geschäftsordnung unmöglich, da sie oft über eine ganze Reihe von Gegenständen zu verhandeln und zu beschliessen hatten; vgl. z. B. Polyb. XXIII 7-9, wo die Synodos nach Erledigung eines Gegenstandes zum zweiten und dann zum dritten über-

9) Polyb. XXIV 5, 16: Brief Flaminins an die Strategen und Demiurgen κελετίων συνάγειν τους Αγαιους είς εκκλησίαν, άντε-γραψαν αυτά διότι ποιήσουσιν, αν γράψη περί τίνων βούλεται διαλεχθήναι τοῖς 'Αχαιοῖς. τούς γάρ νόμους ταύτα τοῖς ἄρχουσι ἐπιτάττειν. Liv. XXXI 25: non licere legibus Achaeorum de aliis rebus referre, quam propter quas convocati essent; vgl. Polyb. XXIII 10, 11.

10) Polyb. XXIII 12, 6: νόμον γὰρ εἶναι παρά τοῖς 'Αχαιοῖς μὴ συγκαλεῖν τοὺς πολλούς, έαν μη περί συμμαχίας η πολέμου δέη γίγνεσθαι διαβούλιον η παρά της συγκλήτου τις ενέγκη γράμματα; vgl. XXIII

<sup>1)</sup> Polyb. XXIII 7—8; XXVI 1, 7; XXIX 10, 10; Paus. VII 9, 4; vgl. Polyb. II 50, 10; 54, 13; XXIII 9, 13; IV 26, 7—8; XXVIII 7; Plut. Arat. 35.

<sup>4)</sup> In allen bekannten Fällen, wo eine gewöhnliche Synodos den Bundeskrieg beschliesst, ist eine Verletzung des Gebietes vorangegangen, die nach griechischem Völkerrecht den Kriegszustand herbeiführte. Polyb. II 46, 5 (Verletzung des Gebietes durch Kleomenes III); IV 26, 7 (desgleichen durch die Aetoler); Liv. XXXI 35; XXXV 25; XXXVIII 32 (desgleichen durch Nabis).

273. Ebensowenig wie über die Zusammensetzung der kleinen Bundesversammlungen ist über die Bundesgerichte etwas Näheres bekannt. Schwere Vergehen gegen den Bund selbst wurden von der Bundesversammlung abgeurteilt, aber Polybios hat gewiss nicht diese Kompetenz der Bundesversammlung im Auge, wenn er sagt, dass die Achaeer gemeinsame Beamte, Buleuten und Ritter hätten.1)

Die Ausgaben des Bundes namentlich für das Kriegswesen wurden durch Beisteuern (εἰσφοραί) der einzelnen Städte bestritten, welche von ihnen an die Bundesregierung abgeführt wurden.2) Es kam vor, dass der Bund als besondere Vergünstigung einer Stadt zeitweise Atelie verlieh.<sup>3</sup>) Von welchen Beamten die Bundeskasse verwaltet wurde, ist unbekannt, ταμίαι des Bundes werden nie erwähnt.4)

Die Bundestruppen bestanden teils aus Bürgerwehren, teils aus Söldnern. Jeder Bürger einer Bundesstadt, der im dienstpflichtigen Alter stand, war zum Dienst in der Bürgerwehr zu Fuss oder sofern er einen bestimmten Census besass,5) zu Ross verpflichtet und konnte zum Bundesheer ausgehoben werden. 6) Die Stärke des jedesmaligen Aufgebotes und

10, 11. Polybios hat leider keinen bestimmten Ausdruck für die allgemeinen Synoden, doch bezeichnet er mit οἶ πολλοί auch die kleinern Versammlungen. οι πολλοί und τὸ πλήθος heissen die zu einer σύνοδος im Buleuterion versammelten Achaeer: XXIII 7, 5; 7, 8; 8, 13 und 9, 6. Es war das eine ordentliche Synodos. In andern Fällen lässt es sich nicht ganz bestimmt feststellen, ob es sich um eine allgemeine Landgemeinde oder die kleinere Versammlung handelt; vgl. Polyb. ΧΧΙΙΙ 10, 10: ὁ δὲ Καικίλιος - - ήξίου τοὺς πολλούς αύτῷ συναγαγεῖν εἰς ἐχχλησίαν. οἱ δὲ τῶν Άχαιῶν ἄρχοντες - - - - οὐχ ἔφασαν αύτῷ συνάξειν την έχχλησίαν. Mit einer σύνοδος, die im κοινον βουλευτήριον tagt, οί πολλοί identisch: Polyb. II 50, 4-11. Zu einer ausserordentlichen έχκλησία berufen τὸ πληθος τῶν Αχαιῶν nach Aegion Polyb. V 1,7. Der Strategos συνήγε τους πολλους είς την των Σιχυωνίων πόλιν. άθροισθέντων δε των Αγαιών ανεδίδου διαβούλιον ύπερ του προσλαβέσθαι την Σπάρτην είς την συμπολιτείαν. Die Achaeer beschliessen die Aufnahme Spartas. Polyb. XXV 1. Aufnahmen von neuen Bundesmitgliedern erfolgten sonst in den kleinern Synoden; vgl. S. 359 Anm. 3. Auf einer ausserordentlichen Versammlung zu Sikyon wählen των Αχαιών οι πολλοί den Aratos zum Strategos αὐτοκράτως. Plut. Arat. 41. Auf der Versammlung zu Korinthos gegen Frühjahr 146 herrschten ungeordnete Zustände, so dass sie keinen sichern Schluss gestatten. Polyb. XXXVIII 4—5.

1) Polyb. II 37, 10: χρησθαι - - πρὸς σὲ τούτοις ἄρχουσι, βουλευταΐς, δικασταΐς τοῖς αυτοῖς, κτλ.; vgl. über die richterliche Kompetenz der Bundesversammlung S. 358 Anm. 9. -- Τους περί Σωσιγένη και Διοπείθη Ροδίους, δικαστάς ὑπάρχοντας κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν bei Polyb. XXVIII 7 hält Gilbert, Griech. Staatsaltert. II 122 Anm. 1 wohl mit Recht für internationale Schiedsrichter. - Nach Paus. VII 9,5 erhalten die Spartaner von den Römern die Vergünstigung, περὶ τῆ έχαστου ψυχή ξενιχά σφισι είναι δικαστήρια, όσα δὲ ἄλλα ἐγκλήματα, λαμβάνειν τε αὐτοὺς

και ἐν τῷ Αχαϊκῷ ὑπέχειν τὰς κρίσεις.

2) Dass nicht die einzelnen Bürger die εἰσφοραί an die Bundeskasse abführten, sondern die Gemeinden, ergibt sich aus Polyb. IV 60 und V 91,4; vgl. V 30,5; V 94,9. In der letzten Zeit des Bundes suchte Diaeos die direkte Besteuerung der einzelnen Bürger durchzuführen. Polyb. XL, 2.

\*) Polyb. XXV 3, 3.

\*) Eine Zentralkasse des Bundes muss

es für die Einzahlung der είσφοραί gegeben haben. Lykortas und seine Mitgesandten bringen vom König Ptolemaeos Epiphanes für den Bund ein Geschenk von 200 Talenten. Polyb. XXIII 9; XXV 7; vgl. Polyb. XL 2,6; Diaeos (stellvertretender Strategos) θεωρών την απορίαν την έν τοις κοινοίς ίσχυραν οὖσαν δια τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους γεγονότα πόλεμον schreibt Steuern aus.

5) Vgl. S. 357 Anm. 1. ") vgl. 5. 501 Anni. 1.

(a) Die Bundesversammlung beschliesst bei Polyb. IV 7, 5: συνάγειν τον στρατηγόν τους Αχαιούς έν ὅπλοις, darauf άθροισθέντων δὲ τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις μετὰ τῶν ὅπλων εἰς τὴν Μεγάλην πόλιν κατὰ τὸ σόγμα τῶν ἐκτῶν Βαλικί IV 0.1. Philopopora padaget Azatw. Polyb. IV 9, 1. Philopoemen ordnet nach Polyb. XVI 36, 3 die Aushebung in den einzelnen Städten an: ὅταν κομίσησθε τὴν έπιστολήν παραχρήμα ποιήσασθε τους έν ταίς ήλιχίαις έχοντας τὰ ὅπλα καὶ πένθ' ήμερουν ἐφόδια καὶ πέντ' ἀργύριον, άθροίζεσθαι παρder darnach sich richtenden Kontingente der einzelnen Städte setzte die Bundesversammlung fest. Die Aushebung und Vereinigung der Mannschaften vollzog dann der Strategos, der den militärischen Behörden in den einzelnen Städten die auf das Aufgebot und den Ausmarsch erforderlichen Befehle zugehen liess.1) Das Gesamtaufgebot des Bundesheeres, das jedoch nur selten ins Feld rückte,2) wird von Polybios auf dreissigbis vierzigtausend Mann geschätzt. Die Reiterei scheint eintausend Mann stark gewesen zu sein.3) Eine besondere Elitetruppe bildeten die  $\epsilon \pi \ell$ λεκτοι, obwohl mit diesem Ausdrucke Polybios an einigen Stellen die zum Feldzuge überhaupt Ausgehobenen (ἐπιλελεγμένοι) bezeichnet. Diese aus erlesenen Jünglingen aller Städte zusammengesetzte Truppe diente in der Stärke von 500 Mann im Jahre 198 als Besatzung der Burg der makedonisch gesinnten und von den Makedonen bedrohten Bundesstadt Argos.4) Söldner wurden je nach Bedarf gemietet und bildeten zuweilen den grössten Teil des Heeres, während wiederum in andern Fällen nur Bürgerwehr ins Feld zog.5)

Den Oberbefehl über das Bundesheer führte der Strategos, unter demselben befehligte der Hipparchos die Reiterei.6) Die Kontingente der einzelnen Städte standen unter dem Befehle einheimischer Obersten.7) Mehrere Kontingente wurden zu Divisionen unter dem Kommando eines Unterfeldherrn (ὑποστράτηγος) vereinigt.8)

MERLEKER, Achaicorum libri III, Darmstadt 1837; Wahner, De Achaeorum foederis origine atque institutis, Berlin 1854 Diss.; A. Freemann, History of federal government I (London 1863) 218 ff.; K. F. Hermann, Gr. Staatsaltert, 5. Aufl. § 185—190; W. Vischer, Kleine Schriften, herausg. v. Gelzer I (Leipzig 1877) 375 ff.; M. Klatt, Forschungen zur Gesch. d. achaeischen Bundes, Berlin 1877 Progr.; Unger, Das Strategenjahr der Achaeer, Ber. d. bayer. Akad. 1879 II 117 ff.; M. Klatt, Chronologische Beiträge zur Geschichte des gehensehen Bundes Berlin 1883 Progr. (genen Unger). Bern. Strategen. des achaeischen Bundes, Berlin 1883 Progr. (gegen Unger); BAIRR, Studien zur achaeischen

αυτίχα πάντας είς την άγοράν κτλ.; vgl. XL 2, 7; Plut. Philop. 21. Als Hipparchos zieht Philopoemen die Reiterei zu Übungen zusammen: συνήγε τους ίππεις έχ των πόλεων είς ένα τόπον κτλ. Χ 24.

1) Vgl. S. 356 Anm. 2 und S. 359 Anm. 5. 2) Gesamtaufgebote: Polyb. IV 7, 5; XVI

36, 9; XL 2, 7; vgl. XXVIII 10, 2.

3) Polyb. XXIX 9, 8: καλώς γάρ ποιούντας αὐτοὺς καὶ τρεῖς ἄγειν καὶ τέτταρας μυριάδας ἀνδρῶν μαχίμων. Gegen Kleomenes III ἐξεστράτευσαν οἱ Αχαιοί mit 20,000 Fuss-truppen und 1000 Reitern. Plut. Kleom. 4. Dem Strategen aufgetragen ἐπιλέξαι 5000 Fusstruppen und 500 Reiter. Polyb. IV 15. Aratos zieht mit 10,000 Mann den Boeotern zu Hilfe. Plut. Arat. 16. Mehr bei Dubois a. a. O. 157 ff.

4) Liv. XXXII 25: quingenti fere juvenes, delecti omnium civitatium; Aenesidemus Dymaeus praeerat. etc. Die έπίλεκτοι erscheinen deutlich als besondere Truppe in dem allgemeinen Aufgebot der Bürgerwehr bei Polyb. XVI 36, 9 und 37, 2. Die ἐπίλεκτοι των Aγαιων stiften eine Statue nach Olympia: Arch. Zeit. XXXVII (1879) 134 Nr. 262 (3. Jahrhundert noch). — Αχαιών ἐπιλέχτους

πεζούς μὲν τρισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τριακοσίους erwähnt Polyb. II 65,3 im Heere des Antigonos beim Zuge gegen Kleomenes III. Die Achaeer beschliessen nach Polyb. V 91, 6 ein Heer aufzustellen, 8000 Söldner zu Fuss und 500 zu Ross, των δ' 'Αχαϊκών ἐπιλέκτους, πεζούς μεν τρισχιλίους, ίππεις δε τριαχοσίους , είναι δὲ τούτων Μεγαλοπολίτας μὲν χαλκάσπιδας, πεζούς μεν πεντακοσίους, Ιππείς δε πεντήκοντα, και ἴσους Αργείων. Hier handelt es sich doch um enilextot im Sinne von Ausgehobenen.

b) Vgl. die Zusammenstellung bei Duвоїв а. а. О. 158.

6) Vgl. S. 356 Anm. 3.

1) οί κατά πόλεις ἄρχοντες der ίππεῖς bei Polyb. X 23, 9; vgl. Plut. Philop. 6. -

λοχαγοί: Plut. Arat. 29.

δ) Polyb. IV 59, 2: Μίππος ὁ Δυμαῖος, ὅσπερ ἐτιΎχανε κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς ὑποστράτηγος ών τὼν 'Αχαιών κτλ. befehligt die Aufgebote von Dyme, Pharae und Tritaea. Lykos von Pharae υποστράτηγος της συντελείας της Φαραϊκής. Polyb. V 94, 1. εποστράτηγοι im Heere: Plut. Arat. 29; vgl. noch Polyb. XL 5, 1. Bundesverfassung, Würzburg 1886 Progr. (für Unger); Weiner, Die achaeische Bundesverfassung, Demmin 1881 Progr.; Hill, Der achaeische Bund seit 168 v. Chr., Elberfeld 1883 Progr.; M. Dubois, Les liques étolienne et achéenne, Paris 1884 Diss.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II (1885) 104 ff. — Über die Geschichte des Bundes im allgemeinen vgl. W. Schorn, Geschichte Griechenlands von der Entstehung des aetolischen und achaeischen Bundes bis auf die Zerstörung Korinths, Bonn 1833; G. F. Hertzberg, Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Römer I, Halle 1866; Droysen, Gesch. des Hellenismus, Teil III 2. Aufl. 1877.

## f. Der aetolische Bund.

274. Die Aetoler gehörten zur Zeit des Thukydides zu den in ihrer politischen und sozialen Entwickelung am meisten zurückgebliebenen Stämmen. Sie wohnten nach alter Art in unbefestigten Dörfern, neigten zum Räuberwesen und gingen bei der fortdauernden Unsicherheit im Lande stets in Waffen. Dabei waren sie ein zahlreiches, kriegerisches Volk, das, wenngleich leicht bewaffnet, schwer zu unterwerfen war. 1) Die drei Hauptstämme der Aetoler: die Apodotoi, Ophioneis und Eurytanes standen schon damals in einer gewissen politischen Verbindung, während die Agraeer unter einem eigenen Fürsten eine gesonderte Stellung einnahmen.2)

Eine bedeutendere politische Rolle begannen die Aetoler erst mit dem Beginne der makedonischen Herrschaft zu spielen, als die alten politischen Mächte Griechenlands geschwächt oder vernichtet waren. Sie fochten auf der Seite Philipps von Makedonien, der ihnen Naupaktos zusprach.3) Dann nahmen sie, als Alexander nach Asien gegangen war, Oeniadae ein und vertrieben die Bevölkerung, zogen sich aber infolgedessen den Zorn des Königs zu und schlossen sich den verbündeten Hellenen an, welche im lamischen Kriege die makedonische Herrschaft vergeblich abzuschütteln suchten.4) Sie verliessen aber vor der entscheidenden Wendung des Krieges das Heer der Verbündeten und wurden so in die Niederlage nicht verwickelt.5) Allein von allen Hellenen, die am lamischen Kriege teilgenommen hatten, blieben sie unbezwungen und bemächtigten sich sogar, als Antipatros nach Asien abgezogen war, unter Entfaltung bedeutender Streitkräfte vorübergehend Thessaliens (im Jahre 321).6) Damals hatten sich die Aetoler sicherlich bereits zu einem festen Stammbunde vereinigt, obschon ein χοινὸν τῶν Αἰτωλῶν erst im Jahre 314 erwähnt wird, 7) Dasselbe schloss mit Antigonos gegen Kassandros ein Bündnis. Die Aetoler wurden geschlagen und ihr Land von Kassandros verwüstet,8) indessen diese Niederlage that ihrer Machtentwickelung keinen dauernden Eintrag. Als Demetrios nach dem Tode des Kassandros sich Makedoniens bemächtigt hatte (im Jahre 294), leisteten sie ihm im Bunde mit dem Epeiroten-Könige Pyrrhos erfolgreichen Widerstand (im Jahre 289). bereits Delphi in ihrer Gewalt,9) woraus mit Sicherheit im Hinblick auf

Thuk. I 5; III 94; vgl. Strab. X 463.
 Thuk. III 94; 96; 100. Agraeer:
 Thuk. II 102; III 106; 111; vgl. Strab. X

<sup>3)</sup> Strab. IX 427.

<sup>4)</sup> Diod. XVIII 8; 11; Plut. Alex. 49. b) Diod. XVIII 13.

<sup>6)</sup> Polyb. IX 29, 4; 30, 3; Diod. XVIII 38; vgl. Justin. 28, 2.

<sup>7)</sup> Diod. XIX 66; XX 20 u. s. w. Im Jahre 335 schickten die Actoler, wie im Jahre 426, noch xara čorn Gesandte. Arrian I 10, 2; Thuk. III 100; vgl. M. Dubois, Les ligues étolienne etc. p. 23 und Schorn, Gesch. Griech. 25.

<sup>8)</sup> Diod. XIX 66; 67; 68; 74.
9) Plut. Demetr. 40; vgl. Polyb. IV 25, 8. Im Jahre 279/8 richteten die Aetoler

die geographische Lage zu schliessen ist, dass auch die westlichen (ozolischen) Lokrer ihrem Koinon einverleibt waren. 1)

Bei den wechselvollen, die Macht Makedoniens lahm legenden Kämpfen um den Besitz dieses Landes zwischen Demetrios, Pyrrhos, Lysimachos und Ptolemaeos Keraunos konnten die Aetoler ihre Machtstellung in Mittel-Hellas befestigen und weiter ausdehnen, zumal auch der den grössten Teil des übrigen Griechenlands beherrschende Antigonos Gonatas die Aetoler als Bundesgenossen zur Besitzergreifung Makedoniens brauchte. Eine von den Spartanern ins Werk gesetzte Erhebung gegen Antigonos katte keinen Erfolg und ein von ihnen mit andern griechischen Staaten zur Vertreibung der Aetoler aus Delphi unternommener Kriegszug (im Jahre 281) endigte mit einer Niederlage.2) Im Jahre 280 verleibten die Aetoler Herakleia am Oeta ihrem Bunde ein,3) woraus folgt, dass damals auch die Dorier aus der Metropolis aetolisch gewesen sein müssen,4) Bedeutend steigerte sich das politische Ansehen der Aetoler durch den hervorragenden Anteil, den sie im Jahre 279/8 an der mannhaften und siegreichen Abwehr des Ansturmes der Kelten nahmen, dem Makedonien erlegen war. Bald darauf traten wahrscheinlich die Phokier und die östlichen Lokrer ihrem Bunde bei.5) Im Jahre 266 teilten sie auf Grund eines Vertrages mit dem Molosserkönige Alexandros Akarnanien auf, Stratos, Phoeteia und andere akarnanische Städte waren seitdem aetolisch.6) Dadurch wurde aber die alte Feindschaft zwischen den Aetolern und Akarnanen aufs äusserste gesteigert.

Die Boeoter suchten durch Anschluss an die Achaeer ihre Unabhängigkeit gegen die Aetoler zu behaupten, sie wurden aber im Jahre 245 bei Chaeroneia geschlagen und zum Eintritt in das aetolische Koinon genötigt. Als jedoch die Aetoler, die nach dem Tode Alexanders von Epirus (um 260) auch den epeirotischen Anteil von Akarnanien an sich zu reissen suchten, infolge ihres Umsichgreifens in einen Krieg mit dem makedonischen Könige Demetrios (239-229) verwickelt wurden, sagten sich die Boeoter wieder vom Bunde los und suchten Schutz durch Unterordnung unter Makedonien.7) Auch der Versuch der Aetoler, die akarnanische Stadt Medeon zu erobern, scheiterte im Jahre 231 an dem tapfern Widerstande der Akarnanen und der ihnen auf Betrieb des Demetrios zu Hilfe gekommenen Illyrier.8)

275. Zugleich begannen die Aetoler in der Peloponnesos festen Fuss

bereits selbständig zur Erinnerung des Sieges über die Kelten das Fest der Soterien in Delphi ein und forderten andere Staaten zur Teilnahme auf: CIA. II 323; Bull. d. corr. hell. V (1881) 305 ff.

2) Justin. XXIV 1.

<sup>1)</sup> Ìm Jahre 321 belagerten die Aetoler noch vergeblich das lokrische Amphissa: Diod. XVIII 38. Lokris und Phokis im Jahre 196 von den Römern den Aetolern als alter Besitz belassen. Polyb. XVIII 47; Liv. XXXIII 34. Aus der Nichterwähnung der westlichen Lokrer und der Dorier aus der Metropolis unter den gegen die Kelten bei den Thermopylen vereinigten Hellenen bei Paus. X

<sup>20, 3-4</sup> schliesst Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 23 mit Recht, dass beide Stämme damals bereits von den Aetolern einverleibt waren.

<sup>3)</sup> Paus. Χ 21, 1: ἔτει γὰρ πρότερον τούτων οἱ Αἰτωλοὶ συντελεῖν τοὺς Ἡρακλεώτας ηνάγχασαν ές το Αίτωλιχόν.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. Anm. 1. <sup>5</sup>) Vgl. GILBERT a. a. O. II 23. <sup>6</sup>) Vgl. S. 82 Anm. 8. <sup>7</sup>) Vgl. S. 840 Anm. 4.

<sup>8)</sup> Vgl. S. 82 Anm. 9.

zu fassen und damit in die Interessensphäre des achaeischen Bundes einzugreifen. Infolge der Unterstützung der Boeoter durch die Achaeer kam es zwischen ihnen und den Aetolern zum Kriege. Die Spartaner unter König Agis III verbanden sich mit den Achaeern. Allein die Aetoler drangen über den Isthmos in die Peloponnesos ein und nahmen Pellene. Wurden sie dann auch von Aratos bei Pellene geschlagen, so suchten sie doch auf weiten Plünderungszügen die Peloponnesos heim und verheerten namentlich schrecklich Lakonien.1) Mit den stammverwandten Eleiern schlossen sie ein Bündnis, und etwa zwischen 239 und 235 nahmen sie Phigaleia in ihr Koinon auf.<sup>2</sup>) Die strategisch wichtige Stadt erhielt eine aetolische Besatzung, die ebenso Messenien, wie Megalopolis bedrohte.3)

Der Gegensatz, in dem sich damals die Entwickelung beider Bünde zu Makedonien bewegte, vereinigte sie gleich darauf vorübergehend zum Kriege gegen Demetrios II;4) allein ihr beiderseitiges rasches Anwachsen erweckte bald die gegenseitige Eifersucht und führte einen Bruch des Bündnisses herbei, zumal Antigonos Doson, der Nachfolger des Demetrios II (seit 229) zunächst von Kämpfen mit barbarischen Nachbarvölkern in Anspruch genommen war und man von Makedonien nichts befürchten zu dürfen glaubte. Während die Achaeer in der Peloponnesos eine Reihe von Städten mit ihrem Bunde vereinigten, wurden von den Aetolern die südthessalischen Städte einverleibt.5) Die Aetoler wirkten aber auch zugleich gegen die Achaeer in der Peloponnesos. Im Jahre 230 oder 229 trennten sich Orchomenos, Mantineia und Tegea vom achaeischen Bunde und traten zu den Aetolern über.6) Der infolgedessen anscheinend unvermeidliche Krieg zwischen beiden Bünden wurde dadurch abgewandt, dass König Kleomenes III von Sparta sich dieser Städte durch einen Handstreich be-Die Aetoler überliessen ihm dieselben, um die Achaeer in einen schweren Krieg mit der spartanischen Militärmonarchie zu verwickeln und selbst als Zuschauer aus der Schwächung der Achaeer Vorteile zu ziehen.7) Während des kleomenischen Krieges (seit 228), in dem der achaeische Bund der Auflösung entgegenging, erreichte die Macht der Aetoler ihren Höhepunkt. Delphi und die delphische Amphiktyonie waren vollständig in den Händen der Aetoler. Im Jahre 229/8 befanden sich

<sup>1)</sup> An diese Verheerung Lakoniens erinnern im Jahre 220 bei Polyb. lV 34, 9 einige πρεσβύτεροι unter den Spartiaten. Nach Plut. Kleom. 10 und 18 geschah sie nicht lange vor dem Regierungsantritte des Kleomenes III (235), also etwa um 240; vgl. Plut. Agis 13 und 15; Arat. 31. Führer der Aetoler waren nach Polyb. Charixenos und Timaeos. Ein Charixenos war 277/6 Strategos (DITTEN-BERGER, Syll. Nr. 149), aber es kann noch einen zweiten Strategen dieses Namens gegeben haben. Timaeos bekleidete zwischen 250 und 221 die Strategie. Dittenberger, Sylloge inscr. gr. Nr. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polyb. IV 5, 4. Über die Zeit vergl. Droysen, Gesch. d. Hellen. III 1, 225.

s) Polyb. IV 3, 6: κείται (ή Φιγαλέων πόλις) δὲ πρὸς τοῖς τῶν Μεσσηνίων ὅροις, ἐτίγ-

γανε δε τότε (im Jahre 221) συμπολιτευομένη τοῖς Αἰτωλοῖς, λόγω μεν παραφυλάξων τήν τε χώραν και την πόλιν των Φιγαλέων, ἔργω δὲ κατασκόπου τάξιν ἔχων τῶν ἐν Πελοποννήσω πραγμάτων; vgl. IV 79, 5-8. Über die Zeit des Beitritts vgl. Droysen a. a. O. III 2, 28 und Dubois, Les ligues étolienne etc. p. 32. 4) Vgl. S. 349.

b) Nachweislich aetolisch waren: das phthiotische Theben, Echinos, Larisa Kremaste, Pharsalos, Hypata und Lamia: Polyb. XVIII 47; Liv. XXXII 33, 16; XXXIII 13; 34; XXXVI 26. COLLITZ, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1439; 1440.

<sup>6)</sup> Polyb. 1I 46, 2 vgl. S. 349 Anm. 5.
7) Vgl. S. 349 Anm. 6.

unter den Hieromnemonen nicht weniger als sechszehn Vertreter der Aetoler.1) Den Kern des eigentlichen Bundesgebiets bildete ein zusammenhängendes Territorium in Mittel- und Nordgriechenland,2) ausserdem waren mit den Aetolern, ohne Mitglieder des Koinon zu sein, eine Anzahl Staaten und Städte durch Bündnis- und Freundschaftsverträge verbunden, so die Eleier 3) und Messenier in der Peloponnesos, 4) dann die Insel Kephallenia 5) und die Städte Lysimacheia und Kalchedon an der Propontis. Die Stadt Kios an der Propontis war sogar, wie Phigaleia in der Peloponnesos, Bundesmitglied.6)

276. Die Aetoler begingen einen schweren politischen Fehler, dass sie im entscheidenden Moment des kleomenischen Krieges neutral blieben. Von ihnen abgewiesen, riefen die aufs äusserste bedrängten Achaeer die Hilfe des makedonischen Königs Antigonos Doson an, der sich für den entscheidenden Streich sorgsam gerüstet hatte. Der entscheidende Sieg über Kleomenes III bei Sellasia (im Jahre 221) machte die Achaeer von Makedonien abhängig und stellte die makedonische Vorherrschaft über Griechenland wieder her. 7) Die Aetoler konnten es nicht hindern, dass dem von Antigonos gestifteten und geleiteten hellenischen Bunde auch die zu ihrem Koinon gehörenden Thessaler, Phokier und Akarnanen beitraten.8) Aber sie suchten nun alle benachbarten Landschaften, die dem Bunde beigetreten waren, namentlich Phokis, Boeotien, Akarnanien und Epeiros mit Raubzügen heim, verletzten achaeisches Gebiet und fielen in Messenien ein.9) Die Achaeer zogen unter Führung Arats gegen die Aetoler aus, wurden aber im Sommer 220 bei Kaphyae geschlagen und riefen die Mitglieder des hellenischen Bundes, vor allem also König Philipp V von Makedonien, zu Hilfe. Eine von diesem zu Korinthos abgehaltene Tagsatzung der Bundesgenossen beschloss den Krieg gegen die Aetoler. Alle Mitglieder des aetolischen Bundes, die mit Gewalt und wider ihren Willen demselben einverleibt waren, sollten befreit werden. Die delphische Amphiktyonie sollte wieder ihre Rechte und Aufsicht über das delphische Heiligtum zurückerhalten. Mehrere Jahre (220-217) wurde Griechenland von dem Bundesgenossenkriege verheert, der das Übergewicht Makedoniens in Griechenland verstärkte und die Kräfte der Aetoler bedeutend schwächte.

<sup>1)</sup> DITTENBERGER, Sylloge inscr. gr. Nr. 184, Anm. 1; Polyb. IV 25, 8. - Vgl. S. 67 Anm. 7.

<sup>2)</sup> Vgl. die Karte bei Dubois a. a. O.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 364 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Polyb. IV 6, 11; 3, 10.
<sup>6</sup>) Polyb. IV 6, 8.
<sup>6</sup>) Polyb. XV 23, 8; Polyb. XVIII 3, 12 (Κιανούς μετ' Δίτωλων συμπολιτευομένους). Liv. XXXII 33. — Polyb. II 46 unterscheidet συμμαχίδας und συμπολιτευομένας.

7) Vgl. S. 350.

8) Polyb. IV 9, 5; IV 25; vgl. 54, Il 4.

Über die Akarnanen vgl. noch S. 82.

<sup>9)</sup> Polyb. IV 3 ff.; IV 25 ff. Uber das systematische, von den Aetolern gewohnheits-

mässig betriebene Räuberwesen vgl. Polyb. II 4; IV 3, 1 ff.; XVII 4. Dass Polybius den Aetolern kein Unrecht in Bezug auf den Vorwurf des Räubertums thut, zeigen die Verträge, in denen die Actoler einigen ihnen befreundeten Städten zusichern, dass kein Aetoler weder zu Lande noch zur See ihre Bürger berauben solle. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1410 (= ClGr. 2350; DITTEN-BERGER, Sylloge Nr. 183); Nr. 1411 (CIGr. 3046); Mitt. d. arch. Inst. XI (1886) 263; vgl. das Ehrendekret einer naxischen Gemeinde für mehrere an die Actoler geschickte Abgesandte, die 280 von diesen geraubte Bürger wieder losgekauft hatten. Martha, Bull. d. corr. hell. IX (1885) 496 Nr. 3 (Ende des 3. oder Anfang des 2. Jahrhunderts).

Zweimal drang Philipp V unter grossen Verwüstungen in das Herz Aetoliens ein und plünderte auch ihre Hauptstadt Thermon aus. Oeniadae und die noch den Aetolern gehörenden Teile Akarnaniens wurden ihnen entrissen, in der Peloponnesos vermochten sie Elis gegen die Makedonier nicht zu schützen und auch Phigaleia ging an diese verloren.1) Die allgemeine Erschöpfung und der Wunsch Philipps V, die Niederlagen der Römer im hannibalischen Kriege in seinem Interesse, namentlich in Illyrien, auszunutzen, führten zum Frieden von Naupaktos auf der Basis des derzeitigen thatsächlichen Besitzstandes (im Jahre 217).2)

277. Als der erste Krieg zwischen Philipp V und den Römern ausbrach, schlossen die Aetoler nebst den Eleiern, Messeniern und Spartanern mit den letztern ein Bündnis, während die Achaeer zu Makedonien hielten (im Jahre 211).3) In dem die Küstenlandschaften Griechenlands verheerenden Kriege gewannen zwar zunächst die Aetoler mit römischer Hilfe Oeniadae, Antikyra in Phokis und einige andere Städte,4) dann wurden sie von den Römern, die ihre Streitkräfte anderwärts brauchten, nicht mehr unterstützt und von Philipp V so ins Gedränge gebracht, dass sie im Jahre 205 einen Separatfrieden unter den vom Könige diktierten Bedingungen schliessen mussten.<sup>5</sup>) Aber trotz des Friedens entriss ihnen Philipp V im Jahre 204 Lysimacheia, Kalchedon und Kios, 6)

Im zweiten römisch-makedonischen Kriege waren die Aetoler wieder mit den Römern verbündet und trugen wesentlich zum Siege derselben bei Kynoskephalae bei. Bei der Neuordnung der griechischen Verhältnisse im Jahre 196 gaben die Römer den Aetolern Phokis und Lokris zurück, gestanden ihnen auch Oeniadae und Ambrakia zu, befriedigten aber nicht ihre weitergehenden Forderungen namentlich in Bezug auf die südthessalischen Städte und Akarnanien.7) Die dadurch hervorgerufene Missstimmung der Aetoler gegen die Römer steigerte sich allmählich zu unversöhnlicher Feindschaft. Sie riefen Antiochos von Syrien zur Befreiung Griechenlands herbei, 3) und machten alle Anstrengungen sich für den bevorstehenden Kampf mit Rom Freunde und Bundesgenossen zu erwerben.9) Sie hatten aber die Macht des Antiochos und ihre eigene Kraft überschätzt. Jahre 189 wurden sie von M. Fulvius Nobilior zur Unterwerfung genötigt. Im Frieden mussten sie die Oberhoheit Roms anerkennen, sich verpflichten, mit Rom gleiche Feinde und Freunde zu haben und Heeresfolge zu leisten. Ihr Gebiet wurde im wesentlichen auf das eigentliche Aetolien und einige angrenzende Stücke von Lokris und Akarnanien beschränkt. 10)

Der aetolische Bund spielte seitdem keine erhebliche politische Rolle. An den letzten Kämpfen um die Unabhängigkeit Griechenlands von den

<sup>1)</sup> Polyb. IV 79, 5.
2) Vgl. S. 350 Anm. 5.
3) Liv. XXVI 24; Iustin. XXIX 4.

<sup>4)</sup> Polyb. IX 39; Liv. XXVI 24; 26.
5) Liv. XXIX 12; Appian, Maked. 3.
6) Polyb. XV 23, 8; XVIII 3, 12; Liv. XXXII 33.

<sup>7)</sup> Polyb. XVIII 47; XXII 13, 14; 9, 2; Liv. XXIII 34; 49. 8) Polyb. III 7, 3.

<sup>9)</sup> Liv. XXXV 12; Vgl. die in diese Zeit fallenden Verträge der Aetoler mit Keos (CI Gr. Nr. 2350 = Dittenberger, Nr. 183 = COLLITZ, Dialekt-Inschr. 1410) mit Teos (CI Gr. Nr. 3046 = COLLITZ Nr. 1411) und My-tilene: Mitt. d. arch. Inst. XI (1886) 263.

vgl. Dubois, Les liques étolienne p. 42 ff. Von Lokris verblieb ihnen Naupaktos: Wescher et Foucart, Inscr. recueil. à Delphes Nr. 223.

Römern konnte er sich um so weniger beteiligen, als das Land von heftigen innern Parteiungen zerrissen war.1)

Im Jahre 146 verfügten wohl die Römer die Auflösung des Bundes,2) gestatteten dann aber wegen seiner Ungefährlichkeit seine Wiederherstellung.3)

278. Das κοινόν τῶν Αἰτωλῶν, wie sich der Bund offiziell nannte, bildete, ebenso wie der achaeische Bund, nicht bloss einen Staatenbund, sondern einen Bundesstaat.4) Alle Bürger der zum Koinon gehörenden Städte waren staatsrechtlich Aetoler<sup>5</sup>) und konnten Bundesbeamte werden.<sup>6</sup>) Ihre Urkunden datierten die einzelnen Städte nach dem aetolischen Strategos und ihren lokalen Beamten.7) Für alle Städte galten ferner dieselben Bundesgesetze.8) Aetolische Bundesmünzen scheinen nur im eigentlichen Aetolien geprägt worden zu sein. Die Münzen haben die Legende Aιτωλών und es fehlt die Beifügung eines einzelnen Stadtnamens, womit im achaeischen Bunde die Prägstätte bezeichnet wurde.9) Die bundesstaatliche Organisation war überhaupt nicht so staatsrechtlich fein durchgeführt, wie im achaeischen Bunde, und die einzelnen Mitglieder des Koinon weniger fest durch das gemeinsame Staatswesen miteinander verschmolzen. Denn die eigentlichen Aetoler gingen nicht in dem Masse wie die Achaeer in das Koinon auf, sondern suchten eine Suprematie über die übrigen Bundesmitglieder zu behaupten. Nicht selten griffen sie in die innere Verwaltung der Städte ein und namentlich belegten sie dieselben, vorgeblich nur zum Schutze, mit Besatzungen, deren Befehlshaber thatsächlich Herren in dem betreffenden Gemeinwesen waren und sich vielerlei Übergriffe zu Schulden kommen liessen, gelegentlich auch an den landesüblichen Räubereien teilnahmen.<sup>10</sup>) Rechtlich waren jedoch die einzelnen

Polyb. XXVIII 4, 13.
 Vgl. Paus. VII 16, 9.
 Ehrendekret des χοινον των Αἰτωλων

für Ladas, der dem Sulla gute Dienste ge-leistet hatte: Bull. d. corr. hell. X (1886) 183 = Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1418. 4) Αἰτωλων συμπολιτεία: Polyb. IV 25, 7. Die Aetoler suchen die Medeonier zu be-

gos aus dem akarnanischen Stratos (Wescher a. a. O. Nr. 386; Bull. a. a. O. p. 421 Nr. 34) und ein anderer aus dem ebenfalls akarnanischen Akrinion (Wescher a. a. O. Nr. 153). Aus dem phokischen Tithronion stammte der Strategos Polyxenos bei Wescher a. a. O. Nr. 312. Es ist jedoch zu beachten, dass die uns bekannten Strategen zum grössten Teil dem zweiten Jahrhundert angehören.

7) Vgl. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1428; 1439; 1440 und die delphischen Freilassungs-Urkunden bei WESCHER et FOUCART

wegen μετέχειν σφίσι της αύτης πολιτείας: Polyb. II 2, 6. Von den Städten, die Mitglieder des Koinon waren (συμπολιτευομέναι: Polyb. IV 3, 6; XVIII 3, 12) sind zu unter-scheiden die bloss durch Freundschafts- und

Bündnisverträge mit dem Koinon verbunde-nen Städte. Polyb. II 46, 2.

b) In der Olympioniken-Liste des Afri-canus bei Euseb. ed. Schöne ist Ol. 132 (252) verzeichnet Εενοφάνης Αίτωλος έξ Αμφίσσης στάδιον. Vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II, 24, Anm. 3. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. 1410: μηθένα άγειν Αίτωλών - - τούς Κείους - - ώς Αίτωλῶν ὄντων τῶν Κείων,

<sup>6)</sup> Die meisten Strategen stammen zwar aus dem eigentlichen Aetolien, doch sind drei Strategen aus dem lokrischen Naupaktos be-kannt: Polyb. V 107, 5; Wescher et Fou-Cart, Inscr. recueillies à Delphes Nr. 223; Bull. d. corr. hell. V 410 Nr. 16. Ein Strate-

a. a. O. und im Bull. d. corr. hell. V 408 ff.

8) Die gegen die Aetoler vereinigten Bundesgenossen beschliessen nach Polyb. IV 25, 7, dass die widerwillig in das aetolische Koinon Einverleibten losgetrennt werden sollen πολιτείαις καὶ νόμοις χρωμένους τοῖς πατρίοις. Vgl. weiter unten S. 372 Anm. 2.

natiois. Vgl. weiter unten S. 372 Anm. 2.

9) Catalogue of gr. coins in the Brit.

Mus. Thessaly (London 1883) p. 194 ff.;

Dubois, Les liques étolienne p. 209.

10) Vgl. den Anm. 8 erwähnten Beschluss der Bundesgenossen bei Polyb. IV 25, 7:

χώραν ἔχοντας καὶ πόλεις τὰς αὐτῶν, ἀφρουρήτους κτλ. Über einzelne Fälle vgl. Polyb.

IV 3, 5 ff.; 79, 4; XV 23, 8; XVIII 3, 11;

Paus. VI 16, 2.

Städte in Bezug auf ihre Gemeindeverwaltung autonom und hatten ihre eigenen Behörden. Beschlüssen der Bundesgewalt mussten sie natürlich Folge leisten. 1)

279. Der oberste Beamte des Bundes war ein jährlich wechselnder στρατηγός, dessen Namen zur Datierung an die Spitze der Urkunden gestellt wurde.<sup>2</sup>) Er wurde von der Bundesversammlung unmittelbar nach der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche gewählt und trat an demselben Tage, an dem er gewählt worden war, sein Amt an.<sup>3</sup>) Wiederwahl zum Amte war gestattet, doch nur nach mindestens einjähriger Zwischenzeit.<sup>4</sup>)

Das Amt des Strategos hatte einen vorwiegend militärischen Charakter. Als Bundesfeldherr erliess er, sobald ein Krieg beschlossen war, das Aufgebot der Mannschaften, vereinigte sie und leitete die Operationen.<sup>5</sup>) In seinen Händen lag aber auch gemeinsam mit dem Bundesrate die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Er verhandelte mit fremden Mächten, führte die Vertreter derselben in die Bundesversammlung ein und veranlasste die Absendung von Gesandtschaften.<sup>6</sup>) Mit dem Bundesrate berief und leitete er die Bundesversammlung, erstattete in derselben Berichte und stellte Anträge. Nur wenn er die Bundesversammlung zur

<sup>1)</sup> Nach Collitz, Dialekt-Inschr. Nr. 1413 (Dittenberger, Sylloge inscr. gr. Nr. 215) ordnet die Bundesversammlung an: τοῖς δὲ θεωροῖς τοῖς ἐπαγγελλόντοὶς τοὺς ἀγ(ῶνας τῶν Ν)ικαφορίων (in Pergamon) καταστάσαι τὰς πόλεις ἐκάστας θεωροδόκους τῶν ἰδίων πολιτάν, καὶ ἀνενε(γκεῖ)ν τοὺς ἀρχοντας τοὺς ἀπὸ τᾶν πολίων τῷ στρατα(γῷ κτλ. Beschluss der Aetoler über die Beschränkung der Steuerfreiheit der Synoeken in Delphi: Collitz a. a. O. Nr. 1409 = Dittenberger a. a. O. Nr. 325. ἄρχοντες in einzelnen Städten, nach denen die Urkunden nächstädten, nach denen die Urkunden nächstädten, sowie andere Behörden, Rat und Gemeindeversammlung z. B. Collitz a. a. O. Nr. 1439; 1440; 1428i.

<sup>2)</sup> Über die Datierung vgl. Anm. 1. Seit dem Jahre 277/6 gab es nachweislich stets einen Strategos. Dittenberger, Sylloge inser. gr. Nr. 149, 150. Daher ist unzweifelhaft die Angabe bei Paus. VI 16, 1 richtig: Πλείσταινον δὲ τὸν Εὐρυδάμου τοῦ ἐναντία Γαλατῶν στρατηγήσαντος Αἰτωλοῖς Θεσπιεῖς εἰσὶν οἱ ἀναθέντες. Dagegen sagt Paus. X 20, 4: Αἰτωλοῖς σ'ἤγον Πολύαρχος καὶ Πολύφρων τε καὶ Λακράτης. — Zusammenstellung der be kannten Strategen in chronologischer Folge bei Th. Berger, Philol. 42 (1883) 237.

bei Th. Bebor, Philol. 42 (1883) 237.

a) Polyb. IV 37, 2: τὰς χὰς ἀρχαιρεσίας Αἰτωλοὶ μὲν ἐποίουν μετὰ τὴν φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν εὐθέως, ᾿Αχαιοὶ δὲ τότε περὶ τὴν τὴς Πλειάθος ἐπιτολήν. Bei den Aetolern fanden also die Wahlen nicht bloss damals (vgl. S. 354 Anm. 5) sondern überhaupt im Herbst statt. Das bestätigt sich auch durch die delphischen Freilassungs-Urkunden. Vgl.

A. Monnsen, Philol. XXIV 15 ff. άρχαιρεσίαι im Herbst 220: Polyb. IV 27, 1, ebenso im Jahre 219: Polyb. IV 67, 1: παρά δὲ τοῖς Λίτωλοῖς ἤδη των ἀρχαιρεσίων καθηκόντων στρατηγὸς ἡρέθη Δωρίμαχος δς παραντίτων τὴν ἀρχὴν παραλαβών κτλ. Vgl. Polyb. II 2, 8; 3, 1: δέον τὴ κατὰ πόδας ἡμέρα γενέσθαι τὴν αίρεσιν καὶ τὴν παράληψιν τὴς ἀρχῆς, καθάπερ ἔθος ἐστὶν Λίτωλοῖς κτλ. — Das aetolische Jahr begann mit dem dritten delphischen Monat (der dem attischen Boedromion = September entsprach) d. h. mit dem Monate nach dem pythischen Feste, das in den zweiten delphischen Monat, den Bukatios fiel. E. Bischoff, De fastis Graecorum antiquioribus, Leipzig. Stud. VII 368 ff.

quioribus, Leipzig. Stud. VII 363 ff.

4) Dass unmittelbare Wiederwahl nicht gestattet war, ergiebt sich aus Polyb. II 8 bis 11. Wiederwahlen kommen oft vor, Thoas und Archedamos bekleideten viermal das Amt. Die geringste bekannte Zwischenzeit beträgt zwei Jahre. Vgl. die Liste bei Bergk a. a. O.

<sup>\*)</sup> Polyb. IV 67, 1: Dorimachos zum Strategos erwählt παραυτίχα την άρχην παραλαβών καὶ τοὺς Αίτωλοὺς άθροίσας μετά τῶν ὅπλων, ἐνέβαλε κτλ. V 96, 1: Αγήτας ὁ τῶν Αἰτωλοὺν στρατηγὸς συναγαγῶν πανδημεί τοὺς Αἰτωλοὺς ἐλεηλάτησε κτλ. Polyb. XXII 8, 4. Liv. XXVI 25, 9.

\*) CIA II 323 (Dittenberger, Sylloge inscr. gr. Nr. 149): περὶ τούτων τὸ κοινὸν

<sup>\*)</sup> CIA II 323 (DITTENBERGER, Sylloge inscr. gr. Nr. 149): περί τούτων το ποινον των Λίτωλων καὶ ὁ στρατηγος Χαρίξενος ἀπεστάλκασι πρὸς τὸν δημον πρεσβείαν κτλ. Ebenso Bull. d. corr. hell. V (1881) 300 ff. = Dittenberger, Nr. 150. Vgl. Polyb. XVIII 3, 1; 4, 3; XX 9; 10; Liv. XXXV 12, 5; 33, 1; 44, 1.

Beratung und Beschlussfassung über eine Kriegserklärung berief, ¹) durfte nach dem Gesetz der Strategos seine Ansicht nicht aussprechen. Man hielt offenbar den Strategos nicht für unparteiisch, zumal ihm die Verwaltung der Beute zustand.²) Wie der Strategos Beschlüsse der Bundesversammlung veranlassen konnte, so lag ihm auch die Ausführung der Beschlüsse ob.³)

Unter dem Strategos führte der  $i\pi\pi\alpha\varrho\chi\sigma\varsigma$ , wie im achaeischen Bunde, den Oberbefehl über die Reiterei. Er war der zweithöchste Beamte des Bundes und wird daher bisweilen in Urkunden neben dem Strategos genannt. 4)

Mit der Abfassung von Urkunden und Staatschriften war ein Bundessekretär (γραμματεύς) betraut.5)

Die Verwaltung der Bundeskasse, in welche die den einzelnen Staaten nach ihrem Vermögen auferlegten Bundessteuern flossen, lag in den Händen eines  $\tau \alpha \mu (\alpha \varsigma. ^6)$ 

280. Bei der Leitung der Bundes-Angelegenheiten stand dem Strategos ein Bundesrat zur Seite, dessen Mitglieder in den Urkunden gewöhnlich σύνεδροι (die ganze Körperschaft συνέδριον), bisweilen βουλευταί, von Polybios dagegen ἀπόπλητοι genannt werden. 7) Die einzelnen Städte waren je nach ihrer Grösse durch eine verschiedene Anzahl von Mitgliedern im Bundesrate vertreten. 8) Die Gesamtzahl der Synedroi ist un-

2) Liv. XXXV 25, 7: ne praetor, cum de bello consuluisset, ipse sententiam diceret. Über die οἰχονομία λαφύρων: Polyb. II 2.

<sup>1)</sup> Liv. XXXI 29, 8: per magistratus a vobis creatos concilium habetis etc.; vgl. XXXV 12, 3. Dass der Strategos und der Bundesrat die Bundesversammlung beriefen, ergiebt sich aus Polyb. XX 10, 13—14 = Liv. XXXVI 28. Leitung der Versammlung nach Liv. XXXVI 44, 1: In concilium ut ventum est, aegre a Phanea praetore principibusque aliis (jedenfalls Vorsitzende des Bundesrates der Apokletoi) facto silentio etc. Antrag des Strategos in der Bundesversammlung: decernerent extemplo, ut praetor, sine fraude, cum de bello et pace agere velit, advocet concilium etc. Liv. XXXI 32, 4. Es handelt sich um eine besondere, dem Strategos zu erteilende Vollmacht, vgl. noch über Berichte und Anträge des Strategos in der Bundesversammlung: Liv. XXVI 24, 7; XXXI 32, 1—4; 40, 9; XXXV 12, 4.

2) Liv. XXXV 25, 7: ne praetor, cum de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dem Strategos aufgetragen die Ausführung des Beschlusses über die Beschickung der von Eumenes II eingerichteten Festspiele und die Eintragung des Beschlusses in die Bundesgesetze. Dittenberger, Sylloge inscr. gr. Nr. 215 = Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1413.

<sup>4)</sup> Bull. d. corr. hell. VI p. 461: Ein Schreiben der kretischen Stadt Axos Αἰτω-λῶ(ν συνέθροις) καὶ τῶι στραταγῶι καὶ τῷ ἰππάρχαι. Vgl. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1415 v. 35; Polyb. XXII 13, 10 = Liv. XXXVIII 11, 7.

<sup>5)</sup> Der Bundessekretär heisst in den Urkunden kurzweg δ γραμματείς; vgl. Collitz a. a. O. Nr. 1415 v. 35 (wo er deutlich von dem Sekretär des Synedrions unterschieden wird). Nr. 1413 v. 33 (= Dittenbergeren wird). Nr. 1413 v. 35 (= Dittenbergeren wird). Nr. 1413 v. 35 (= Dittenbergeren wird). Nr. 1415 v. 35 (= Dittenbergeren wird). Nr. 1416 dem γραμματεύς: Collitz a. a. O. Nr. 1412. Bei Polyb. XXII 13, 10 heisst er δημόσιος γραμματεύς.

<sup>6)</sup> Die Bundesversammlung weist den ταμίας an, Geld für die Errichtung von Inschriftenstelen zu zahlen. Collitz a. a. O. Nr. 1413 v. 36 = Dittenbergeb, Sylloge inscr. gr. 215. — Bundessteuern: Collitz a. a. O. Nr. 1415 v. 20; Polyb. IV 25, 7 Suid. s. v. ἀνήνασθαι.

<sup>7)</sup> σύνεθοοι: Collitz a. a. O. Nr. 1410, 1411, 1413 (Dittenberger, a. a. O. Nr. 183, 215); Mitt. d. arch. Inst. XI (1886) 263. τὸ συνέθοιον: Collitz a. a. O. Nr. 1415. — ρουλά: Collitz Nr. 1412; ρουλευτάς: Collitz Nr. 1415. — ἀπόχλητοι: Polyb. IV 5. 9; XX 1; 10. — ἀπόχλητοι: Polyb. IV 5. 9; XX 1; 11.—13; XXI 3. Auch allgemein ἄρχοντες τῶν Αἰτωλῶν: Polyb. XXI 2, 7 und 3, 1. Livius nennt sie daher principes oder apocleti: XXXVI 28, 8 und 27, 4; XXVI 24; XXXV 33, 1; XXXV 34, 4; 44; 46; XXXVIII 8; 9. — Liv. XXXV 34: apocletos — ita vocant sanctius consilium (Kap. 35, 4: consilium arcanum gentis); ex delectis constat viris. XXXVI 28; 6: in consilio delectorum, quos apocletos vocant.

b) Das ist aus COLLITZ, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1415 v. 18 zu schliessen; vgl. W. VISCHER,

bekannt, doch war sie jedenfalls beträchtlich und muss sich auf mindestens sechshundert belaufen haben. 1) Im Gegensatze zu der kleinern Bundesversammlung oder dem Synedrion der Achaeer war das aetolische Synedrion eine ständige Versammlung, doch lagen seine Funktionen dort teilweise den Damiorgoi ob. Den Vorsitz im Synedrion führten προστάται, die Sekretariatsgeschäfte versah ein γραμματεύς. 2)

Die Synedren oder Apokleten erledigten mit dem Strategen die laufenden Geschäfte des Bundes, berieten mit ihm, bisweilen in geheimer Sitzung, 3) über die auswärtigen Angelegenheiten, verhandelten mit fremden Mächten, bereiteten Vorlagen für die Bundesversammlung vor, beriefen dieselbe und leiteten (natürlich nur die Vorsitzenden) die Verhandlungen.4) Ausserdem fungierten die Synedren unter Mitwirkung des Strategos als Bundesgericht nachweislich in den Fällen, wo Personen, denen der Bund Sicherheit gewährt hatte, beraubt wurden. 5)

281. Eine allgemeine Landgemeinde der Aetoler, an der alle wehrpflichtigen Bürger teilnehmen konnten, fand alljährlich nach der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche in Thermon statt 6) und war mit dem allgemeinen Landesfeste, den Panaetolia, verbunden. Es wurde darum auch diese Bundesversammlung selbst die panaetolische genannt. 7) Auf dieser Versammlung

Kl. Schrift herausg. v. Gelzer 1 374; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 29.

1) Im Jahre 167 wurden nach Liv. XLV 28, 7 550 principes von den Häuptern der römischen Partei circumsesso senatu per milites Romanos getötet. Nach Polyb. XX 1 (vgl. Liv. XXX 45, 9) wird ein Ausschuss von 30 Apokleten zur Verhandlung mit König Antiochos gewählt, was auch auf eine zahlreiche Versammlung hinweist. — Inwieweit die Gesetzgebung des Dorimachos und Skopas im Jahre 205 auf die Verfassungsformen eingewirkt hat, ist unbekannt; sie scheint hauptsächlich das Schuldenwesen betroffen zu haben, Polyb. XIII 1-2.

3) COLLITZ, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1415

\*) COLLITZ, Gr. DIBIEKT-IBERT. Nr. 1419
\*\*. 33: Μάρτυρες τὸ συνέθριον Αἰτωλῶν τὸ ἐπὶ γραμματέος Αύκου καὶ οἱ προστάται τοῦ συνεθρίου (Οἰνό)μαος Σπάττιος, Αύσωπος Απολλωνιεύς, καὶ ὁ γραμματεὺς (Ἐπο)χος Ἐρυθραῖος καὶ ὁ ἱππάρχας ᾿Αλέξων κτλ. Hier werden also zwei προστάται aufgeführt und zugleich wird der γραμματεύς des Synedrions von dem Bundessekretär (vgl. S. 369 Anm. 5) unterschieden. In dem Beschlusse der Aetoler Collitz, Nr. 1413 (Dittenberger, Sylloge Nr. 215) heisst es v. 34: έγγυος ταν προξενιά(ν ό γ)ρ(αμματ)εύς. Dann steht v. 38: τον γραμματή των | .... Jedenfalls kam hier auch ein zweiter γραμματεύς vor und zwar eines Collegiums, sicherlich των (συνέσζων). Vgl. v. 22. Ein γραμματεύς des Bundesrates wahrscheinlich auch Collitz Nr. 1412. Die Mytilenaeer beloben το ποινον των Αίτωλών καί τους προέδρους και Πανταλέοντα τον στρατηγόν: Mitt. d. arch. Inst. XI (1886) 263. Möglicherweise sind die πρόεδροι die προστάται, wenn nicht etwa, was wahrscheinlicher erscheint, die σύνεθροι gemeint sind. Vgl. Collitz Nr. 1411: τον στοαταγον καὶ τοὺς συνέθρους ἀεὶ τοὺς ἐνάρχους. Es war also, wie auch der γραμματεύς zeigt, eine ständige Behörde, deren Mitglieder jährlich wechselten.

3) Der Strategos erstattet Bericht in consilio arcano gentis. Liv. XXXV 35, 4.

4) Vgl. die S. 369 Anm. 1.

5) Collitz a. a. O. Nr. 1410 (= Ditten-

BERGER Nr. 183); 1411; 1413 (DITTENBERGER Nr. 215); Mitt. d. arch. Inst. XI (1886) 263.

6) Polyb. V 8, 5: καθ' ξκαστον γὰρ ἔτος ἀγοράς τε καὶ πανηγύρεις ἐπιφανεστάτας, ἔτι δὲ καὶ τὰς τῶν ἀρχαιρεσιῶν καταστάσεις ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ (Thermon) συντελούντων. Die Archaeresien μετά την φθινοπωρινήν Ισημε-ρίαν ευθέως: Polyb. IV 37, 2; vgl. Strab. X 463. — Polyb. IV 15, 8: 01 σ'Αἰτωλοί, Χ 403. — Polyb. IV 15, 8: Οι σ Αιτωλοι, παραγενομένης αὐτοῖς τῆς καθηκούσης ἐκκλησίας. Auch bei Polyb. ΧΧVIII 4, 1 heisst die Versammlung ἐκκλησία, IV 26, 6: ἡ τῶν Λίτωλῶν σύνοδος. Collitz a. a. O. Nr. 1412: τὰν δὲ ψάφιξιν τὰν περὶ τὰς ἀναγραφᾶς ποιήσασθαι ἐν νο(μίμω ἐκκλησία). — Polyb. V 103, 6: οἱ δ' Λίτωλοὶ χωρὶς τῶν ὅπλων ἦκον πανδημεί zur Friedensverhandlung nach Naupaktos. Liv. XXXV 34, 1: concilium universae gentis.

7) Panaetolia als Fest: Pollux VI 163; vgl. l'olyb. V 8, 5 (Anm. 6) Liv. XXXI 32, 3: cum legibus cautum esset, ne de pace belloque nisi in Panaetolico et Pylaico concilio ageretur, decernerent extemplo, ut praetor sine fraude, cum de pace et bello agere relit, adrocet concilium, et quod tum referatur decerwurden die Beamten gewählt. Ferner galt, wenigstens seit etwa dem Jahre 205, das Gesetz, dass nur auf einer panaetolischen oder pylaeischen Versammlung über Krieg und Frieden beschlossen werden durfte. 1) Unter der pylaeischen Versammlung wird man eine zu Delphi abgehaltene zu verstehen haben. Denn Delphi war zur Blütezeit des Bundes thatsächlich der sakrale Mittelpunkt des Bundes. 2) In Thermon und in Delphi wurden die Bundesbeschlüsse aufgestellt. 3) Der Name Pylaïcum concilium ist einfach dadurch zu erklären, dass die Versammlung mit der delphischen Pylaea der Amphiktyonie, die ja von den Aetolern beherrscht wurde, verbunden war. 4) Ausserordentliche Versammlungen wurden, je nachdem es die Umstände erforderten, einberufen und waren an keinen bestimmten Ort gebunden. 5)

Die von dem Strategos und den Synedren berufene und geleitete<sup>6</sup>) Bundesversammlung beriet und beschloss über Krieg und Frieden,<sup>7</sup>) über Bündnisse und andere Verträge. Sie nahm zu diesem Zwecke nicht nur Berichte der Strategen<sup>8</sup>) und eigenen Abgesandten entgegen, sie verhandelte auch mit Vertretern fremder Mächte und beschloss über die Absendung von Gesandtschaften.<sup>9</sup>) Sie fasste ferner Beschluss über die Verleihung der Proxenie und anderweitige Ehrenerweisungen.<sup>10</sup>) Endlich setzte sie die Stärke des

naturque, ut perinde ius ratumque sit, ac si in Panaetolico aut Pylaico concilio actum esset. Die Versammlung, auf welcher der Strategos Demokritos diesen Antrag stellte, fand in Naupaktos statt: vgl. Liv. XXXI 29, 8; 40, 9; vgl. Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1411. Αλτωλών. | Στραταγέοντος 'Αλεξάνδρου Καλυδωνίου, Παναιτωλικοίς. | Beginn des Dekrets mit Ἐπεὶ Τήιοι κτλ. Ebenso ein Dekret datiert Bull. d. corr. hell. X (1886) 187 Nr. 4. Die Παναιτωλικά bezieht Gilbert, Gr. Staatsaltert. II 30 auf die panaetolische Panegyris, allein die Datierung erinnert doch an die der Beschlüsse der Amphiktyonen aus dieser Zeit. Επὶ τοῦ δείνα ἄρχοντος ἐν Δελφοίς, πυλαίας ήρινης oder όπωρινης (DITTENBERGER Nr. 184 ff.); vgl. Liv. XXXI 29, 1: Concilium Aetolorum stata die, quod Panaetolium vocant. Freilich nennt diese Versammlung Liv. fälschlich Panaetolium, da sie in Naupaktos stattfand und kein Panaetolicum con-cilium war; vgl. XXXI 32, 3. — Liv. XXXV 32, 7: ut legatos ad Panaetolicum concilium mitterent.

1) Vgl. die vorhergehende Anm. Der den Bundesgenossenkrieg im Jahre 217 beendigende Friede wurde von einer allgemeinen Landgemeinde zu Naupaktos abgeschlosen: Polyb. V 103, 6. Wahrscheinlich zu Naupaktos schlossen auch im Jahre 211 die Aetoler das Bündnis mit den Römern. Liv. XXVI 24, 1 mit der Anmerkung Weissenborns. Die Versammlung zu Naupaktos im Jahre 193 bei Liv. XXXV 12 arbeitet auf den Krieg hin, sendet Gesandte ab, aber beschliesst keinen Krieg. Bei der Versammlung zu Lamia im Jahre 192 handelte es sich um ausserordentliche Umstände. Liv. XXXV 44 bis 45.

2) Vgl. S. 365 Anm. 1.

\*) Collitz a. a. O. Nr. 1412; 1413; 1415.

4) Anderweitige Erklärungsversuche unter Annahme eines Missverständnisses des Livius bei Weissenborn zu Liv. XXXI 32, 3. An eine mit der Pylaea in den Thermopylen verknüpfte Bundesversammlung kann bei dieser Gelegenheit, wo man doch auf möglichst vollständiges Erscheinen rechnete, nicht gedacht werden, weil die Thermopylen von den Centren des Bundes und seines Gebietes zu weit entfernt waren. Natürlich waren Aetoler, auch abgesehen von ihrer offiziellen, Vertretung, bei der Pylaea in den Pylen stets in grösserer Zahl anwesend. Liv. XXXIII 35, 8.

b) Versammlungen in Naupaktos: Polyb.V 103, 6; XVI 27, 4, Liv. XXVI 24, 1; XXXI 29, 8; 32, 3; 40, 9; XXXV 12. Vgl. S. 370 Anm. 7; und in Herakleia am Oeta: Liv. XXVIII 5, 14; XXXIII 3, 7 — in Hypata: Liv. XXXVI 26, 1 — in Lamia: Liv. XXXV 43—45; 49, 9.

6) Vgl. S. 369 Anm. 1.
7) Vgl. S. 369 Anm. 1.

<sup>8</sup>) Vgl. S. 369 Anm. 1 und 2.

9) Vertreter fremder Mächte in der Versammlung und Beschlussfassung über auswärtige Angelegenheiten: Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Nr. 1410; 1411; 1413; DITTENBERGER, Sylloge inscr. gr. Nr. 149 (= CIA II 323); Nr. 150. — Diod. XIX 66; Polyb. XXVIII 4; Liv. XXVI 24; XXXI 29; XXXV 32, 7; 33, 1; 43, 8. Absendung von Gesandtschaften: DITTENBERGER a. a. O. Nr. 149; 150. Diod. XX 99; Liv. XXXV 12; XXXVI 26; XXXVIII 8.

<sup>10</sup>) COLLITZ a. a. O. Nr. 1412; 1413; 1416 bis 1418. Heeresaufgebotes fest 1) und beschloss über Bundesgesetze, die für alle Bundesstädte verbindlich waren. Die von der Bundesversammlung erlassenen Gesetze wurden von νομογράφοι zu bestimmten Zeiten in das Bundesgesetzbuch eingetragen. 2)

282. Die Kriegsmacht des Bundes bestand wesentlich aus dem Aufgebote der Bürgerwehr. Söldner wurden von den Aetolern nicht gemietet, wohl aber dienten sie selbst als Söldner. Oft erfolgte ein Aufgebot der gesamten wehrpflichtigen Mannschaft, das sich auf zehn- bis fünfzehntausend Mann belief. Als vortrefflich galt die aetolische Reiterei. 3)

W. Schorn, Geschichte Griechenlands von der Entstehung des aetolischen und achaeischen Bundes bis zur Zerstörung Korinths, Bonn 1833. Brandstätter, Die Ge-Benderschen Bundes dis zur Zerstofung Kofintes, Bonn 1833. Benderätter, Die Geschichten des aetolischen Landes, Volkes und Bundes, Berlin 1844. Freeman, History of federal government I (1863) p. 323 ff.; 610 ff.; Droysen, Gesch. d. Hellenismus III 2 97 ff.; 445 ff. C. Bücher, Quaest. amphictyonicar. specimen: De gente aetolica amphictyoniae participe, Berlin 1870 Diss.; H. Bürgel, Die pylaeisch-delphische Amphiktyonie, München 1877; K. F. Hermann, Gr. Staatsaltert. 5. Aufl. § 183—184; W. Vischer, Kl. Schriften, herausg. v. Gelzer I (Leipzig 1877) 374 ff.; E. Kuhn, Die Entstehung der Städte der Alten (Leipzig 1878) 87 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltertümer II 21 ff.; M. Dubois, Les ligues staliense et achterne Paria 1884. Dies étolienne et achéenne, Paris 1884 Diss.

eine Beratung und Beschlussfassung stattfand, natürlich in der Bundesversammlung.

3) Aufgebote πανδημεί; Polyb. II 2, 7; IV 6, 8; V 96, 1; XXII 8, 4; Liv. XXVI 25, 9; XXVIII 4, 7. Skopas mietet 6000 Mann Fusstruppen und 500 Reiter in Aetolien für den König von Ägypten: Liv. XXXI 43. Im Jahre 322 zehntausend waffenfähige Männer (Diod. XVIII 24) im eigentlichen Aetolien. Gegen die Kelten stellen die Aetoler im Jahre 280 allein 7000 Hopliten und sicherlich ebenso viele Leichtbewäffnete nebst Reitern. Paus. X 20, 4. Im Jahre 218 stehen über 12,000 Bundestruppen im Felde: Polyb. V 5, 1; 13, 3; 14, 1. Reiterei besser als bei den andern Hellenen, das Fussvolk an Bewaffnung und Taktik für grosse Entscheidungsschlachten mangelhaft: Polyb. XVIII 22, 5; Liv. XXXIII 7, 13.

<sup>1)</sup> Liv. XXXIII 3, 7; XXXV 12, 16.
2) Über die Bundesgesetze vgl. S. 367 Anm. 8. Collitz a. a. Ö. Nr. 1411: ὅπως δε καί είς τους νόμους καταχωρισθή ανιέρωσις καὶ άσυλία τοὺς κατασταθέντας νομογράφους καταχωρίξαι, έπει κα αι νομογραφίαι γίνωνται έν τους νόμους. Die Aetoler διά τε την στινέχειαν των πολέμων και δια την πολυτέλειαν των βίων geraten unvermerkt in Schulden. Deswegen διακείμενοι πρός καινοτομίαν της ολχείας πολιτείας είλοντο νομογράφους Δωρίμαχον καὶ Σκόπαν κτλ. οι καὶ παραλαβόντες την έξουσίαν ταύτην έγραψαν νόμους. Polyb. XIII 1. Hier handelt es sich also um die Abfassung neuer Gesetze und um rομογράφοι mit ausserordentlichen Voll-machten. Polyb. XIII 1a: "Οτι 'Αλέξανδρος δ Αιτωλός νομοθετούντος Δωριμάχου και Σκόπα άντέλεγε τοις γραφομένοις κτλ. Daraus folgt, dass über die neuen Gesetze noch

## Register.

(Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten, die kleiner gedruckten auf die Anmerkungen.)

άγροικοι, άγροιωται 31, 127,

άγραφίου, γραφαί 232.

άγορατροί 66.

Abgaben, vgl. Steuern, an den homerischen König 27. Abstimmung 103, 104, 260, 261, 283, 321, 334, 358. Achaeer, achaeischer Bund, 347 ff.; peloponnesische A. 91. phthiotische 68, 72, 73. Acharnae 212. άδεια 264, 293, s. Adel 31, 39; in Attika 125 ff., 130, 133, 156; in Kreta 122; in Thessalien 69 ff., vgl. Aristokratie. άδικίου γραφή 226. Admiral vgl. ναύαρχος. Adoption 121, 123. 211. αθύνατοι 254, 304, 18. Aegialeer 93, 4. Aegikoreis 22, 125. Aegina 12, 21, 4, 26,4, 34, 3, 162. Aegion 24, 347, 348, 4, 358. Aegosthena 340, 342, 345, s. Aeschrionia, Phyle in Samos 26. Aetoler 67, aetolischer Bund 362 ff. άγαθοί, Adel 31. άγχιστεία 20, 202. άγέλαι 120. Agis III 115, 364. Aglauros 305. άγων, άγωνες, ίδιος, δημόσιος 285; τιμητοί und áτίμητοι 286. άγορά in Athen 152, 2, 258, 6; in Demetrias 75; in Gortyn 123; im homerischen Staat 30; Bundestag der Achaeer 357; Bürgerversammlung in Delphi 64; Versammlung der Demoten in Attika 215; der Phratrie-Mitglieder 209; der Phyleten 218. άγορανόμοι 49, 117, 244.

155. Agyrrhios 259, 6. Aiantis, attische Phyle 217. αϊδεσις 144. aixias, dixai 272, 285. αἰσυμνῆται, αἰσιμνᾶται 38, 39, 5, 47. Akamantis, attische Phyle 217, 219. Akarnanen 81 ff., 332, 363, 365, 366. Akastos 131. Akraephia in Boeotien 341, 6, 342, 345, s, 346, 1, 347, s, 348, 4. Aleuaden 33, 69. Alexandros, Molosserkönig 76, 363; von Pherae 72. Alkibiades 127, 172, 203. Alkmaeoniden 135. Amarion in Aegion 347, 6, 354, s. Ammonias 313. αμνήμονες 37. Amnestie 133, 186. Amphiaraïon in Oropos 342, s, 346, 6. άμφιχτίονες, άμφικτύονες, Amphiktyonien 60ff., 365. Amt, Aemter. Abzeichen 27. 32, 224, 10; Befähigung zu einem Staatsamt 138, 139 ff., 148, 149, 228; Sold vgl. Besoldung; Amtediener vgl. ύπηρέται; Amtseid vgl. Eid; Amtsgewalt im oligarchischen und demokratischen Staat 35, 36, 46, 48; der attischen Beamten 219, 226; Amtsjahr und Amtsantritt in Athen 221,

224, 240; in Sparta 105, 106; bei den Achaeern 354, 355, 2; bei den Aetolern 368; Wahl und Losung in Athen 141 ff., 149, 160, 163, 170, 175, **220** ff.; Wiederwahl in Athen 220; bei den Achaeern 355, 1; bei den Aetolern 368, 4; bei den Boeotern 343, 4. Gleich zeitige Bekleidung mehrerer Aemter in Athen 220; Niederlegung und Rechenschaftsablage vgl. Rechenschaftsablegung. άναγραφαί 32, 105, 131. άναγραφεύς, άναγραφεῖς 179, 187; Ratsschreiber 255. άνάχρισις 210, 223, 280. άναπογράφου μετάλλου δίκη 296. άναυμαχίου δίκη 247. άνδρεῖα 98, 121. Andros 21, s, 332, 333, s. άνεψιότης 142. Antigonis 191. άντιγραφεύς des Rates 256; τής διοιχήσεως 239. άντίγραφον 209. άντίδοσις 299. Antipatros 189. Antiochis 217; Nichtexistenz einer νεωτέρα 191, 4. Antiphon 173, 178. άντιτιμασθαι 286. Antragstellung 251, 261, 265. Anwälte vgl. σύνδικοι, συνήyogoi. Anzeige von Verbrechen 196. άπαγωγή 173, 273. απαρχή 327. Apaturien 23, 126, 209. απελεύθεροι 13, 196.

απέλλα 104.

άφαμιώται 119. άφεθριατεύοντες in Boeotien άφέταιροι 119. αποδέχεσδαι, Annahme einer Klage 268. αποθέκται 49, 187. 285, 291. άποδοχιμάζειν 224. άπογραφή 185, 287; άπογράφεσθαι 296. αποχήρυξις 19. απόχλητοι 369, 1. Apollon, ἀρχηγέτης 86; Aktios 82; delischer 61, 157, s, 321; delphischer 63, 65; Patroos 161, 206; Pythaeus 92; Triopischer 68. άποχειροτονία 225. απόφασις 299. αποφορά 195. αποφράθες, ημέραι 279. αποψηφισθείς 216. αποστασίου δίκη 197, 231. άπόταξις 324. αποτέλειοι 356, 2. Appellation vgl. Berufung. άπροστασίου γραφή 198, 231. Aratos 348 ff., 364. αρχαιρεσίαι in Athen 220 ff.; bei den Achaeern 354, s; bei den Aetolern 368, s. Archinos, Athener 186, 2. αρχιπολίαρχος in Phalanna 74. άρχιτέχτων, άρχιτέχτονες 246; έπὶ τὰς ναῦς 220, 245, Archiv des athen. Staates 255, der Phylen und Phratrien 208, 217. ἄρχων, ἄρχοντες, Beamte überhaupt 219; eponyme 47; in Athen 131, 139, 148, 154, 155, 156, 163, 169, 223, 224, (Dokimasie) 228 ff.; ἄρχων erster Archon 229; ἐπώνυμος 193, 229; ἄρχων, Gouverneur in at-Bundesstädten tischen 328, 333, 9; α. ἐφήβων 308; α. τοῦ γένος 21, 206; α. für Salamis 89; αργοντες bei den Aetolern 368, 1, 369, 7; bei den Boeotern 346; ἄρχων der Boeoter in Onchestos 342; in Delphi 64; bei den westl. Lokrern 81; der Opuntier 81; der Pho-kier 80; der Phthioten 73, 11; ἄρχων In Theben 346, 4; der Thessaler 72. άρχώνης 295. ägyos der östl. Lokrer 81. Ardettos 276. Areopag 133, 141, 143, 149, 164, 167, 193, **25**6 ff., 273.

Argadeis 22, 23, 125. Argos 37, 50, 5, 92, 93, 4, 349, 351, 352. Aristaichmos, athen. Archon 137. 22. Aristeides 321, 322, άριστῆρες in Phokis 80. άριστοι, Adel 31, 34. Aristogeiton vgl. Harmodios. Aristokratie 32, 178, vgl. Adel. Aristoteles von Marathon 331. Aristoteles, 'Αθηναίων πολιτεία 8; Staatsbegriff 3, 4; Oligarchie. Tyrannis. Demokratie 34, 42, 44. 3Ī2. Arkader 12, 24, 83, 90. Armenpflege 254, 304. άρμοσταί 98, 316. άρτυνοι in Epidauros 36. Artemis Agrotera 101, 231. ασεβείας, γραφή 231. ασφάλεια 54, 66. Boeoter, Asteropos, Ephoros 105. άστοί 127. Boreis 22. άστρατείας, γραφή 242. άστυ 24, 127, 4, 184, 244. άστυνόμοι 49, 244. Asyle für Sklaven 13, 196. **ασυλία 54, 66.** άτέλεια 54, 66, 205. Athen, Staatsverfassung 124 -314 (Ueber die Disposition vgl. das Inhaltsverzeichnis); athenische Kleruchien 87 ff.; athenische Bünde 320-335; städtische Entwickelung 158, 165. Athena Itonia 342; Kranaea 80; Phratria 161, 208; Polias 101, 235, 248, 293, 2, 323, 327. άθλοθέται 246. χοινόν των Ίωνων 67. Attalis, Phyle 192. βουλευόμενον, τό 35. Autonomie 316, 321, 327. βουληφόροι 28. βούλευσις, βουλεύσεως γραφαί 232, **278**. αὐτοχράτορες, στρατηγοί 241. άξονες 153. Bagatellprozesse 89, 270. Bakchiaden 32. βάλανος 279. Basile 130. Basiliden 33. βασίλειος στοά 152. Bund, βασιλεύς, König 27 ff.; Titel der Geronten 32; Opferkönig 33; eponymer Beamter 33, 6, 47, 2; Archon in Athen 132. 133, 230. Bastardkinder vgl. vóðot. Βατραχιούν 279. Bauernschaft in Attika 136. Bauten, Staatsbauten 245, 252; Tempelbauten 293.

Beamte vgl. Amt. Beisitzer vgl. πάρεδροι. βημα im Gerichtshof 278. Bembineis, ephesische Phyle Berufung, an das Gericht 220, 271, vgl. ἔφεσις.. Bergwerke 233, 234, 252, 296. Besoldung der Beamten 45; in Athen 166, 168, 174, 177, 178, 187, 225; Be-amte, Richter, Besucher der Ekklesia, Krieger, Epheben u. s. w. 304, 305, Besteuerung vgl. Steuer. βιαίων δίκαι 285, s. βλάβης δίχαι 272, 281. Blutrecht, Blutgerichtsbarkeit 48, 142, 256. vgl. φόνος. boeotischer Bund 885 ff., 363. βοιωτάρχαι 343. Bouxoleiov 132, s. βουλαρχέων in Daulis 80. βωλά in den boeotischen Städten 347. βοῦα in Sparta 109. βουλή im demokratischen Staat 46; in Athen 141 (Dra-kon); 149 (Solon); 161, 175—177(Oligarchie),191 (makedonische Zeit) 193, 194 (römische Zeit); **24**8 ff. (systematische Darstellung.) — βουλή, kleine Bundesversammlung der Achaeer 357; Bundesrat der Actoler 369, 7; der Akarnanen 82; der Ar-kader 83; in Bocotien 344; in Delphi 64; des

βουλευτήριον 129, 250, s. βουλευτικοί, νόμοι 205. Brandstiftung 273. Brunnenmeister vgl. ἐπιμελητής χρηνών. Budget vgl. Staatshaushalt. Bünde, Bündnisse 54; Stammbunde 68 ff.; Stammbund der Akarnanen 81 ff.; der argolischen Dorier 92; Arkader 83; Epeiroten 75 ff.; Magneten 74; Molosser 77 ff.; Phokier 79; Thessaler 71 ff.; Achaeischer Bund 347 ff.; aetolischer 362 ff.; attische Seebunde 320 ff.,

329 ff.; boeotischer 335 ff.; hellenisch-makedonischer 350; lakedaemonischer 314 ff. Bundesfeldherr vgl.στρατηγός. Bundesgericht 360 (Achaeer); 370, s (Aetoler); 334, 10 (zweiter athen. Bund). Bundesheer und Flotte 322: 335 (attische Bünde); 360 (Achaeer); 372 (Actoler); 345 (Boeoter); 318 (Lakedaemonier). Bundesmünzen vgl. Münzen. Bundesrat vgl. συνέθριον. Bundessteuern vgl. εἰσφοραί, φόροι, συντάξεις; im lakedaemonischen Bunde Bundestag 321, 323 (delischattischer Bund); 319 (lakedaemonischer). Bundesversammlung 356 ff. (Achaeer); 370 (Actoler): 82—83 (Akarnanen); 83 (Arkader); 344 (Boeoter); 78 (Epeiroten); 75 (Magneten); 79 (Phokier); 73 (Thessaler). Burger 16, 19 ff., 23 ff., 26; 199 ff. (Athen). Burgerbuch vgl. ληξιαρχικόν γραμματείον. Bürgerlisten 19, 161, 170, 203. Bürgerrecht 16, 17, 26; in Sparta 98; in Athen 169, **200** ff., 213, 216; achaeischen Bunde 353; im aetolischen Bunde 367. Bürgerwehr 360 (Achaeer); 372 (Aetoler); 305 ff. (Athen); 345 (Boeoter); 110 ff. (Lakedaemonier). Byzantion 27, 4, 86, 327, 7, 330, 333, 339, 2. Census 34; 138 (Drakon); 146 (Solon); 300 ff., 308, 312, 357,1 und 360,5 (Achaeer). χαρίεντες 34. Charikles 180. Charondas 40. Chaeroneia, βωλά, δαμος 347, 4; Epheben 345, s; ταμίαι 347, 2; Schlachten 257, 340, 341, 348. Chalkis 31, 34, s, 50, s, 85, 332, 340, 342. Chaoner 75. Cheilon 105. χειοί έργασάμενος 273. χειροσχύπος in Elateia 80.

χειροτονία 221.

χείρους, χερήες 34, 31.

Chesia, Phyle in Samos 26. χιλιαστύες 22, 26. γίλιοι 35. Chios 12, 21,10, 47,8, 49,1, 50,4, 321, 322, 323, 329, 330, 333. yoiquan 283. χώρα, φυλακή της χ. 241; στρατηγός έπὶ την χ 242. χορηγία, χορηγοί 218, 229, 298; χορηγών διαδικασία 230. χωρίς οίχουντες 195. χρηστοί 34. χουσώνητοι 120. Chrysopolis, Zollstätte 294. Civilstandsregister 161. Damasias, Archon 155. **σατηταί** 230. Daulis 80. Decharge vgl. Rechnungsablegung. δέχεσθαι, όρχον 283; eine Klage 268. δειλίας γραφή 242. σειλοί 34. δέκα, οι αυτοκράτορες und άλλοι δ. 183. δεχαρχίαι, δεχαδαρχίαι 317, δεκάτη, Zoll 295, 297, 10, 330. Dekeleia, Δεχελειών οἶχος 208. Delos, Amphiktyonie 61; delisch-attischer Bund 320 ff. Delphi 63-65, 79, 85, 362, 9, 364. Delphinion in Athen 144, 274. σήμαρχος 25, **214**. Hauptstadt der Demetrias, Magneten 75. Demetrias, Phyle in Athen 191. Demetrios von Phaleron 189, .190. Demetrios Poliorketes 190, 191. δημιουργοί, δαμιοργοί 24, 38, 47; Beamte der Achaeer 355; Stand in Athen 127, 144, 155. Demokratie 4, 48 ff., 51; in Athen 162 ff., 171 ff. Demophantos 179. δημοποίητοι πολίται 18. δήμος, δάμος, als Kommune 23, 25; im homerischen Staat 30; staatliche Gemeinschaft 43; in der Bedeutung von οἱ πολλοί und τὸ πληθος 44; Bürgerversammlung 46, 80, 257 ff., 344, 347; δημοι, attische Kommunen 158, 222, 211 ff.

δημόσιοι, Staatssklaven 195, 256. Demosthenes 188, 237. Volks*δημόται* , *δημοτιχοί* masse 34; Gemeindemit-glieder vgl. σημος. Demotionidai, Phratrie 208. διαχειροτονία 266. διαδικασία 210, 286; χορηγών 230; γερών 231; είς έπιτροπής κατάστασιν 231; *ໂερωσύνης* 231. Diaten vgl. Besoldung. διαγνώναι 142, τ, 267. διαγραφαί 296. διαιτηταί 49, 270 ff. διάχριοι in Attika 125, 156. διαλλαχταί 184. διαψήφισις 216. Diebstahl 144, 233. δίχαιον, τό 5. δικασπόλοι 29. δικασταγωγός 56, 3. διχαστήριον 48, 152, 193: ήγεμονία του 277 ff. ð. 268. δικαστής, δικασταί 49; κατά δήμους δ. 157, 269, vgl. ηλιασταί. δικάζειν 123, 142, 1, 267. δικάζον, τό 35. δίχη, δίχαι, δ. überhaupt 5; ιδία-δημοσία 285; πρός τινα - κατά τινος 286; πρός ΰδωρ-ἄνευ ΰδατος 281. δίκαι αἰκίας 272, 285; αποστασίου 197, 231; βιαίων 285; βλάβης 272, 281; είς 230; δατητών αίρεσιν ξμμηνοι 234, 270, 272; έμποριχαί 233,272; έρανικαί 272; έξαιρέσεως 285; έξούλης 285; κοινωνικαί 272; λιπομαρτυρίου 281; μεταλλιχαί 233; παρανοίας 231; **φονικ**αί 142, 231, 274; προικός 272; ψευδομαρτυριών 233; σίτου 279; ἀπὸ συμβόλων 57, 233; τραπεζιτικαί 272. διωβελία 171, 803. διοίχησις, άντιγραφεύς της δ. 239; ό ἐπὶ τῆ δ. 188, 237; đ. des Rates 256. διόρθωσις νόμων 267. σιοσημίαι 261. Dionysos, πατήρ Θέοινος 126. Dionysien in Attika 218, 229, 230, 247, 7, 248, 326. Dodona 75. δοχιμασία 215, 216, 228, 224. Domänen, Krongüter 27, 102, s; Grundbesitz des Staates 96 (Sparta), 114, 119

(Kreta), 296 (Athen); Domänen der Phylen 217, der Demen 216, der Tempel vgl. Tempel. đῶρα 27. Dorfgemeinde 20, 23, vgl.  $\delta \tilde{\eta} \mu o c$  und  $\kappa \omega \mu \eta$ . Dorier, Phylen 22; Verträge und gemeinsame Bräuche 60,1,92; peloponnesische Dorier 91 ff.; kretische 118 ff.; Hexapolis 68. δωροξενίας γραφαί 232. δώρων γραφαί 226, 232. δωτίναι 27. Drachme, attische 289. Drakon 185 ff., 186. Drakontides 180. Dreissig, οἱ τριάχοντα in Athen 180 ff. Dreros in Kreta 121, 122. δρόμος, δρομεύς in Kreta 120, 121; vgl. die Berichtigungen. Dryoper 92. δρύφαχτοι 278. Dymanes 22, 93, 121; vgl. die Berichtigungen. Dyme, Phyle in Sparta 100. Dyme in Achaia 24, 347, s, 348, 4. δυναστεία 35. ήβίων 20. Echekratidas 69. έχῖνος 268. ήγεμονία, τοῦ δικαστηρίου 268; Hegemonie über Bundesstädte vgl. Bund. ήγεμων συμμορίας 301, 303. ηγήτορες 28. έγγύησις 201, 202; έγγυητή **202.** έγχεχτημένοι 212. **ἔγχησις γής κ**αὶ οἰχίας 54, 57. έγχητικόν 212, 216. έγχιτλιοι λειτουργίαι 298. Éhe, Eherecht 17, 19, 120 (Kreta), 201 (Athen); Eheschliessung 211; Ehebruch 232; vgl. έπιγαμία. Eid. Der Beamten 175, 224, c, 229, 248. -- Treueid attischer Bündner 321, 327. Eid der Epheben 305. Partei- und Zeugeneid vor Gericht 123, 281, 283. - Richtereid der Diaeteten und Heliasten 271, 276. — Eidesleistung bei Verträgen 121, 4, 252, 321. Eidgenossenschaft, hellenische 315 ff. είχοστή 294, 330.

Einfuhr in Attika 290. Einkünfte Athens 298. Einschätzung zur Vermögenssteuer in Athen 300. εἰσάγειν, vor Gericht 268. είσαγγελία 254, 262, **287** ff. είσαγωγεῖς 233, **272**, 325. εἰσφέρειν Anträge 265. εἰσφοραί, Vermögenssteuern in Athen, 242, 18, 293, 300. - Bundessteuern bei den Achaern 360. έκατόν, οί, Verfassungs-Ausschuss 174 ff. έχατοστή 295. έχατοστύς 26. **έχεχειρία 59, 65**. έχχλησία in Athen 141, 152, 257 ff.; Bundesversammlung der Achaer 357; der Aetoler 370, 4; Akarnanen 83, 2; Epeiroten 78; Magneten 75; Molosser 76; Bürgerversammlung in Kreta 124; in phokischen Städten 80 ; in Sparta 104. έχχλησιαστιχός, πίναξ 213 ; μισθός vgl. Besoldung. έχχλήτευσις 281. έχλογείς 301, 326. έχμαρτυρία 282. έχτημοροι in Attika 134. Elateia 80. Eleusis 128, 215, 230, 235, 10, **327.** – Oligarchen in Eleusis 183—186; στρατηγός έπ' Έλευσινος 242; ίεροποιοί Έλευσινόθεν; έ-πιστάται Έ. Επιμεληταί των μυστηρίων, Eumoppiden, Kerykes, ταμίαι 247. Έλευθερολάχωνες 116. Elfmänner vgl. ἔνδεκα. ηλιαία 152, 278. ήλιασταί 275 ff. Elis, Eleier 12, 23, 24, 32,2, 35, 6, 37, 46, 49, 2, 50, 4, 351, 364, 365, 366. έλληνοταμίαι 166. 222, 235. έλλιμένιον 295. ἔμμνηνοι, δίκαι 234, 270, 272. έμπορικαί, δίκαι 233, 272. έμπόριον 245. ลังฮ์อเรีเร 173. **ενθεκ**α, οί 233. ήνίοχοι 345. Evolvoi 15. ένωμοτία 111. Epakria i. Attika 129; Epakreis 219. Epameinondas 339, 343, 6. ἐπάριτοι bei den Arkadern 83. Epeiroten, staatliche Einrichtungen 75 ff.

Ephesos 22, 33, 49, 2. έφήγησις 233. έφηβοι in Athen 805 ff.; in Boeotien 345. èφέται in Athen 142, 143, 278 ff. Ephialtes, Athener 167. έφοροι in Sparta 105 ff.; 319, 320; der athenischen Oligarchen 179. έπιβάται 313. έπιβολή 214, 219, 243, 244, ., 248, 253. ἐπιχειροτονία, der Beamten 225; der Gesetze 265. Epidauros 36, 92, 348, 6. *ἐπιδι*χασία 201, 230. έπιειχεῖς 34. έπιγαμία 57. έπιγραφείς 300. ἐπίχληφος, ή 201, 230. ἐπιλαχεῖν 222. έπίλεχτοι 361. Epilykos, Polemarch 132, vgl. Lykeion. επιμαχία 55. ἐπιμεληταί in Athen των δικαστηρίων 193; έμπορίου 245; κακούργων 233; χρηνών 245, 270; μύστηρίων 230, 247; νεωρίων 245; της φυλης 159,218,1; τής πομπής τῷ Διονύσῳ 230, 248; der trierarch. Symmorien 303; Kommissare für die Finanzverwaltung 238; in Kleruchieen 89; in Sparta 117; in Thisbe 347, s. έπιμήνιοι, της βουλης 47. επίμορτος γη 137. επισκευασταί Ιερών 245. έπίσχοποι 328. έπιστάτης, ἐπιστάται, Vorsitzender der Rathes 47; Mitglied einer besondern Behorde 49; Elevouróser 247; einzelner Heilig-tümer 247; öffentlicher Bauten 246; της πόλεως 189; των πρυτανέων und των προέδρων 250. έπιτιμία 204. έποιχία, ξποιχοι 15, 86. έπώνιον 295. ἐπώνυμος, ἐπώνυμοι 47, a; vgl. αρχων; ἐπώνυμοι der Phylen 217, 132, ε; der Jahrgänge der Stammrolle 308. ἔρανος 272, ε; ἐρανικαὶ δίκαι 272. Eratosthenes, Athener 179, 180, 183. Erbrecht, Erbschaft, Erbtei-

lung 19, 20, 120, 152, s, 202, 230; Erbtochter vgl. ἐπίχληρος. Erechtheis, Phyle 217; 191.4 (angebliche νεωτέρα). Erechtheus 128, 129. Eretria 26, s, 31, 332. Erythrae 27, s, 33, 46, 327. Erziehung 19, 98, 109 (Sparta), 120 (Kreta); vgl. ξφηβοι. έστία, χοινή της πόλεως 25,1; κοινή der Arkader 83, s; Staatsherd in Athen 132. έστίασις der Phylen 218, 298; vgl. πουτανείον. έταιρίαι oligarchische in Athen 50, 173; Bürgerabtei-lungen in Kreta 121. έταῖροι des homerischen Königs 28. ἔθνη der pylaeischen Amphiktyonie 63; der Epeiroten 75 ; Stände in Attika 127. Eubulos, Athener 187, 236. ενεργέτης 16, 53. εύγενεῖς 34. Eukleides, Archon 184. Eumolpiden 247, 248. Euonymoi, Phyle in Ephesos Eupatriden 127, 155, 248. Eurylochos, Thessaler 64, 70, 71. Eurypontiden 101. Eurysthenes 91, 94, 101. εύθυνα 225 ff.; 226, s. *ธัช3ขางเ* 50, 215. 225, 227. έξαιρέσεως δίχαι 285. έξακίσιοι, ή βουλή οί έξ. und οί έξαχόσιοι χαὶ πεντή**ποντα** 191, 194. έξηγηταί 248. έξελεύθεροι 197. έξέτασις εν ὅπλοις 175. έξεταστοί 50. έξομόσασθαι 281. έξουλης δίχαι 285. Familie 18; Familienrecht in

Veranstaltung in Athen 218, 247; Festgesandte 54.
Festungen in Attika 242, s.
Finanzwesen und FinanzverwaltungAthens 252, 289 ff.
Flamininus, T. Quinctius 73, 340.
Flotte vgl. Seewesen.
Folkés in Kreta 119.
Folterung 13, 196.

Freilassung von Heloten 97;

Feste, Staatsfeste und ihre

Kreta 120; in Athen 201ff.,

229. Fackelwettlauf 230. von Sklaven 13, 196; Freigelassene vgl. ἀπελεύθεροι; Freiheitsprozesse 197, . . .

Fremde, ihre Stellung in griechischen Staaten 15, 52; vgl. μέτοιχοι. Friedensverträge 56; Gottes-

frieden 59.
Fünftausend, die, in Athen

Fünftausend, die, in Athen 174, 175.

γαμηλία 202, 211. γαμόφοι vgl. γεωμόφοι. Gastfreundschaft 52, vgl.πφοξενία. Gaugenossenschaft 22, 23, 24.

Gaugenossenschaft 22, 23, 24. Geld vgl. Münzen. Geldvussen vgl. Strafen. Geleontes, Phyle 22, 124. Gemeinde, vgl. σημος. Gemeindeland vgl. Domänen. γενναῖοι, Adel 34. γεννήται 21, 160, 206.

γένος 20, 21, 26; in Attika 126, 160, **205** ff. γεωμόςοι, γαμόςοι 34; 127 (Attika).

γεωνόμοι 86. γεωργοί 127.

γέρα, διαδικασίαι γερών 231. γέρας 28.

Gerichtswesen im homerischen Staat 29; im oligarchischen 36; im demokratischen 44, 48, 49; in Sparta 102, 103; in Kreta 123; in Athen 148, 151, 267 ff.; vgl. δικασταί, δικαστήριον, ήλιασταί, Bundesgericht.

γέροντες, γερουσία im homerischen Staat 28; in Korinthos 36; in Sparta 103, 117; in Kreta 122; in achaeischen Städten 356, 1.

Gesandte 53, 54, 58, 107, 252, 359,1, 368, 6, 371, 6. Geschlecht vgl. γένος.

Geschworene, Schwurgericht vgl. δικασταί, ήλιασταί. Gesetzgebung, vgl. νομοθεσία,

νομοθέται. Gesetzwidrigkeit vgl. γραφή παρανόμων. Getreide, Einfuhr in Athen 290; Handel 245.

290; Handel 245. Gewerbe 38, 98, 99, 134, 197. γνήσιοι, παίδες 17, 201. Gortyn 20, 37, 49, 4, 119 ff. γραμματεῖον,ληξιαρχικόν 213;

der Phratrie 209. γραμματεύς, της βουλης überhaupt; γραμματεῖς in

Athen 228; γραμματεύς της βουλής in Athen 255, 261; γρ. τοῦ δήμου 255, 261; yo. der eniotatat öffentl. Bauten ebenda 246 ; γρ. της πόλεως ebenda 255; γρ. ο κατά πρυτανείαν ebenda 255, 261; Bundessekretär d. Achaeer 354; der Aetoler 369, 370, 2; der Akarnanen 82; ye. der boeotischen Polemarchen und apedριατεύοντες 344, 346; γρ. des Bundesrates der Epeiroten 78; der Magneten 73; der Molosser 77; der Phokier 80; der Thessaler 73; der Gerusia in Sparta 117.

γραμμή μακρά 284. γραφή 285; im engeren Sinne 287. — ayeaqiov 232; άναπογράφου μετάλλου 296; αναυμαχίου 242; απροστασίου 198, 231; άσεβείας 231; άστρατείας 242; βουλεύσεως 232; δειλίας 242; δώρων, δωροξενίας 232; περί των εύθυνών 226; έπιστατική 232; χαχώσεως γονέων **πτλ. 230**; λιποταξίου 242; μοιχείας 232; παρανό-μων 168, 200, **263**; προεδρική 232; ψευδεγγρα-φης 232; ψευδοκλητείας 232; συχοφαντίας 232; ύρρεως 196, 232; ξενίας

Grundbesitzer 33, 68, 70, 96, 99, 119, 200; politische Berechtigung 45, 96, 138; Erwerb 54.
Gymnasion 13, 120, 121, 203. γυμνασιαφχία 218, 298.
Gymnesier 14, 93, ε.

204, 232, 273.

yvvatxovóµot 190. Gytheion 112.

Haft 233. Haliartos 341, 342. Halikarnassos 49, 4. Handel 33, 98, 99,

Handel 33, 98, 99, 134, 197 (Metoeken in Attika); Getreidehandel 245; Handelspolizei 244; Handelsverträge und Verträge über Handelsrecht 56, 328, vgl. δικαὶ ἀπὸ συμβόλων.

Handwerke, Handwerker 11, 33, 38, 127, 188, 2, 197,

257.

Harmodios, Ehren für die Nachkommen 205, s, 231, 4. Haus vgl. Familie. Heer, Heerbann vgl. Wehrverfassung. Heeresfolge 69, 318; Aufgebot der homerischen Könige 28. Hegemonie vgl. ήγεμονία. Heilige Kriege 64, 78. Heiligtumer 59; vgl. Tempel. Helike 347, s. Heloten 14, 97. Hephaistien 247. Heraia in Arkadien 24. Herakleia am Oeta 363; am Pontos 27, 4, 35, 4. Herakleiden 91. Herakleides der Klazomenier 259, 6. Herolde 30, 58; vgl. xήρυχες. Heroen, der Demen 159, 2, 215; der Phylen 159, s, 217, 4. Hermione 54, 92, 349. Hestiaea 332. Himmelszeichen 261. Hipparchos, Sohn des Peisistratos 157; Anhänger der Peisistratiden 163. Hippias 157 ff. Hippomenes 131, s. Hippothontis, Phyle 217, 219. Homerischer Staat 27 ff. Hopletes, Phyle 22, 125. Hopliten vgl. όπλῖται. Hörige 10, 14, 68, 97, 119, **136**. Hufen vgl. κλήροι. Hundertschaft vgl. έκατοστύς. Hyettos 341, 6, 342, 345, 346, 7. Hylleis 22, 93, 121; vgl. die Berichtigungen. Hyllos 91. Hyperbolos 171. Hypsichides, Archon 164. Hypotheken 137, 145, 290. Hyrnathier 93. lεράπολος der Akarnanen 82.

ίαράρχοντες 346. Ιαρατεύων, Ιαρειάδδων 346. Iason von Pherae 72. lερεύς, του 'Αμφιαράου 346, ·; του Δεκελειών οίκου 208; Διὸς Φρατρίου 209; der Demen 215; des Eponymos einer attischen Phyle 217; einer Phratrie 209; Bundespriester der Magneten 75. ίερομνήμονες 49, 67, 72. ιεροποιοί 62; in Athen 222,

246 ff.

ίερων έπισκευασταί 245.

Register. ίερωσύνης διαδικασία 231. lεφὸς λόχος der Thebaner 345. ίλαι in Sparta 109; in Boeotien 345. τλαρχαι in Sparta 109; in Boeotien 345. Ionier 22, 61, 84, 124. ίππαγωγοί 313, 13. ίππαρμοστ 'ς 112. ιππαρχος 40; der Achaer 356, 361; der Aetoler 369; ίππαρχοι in Athen 140, 175, 221. 243, 812; Attischer  $i\pi\pi$ . in Lemmos 89; ιππαρχος der Boeoter 343, 345; der Epeiroten 78; der Magneten 75; der Thessaler 73. Ιππήες 31. inneis Schatzungsklasse in Athen 138, 147; Reiterei der Athener 811 ff.; der Spartaner 112; Leibgarde in Sparta 112; Reiterei der Aetoler 369, 372, s; der Thessaler 70, 71; ίππεῖς bei den Achaeern 357, 1, 360, 361; in Boe-otien 345. ίπποτοξόται 310. Ιπποτροφία 99, 312. τρανες 109. Isagoras 158. ισηγορία 44. ισονομία 44. ισοπολιτεία 57. ίσοτέλεια 16, 198. ἴστωρ 29. κάδοι, καδίσκοι 278, 283, 284.

Kainon 279. χαινοτομίαι 296. κακοί 31, 34. κάκωσις, γραφή κακώσεως 230; είσαγγελία κ. 285, ε, 287, ε. κακούργοι 233. Kalauria 61. Kalchedon 365, 366. χαλεῖσθαι, vorladen 281. Kallibios 182. Kallion 279. Kallikyrier 14. καλοί κάγαθοί 34. Kalymna 25, 2, 25, 7, 26, 5, 93, s.

Kaphyae, Schlacht 350, 365. Kapital, Rentabilität 290. Kapitulation vgl. δμολογία. Karenaioi, Phyle in Ephesos

Karneios, Monat 93. Kasse, Stadtkasse und Reichskasse in Athen 187, 235; vgl. Finanzwesen und ταμἶαι.

χαταγνώσεις des Rates in Athen κατάκλητος έκκλησία 258. **καταλογείς** 174, 220, 312. κατάλογος, Stammrolle 308; in Boeotien 345. Katane, Charondas 40. καταψηφισθείς 216. χατάστασις 312. κάτοικοι 15. Katonakophoroi in Sikyon 93,7. κατόπται 50, 347, s. Kaufleute 33, 38; vgl. Handel. Kekropia 129. Kekropis, Phyle 217. Kekrops 129. Keos 332, 333, 335, 339, 2, 366, • Kephisia 129. Kerameis, Demos und Trittys 212, 219. Kerykes, Geschlecht 247, 248. χήρυχες, Herolde in Athen 194, 228, vgl. Herolde. χιγκλίδες 280. Kimon 166, 167, 168. Kinder, Verhältnis zum Vater 19, 230 (γονέων κακώσεως γραφή); παίδες γνή-σιοι und νόθοι 201 ff. Kios 365, s, 366, s. Klagen vgl. δίκαι und γραφαί. Kleidikos 131, s, Kleisthenes, Tyrann von Sikyon 42, 93,4. Kleisthenes, attischer Gesetzgeber 158 ff. Kleomenes I von Sparta 102, 106, 158 Kleomenes III von Sparta 105, 115, 340, 349, 364, 365. Kleon 171. Kleophon 171. **κλεψύδρα 278, 281.** κλήρος, κλάρος in Kreta 119 (πλαρώται); der attischen Kleruchen 88; in Lakonien 96, 115; in Thessalien 70; έπιδικασία κλήρων 230. κληφουχίαι 87 ff., 331, 333. **κλησις** 281. χλήτευσις 281. Klytidai in Chios 21, 10. Knidos 35, s, 37, s; Schlacht 317, 329. Knosos 118, 124. Kodros 130. Königsfriede 317, 330, 331, 338. Königshalle vgl. Βασίλειος στοά.

Königtum, homerisches 27; in

Sparta 91, 100 ff.;

Kreta 122; in Athen 130;

in Epeiros 75; vgl. βασιλεύς. Körperverletzung 272, 273. χοινόν 68; των Αχαιών 347 ff.. 352 ff.; Αἰτωλών 362 ff.; 'Αχαρνάνων 82, 83, 2 ; 'Αρχάδων 83; Βοιωτών 340, s, 842; Έλευθεφολαχώνων, Λαχεδαιμονίων 116; Ήπειρωτών 78; Θεσσαλών 71; Ἰώνων 67; Λοχρών των Ήοίων 81; Μολοσσων 71; Φωχέων 79. χοινωνιχαί, δίχαι 272. χωλαχρέται 187, 234, 290. Kolias, Naukrarie 135, 1. Kolonie, Verhältnis zur Mutterstadt 84 ff. Kolonos 173, 180. Kolophon 27, 35. **χώμη** 20, 23. Kommune 25; vgl. σημος. Konkubinat 201, 202. Konon 329 Konoura, Phyle in Sparta 100. Kopae 341, 342, 345, 346, 7. Korinthos 12, 21, 5, 32, 36, 38, 41, 43, 55, s, 85, 87, 93, s und s, 335, 348, e, 350, 351, 352. Korkyra 47, 1, 87, 93, s, 332. Koroneia 341, 342; Schlacht 79, 337. Korynephoroi in Sikyon 14, 93, 7. Kos 25,6, 27,5, 57, 93,8, 330,1, 333. **ποσμητής** 306, 307. χόσμοι 122. χούρειον 209. χουφεώτις 209. χρηνών έπιμελητής 245. Kresphontes 91. Kreta 118 ff. Kriegsrecht 58 ff. Kriegswesen vgl. Wehrverfassung. πρίνειν 123. Kritias 179, 180, 181, 183. χουπτεία 97. Küstenschutz 242. Kultus 48, 65; Athen 177, 230, 256; Kultusbeamte 246; Haus- und Geschlechtskultus 161, 206; Kultus bei Phratrien 161, 207; der Demen 159, 215; Recht 248; vgl. Priester. Kydathenaion, Demos 212; Trittys (?) 219. Kydonia 118, 125. Kyllyrier 14. Kylon 133, 135. Kyme in Aeolien 35, 39, 41. Kynosarges 203.

Kypseliden 41, 43. χυρβεις 152. Kyrene 21, o. χυρία έχχλησία 257. xi ocos 19, 201. Kyzikos 22, 6, 327,7; Schlacht Lakedaemonier, Staat der L. 90 ff. Lakiadae, Trittys 219. Lampsakos 27, 4. Landgemeinde, allgemeine, vgl.Bundesversammlung. Larisa 33, 69, 364, s. Laureion 164. Lebadeia 342, 345, s. Leibeigene vgl. Hörige. Leichtbewaffnete 148. λειτουργίαι 216, 298. Lemnos, attische Kleruchie 89. Lenaeen 230. Leontion 347, 5, 348, 4. Leontis, Phyle 217. Lesbos 321, 322, 323, 332. Leuktra, Schlacht 51, 83, 111, 114, 317, 339. λήξεις, Losabteilungen der Bürgerschaft in Athen 176. ληξιαρχικόν γραμματείον 213, 215. ληξίαρχοι 259. Lymnai, Phyle in Sparta 100. λιπομαρτυρίου δίκη 281. λιποταξίου γραφή 242. λοχαγοί 48; in Athen 309; in Boeotien 345; in Sparta λόχοι in Athen 309; in Boeotien 345 (λόχος ίερός) in Sparta 111. λογισταί 50; in Athen 225, 226; in Delos 62. λογιστής, Demenbeamter 215; kaiserlicher Prokurator in Athen 193. Lokrer, östliche 80 ff., 86, 363; westliche 81, 363, 366. Lokroi Epizephyrioi 35, s, 36, 1, 39. Losung der Aemter in Athen 141, 149, 170, 220; vgl. Lygdamis, Tyrann von Naxos 41, 157. Lykeion in Athen 132. Lykophron von Pherae 71. Lykurgos, spartanischer Gesetzgeber 94. Lykurgos, spartanischer König 116. Lykurgos, Athener 156. Lykurgos Athener 238.

Lysandros 51, 114, 180, 182, 184, 316, 317. Lysimacheia 365, 366. Lyttos 118, 121, 123,7, 124. Machanidas, Tyrann v. Sparta 116, 350. μάγειρος in Sparta 117. Magneten 68, 74 ff. μαχρά γραμμή, μαχράν τίμησιν 284. Mantineia 24, 45, 51, 59, 339, 349, 350, 364. μάντις, boeotischer Bundesbeamter 344. Marathon, Demos 128; Schlacht 162. Marine vgl. Seewesen. Markt vgl. ἀγορά und ἀρο-**و**ανόμοι. Maroneia, Bergwerk 164. μαρτυρείν 282. Massalia 36. μαστιγοφόροι 180. Mass und Gewicht, Aufsicht über M. 244, vgl. μέδιμνος und μετρήτης. Medeon in Akarnanien 80, 363. μέδιμνος, attischer und aeginaeischer 139, 147. Medon, attischer König 131. μέδοντες 28. Megalopolis 24, 83, 349, 1. Megara 39, 47, 50, s, 50, 7, 55, e, 85, 93, s, 340, 345, s, 346, 7, 348, 6. μεῖον 209. Meizon, Gerichtshof in Athen 279. Melite, Demos 212. Melobios 173. μήνυσις, μηνυτής 287, 196. μερίζειν 237, 291. Mesoa, spartanische Phyle 100. Mesogeioi in Attika 129. Meson, Gerichtshof in Athen 279. Messenien 91, 350, 351, 365. μέταλλα vgl. Bergwerke. μεταλλικαί δίκαι 233. Methymna 27, s, 330, 331, s. Μητίχου δικάστηριον in Athen **279.** μέτοιχοι, μετοίχιον 15, 197, 198, 231, 295. μετρήτης, attischer und aeginaeischer 139, 147. μετρονόμοι 244. Metroon 255. μητρόξενοι 202. Miletos 22, s, 25, s, 37, 41, 47, s, 49, 1, 327. Militärvergehen 242. Minos 118. μισθός vgl. Besoldung.

μισθωταί, Unternehmer 246. Mitgift 19, 272, 4. μνήμονες, μνάμονες 49. Mnesitheides 169. μνωῖται 119. μοιχείας γραφαί 232. Molosser 76 ff. Monarchie 4; vgl. Königtum. μόρα in Sparta 111. Mord, Mordprozesse vgl. φόνος, δίκαι φονικαί. μόθαχες, μόθωνες in Sparta 97. Mündigkeit 19, 204. Münzen, aeginaeische und euboeisch-attische Währung 146, 289; Eisengeld und Beginn der Prägung in Sparta 99; Bundesmünzen der Achaeer 353; der Aetoler 367; der Akarnanen 82; der Boeoter 338, s, 339, s; der Thessaler 71, 73; Münzverträge 57. Munychia 151, 189, 190, 306; στρατηγός ἐπὶ τὴν Μ. 242. Musterrolle der Dienstpflichtigen gl. κατάλογος. Mutterstadt, Verhältnis zur Pflanzstadt 84 ff. Múgioi der Arkader 83. Myron aus Phlya 135. Myrrhinus, Demos und Trittys 215, 219. Mysterien, eleusinische 230, Mytilene 33, 40, 157, 330,

Nabis, Tyrann von Sparta 116, 351. ναύαρχος 48; der Achaer 356; der Magneten 75; in Sparta 112. ναυχραρία in Attika 134, 148, 159, 3. Naupaktos 86, 350, 362, 366. ναὺς vgl. Triere; αρχιτέκτονες έπὶ τὰς ναῦς 245. ναὐται, Ruderer 302, 313. ναυτικόν, στρατηγός έπὶ τὸ ν. 242. ναυτοδίκαι 204, 272. Naxos 34, s, 39, 41, 157, 323, 332, 335. Neleus 130. νεωχόροι 61. νεώρια vgl. Werfte, έπιμεληταί των νεωρίων 245. νεωροί 245. νησίαρχοι 63, s. νησιώται, χοινόν τών ν. 63.

334, s, 366, s.

Neubürger vgl. δημοποίητοι; des Kleisthenes 161. νομογράφοι der Aetoler 372, 2. νομοθέτης, Demetrios von Phateron als v. 189. νομοθεσία, νομοθέται in Athen 170, 187, 188, 265. νομοφυλακες in Athen 189; bei den Magneten 75; in Sparta 117. νόμος, νόμοι 5; νόμοι ἄγραgot 58; Schriftliche Aufzeichnung 39,6; Athen: νόμος über Rats- und 187; Volksbeschluss schriftliche Aufzeichnung 144, s; 179, 187 (vgl. ἀναγοαφεῖς); νόμοι ἐπ' ἀνορί 259, ε; **261**; βουλευτικοί 265; διόρθωσις 267; ἐπιχειροτονία 265; ν. είσαγγελτικός 288; νόμοι der ιππαρχοι 312. νόθος 17, 202, 211; νοθεῖα 202. Notzucht 285, s. όβελός 99. Obolen, attische 289. όσοποιοί 196, 245. οίχιστής 85. οἰχογενεῖς, οἰχότριβες 195. olxoc vgl. Familie; Δεκελειών ouxos 208. Oiniadae 81, 82, 362, 366. Oineis, Phyle 217, 219. Oinopes 22. Oinophyta, Schlacht 336. Oligarchie 4, 33, 50; in Athen 172 ff. Olpae 81. Olympiodoros, Athener 190. όμογάλακτες 126, 160, 206. όμοῖοι, in Sparta 99. δμολογία 59. Onchestos 61, 342. Opferkönig 33, vgl. βασιλεύς. Opisthodomos des Parthenon 235, 236. Όπλητες vgl. Hopletes. όπλίται, der Achaeer 360; der Aetoler 372: der Athener 308; der Boeoter 345; der Spartaner 111; der Thessaler 70; στρατηγός έπὶ τους όπλ. oder έπὶ τὰ ὅπλα in Athen 241. όπλιταγωγοί, Transportschiffe 313. Opus, Opuntioi 35; 36,1; vgl. Lokrer, östliche.

Orchomenos in Arkadien 349,2,

Orchomenos in Boeotien 337,

338, 340, 1, 341, 342,

350, 352, 364.

347, s, 347, 4. Ordnungsstrafen 214. όργεωνες 127, 160, 207. ພົດເມວς 20. ορχον δουναι, αποδουναι, δέξασθαι 283, vgl. Eid. Orneaten 93, s. όρφανοί, vgl. Waisen, όρφανών κακώσεως γραφαί 230. Oropos 340, 342, 346, 6, 347, 4. όστραχισμός 161, 164, 167, 168, **268.** ούλαμοί in Sparta 112. παχεῖς 34. Pacht, Pächter von Zöllen, Steuern, Bergwerken, Tempelgütern u. s. w. 216, 218, 291, 295; vgl. Verpachtung Paiania, Demos 212. Paianieis, Trittys 219. παίδες, γνήσιοι 201; vgl. νό-Sot und Kinder. παιδονόμοι in Sparta 109; in Kreta 120. παιδοτρίβαι 306. Palladion, Gerichtestätte in Attika 143, 273. παλλαχή 201, 202. Pallene 128. Pamboeotien 342. Pamphyloi, dorische Phyle 22; vgl. die Berichtigungen. Panaetolien 370, 7. Panathenaeen 130, 218, 246, Pangaeon, Gebirge 157, a. Pandionis, Phyle 217, 219. Panionion 67. παραβάται 345. παράδειγμα 246, 252. Paralier in Attika 156; παραλία 159, **ι; στρατηγός** έπι την χώραν την παραλίαν 242, τ. Paralos, Staatsaviso 313. παράνοια, δίχη παρανοίας 230. παρανόμων, γραφή vgl. γραπαρασχευή, τοῦ πολέμου 238; στρατηγός έπι την παρασκ. 242. παραστάται 233. πάρεδροι 227. πάροιχοι 15. Parthenon 235, 236. Passaron 76. πάτρα 21, 22, 2. Patrae 24, 347, s, 348, 4. πατρονόμοι in Sparta 116, 117. Pausanias, spartanischer Regent 321.

٠.

345, 2, 346, 7, 347, 1, 347, 2,

67; Heiligtum in Kalauria

61; in Onchestos 61, 342.

Pausanias, spartanischer König 94, 184. πεδιαχοί in Attika 138, 156. Peiraieus 179, 190, 259; ol έν Πειφαιεί 183 ff.; στρα-τηγός έπι τον Π. 242. Peisandros 173, 178. Peisistratos, Peisistratiden 156 ff. πέλανος 99. Pelargikon 230. πελάται 136. Pelopidas 72, 338, 343, 4. πελτασταί, πελτοφόροι 70, ε, πενέσται 14, 68. πένητες 34. πενταχισχίλιοι, of in Athen 174, 175, 177. πενταχοσιομέδιμνοι 138, 147. πεντηχοστή, Zoll 295. πεντηχοστύς, Bürgerabteilung 27; Heeresabteilung in Sparta 111. Penthiliden 33. Periandros 42, 55. Perikles 168, 169, 203. Perinthos 22, 5, 332. περίοικοι 93. 98, 119, 4. περίπολοι 311. Perrhaeber 68, 72, 73. Pflanzstadt vgl. Kolonie. πέζαρχοι 72. Pharae 347, 5, 348, 4. Pharsalos 69, 364, 5. Phaselis 329. φάσις 287. Phayllos, Athener 183. Pherae in Thessalien 69, 71, 72. φιδίτια 110, 114. Phigaleia 364, 365, 366. Philaiden 135. Philipp V. von Makedonien 340, 350, 351, 366. Philopoemen 350, 351, 358, 4. Phlius 92, 349. Phoinike, Hauptstadt der Epeiroten 78. Φοινιχιοῦν, Gerichtshof in Athen. Φωχάρχαι 80. Phokier 79 ff., 363, 365, 366. φόνος, έχούσιος, έχ προνοίας, άκούσιος 256, 273; δίκαι φονικαί 142, 231, 274. Phormisios 187. φόρος 292, 297, 322, 325. φρατρία 21; in Attika 126, 160, 205 ff.; in Sparta 100. φρατρίαρχος 209. φράτριον 208. Phreatto, Gerichtsstätte Athen 144, 274.

φρουράν φαίνειν , έξάγειν 107, 10. φρούραρχος 327. φρουρείν 311. φρουρίδες 327. φρουροί 327, 333, 1; των νεω*ρίων* 166. Phrynichos 173, 178. Phthioten vgl. Achaeer und Thessaler. φυλαί, Stämme und Bezirke 22, 26; Attika, Stämme 124, 149, 160; Bezirke 159, **217**; Regimenter 309, 312; DorischeStammphylen 22, 93, 100 (Sparta), 126 (Kreta vgl. die Berichtigungen), Bezirke in Sparta 100. φυλαχή, της χώρας 258; στρατηγός έπὶ την φυλ. τ. χως. 241. φύλαρχοι 48. 175, 222, 243, 312. Phyle, Festung in Attika 242,8. φυλοβασιλεῖς 125, 274. πινάχιον 276. πίναξ, ξακλησιαστικός 273; Stammrolle der Ritter312. Pitane, spartanische Phyle 100. Pittakos 40. Platon, Staatsbegriff 3. Plataeae 335, 337, 338, 340,1, 342; Schlacht 98, 336. πληφούν, τὸ, δικαστήφιον 278. πλήθος, τό 44. πλούσιοι, Adel 34. Pnyx 178, 258,6. ποιητοί, πολίται 18. πολεμαρχείον 132, τ. πολέμαρχος, πολέμαρχοι 48; in Athen 131, 160, 198, 281; in boeotischen Städten 345, 346; in Sparta 111. πωληταί 234. πόλεις, attische Reichsstädte 323, s. πολίαρχοι in Phalanna 74. πόλις 4, 24, 30. πολίται 18, 25, 30, 200, vgl. Bürger und Bürgerrecht. πολιτεία 4. Polizei 12; in Athen 214, 244, 310; in Lakonien 97. Polykrates 42. πολλοί, οί 44. πομπή 230; έπιμεληταί της π.τω Διονύσω 230, 248. πομπεία, δ έπι τὰ πομπεία πτλ. 239. πονηφοί 34. πορισταί 172. Erechtheus 248; Poseidon, Helikonios 67; Samios

Poteidaia 324, 333. πρακτήρες in Medeon 80. πράκτορες 49, 324. πρέσβυς der Gerusia in Sparta 117; der πατρονόμοι ebenda 116, 117, Priester vgl. legeús. Priestertum, staatliches 248; Streitigkeiten um die Bekleidung eines Pr. 231. προαισυμνών 47. προβολή 288. προβούλευμα 251, 260. πρόβουλοι oligarchische Be-hörde 37; in Korinthos 36; in Athen 172, 173; Rat der hellenischen Eidgenossenschaft 315. προχειροτονία 260. Prozesse vgl. dixat und yeaφαί. πρόγραμμα 249, 259. προδιχασίαι 274. προδικία 66. προεδρία 54, 205. πρόεδροι 250. προεισφορά 16, 301. προιχός δίχαι 272. Prokles 91, 94, 101. πρόκλησις 281, 283. πρόχρισις, πρόχριτοι 149, 175. Promethien in Athen 247. προμνάμονες der Akarnanen 82. πρόσχλησις,προσχαλεῖσθαι173, 281. πρόσοδος πρός την βουλήν 53. πρόσοδοι, Einkünfte 298 ff.; έπιμελητής ταμίας των κοινών προσόδων 238. προστάτης, προστάται der Metoeken 15, 197; der Frei-gelassenen 197; του σήμου 45; einer Symmorie in Teos 26; Ratsausschuss 47; bei den Aetolern 370; den Chaonen 76; den Lokrern 81; den Molossern 76. Prostituierte 295. Provisorische Regierungen in Athen 174, 183, 186. προξενία πρόξενος 16, 53, 353, 359, s, 371, 10. πρυτανεῖα, τά Gerichtsgebühren 133. πρυτανεῖον 25, 86; in Athen 129, 132, s, 205; Gerichtsstätte am Prytaneion 144, 274. πρύτανις, πρυτάνεις Höchste Beamte 32, 33, 37, 47; Ständige Behörde 47, 1,

64; Wechselnder Ratsausschuss 47; in Athen 133. 243, 249 ff.; των ναυχράρων 135 ψήφισμα 261, 263; ἐπ' ἀνδρί 264, vgl. ἐχχλησία, δημος, Volksbeschluss.  $\psi \dot{\eta} \phi o c$  261, 278, 283. ψευδεγγραφής, γραφή 232. ψευδοκλητείας γραφή 232. ψευδομαρτυριών δίκη 237. Ptolemais, Phyle 191. πυλαγόραι 66. Pylaia 66. πύργοι in Teos 26. Pythien 64, 66. Пизи in Sparta 101. πυθόχρηστοι, έξηγηταί 248. Pythodoros, Athener 173.

Rat. Im homerischen Staat 29; im oligarchischen 35; im demokratischen 46, vgl. im Uebrigen βουλή und συνέσριον.

Raub 233.

Rechenschaftsablegung, der Beamten 49; der Ephoren 108; der Demen-Beamten 215; der Staatsbeamten in Athen 225 ff.

Recht vgl. δίχη; νόμος; Gerichtswesen. Völkerrecht 52, 58; Sakralrecht 65; Privatrecht von Gortyn 124.

Reich, attisches 321 ff. Reiterei, Ritter vgl. lnneiç. Rentabilität von Grundbesitz 140,1; des Kapitals überhaupt 290.

δήτρα 95. Rhinon, Athener 183.

Rhodos, κτοῖναι 22, 2; πάτραι 21, 4. — 48, 63, 329, 330, 333.

Richter im homerischen Staat 29; im demokratischen 49; Dorf- und Landrichter 49, 157; Einzelrichter bei Privatprozessen in Gortyn 37, 123; Richtersold in Athen 168, 170, 280, 304, vgl. im übrigen δικασταί, ήλιασταί, Gerichtswesen.

Salamis, attische Kleruchie 87. Salaminia, Staatsaviso 313. Samos 22, s, 26, s, 34, 41, 42, 47, s, 87, 321—324, 325, s, 333.

Schatz, Staatsschatz in Athen 291; Schatzverwaltung 238, 292; in Sparta 108, vgl. im thrigen ταμίαι. Schatzbeamte und Schatzmeister vgl. ταμίαι.

Schatzung vgl. Census, είσφορά, φόρος.

Schiedsrichter 49; Internationale 55; in Athen vgl. διαιτηταί; Schiedsgericht im achaeischen Bunde 354, 1.

Schiffsbauten 245; vgl. Seewesen.

Schiffsbemannung vgl. Seewesen.

Schreiber vgl. γραμματεύς. Schulden, Erlass durch Solon

Schulden, Erlass durch Solon

145; Schuldforderungen
215; Schuldknechtschaft
und Verschuldung der
Bauern in Attika 136,
137, 144, 145; Staatsschulden und Anleihen
in Attika 292 ff.; Schulden an den Staat und
Staatsschuldner 215, 232,
234, 252, 258, 291, 297.
Schuldner vgl. Schulden.

Schwerbewaffnete, Politische Berechtigung 45; in Athen 138, 148, 176, 178, vgl. δπλίται.

Schwur vgl. Eid und ögzos. Schwurstein in Athen 154. Seeraub 52.

Seewesen der Athener 163, 165, **818** ff.; der Spartaner 112, vgl. ναύαρχος. σεισάχθεια 145.

Sekretär vgl. γραμματεύς. Sellasia, Schlacht 82, 365. Semnai, Heiligtum 196.

Sikyon 42, 92, 93, 8, 93, 4, 93, 7, 348.

σιταγέρται 49. σίτησις 225: ἐν

σίτησις 225; ἐν πρυτανείψ 205, ε. σιτῶναι 49.

σιτοφύλακες 49, 245.

oiros, Kostgeld der Krieger 169, 305; der Prytanen 304; der Ritter 304, 312.

Skias in Athen 249; in Sparta 117.

Skopas, Actoler 370, 1. Skopas, Skopaden, Thessaler 69.

Sklaven 10 ff., 33; in Kreta 120; in Athen 194 ff., 197, 216.

σχυτάλη 107.

Skythen, Polizeimannschaft in Athen 195, 310.

Speisegeld vgl. σῖτος. Sold vgl. Besoldung. Söldner, Söldnerei in Athen 242, 310, 311, 313; bei den Aetolern 372; bei den Spartanern 112, 116, 319

Solon, Verfassung 145-154. σωφρονισταί 306 ff.

Sparta, Spartiaten 95 ff., 98 ff. Speusinioi 310.

Staat. Begriff 3; Entstehung 22; Staatsfamilie 25; Staatsformen 27; homerischer 27 ff.; oligarchischer 33 ff.; demokratischer 43; Souveränität 35, vgl. πόλις, πολιτεία.

Staatshaushalt in Athen 291 ff. Stadt, als solche 23; Entwickelung der Städte 38, 47, vgl. äorr und nóus.

47, vgl. άστι und πόλις. Stamm 20 ff., vgl. φυλή. Stammbund 68 ff., vgl. κοινόν. Stammrolle vgl. κατάλογος und πίναξ.

Stände vgl.  $\tilde{\epsilon}\partial\nu\eta$ , Handwerker, Kaufleute,  $\ell\pi\pi\epsilon\hat{\iota}\varsigma$ .

Standesregister in Athen 209, 210.

στάρτοι in Kreta 122, s. Steuern 54, 66; in Athen 148,

294 ff., vgl. είσφορά, Verpachtung der Steuern 234, 291, 295; Erhebung der Vermögenssteuer (είσφορά) 300, 301; Steuern der Kleruchen 89; im achaeischen Bunde 360; im attischen Reich vgl. φόρος, im zweiten athenischen Seebunde vgl. σύνταξις; im aetolischen Bunde 369; lakedæmonischen 319; in Sparta 108.

nischen 319; in Sparta 108. Strafen 197, 204, 205, 210, 216, 219, 226, 233, 243, 244, s, 258, 273, 278, vgl. ἀτιμία, ἐπιβολῆ, ἀγων τιμητός und ἀτίμητος.

στρατηγός, στρατηγοί 48; der Achaeer 354; der Aetoler 368; der Akarnanen 82; der Arkader 83; in Athen 140, 160, 4, 166, 175, 192, 221, 224, 240 ff.; der Boeoter 343, der Epeiroten 78; des ποινόν των Λαπεδαιμονίων 116; der Magneten 74; der Phokier 79; der Thessaler 73.

στρατείαι έν τοῖς ἐπωνύμοις und ἐν τοῖς μέρεσι 309. στρατιωτίδες, Transportschiffe 313, ε.

στρατιωτικά, ταμίας των στρ. 188, 193, 237.

Stratos, akarnanische Bundesschatzmeister der Aetoler hauptstadt 82, 363. 369, 6; Athen ταμίαι zur Sühne vgl. «¡deous. Zeit Drakons 139; Solons Sundzoll 295, 330. 148; των Ιερών χρημάτων της Αθηναίας, της συγγενεῖς 21, 206. θεου 224, 235, 292; των ἄλλων θεων 224, 235, συγγραφή, συγγραφαί 246, συγγραφείς 170, 173, 179, 180. 292; της βουλης 256; τού δήμου 262; της χοινής σύγκλητος, έκκλησία 258. προσόθου 238; των στρα-Συγχοητισμός 124, 1. τιωτικών 188, 193, 237; συχοφαντίας γραφαί 232. συλάν 57. der Demen 215; der Phyσυλλογής, οί τριάχοντα τοῦ len 218; der Paralos und δήμου 259. Salaminia 220; in Eleuσύμβολα 57, 233, vgl. δίχαι sis 247; in boeotischen Städten 347; τοῦ ποινοῦ άπο συμβόλων. τῶν Λακεδαιμονίων 116; συμβολαί 57. των Μαγνήτων 75; des phokischen κοινόν 80; συμβόλαια 272 σύμβολον, Marke 259, 280. σύμβουλοι, spartanische Kriegsin thessalischen Städten rāte 113, 114. 74. συμμαχία, σύμμαχοι 55; οί Tanagra 341, 342, 347, 4; Schlacht 336. Άθηναίοι, Λακεθαιμόνιοι κτλ. καὶ οἱ σύμμαχοι vgl. Taras 50, 4. Bund. Tausendschaften vgl. χιλιασυμμνάμονες 49, ι. στύες und χίλιοι. συμμορίαι in Athen 187, 301, τάξεις 309. 303; in Teos 26. ταξίαρχοι 48, 166, 175, 222, 243, 309. συμπολιτεία 58, 353, 1, 367, 4. συναρχία 75. Tegea 24, 26, 6, 46, 7, 349, σύνδικοι, Anwälte, 214, 264, 362. 266, 280. τειχοποιοί 219, 245. τειχίοις, πρὸς τοῖς, Gerichtsσυνέδριον, Bundesrat Achaeer 357; der Actoler hof in Athen 279. 369; des zweiten attischen Tήτοι, Phyle in Ephesos 22. Seebundes 331, 334; der τέλη, τά, οἱ ἐν τέλει, Beamte Magneten 75; Molosser in Sparta 107, 4. 77; Nesioten 63; der pyτέλη, τά, Steuerklassen in Athen 146; laeisch-delphischen Amphiktyonie 66; der The-Steuern 295; der Demobaner 339, 2; der Thessaler ten 216. 73. -- Rat in boeotischen τελώναι 295. Städten 347; in phokischen 80. — Versammτελωνάρχης 295. τέλος, Grenze der Strafgewalt lung der Strategen der der Beamten 219. hellenischen Eidgenossen Temenos 91, 92. τέμενος, Krongut 27. Tempel. Bauten 245, συνήγοροι, συνηγορία 50, 215, 226, 280. Grundbesitz 230; σύνοδος, der Achaeer 357; der mögen und Verwaltung 235, 291, 293, vgl. ἐπι-Aetoler 370, 6. συνοιχισμός 24, 129, 130. στάται, ίοροποιοί, ταμίαι; συντάξεις 334. Heiligtumer. συντέλεια 303, 326. Tenos 21, 5, 26, 2, 63, 332. Teos 25, 2, 26, 39, 366, 9. συσσίτια vgl. φιδίτια und ανδρεῖα. τετράδες in Thessalien 70. τετράχωμοι in Attika 129 Tagesordnung der athenischen τετραχόσιοι, of in Athen 175 ff. βουλή 249; der έχχλησία Tetrapolis in Attika 128. 258 ff. τετραρχίαι in Thessalien 70, ταγός, ταγοί in Thessalien 69, 70, 73.

τάχται 325.

Talent, attisches 289.

ταμίας, ταμίαι 49; Bundes-

Thasos 21, 4, 330, 332. Theater, Pacht und Eintrittsgeld 296, 303; Ehrenplätze 225, 249; vgl. προεδρία. Theben 21, 4, 21, 5, 35, 50, 7, 382, 383, 885 ff.; βωλά 347, 4; leρὸς λόχος 345, 2; ίππαρχος 345, ε; ίλαρχοι 345, ε; πολέμαρχοι 345, θέμις, θέμιστες 5, 27. Themistokles 55, , 163, 167. Θέοινος, πατής in Attika 126. θεωρικόν 171, 187, 236, 303; οί έπὶ τῷ 3. 220, 236. θεωροδόχοι 54. θεωροί 54. Thera 93, s. Theramenes 173, 178, 179, 182. θεράποντες 28. Thermon 370, c. Theseion 13, 196. Theseus 129. θεσμοθέται 48, 132, 133, 223, **281** ff. θεσμοθετείον 133. Thespiae 337, 338, 341, 342, 334, s, 336, 345, s, 346, 7. Thessaler 32, 1, 35, 64, 68 ff., 364 ff. θήτες 138, 148, 165, 169. θίασος 205, **207**. Thisbe 342, 347, 2-4. Θόλος 217, 249. θρανίται 313, 14. Thrasybulos 178, 181—184, 330. indirekte Thriasioi, Trittys in Attika 219. θυρεοφόροι in Boeotien 345. τιμάν, τιμάσθαι 286. τιμή, Königsrecht 27. τίμημα, Schatzungsklasse in Athen 138, 146; Steuerkapital 300; Strafmass **2**86. Verτίμησις, Schätzung des Strafmasses 284, 286. τιμηταί 185. τιμούγοι in Massalia 36. Totachlag vgl. φόνος. Tomoi 22, 2. τόνοι 26, 2 τόξαρχοι 309. τοξόται in Athen, bürgerliche 309; Skythen 195, 310. Transportschiffe 313. τραπεζιτικαί δίκαι 272, τραύμα έχ προνοίας 256. τετταράχοντα, οί, 227, 234, τριαχάς, Bürgerabteilung 27, s; 269. Geschlecht in Attika 126. θαλαμίται 313, 14. τριάχοντα, οἱ συλλογής τοῦ Thargelien 229. δήμου 259,

τριάχοντα, of in Athen 180 ff.
Tribute vgl. φόρος.
τριήραρχοι, τριήραρχία 48,
802 ff., 314.
Trieren 164, 313.
τριήροποιοί 245, 253.
Τρίγωνον, attischer Gerichtshof 279.
τρικωμία in Attika 129.
Triphylien 67.
τριττίς in Attika 126, 159,
217, 219, 314.
Troezen 21, 4, 93, s, 348, ε.
τροπαῖον 58.
Tyrannis, Tyrannen 40—43,
52, 348.

Unterthanen vgl. vn/x000.
Unterschlagung öffentlicher
Gelder 226.
Urkunden der Achaeer 353,4,
354,4; der Aetoler 367,
368,1-2; der Akarnanen
82; in Athen 255, 261,
vgl. Metroon und Archiv,
der Boeoter 340,5, 342,10
346,4-5; Lokrer 81; Molosser 76; Phokier 80.

vgl. Kinder, πίζειος.
Verbannung 136, 144, 146, 162, 164, 275, s; vgl. Strafen.
Verhaftung vgl. Haft.
Verlobung 201, 202; ἐγγύησις.
Vermögen vgl. Kapital.
Vermögenssteuer vgl. εἰσφορά.
Verpachtung von Bergwerken

234, 252; von Zöllen und

Vater, väterliche Gewalt 19;

Steuern 234, 291; von Tempelgütern 230; von Kleruchen-Losen 88; vgl. Pacht, Bauten, μισθωταί. Verpflegungsgeld vgl. σῖτος. Verträge 55, 56; vgl. Bund. Verwandtschaft 19, 21, 202; vgl. Erbrecht, Familie συγγενεῖς. Völkerrecht 52.

Volk vgl. δήμος, πλήθος. Volksbeschluss 16, 88, 187. 257 ff.; vgl. ψήφισμα. Volksgericht vgl. ήλιαία und

δίκαστήριον. Volksklassen 38, 46, 93; in Lakonien 97 ff.; in Kreta 119 ff.; in Attika 125 ff., **194** ff.

Volksversammlung 30, 36, 44; weiteres unter ἐχχλησία.

Vormundschaft 19, 101, 229, 230; vgl. πύριος.

Wahl der Beamten vgl. Amt. Währung vgl. Münzen. Waisen 19, 230. Wasserleitungen 245. Wege, öffentliche 102,1, 245. Wehrverfassung in Athen 305, in Sparta 110 ff.; bei den Achaeern 360 ff.; den Aetolern 372; den Boeotern 345 ff.; den Kretern 120 ff.; den Thessalern 70, 73; vgl. ἔππαρχος, πολέμαρχος, στρατηγός, ταξίαρχος. Werfte 166, 245, 253, γ vgl.

Wucher, Kornwucher 245.

ξεναγοί 316. ξενίας γραφαί 204, 232, 273. ξενοδίχαι in Medeon 80. ξένοι vgl. Fremde und Söldner; στρατηγός έπὶ τούς ξένους 242. ξύμβολα, ξυμβολαί vgl. σύμβολα, συμβολαί.

ύβρεως γραφαί 192, 232.

ὑπήποοι der Athener 323; der
Kreter 119; der Thessaler 68.

ὑπηρέται, Amtsdiener 228,
313; Schiffsmannschaft
302.

ὑποιείονες in Sparta 99.

ὑποιείονες in Sparta 99.

ὑποιρείονες in Sparta 99.

ὑποιρείονες in Sparta 99.

ὑποιείονες in Sparta 99.

Zaleukos 39.
Zauberei 233.
Zeugen, Zeugnisablegung vor Gericht 13, 123, 196, 233, 281 ff.

Zevyīrau in Attika 138, 147, 169.

Zeus, Agetor 101; Akraeos 75; Areios 76; Eleutherios 73, 331; Herkeios 161, 196, 206; Lakedaimon 101; Lykaios 83, s, 95, s; Uranios 101.

Zoll 234, 330, 291, 294 ff.

ζυγίται 313, 14.

## Bérichtigungen.

νεώρια.

S. 8 Anm. 1 zu lesen Pseudepigraphus statt Pseudepigraphiis.

S. 77 v. 10 zu lesen Μολοσσών statt Μολωσσών.

S. 119 Anm. 5 statt Sokrates — Sosikrates.

S. 120 letzte Zeile zu setzen "die Mitglieder der Agelen hiessen ἀγελάται und traten in die Reihe der δρομεῖς oder der zum Besuche der Gymnasien (δρόμοι) berechtigten Volljährigen ein" statt "die Mitglieder u. s. w. ἀγελάται oder δρομεῖς.

S. 121 Anm. 3 zu "Bezeugt sind die Dymanen in Hierapytna" ist hinzuzufügen "ferner die Dymanen in Gortyn, die Pamphylen in Knosos und Oleros, die Hylleer in Lato. Monumenti antichi pubbl. d. R. Accad. dei Lincei I (1890) 47/8; 49/50; Museo Italiano III (1890) 641, 647.

S. 133 v. 8 von unten zu lesen Thesmotheteion statt Thesmotheion.

S. 133 Anm. 5 zu lesen Kyloneier statt Kylomier.

S. 145 v. 1 von unten zu lesen eigennützige statt eigennütze.

S. 146 Anm. 5 und S. 149 Anm. 4: U. Köhler statt H. Köhler.

S. 158 und 159 von unten zu lesen Kommunen statt Komunen.

S. 232 v. 10 von unten zu lesen ψευδοχλητείας statt φευδοχλητείας.

S. 242 v. 3 von unten zu lesen συμμορίας statt συμμυρίας.

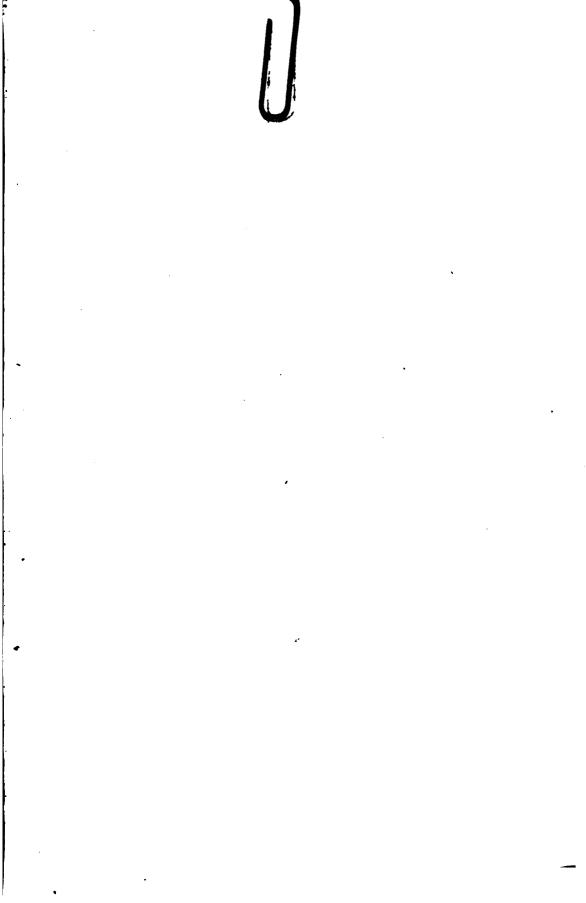